

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



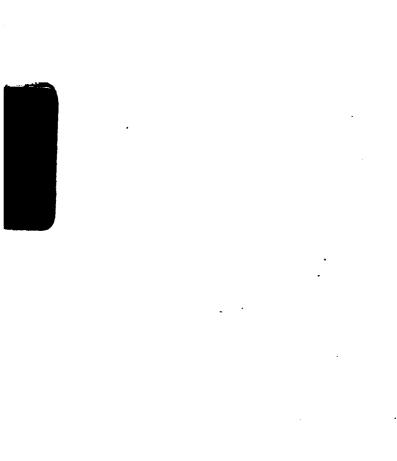





# Geschichte

ber

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Vom V. bis zum XVI. Jahrhundert.

Bon

Ferdinand Gregorovins.

Achter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1872.



Der Autor behält fich bas Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen vor.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung in Augsburg.

# Inhalt bes achten Banbes.

# Vierzehntes Buch.

#### Erftes Capitel.

- 1. Cafar Borgia nach bem Tobe seines Baters. Er unterhandelt mit ben Carbinalen. Orsini und Colonna dringen in die Stadt. Bertrag Cafar's mit den Colonna. Er stellt sich in den Schutz Frankreichs. Er zieht ab nach Nepi. Conclave. Pius III., Papst, 22. Sept. 1503. Cafar kehrt nach Rom zuruck. Alviano und die Orsini rücken in Rom ein. Sie schließen einen Bund mit Consalvo. Cafar Borgia slieht in die Engelsburg. Pius III. stirbt, 18. Oct. 1503. S. 3.
- 2. Julian Rovere unterhanbelt mit Cafar wegen ber Papftwahl. Justius II., Papft, 1. November 1503. Er schützt Casar im Batican. Die Benetianer besetzen Teile ber Romagna. Pläne Casars, sich nach ber Romagna zu begeben. Der Herzog Guidobald in Rom. Unterhandlungen wegen ber Burgen Casars. Dessen Jusammenkunft mit Guidosbald. Untergang ber französischen Armee in Neapel. Flucht Casars von Ostia nach Neapel, seine verräterische Gesangennahme durch Consalvo und sein Ende. Macchiavelli und Casar Borgia. S. 16.
- 3. Julius II. und die Lage der Welt und Italiens im Beginn des XVI. Jahrhunderts. Der Kirchenstaat und seine Barone. Johann Jordan vermält sich mit Felice Rovere, Marcantonio Colonna mit Lucrezia Rovere. Die Nepoten des Papsts. Cardinalsernennungen. Bündsniß zu Blois, September 1504. Julius unterwirft Perugia, 1506. Jug gegen Bologna. Sturz der Bentivogsi. Triumse des Papsts. S. 32.
- 4. Mazimilian auf bem Reichstag in Conftanz, Mai 1507. Ankundigung seines Romzugs. Sein Krieg und Baffenstillstand mit Benedig, 1508. Benedig und die Mächte. Die Liga zu Cambrah. Krieg mit Benedig. Schlacht von Agnadello. Rot ber Benetianer. Berschnung

- Julius' II. mit der Republik. Plan zur Bertreibung der Franzofen. Julius bannt den Herzog von Ferrara. Born Ludwig's XII. Shnode von Tours. Chaumont vor Bologna. Julius in Mirandola. Berluft Bologna's. Ermordung Alibofi's. Berufung des Concils von Pifa. Maximilian und das Papfttum. Berufung des lateran. Concils. Krankheit des Papfts. Demokratische Bewegung in Rom. Pompeo Colonna und die römischen Barone. S. 46.
- 5. Die heilige Liga, Oct. 1511. Das Concil in Bisa mißglückt. Gaston be Foix entsetzt Bologna. Schlacht von Ravenna, 11. April 1512. S. 76.
- 6. Einbrud ber Schlacht in Rom. Uebler Zuftand bes franz. Heers. Die Schweizer retten ben Papst. Er eröffnet bas lateranische Concil, 3. Mai 1512. Neue Liga wiber Frankreich. Siegreicher Krieg in ber Lombarbei. Flucht bes Cardinals Joh. Mebici aus der Gefangenschaft. Küdzug der Franzosen über die Alpen. Der Papst gewinnt Bologna wieber. Alsonso in Rom absolvirt, entstlieht vor dem Grimm des Papsts. Julius II. bemächtigt sich Reggio's und Modena's. Ariosto in Rom. Die Execution des Bundes gegen Florenz. Prato erstürmt. Rücksehr der Medici nach Florenz. Parma und Piacenza ergeben sich dem Papst. Umwälzung Italiens, Wisstimmung aller Parteien. Die Schweizer Boten in Rom. Prachtvoller Einzug von Mathias Lang in Rom. Congreß in Rom. Bund zwischen Kaiser und Papst wider Benedig. Der Kaiser anerkennt das lateran. Concil. Die Bündischen seien Maxim. Sforza in Mailand ein. Ende Julius II. S. 86.

#### 3meites Capitel.

- 1. Rom unter Julius II. Sein Berhältniß zur monumentalen Kunst. Straßenbauten. Via Julia. Reubau von S. Celso. Die Banken. Lungara. Agostino Chigi. Sein Landhaus (Farnesina). Balbassar Peruzzi. Bramante. Seine Bauten. Giuliano di Sangallo. Der Hof bes Belvebere. Der Hof des Damasus. Der Reubau des S. Peter. Seine Grundsteinlegung, 18. April 1506. Geschichte seines Baues. S. 107.
- 2. Erste Sammlung von Antiken im Belvebere. Der Apollo. Die Gruppe des Laokoon. Der Torso. Die Cleopatra oder Ariadne. Ansbere Antiken, und Sammlungen in Palästen. Woderne Bildhauerei. Andrea Sansovino. Wichel Angelo. Sein David. Sein Plan zum Grabmal Julius' II. S. 129.
- 3. Die Malerei. Die sigtinischen Deckengemälbe Michel Angelo's. Das sungste Gericht. Rasael. Seine Gemälbe in den Stanzen des Bastican. S. 145.

#### Drittes Capitel.

- 1. Wahl Leo's X. Sein prachtvoller Umzug zum Lateran. Stellung bes Papfts zu ben Mächten. Krieg mit Frankreich und Benedig. Schlacht von Novara, 6. Juni 1513. Ludwig XII. entsagt bem Schisma. Leo X. und seine Repoten. Portugiesische Gesandtschaft. S. 159.
- 2. Leo X. nähert sich Frankreich, und bemüht sich zugleich um eine Liga wider basselbe. Tod Lubwigs XII., 1. Jan 1515. Franz I., Rönig von Frankreich. Julian Medici vermält sich mit Filiberta von Savohen. Beitritt Leo's zur Liga Spaniens und des Raisers, 17. Juli 1515. Ariegszug Franz I. nach Italien. Er erobert Mailand. Sein Sieg bei Marignano, 14. Sept. 1515. Bestürzung des Papsts. Reise Leo's zu Franz I. Zusammenkunft in Bologna, Dec. 1515. Dortige Beschlüffe. Tod Julians Medici, März 1516. S. 179.
- 3. Tob Ferbinand's bes Katholischen, 15. Jan. 1516. Sein Erbe und Enkel Carl. Unglücklicher Krieg Maximilian's mit Benedig. Leo X. verjagt ben Herzog von Urbino, und gibt das Land Lorenzo Medici. Friede zu Nopon, Dec. 1516. Maximilian tritt Berona an Benedig ab. Der Herzog von Urbino bemächtigt sich seiner Staaten wieder. Schimpslicher Krieg des Papsis mit ihm. Berschwörung der Cardinäle Petrucci und Sauli. Scandalöser Proceß gegen diese, Riario, Soderini und Hadrian von Corneto. Massenhaste Cardinalsernennung, Juni 1517. Beendigung des Kriegs mit Urbino. S. 195.
- 4. Loreuzo Medici vermält sich mit Madelaine la Tour d'Auvergne. Berbindung Leo's mit Frankreich. Schluß des lateranischen Concils, März 1517. Berderbniß, der Curie. Die Florentiner am Hose Leo's. Deffen Prachtliebe, Verschwendung, Lebensart. Der Ablaß sür S. Peter. Luther erhebt sich. Die Deutschen Humanisten. Luther in Augsburg. Hutten. Beginn der Resormation. S. 216.
- 5. Bemühungen Maximilian's um die Königswahl seines Enkels. Sein Tod. Bahlkamps. Politik Leo's in dieser Frage. Kaiserwahl Carl's V., 28. Juni 1519. Lorenzo Medici stirdt. Pläne Leo's X. auf Parma, Piacenza, Ferrara. Giampolo Baglione hingerichtet, Juni 1520. Carl kommt nach Deutschland. Krönung in Aachen. Fortgang der Resormation. Reichstag zu Worms. Das wormser Edict. S. 233.
- 6. Liga Karl V. mit Leo X. Krieg in ber Lombarbei. Ginnahme . Mailands. Tob bes Papfts im December 1521. S. 555.

#### Biertes Capitel.

1. Paganismus ber Renaiffance. Steptit und Unglauben. Weltlichteit ber Bilbung. Claffen ber römischen Gesellschaft. Mäcenaten-

- Kreise. Chigi und Altoviti. Die Diplomaten. Corruption. Curtissanen. Urbanität und glänzendes Wesen in Rom. Urteil von Erasmus über Rom. S. 266.
- 2. Die römische Aabemie. Angelo Colocci. Goriş. Bibliotheten. Die Baticana. Inghirami. Beroald. Acciajuoli. Aleander. Die röm. Universität. Ciceronianer. Bembo X Saboleto. Gianfrancesco Bico. Alberto Pio. Antiquare. Albertini. Inschriftensammlung Mazochi's. Andreas Fulvius. Pierius Balerianus. Rafael's Stadtplan. Mario Fabio von Calvi. Historiter. Paris de Grassis. Egibius von Biterbo. Masael Bolaterranus. Paul Jovius. Hellenisten. Karteromachus. Phavorinus. Joh. Lascaris. Musurus. Bersall des Humanismus. Schmähschrift Gyraldi's und Bekenntnisse von Jovius. S. 283.
- 3. Reulateinische Poesie. Leo und die Poeten. Die römischen Stadtpoeten bes Arsilli. Die Elogia bes Jovius. Ghraldi's Literargeschichte. Balerianus "vom Unglück ber Schriftsteller". Die Corpciana. Pasquille. Evangelista Maddaleni. Camillo Porzio. Die Mellini. Der Proces wider Longolius. Blosio Palladio. Casanova. Habrian von Corneto. Marcantonius Flaminius. Guido Posthumus Splvester. Sannazar. Bida, Fracastoro. Navagero. S. 318.
- 4. Italienische Poesie. Berbienste Bembo's um die ital. Sprache: Molza. Tebalbeo. Bernardo Accolti. Beazzano. Bittoria Colonna. Beronica Gambara. Berni und die burleste Poesie. Pietro Aretino. Alemanni. Auccellai. Ariosto. Trissino. Das Drama. Die Komödie-Die Calandra Bibiena's. Bersuche der Tragodie. S. 236.
- 5. Malerei. Rafael unter Leo X. Giulio Romano. Andre Schüler Rafael's. Warcantonio Raimondi. Michel Angelo unter Leo X. Sprenbilhfäule dieses Papsts. Goldarbeiter. S. Giovanni dei Fiorentini. Beginn des Palazzo Farnese. Rafael als Architect. Bauten Sansovino's. Façademalereien. Billen. Rom unter Leo X. als Stadt. Neue Stadtviertel. Wachsende Bevölkerung. Berfall des Adels. S. 353.

### Fünftes Capitel.

- 1. Conclave. Habrian VI. Papft, 9. Jan. 1522. Seine frühere Laufbahn. Freude Carl's über seine Erwählung. Berwirrung in Italien und Rom. Schlacht bei Bicocca, 27. April 1522. Die Franzosen aus Italien verjagt. Plünberung Genua's. Anarchie in Rom. Pest. Das Stieropfer im Colosseum. Romfahrt und Einzug Habrian's VI. S. 375.
- 2. Befen und Art hadrian's VI. Enkefort und anbre Flamlander. Reformversuche. Tiene und Caraffa. Politik hadrian's in Bezug auf Italien und die Rächte. Abberufung Manuel's. Der herzog von Seffa,

neuer Botschafter Carl's. Lannoh, Bicekönig in Reapel. Unglückliche Lage Habrian's. Seine Resormbersuche scheitern. Fortschritte ber lutherischen Resormation. Die Instruction für Chieregati. Der Rurnberger Reichstag. Fall von Rhodus. Habrian sucht seine Reutralität aufrecht zu halten. Intriguen des Card. Soderini. Habrian tritt der Liga des Kaisers bei. Beginn des Feldzugs Franz I. Berrat des Connetable von Bourbon. Habrian VI. stirbt, Sept. 1523.

- 3. Conclave. Clemens VII. Papft, 18. Nov. 1528. Seine Räte Giberti und Schomberg. Er sucht neutral zu bleiben. Unglücklicher Feldzug Bonnivet's in der Lombardei. Die Kaiserlichen rücken in die Provence. Marseille belagert. Rückzug der Kaiserlichen. Schneller Zug Franz I. auf Mailand. Er belagert Pavia. Schwankende Politik Clemens' VII. Expedition Stuart's nach Reapel. Bruch zwischen Carl und dem Papst. Schlacht vor Pavia und Gesangennahme des Königs Franz. S. 413.
- 4. Bestürzung der Eurie in Rom. Die Spanier bekämpfen dort die Orsini und die Franzosen. Clemens schließt ein Bündniß mit dem Kaiser, 1. April, 1525. Franz I. nach Spanien eingeschifft. Reaction gegen die Macht des Kaisers. Der Papst sucht eine Liga wider ihn zu bilden. Die Verschwörung Morone's. Tod Pescara's, Nov. 1525. Friede zu Madrid, 14. Febr. 1526. Der König Franz entlassen. Liga zu Cognac, 22. Mai 1626. S. 437.

#### Sechstes Capitel.

- 1. Clemens VII. als Führer Italiens im Kampf um seine Unabhängigkeit. Der Kaiser schickt Moncaba an den Papst. Clemens verwirft seine Anträge. Pompeo Colonna und die Ghibellinen. Unglücklicher Beginn des Kriegs der Liga. Fruchtlose Unternehmung des herzogs von Urbino gegen Mailand. Die Colonna überfallen Rom, 20. Sept. 1526. Plünderung des Borgo. Clemens wird zu einem schimpslichen Bertrag gezwungen. Manisest des Kaisers an den Papst. Reichstag zu Speier. Festsetzung der Resormation. S. 457.
- 2. Clemens ruft seine Truppen aus ber Lombarbei ab. Er bricht ben Septembervertrag. Frundsberg sammelt Landsknechte in Thros. Ihr Zug nach Italien. Clemens greift die Colonna an. Lannop sanbein Saeta. Unterhandlungen. Die Colonna und Lannop rücken bis Frosinone; die Landsknechte unter Frundsberg nach dem Po. Fall des Siodanni Medici. Bourdon in Mailand. Schrecklicher Zustand dieser Stadt. Bourdon vereinigt sich mit Frundsberg. Ausbruch dieser Armee gen Parma. Fieramosca als Unterhändler in Rom. Sieg der Päpstslichen bei Krosinone. Expedition der päpstlichen Landarmee und der

Flotte mit Baubemont nach Neapel. Das Landheer löst sich auf. Marsch ber Armee Bourbon's. Lageraufstand. Erkrankung Frundsberg's. Bertrag bes Papsts mit Lannoh. Folgen besselben. Lannoh versucht bie Armee Bourbon's auszuhalten. Sie rückt vorwärts gegen Rom. S. 474.

- 3. Tumultuarische Berteibigungsanstalten in Rom. Renzoda Ceri und andre Hauptleute. Berblendung der Römer. Der Prophet Brandano. Cardinalsernennung vom 3. Mai. Bourbon vor den Stadtmauern, am 5. Mai. Sturm auf die Leonina, 6. Mai 1527. Bourbon fällt. Die Leonina erstürmt. Flucht des Papsis in die Engelsburg. Trastevere erstürmt. Die Stadt Rom erstürmt. S. 510.
- 4. Der "Sacco bi Roma." Fruchtlofer Bersuch ber Bunbesarmee Rom ju entseten. S. 532.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Capitulation bes Papstis, 5. Juni 1527. Schrecklicher Zustand Rom's und der Armee. Sie zieht in die Sommerquartiere von Umbrien. Narni geplündert. Clemens VII. als Gefangener in der Engelsburg. Eindruck der Katastrophe Rom's auf die Mächte. Wolseh, die Seele der Coalition gegen Carl. Lautrec rückt in Oberitalien\_ein, Juli 1527. Benehmen und Politik Carl's V. Frage, ob die weltliche Gewalt des Papsttums fortbestehen solle. S. 458.
- 2. Rücklehr ber Raiserlichen nach Rom, Sept. 1527. Neue Plünberung. Die Geißeln in ber Gewalt ber Landsknechte. Bepre, als Unterhänbler in Rom. Octobervertrag in ber Engelsburg. Krieg in ber Lombardei. Flucht bes Papsts nach Orvieto, Dec. 1527. Die Liga und ber Papst. Seine schwankende Politik. Kriegserklärung ber Mächte in Burgos. Bug Lautrec's in's Königreich Neapel. Abzug ber Kaiserlichen auß Rom, Febr. 1528. Krieg um Neapel. Der Papst geht nach Biterbo. Untergang Lautrec's vor Neapel. Der Papst entschließt sich auf die Seite des Kaisers zu treten. S. 572.
- 3. Rudfehr bes Bapfts nach Rom, 6. Oct. 1528. Buftanb ber Stadt. Gin Blid auf bie Schictfale ber Künftler und Gelehrten mabrenb ber Rlünberung. S. 591.
- 4. Mahnung Contarini's an Clemens VII. Die Stellung, welche ber Papft nimmt. Seine Erkrankung. Sieg ber Kaiserlichen über die Franzosen bei Landriano, Juni 1529. Friede zu Barcellona, 29. Juni. Friede zu Cambrah, 5. Aug. Der Prinz von Dranten in Rom; Plan zur Unterwerfung von Florenz. Hippolyt Medici. Carl V. landet in Genua. Dranten vor Berugia und in Toscana. Congreß von Bologna.

Arönung Carl's V. baselbst, 24. Febr. 1580. Er kehrt nach Deutschland zurück. Reichstag zu Augsburg. S. 603.

5. Rüdkehr des Papfts nach Rom. Sturz Wolseh's. Krieg um Florenz. Schlacht von Savinana, 3. Aug. 1530. Tob Oranien's und Ferrucci's. Untergang der Freiheit von Florenz. Tiberüberschwemmung, Oct. 1530. Aleffandro Redici, Regent, dann Herzog von Florenz. Zweite Zusammenkunft Clem. VII. mit Carl V. in Bologna, Dec. 1532. Reue italien. Liga. Clemens weicht dem Concil aus. Congreß in Marseille. Bermälung Catarina's Medici mit Heinrich von Orleans. Rüdkehr des Papsts nach Rom, Dec. 1534. Er erkrankt. Sein Abschief an Carl V. Sein Tod, 25. Sept. 1535. Schluß der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. S. 624.

Geschichte

ber

Stadt Rom.

Achter Band.

# Vierzehntes Buch.

Geschichte ber Stadt Rom in ben ersten brei Decennien bes XVI. Jahrhunderts.

## Erstes Capitel.

1. Cäsar Borgia nach bem Tobe seines Baters. Er unterhanbelt mit ben Carbinälen. Orsini und Colonna dringen in die Stadt. Bertrag Cäsar's mit den Colonna. Er stellt sich in den Schut Frankreichs. Er zieht ab nach Repi. Conclave. Pius III., Papst, 22. Sept. 1503. Cäsar kehrt nach Rom zurück. Alviano und die Orsini rücken in Rom ein. Sie schließen einen Bund mit Consalvo. Cäsar Borgia flieht in die Engelsburg. Pius III. stirbt, 18. Oct. 1503.

Bis zum Tode seines Baters war Cäsar Borgia Gebieter in Rom. Er besaß Geld und Söldner genug, die stärkten Burgen in der Campagna und die dienstbare Freundschaft von acht Spaniern im heiligen Collegium. So konnte er wol eine Papstwahl nach seinem Willen durchsehen. Nun aber lag er schwer erkrankt im Batican, und dies entschied sein Schicksal. Ich hatte, so sagte er später zu Macchiavelli, an alles gedacht was beim Tode meines Baters vorsallen konnte und für alles Rat gefunden, nur daran nicht, während seines Sterbens selbst sterbenskrank zu sein.

Er vernahm zuerst ben Tob bes Papsts, und gab Besfehle für den nächsten Augenblick. Micheletto setzte den Dolch auf die Brust des Cardinals Casanova und zwang ihm die Schlüssel zum päpstlichen Schatze ab. Gold und Silber, der Inhalt von zwei Kisten, ward zum kranken Papstschn hinübergeschafft. Alles andere plünderten die

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Principe cap. VII.

Palastdiener, bis auf die Tapeten an den Wänden. 1 Hierauf wurden die Thüren des Baticans geöffnet und der Tod Alexanders VI. kund gethan. Es war Abend. Hom erscholl von tausendstimmigem Ruf des Jubels und der Rachewut.

Burdbard, ber die Borgange fast Stunde für Stunde verzeichnet bat, befand sich im Palast, wo er die Sorge für ben Todten zu übernehmen hatte. Alles floh den gräßlichen Anblick biefer Leiche. Mit Mübe gewann man ein paar Bebiente, sie zu kleiben. Am Morgen trugen bezahlte Arme ben tobten Papft in den S. Beter. Bum üblichen Ruftuffe ward er nicht ausgestellt. Tausende erfüllten den Dom, und meideten "die haßeutstammten Blicke an bem Drachen, der die Welt vergiftet hatte." Am Abend legten Lastträger die Leiche in einen Sarg; unter Boten, mit Rauftftößen zwängten sie dieselbe in den Schrein und trugen sie nach der Capelle de Kebribus. Reine Kerze brannte bort; ein schwarzer Hund, so fabelte bas Bolk, lief die Nacht rubelos im S. Beter bin und ber.2

Die Cardinäle waren in der schwierigsten Lage, mittels los und ohne Schutz. Die französische Armee unter Franzesco Gonzaga befand sich auf dem Zug nach Neapel schon bei Sutri, während Consalvo an den Liris herauszog. Zu jeder Stunde konnten die Orsini und Colonna in Rom eindringen, wo das tobende Bolk die Borgia anzugreisen, die spanischen Cardinäle umzubringen drohte. Cäsar schützte augenblicklich sein Kriegsvolk, welches sich durch Zuzug von

<sup>1</sup> Rach Burdhard lagen in Kiften 100000 Ducaten; nach venetian. Berichten beim Sanuto fanden sich 300000 D. baar, und 200000 in sonstigen Wert. E il ducha li a auti tutti.

<sup>2</sup> Matarazzo p. 222. Burdharb.

braußen verstärkte. 1 Es hielt ben Borgo abgesperrt und warf Schanzen auf. Der Herzog ber Romagna war noch eine Macht, mit der man unterhandeln mußte. Mit den Spaniern vereinigt, konnte er noch gewaltsam ins Conclave eingreifen.

Schon am 19. August tamen 16 Cardinale in ber Minerva zusammen, und bier ernannten fie ben Erzbischof von Ragusa jum Governator der Stadt. Als fie fich daselbst auch folgenden Tags versammelten, erschien Dicheletto brobend mit Reitern auf bem Blat; ber Carbinal von Salerno ging au ibnen binaus fie aur Umkehr au bewegen, und das mutende Bolt trieb fie jurud. Bum Glude blieb ber Bogt ber Engelsburg, ber Bischof von Nicastro, taub gegen die Borschläge bes Herzogs, ihn bort einzulassen. Aber noch an bemselben Tage sette das Rufrolk Casars den Balast Orfini auf Monte Giordano, in Brand. Nun bewogen ber Stadtgovernator und die Conservatoren Antonio Giustinian, den venetianischen Befandten fich in Berfon jum franken Bergog zu begeben, um wegen ber Freiheit bes Conclave mit ihm zu reben. Der Botschafter fand Cafar im Bette liegend, doch nicht so fowach, als er geglaubt hatte. Er empfing von ihm nur Worte, die nichts fagten. 2 Cafar beriet fich mit den spani= ichen Cardinalen, ben Cardinal von Salerno jum Papft gu machen; jugleich ließ er die Strafen ju Baffer und ju Land

<sup>1</sup> Es zählte DC homini d'arme, mille cavalli legieri et VI mille fanti; so schreibt ber Carb. Cusentanus am 25. Aug. 1503 nach Sermoneta. Originalbrief im Archiv Gaetani X. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depesche Giustinian's an den Dogen v. 20. Aug. 1508. Archiv Benedig: Dispacci di Ant. Giustinian Ambasciatore a Roma da 1502 – 1505. Et lui li tiene per soi capellani, sagt er von den spanisch. Cardinälen.

bewachen, um das Eintreffen der Cardinäle Bincula und S. Georg zum Conclave zu verhindern. Aber die Bolkswut und die Ankunft seiner Feinde fürchtend, unterhandelte er mit dem heiligen Collegium.

Am 22. August schwor er diesem durch seinen Secretär Agapitus Gehorsam, und es bestätigte ihm die Würde des Generals der Kirche. Die Cardinäle hatten Colonna und Orsini aufgesordert, von Nom sern zu bleiben, doch schon am Abend des 22. August rückte Prospero von Marino her mit wenigen Reitern ein. Folgenden Tags kamen mit 400 Pferden und 500 Mann Fußvolk Ledovico der Sohn des Grasen Nicolaus von Pitigliano und Fabio Orsini, der Sohn des erwürgten Paul. Sie zitterten vor Begier, Verwandte und Freunde, Exil und jahrelange Pein an dem Ungeheuer zu rächen, nach dessen Blut sie schmachteten. Da sie Cäsar im Batican nicht erreichen konnten, sielen sie über das spanische Viertel der Banken her, welches sie plünderten. Der wütende Fabio wusch sich dort Hände und Gesicht im Blut eines erschlagenen Vorgia.

Des Herzogs Reiterei lagerte am Monte Mario, während sein Fußvolk S. Onofrio und alle zum Borgo führenden Straßen besestigte. Etets waren bei ihm im Palast die spanischen Carbinäle, welche ihn mit größerer Chrsucht behandelten, als einst den Papst Alexander. Man hörte nichts als das Parteigeschrei Colonna! Orsini! Borgia! So schrecklich war der Tumult, als sollte ganz Kom untergehen. Ses hieß, daß auch Johann Jordan mit Kriegsvolk heranziehe, und schon bei Palo lagere.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sabellicus Ennead. XI. lib. II. 1078. Ulloc; Vida di Carlo V. p. 82, ed Venet. A. 1574.

<sup>2</sup> Depefche Gluftinian's v. 24. Mug. 1503.

<sup>3</sup> Tantumque undique terroris in urbe fuit, ut actum de ea

Cäsar war verloren, wenn ihn seine diplomatische Kunst verließ; die Colonna von den Orsini zu trennen war seine augenblickliche Aufgabe. Jene hatten weniger durch ihn gelitten als diese, und die erbliche Feindschaft beider Gesichlechter war selbst durch das gemeinsame Unglück nicht ausgesöhnt. Er bot jenen die sofortige Auslieserung ihrer Güter, und Prospero nahm den Bertrag an, indem er selbst sich verpslichtete, den Herzog zu schüßen. Die Colonna sagten sich, daß die Wahl eines den Borgia günstigen Papsts noch möglich sei. Dies Bündniß rettete Cäsar aus der ersten Not: ganz bestürzt gaben Fabio Orsini und Pitigliano den Cardinälen und fremden Gesandten nach, indem sie Nachts am 24. August nach Mentana abzogen.

Es galt jest auch Cäsar zu entsernen, wie dies die italienischen Cardinäle entschieden verlangten. Das heilige Collegium, welches bei Caraffa zusammen kam, hatte ein paar tausend Söldner angeworben, und Rom in den Schut der Botschafter Maximilians, Spaniens, Frankreichs und Benedigs gestellt. Diese Minister waren am 25. August in der Congregation zu S. Celso versammelt; sie begaben sich von hier zum Herzog. Sie fanden ihn, von den spanischen esse dijudicaretur: Card. Regidius v. Biterbo, Historia XX. saeculor. Mscr.

4 Guicciarbini VI. 25. Seine Angaben bestätigen Briese im Arschiv Gaetani. Am 25. Aug. 1503 schreibt Carb. Cusentanus aus b. Batican an die Semeinde Sermoneta, wo Feberigo Conti und die Gemalin Guglielmo's Gaetani eine Umwälzung gemacht hatten, sie möge von ihrem Herzog, dem kleinen Roderich, nicht absallen; Cäsar und Prospero hätten ein Schut- und Trutbundniß gemacht: vogliono opprimere questi Orsini. Roderich sei mit einer Colonna verlobt; ein den Borgia gunstiger Papst werde gewählt werden. Bom selben Tag ein Brief Prospero's an dieselbe Gemeinde: teine Revolution zu machen, sondern Conti und das Weib Guglielmo's zu entlassen

Cardinalen umringt, auf einem Lager rubend und angekleibet. Sie forberten ibn auf, ben Batican zu verlaffen: er weigerte fich beffen, weil er frant und bier allein sicher sei; fie boten ibm Wohnung in der Engelsburg: er aber verlangte beren Besetung burd feine Truppen. Die Gesandten Frankreichs und Spaniens hießen feine Grunde gut, benn ber eine mar mit ihm einverstanden, und der andere suchte ibn zu ge= Man unterhandelte mit ihm wie mit einem minnen. 1 Souveran; benn noch war er Herzog ber Romagna, noch gebot er über 9000 Mann und anderes Bolt in Umbrien; noch konnte ein Bündnig mit ihm im neapolitanischen Kriege von Gewicht fein. Er befaß reichliches Geld, zumal in ben Banken Aleffandro's Spanocchi, bet fein Schatmeifter mar. Prospero suchte ibn in die Dienste Consalvo's zu ziehen, und auch die Franzosen machten ibm Anerbietungen. Er entschied sich zur großen Befturzung ber spanischen Carbinale und Prospero's für Frankreich, deffen Armee Rom nabe mar. Un= ter Bermittlung bes Cardinals S. Severino machte er mit bem frangösischen Botschafter, Monsignor be Trans, einen förmlichen Bertrag, worin er versprach, einen Teil seiner Trup= pen mit jener Expeditionsarmee zu vereinigen, und burch feinen Ginfluß auf die spanischen Cardinale die Babl bes Cardinals von Rouen zu befördern. Dafür erhielt er die Rusicherung bes Schutes von Frankreich für sich und feine Befitungen.2 Der frangösische Ronig hoffte nämlich, seinen Schütling auszuplundern, indem er ihm für die Abtretung der romagnolischen Städte eine Entschädigung in Reapel versprach.

<sup>1</sup> Depefche Giuftinian's v. 25. Aug. G. glaubte erst an eine verftellte Krankheit Cafars, bekannte aber später, baß fie ernftlich sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belcarius Comment. rer. Gallicar. lib. IX. 278.

Am 1. Sept. traf Casar auch ein Abkommen mit dem Cardinalscollegium: er verpflichtete sich Rom binnen drei Tagen zu verlassen, und dies sollte auch Prospero thun. Lucas de Rainaldis, der Orator Maximilians, und Francesco de Rojas, der Orator Spaniens, bürgten dafür, daß während der Sedisvacanz weder Casar noch die Colonna, noch die spanische Armee sich Rom auf mehr als 10 Millien nächerten; dasselbe verbürgten für die Armee Frankreichs und die Orsini die venetianischen und französischen Gesandten. In Rom ward ausgerusen, daß niemand den Herzog der Romagna schädigen dürse, bei Strafe des Todes.

Unmutsvoll verließ der Sohn Alexanders Rom, hinter sich lassend Glanz und Herrschaft, die kühnen Träume von dem Königtum Italiens; vor sich kaum mehr als die dunkle Bukunft eines Geächteten. Am 2. Sept. zog seine Artillerie durch Trastevere ab, und ihn selbst trugen Hellebardirer in einer schwarz bedeckten Sänste aus dem Batican; Reiterei deckte ihn; die Gesandten Spaniens, Frankreichs und Maximilians gaben ihm das Ehrengeleite. Vor der Porta Viridaria erwartete ihn der Cardinal Cesarini, doch er wollte ihn nicht sprechen; auch die Zusammenkunft mit Prospero bei Ponte Molle unterblieb, weil keiner dem andern traute. Der Herzog schlug die Straße über den Monte Mario nach Repi ein, wo er in der ihm noch gehorchenden Burg versblieb, nache bei der französsischen Armee. Seine Mutter Banozza, sein Bruder der Prinz von Squillace, und der Cardis

<sup>1</sup> Sie lagerte am 8. Sept. bei Campagnano. Depesche Beltranto's Costabili, im Archiv Robena. Priuli, Diario delle cose Venete (Mscr. in ber Marciana) will wissen, baß Casar mit allen seinen Schähen, selbst mit ben 12 silbernen Aposteln Innoc. VIII. nach Repi absog.

nal Sanseverino gingen mit ihm. Casar wollte auch seine Schwägerin Sancia mit sich nehmen, aber diese galante Dame folgte lieber Prospero auf sein Schloß, wohin sie sich willig entführen ließ. 1

Jetzt konnten die Cardinäle an die Papstwahl denken. Zunächft begann man am 3. Sept. die verspäteten Exequien Alexanders, wozu Cäsar aus den geplünderten Schägen des Baters 18000 Scudi hergegeben hatte. Während man das Requiem für die Seele des Todten im S. Peter sang, schrieb der Hömer ihm die Grabschrift in zahllosen Spigrammen.

Schon trasen zum Conclave Cardinäle ein, zum Teil aus langem Exil. Am 3. Sept. kam Julian Rovere aus einer fast zehnjährigen Verbannung; Fracasso Sanseverino hatte ihn mit Lanzenreitern sicher bis nach Ronciglione gesührt. Am 6. kam Colonna, welcher fünf Jahre lang in Sicilien versteckt gewesen war. Am 9 holten die Römer Riario im Triums ein. Ascanio Sforza, Aragona und Georg von Amboise der Cardinal von Rouen hielten zussammen ihren Einzug am 10. September. Der ehrgeizige Minister Ludwig's XII. hosste jest die lang ersehnte Kapst-

Sextus Alexander periit: quo sospite numquam
Castum se vidit Roma habuisse torum.
Sextus Alexander periit: quo sospite nemo
Tutus ab insidiis dives in urbe fuit.
Sextus Alexander periit: quo sospite bello
Italiam laceram sensit uterque polus.

Sextus Alexander jacet hic: conduntur et una Que coluit luxus, lis, dolus, arma, neces.

<sup>1</sup> Ihn um feine Berbannung aus Rom zu tröften, wie Giuftinian fagt, Depefche v. 2. Gept. 1503.

<sup>2 3</sup>ch zeichne nur auf:

krone zu gewinnen. Er hatte deshalb Ascanio, der schon früher aus dem Turm von Bourges entlassen worden war, vom Hose Frankreichs mit sich geführt, auf seine dankbare Wahlstimme rechnend. Er glaubte auch des Einslusses seines Freundes Casar auf die spanischen Cardinäle sicher zu sein. Der französischen Armee hatte er den ausdrücklichen Besehl gegeben, zwischen Nepi und Isola stehen zu bleiben. Doch sein Empfang in Rom verstimmte ihn. Niemand achtete seiner, während sich alle Häuser beleuchteten, als Ascanio nach seinem Palast zog. Das heilige Collegium zwang alsbald Amboise, den französischen Truppen, welche bereits hausenweise in die Stadt kamen, die Annäherung an Rom zu verbieten.

In vollkommener Freiheit bezogen 38 Cardinäle am 16. Sept. das Conclave im Batican. Sie sicherten zuerst durch die Wahlcapitulation ihre Rechte und gelobten auch die Reformation der Kirchendisciplin, ein nach zwei Jahren zu berufendes Concil und den Türkenkrieg. Den Wahlproceß selbst kürzte die Not der Verhältnisse ab; Italiener und Spanier verbanden sich gegen Amboise und einigten sich in einem Uebergangspapst. Schon am 22. Sept. wurde der Cardinal von Siena als Pius III. ausgerusen.

Francesco Todeschini Piccolomini, der Schwestersohn Pius II., schon 43 Jahre lang Cardinaldiaconus, war ein unbescholtener Mann, aber gichtbrüchig und dem Tode nah. Er galt zwar als Gegner der französischen Politik, aber nicht gerade als Feind Alexander's VI. Rovere hob ihn als ein Schattenbild auf den Papsttron, um ihn dann bald selbst

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Belcartus IX. 278. Le Gendre, Vie du Card. d'Amboise, Rouen 1724. I. 243.

zu besteigen. Nun hatte die französische Armee keinen Grund mehr ihren Marsch nach Neapel zu verzögern; Bius III. sette es beim Markgrasen von Mantua durch, daß sie am 26. Sept. über Ponte Molle längs den Stadtmauern fortzog.

Bald barauf febrte Cafar Borgia zum Erstaunen ber Römer aus Nepi zurud, wo ibn die Frangolen nicht mehr schüten konnten, mabrend der von Benedig herbeigeeilte Alviano, von Rache glübend, schon mit Kriegsvolf in der Rabe mar, um feinen Reind aufzuheben. 1 Cafar erlangte die Erlaubnig zur Rudfehr von Bius III. "Ich glaubte nie, fo fagte diefer dem Orator von Ferrara, mit dem Bergog Mitleid zu empfinben, und doch fühle ich es im boben Grade. Die spanischen Cardinale bitten für ibn und fagen mir, daß er febr frank fei, und fich nicht mehr erholen könne. Er wünscht zu fommen und in Rom zu fterben; das habe ich ihm erlaubt.2" Die Angelegenheiten des Bergogs verschlimmerten fich bereits mit jedem Tage. Schon batten fich viele seiner Städte emport und ihre alten herren berbeigerufen. Roch im August maren Urbino, Camerino, Sinigaglia und bald barauf Befaro und Fano aufgestanden. Biombino, Città di Castello und Berugia nahmen ihre Signoren wieber auf. Dort zogen die Baglioni und Alviano Truppen zusammen; mährend Orsini und Savelli bie Partei Borgia im Patrimonium verjagten. Wenn Cafar ein General gewesen ware, wie Piccinino ober Sforza, fo wurde er sich nach der ihm noch treuen Romagna geworfen und bort eine Dynastie gegründet haben. Die Macht und

<sup>4</sup> Ohne Wiffen bes Dogen war Alviano verkleibet nach Umbrien geeilt, wo er Todi besetzte und andere Orte nahm. Sabellicus XI. lib. 11. 1078.

<sup>2</sup> Beltrando Coftabili an ben Bergeg Ercole, am 2. Dct. Archiv Mobena.

das Geld Alexanders VI. hatten diesen Menschen emporges bracht, und Glück wie Thatkraft verließen ihn mit dem Tode seines Baters. Die Seschichte seines Falles lehrt, daß er nicht der Mann war, welchen Macchiavelli in ihm gessehen bat.

Einen Teil seiner Söldner hatte er unter Lodovico von Mirandola und Alessandro Trivulzio den Franzosen überslassen, mit dem Nest, 250 schweren Reitern und 500 Mann Fußvolks, zog er am 3. October in Rom ein, dem neuen Papst seine Sache zu empsehlen. Seine Mutter begleitete ihn. 1 Er nahm Wohnung im Palast des Cardinals von S. Clemente.

Bius III. wollte durch die Begünstigung Casars die im Kirchenstaat wieder mächtig werdenden Thrannen schrecken, beshalb schützte er ihn. Als Baglioni und Orsini einige Orte in Umbrien übersielen, verbot er etwas gegen "seinen geliebten Sohn Casar Borgia von Frankreich, den Herzog der Romagna und von Balence, den Gonfaloniere der Kirche" zu unternehmen.<sup>2</sup> Er schickte auch zu dessen Gunsten Breven nach der Romagna wo die Benetianer gleich nach dem Tode Alexanders mehre Städte besetzt hatten. Die päpstliche Wache im Batican bestand noch aus Spaniern: selbst die Enzelsburg besehligte noch der Castellan Alexanders VI. Alles dies brachte Rovere und die Botschafter Benedig's aus.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> A di 3 de Ottob. revenne lo Duca Valentino in Roma am malato — con la madre — madonna Vanozza. Macr. Branca de Telini.

<sup>2</sup> Breve an Perugia, 25. Sept. 150 : Archiv. Stor. Ital. XII. 2. p. 595.

<sup>3</sup> Berichte in ben Diar. Sanuto's V. 79. 2c. Am 7. Oct. machte

Am 8. October wurde Bius III. gefront. Er mar fo schwach, daß er nicht mehr aufrecht steben konnte, auch mußte die Procession nach dem Lateran unterbleiben. 3mei Tage darauf erschienen Alviano, Giampolo Baglione und viele Orfini, bald kam auch Johann Jordan. Die Orfini, bisher im Dienste Frankreichs, waren über den Bertrag Rouens mit ihrem Tobfeinde fo erbittert, daß fie fich jest mit ben Colonna wieder vereinigten. Sie erklärten sich für Spanien, sie nahmen Sold von Confalvo, um im neapolitanischen Rriege gegen ihre Bundesgenoffen zu fämpfen. Rur Johann Jordan wollte nicht von Frankreich abfallen. 1 Diefer Bund ber feindlichen Säufer, welchen ber venetianische Botschafter permittelt und Alviano burchgesett batte, ward am 12. October in Rom ausgerufen, jum Schreden Cafars, ber baburch baltlos murbe. Die Orfini verlangten mit Geschrei seinen Proces, und er flüchtete sich in den Schut Rouens. Johann Jordan, ein Mensch von unberechenbarem Wefen, erbot sich jett seinen ebemaligen Todfeind im Schloft zu Bracciano zu permabren; und hierüber murden die andern Orfini so mütend, daß sie ihren Berwandten festnehmen wollten, wozu auch seine eigene Gemalin riet. 2 Johann Jordan trat bier= auf vom Herzog, aber nicht von Frankreich zurud. Der ganz verlassene Casar wollte beghalb nach Rocca Soriana, oder aufs Meer entflieben; aber die Orfini bewachten alle ber venet. Botichafter bem Babft Borftellungen; biefer fagte gang angfis lich: li havemo promesso, ma in male promissis non est ser-

vanda fides.

<sup>1</sup> Carpesanus Comment. suor. tempor. apud Martene Vet. M. Ampl. Collectio V. 1257.

<sup>2</sup> La quale offeriva dar in man loro la fortezza (Stracciano) per - provveder alle pazzie del marito. Depesche Giufti: nian's, 15. Oct. 1508.

Ausgange Roms. Selbst mit Mottino, dem Befehlshaber. ber Galeeren Alexanders VI. in Oftia, hatte Alviano einen Bertrag gemacht, ibm ben Bergog auszuliefern, wenn er zur Gee entflieben wollte. Das Kriegsvolf Cafars schmolz täglich zufammen, weil Confalvo batte ausrufen laffen, bag jeber Bafall Spaniens bei Lebensstrafe zu seinen gabnen eilen solle. Daber verließen nambafte Capitane ben Bergog, wie Girolamo Olorico und Don Ugo Moncada. 1 Am Morgen bes 15. Oct. versuchte er durch die Porta Biridaria abzuzieben; boch sofort fielen zwei Companien seines Jugvolks von ihm ab, und zogen fich in ben S. Beter gurud. Dit nur 70 Reitern mußte er umkebren, weil er die Orfini auf seinem Wege fand. Jest stürmten Alviano, Fabio, Renzo ba Ceri den Borgo, wo sie Feuer an die Porta Torrione legten, um in ben Batican einzudringen. Gilig retteten die Cardinäle Borgia, Salerno, Arborea und Sorrento ben Elenden durch ben Corridor in die Engelsburg, sammt seinen zwei Toch: tern und den kleinen Herzogen von Repi und Sermoneta. Wie die grimmige Meute ein wildes Thier, so bewachten Die Orfini Cafar in Diefem Kerter, aus welchem ibn Die spanischen Cardinale in Monchetleidung fortzuschaffen boff-All sein Sab und Gut im Balast war bereits ge= plündert worden, teils von Alviano, teils vom wachehaben= ben Capitan, einem Nepoten bes Papfts. In ber finftern Engelsburg, welche die Todesseufzer Manfreds von Kaenza und so vieler anderer Opfer seiner Tude empfangen hatte, faß. jest der Sohn Alexanders mit den Trummern seines Saufes, und hier empfing er am 18. Oct. die erschredendeRunde, daß auch sein letter Beschützer Bius III. gestorben sei.

<sup>1</sup> uuoa Vita di Carlo V. p. 32.

2. Julian Rovere unterhanbelt mit Cafar wegen ber Papstwahl. Julius II., Papst, 1. November 1503. Er schützt Casar im Batican. Die Benetianer besetzen Teile ber Romagna. Pläne Casars, sich nach ber Romagna zu begeben. Der herzog Guidobald in Rom. Unterhandlungen wegen ber Burgen Casars. Dessen Zusammenkunft mit Guidos bald. Untergang der französischen Armee in Neapel. Flucht Casars von Oftia nach Neapel, seine verräterische Gesangennahme durch Consalvo und sein Ende. Macchiavelli und Casar Borgia.

Das Resultat der neuen Wahl konnte kaum zweifelhaft fein, benn die allgemeine Stimme bezeichnete Julian Rovere, ben ftartsten Beift im beiligen Collegium, als ben einzig möglichen Papft. Die Hoffnungen von Amboise fielen vor einem folden Bewerber zu Boben. Benedig unterstütte eifrig beffen Wahl, die Stalieuer alle forderten ibn, und nur ber Spanier war er nicht sicher. Um sie zu gewinnen ließ er sich zu Unterhandlungen mit Cafar berab. Die Orfini verlangten zwar gleich nach bem Tobe Pius III. mit größerem Ungestüm ben Kopf bes Frevlers, aber Julian feste es burch, baß sie vom beiligen Collegium abgewiesen und gezwungen wurden, am Ende des Detober Rom zu verlassen, nebst Giampolo und Alviano. Er schloß mit Cafar und ben Spaniern einen Bertrag, worin er versprach, jenen sobalb er Papft geworden fei, jum Gonfaloniere ber Rirche ju ernennen. 1 Auch machte er ihm hoffnung, ihm die Romagna zu erhalten, ja feine kleine Tochter Carlotta bem Stadt= präfecten Francesco Maria Rovere, seinem eigenen Neffen

<sup>4</sup> Burckhard zum 29. Oct. Et vice versa Dux papae, et promiserunt omnes Cardinales Hispani dare votum pro Cardinali S. P. ad Vincula ad papatum. Rach Priuli (Diario I. 214) glaubte man, daß die spanisch. Card. 150000 Ducaten für ihre Stimme ers halten hätten.

zu verloben <sup>1</sup> So verhalf Casar Borgia demjenigen Cardinal welchen sein Bater am tiefsten gehaßt hatte, zum Papsttum — in Wahrheit eine Fronie der Verhältnisse, über welche beide erröten mußten. In besserer Lage hätte der Sohn Alexanders alles aufgeboten, Julian nicht Papst werden zu lassen, sondern Amboise zu erheben, aber er war jest so tief gesunken, daß er seine Rettung nur in dem großmütigen Schutze seines ärgsten Feindes sah.<sup>2</sup>

Am letten October trat Julian Rovere schon als gemachter Papst in das Conclave. Es war nicht einmal nötig dessen Thüren zu verschließen, denn schon am Morgen des 1. November 1503 wurde der neue Papst ausgerufen und von ganz Rom mit Jubel begrüßt.

Der Name Julius II. glänzt in der Geschichte des Kirchenstaats, Italiens und der politischen Welt als der des frastvollsten Priesterkönigs auf dem vaticanischen Tron. Bie Sixtus IV. war er von niedriger Abkunst und in kümmerlichen Berhältnissen ausgewachsen, dis ihn sein Oheim aus der Dunkelheit zog. Seit 1471 war er Cardinal von S. Pietro in Vincoli gewesen; nach und nach hatte er die Bistümer von Carpentras, Avignon, Verdun, Lausanne, Viviers, Albano, der Sabina und Ostia erhalten, so daß er als einer der reichsten Cardinäle galt. Er war 60 Jahre

<sup>1</sup> Guicciardini VI. 38. Macchiavelli Legazione alla Corte di Roma, Bericht v. 4. Rov. 1503.

<sup>2</sup> Machiavelli (Principe VII.) tabelte als ben einzigen Fehler Cäfars, daß er Julian und nicht Amboise Papst werden ließ. Bon Julius II. sagt er: avendo a riconoscere da lui duona parte del Papato: Legazione alla Corte di Roma, Bericht vom 11. Nov. 1508.

<sup>3</sup> Julius II. wollte fich, fo glaubte Giuftinian (Depefche vom 81. Oct.) anfangs Sigtus V. nennen.

alt:1 durchaus ein Mensch vom Gepräge bes XV. Sahr= hunderts, welchem er angehörte, und aus dem er die Energie bes Willens, ben wilden Ungestüm der That, die Tyrannen= natur, aber auch viel Grogartigkeit von Blanen und Ent= schlussen in das neue Säculum binübernabm. Die Schule eines wechselvollen Lebens batte ibn jum vollendeten Staatsmann ausbilden muffen, wenn sein feuriges Temperament und die vorwärts fturmende Rraft ibm Reit jum Befinnen gelaffen hatten. Er mar ftolz und ehrgeizig, vom ftartften Selbstbewußtsein, jabgornig bis gur But, felbft rachfüchtig, boch niemals niedrig und klein. Das Mag fehlte ihm und Die Klugheit, boch war er ftets ein Mann von mächtigem und großem Streben. Es lebte in seinem Wefen viel von ber schrecklichen Art seines Obeims Sirtus, berfelbe Sinn ber Berrichaft, daffelbe bochfahrende Gemut, doch mar diese robe Rovere-Natur in ihm veredelt. Menschen von seinem Ungeftum find nicht leicht jur Verstellung geneigt. Julius II. galt als ein offener Charafter. Wenigstens bekannte felbst Alexander VI., daß er in diesem Rovere unter tausend Lastern die eine Tugend der Wahrheitsliebe entdeckt habe. In ihm lag ber Stoff ju einem Konig, feiner ju einem Briefter. Bon theologischen Trieben war nicht mehr in ibm, als in ben Borgia oder Medici. Sein Leben mar gleich weltlich und nicht weniger lafterhaft gewesen, als bas ber meisten Bralaten seiner Zeit. 2 In seinem zehnjährigen Exil aus seiner

<sup>1</sup> Julian, Sohn bes Raffaello Rovere, Brubers von Sixtus IV., und ber Teodora Manerola, war zu Albizzola bei Savona A. 1443 geboren: di vilissima condizione, wie Bettori sagt (il sacco di Roma, ed. Milanesi p. 457).

<sup>2</sup> Bon ibm fagt Bettori (ibid. 459): e benchè fusse summerso ne' vizj, sì riposò alla fine in pace, e fu tenuto un grande e buono papa.

römischen Bahn geschleubert, hatte er ben Vorteilen Frankreichs gedient, und seiner blinden Rachsucht edlere Rücksichten
aufgeopfert. Er war es, welcher um Alexander VI. zu stürzen
die Invasion Carls VIII. mit Leidenschaft befördert und
dadurch über sein Baterland grenzenloses Elend gebracht
hatte. Dann hatte man denselben Rovere sich den Borgia
wieder nähern und Cäsar zur Macht verhelsen sehen, als
diese Wandlung durch die französische Bolitik geboten war.

Diesen Casar nun, mit dem er einft am Bofe Ludmigs XII. als mit einem frangosischen Großen verkehrt hatte. fab er jett als Schutflebenden in seiner Gewalt, und boch zugleich als einen Mann, ber stürzend ihm noch die Tiara gereicht batte. Er haßte ibn, ohne ibn gu verachten; benn die Verbrechen des fühnen Emportommlings batte er so wenig als Machiavelli je mit moralischem Maß gemessen. jest mußte er fich von allen Erinnerungen an die Borgia für immer befreien. Noch gehorchten bem Bergog die Burgen Korli, Cesena, Forlimpopoli, Jmola und Bertinoro, worin feine fpanifchen Bögte befehligten, mabrend die Stadtgemeinden jur Rirche ober ju ihren alten herren jurudgefehrt maren. Der Besit jener Pfander ichuste den Cohn Alexanders, und ihrer durfte er sich bei seinen Unterhandlungen mit dem Bapft bedienen, ber ihre Auslieferung forberte, aber nicht mit Gewalt erlangen konnte. Mit Zeichen bes Wolwollens gab beshalb Julius II. Cafar Wohnung im Appartamento Borgia, wo er ibm sogar einen Hofftaat gestattete. Alsbald bieß es, daß auch diefer Papit den Bergog begunftige und Breven zu feinem Sout nach der Romagna ausschreiben laffe. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der venet. Botschafter beklagte sich beim Papst. Dieser sagte ihm: non dubitasse per che non karia breve ninno — lo lasseremo

Diefer ichonen Proving suchten fich bie Benetianer gu bemächtigen, indem fie bort bas. Erbe ber Borgia antraten. Sie griffen ohne weiteres ju; fie befagen bereits Ravenna; von Pandolfo Malatesta erkauften sie Rimini; sie belagerten Kaenza und machten Versuche gegen Cesena. Julius schickte Broteste an den Dogen. Dem Botschafter Antonio Giustinian fagte er, daß die Romagna ein Rirchenland sei und nie venetianisch werden solle. Zornig wies er alle Borschläge ber Republit jurud. Er rief felbst ben Schut Frantreichs und Maximilian's an. 1 In feiner Berlegenheit wollte er fich Cafar's bedienen, ibn nach der Romagna senden und dort bis auf weiteres als Bicar belaffen. Der Gefangene glaubte fogar an bie aufrichtige Gunft bes Papfts, ber ihn schmeichelnd feinen geliebten Sohn nannte; in Julius, fo fagte er, habe ich einen neuen Bater gefunden. So bedürftig ist die menschliche Natur sittlicher Triebe, daß selbst in dem Verworfensten der Blaube an Treue nicht gang erlöschen tann. 2 Cafar fand

andar via con quanto in so malora ha robato di la chiesa. E che voria le terre di la chiesa ha in romagna. Benet. Bericht, schon vom 2. Nov. in den handschr. Diar. Sanuto's V. 182. Und Legazione Macchiavelli's. Desgleichen schreidt Giustinian dem Dogen am 9. Nov. vom Papst: havendoli ex necessitate promesso molte cose, de le qual però non attendera se non quelle che non importeranno molto —

- 1 Romanin, Storia documentata di Venezia V. 105 etc.
- 2 Am 7. Nov bankte Casar ben Imolesen sür ihre Treue: de presto ce ritrovaremo con vuj in tale hordine che senza dilatione li stati nostri serano reduti in la solita unione. E questo mediante la santita presata in la quale meritamente stimamo sea per noi resuscitata la sel. mem. di Papa Alexandro... Date rome in palatio Apostolico 7. Nov. 1503. Cesar. Agapitus. (Diar. Sanuto's V. 26). Am 10. Nov. bittet b. Bapst die Florentiner den Herzog mit seinem Heer passiure ju sassen, welcher gehe seine Länder als Bicar der Kirche wiederzunehmen: In quo nobis rem gratissimam sacietis.

noch Menschen die ihm aufrichtig anhingen, und er machte dabei die für den Psphologen wichtige Erfahrung, daß es gerade solche waren, die er in seinem Glück für wirkliche Berdienste belohnt hatte. Vertrauensvoll erbot er sich, dem Papst seine Burgen zu übergeben, wenn er, sobald Benedig zurückgedrängt sei, dort Herzog bleibe; aber Julius lehnte das ab, wol weniger aus Scheu wortbrüchig zu werden, als um sich nicht für die Zutunft zu binden.

Cäsar hatte damals öfters Unterredungen mit Machiavelli, dem Orator der Florentiner in Rom. Er klagte ihm sein Mißgeschick, und daß er von Frankreich verraten sei. Er wünschte Florenz zu überzeugen, wie vorteilhaft ein Bündzniß mit ihm sein müsse. Um 18. Nov. gab er dem Bischof Ennio Filonardo von Beroli Instructionen für jene Signorie, worin er sagte, daß er ohne ihren Beistand Piombino und seine andern Staaten nicht behaupten könne, seine frühere Politik entschuldigte, sich den Florentinern als Capitän anztrug und von ihnen Truppen zur Eroberung der Romagna begehrte, für welchen Fall Ferrara, Bologna und Mantua aus Furcht vor Benedig einen Bund mit ihnen schließen würden; er selbst wolle nach Livorno kommen und dort ihre Entscheidung abwarten. Der Papst genehmigte diese Ex-

Ducem enim ipsum propter ejus insignes virtutes et praeclara merita paterno affectu et caritate praecipua complectimur. Archiv Florenz Atti pubblici CCLXII. Man vergleiche bamit, was Macchiavelli in der Legazione berichtet: barnach war der Papft sehr froh, daß die Florentiner den Salvaconduct verweigerten. Bon seiner gerühmten Aufrichtigkeit kann in diesem Fall nicht die Rede sein.

1 Caesarem Borgiam — dixisse ferunt, tum cum esset in custodia palatina detentus, nullos fideliores amicos cognovisse, quam eos in quos beneficia propter virtutem contulisset. Paul Cortefius de Cardinalatu p. 101.

<sup>2</sup> Dies merkwürdige Actenftud Instrutione de quanto in nome

pedition, aber er wollte nicht, daß Florenz dem Herzog einen Sicherheitsbrief gebe; er wollte ihn loswerden, das übrige sollten die Florentiner thun. 1 Der Gefangene durste Truppen anwerben, und noch besehligte für ihn einen Heerhaufen in Rocca Soriana sein Leutnant Don Micheletto Coreglia.

Am 19. Nov. ließ ber Bapft Cafar mit einer Schaar Söldner nach Oftia abgeben, wo zwei ihm gehörige Kahrzeuge unter Mottino lagen, und er sich nach Livorno einschiffen follte. Der Bapft, so versicherte Giuftinian bein Dogen, wollte Cafars Untergang; aber andere follten ihm diefen bereiten, ohne daß auf ihn felbst die Schuld fiel. 2 Raum war er fort, so erschien am 20. Nov. ber in seine Staaten zurückgekehrte Herzog Guidobald in Rom. Er forderte bier die Auslieferung ber Festung Forli, worin fein Feind ben Raub Urbino's niedergelegt hatte, und zugleich traf die Runde ein, daß Faenza den Benetianern zu erliegen nabe fei. Rulius bereute jest, die Anerbietungen Cafars abgelehnt ju haben; er schickte die Cardinale Sorrento und Bolterra nach Oftia, von ihm die Auslieferung feiner Burgen zu verlangen, ba fie nicht anders vor ben Benetianern zu retten feien. Dies lehnte ber befturzte Bergog ab, benn wie batte er sonft seinen Blan auf die Romagna ausführen durfen? Seine Weigerung versette Julius in Wut; am 26. Nov., bem Tage seiner Krönung, schickte er Truppen nach Oftia, und ließ bier

de lo Ill. Sig. Duca di romagna haveva ad tractar Ennio Vescovo di Veruli apresso la Exc. rep. de firenze ift gezeichnet Rome in palatio apostolico XVIII. Nov. MDIII. (Agapitus), in ben handschr. Diar. bes Marin Sanuto V. 342.

<sup>1</sup> Macchiavelli Legazione alla corte di Roma, Bericht vom 20. Rosvember 1503.

<sup>2</sup> Chel Papa attende alla destruction del Duca, ma non vuol che para la cosa vegni da lui: Depetore Giuftinians v. 17. Nov. 1508.

Cäsar auf einer französischen Galecre verhaften. Sofort entstand das Gerücht, daß er in den Tiber geworfen sei, und alles jubelte dem Papst zu. Der Gesangene wurde indeß, troß seiner Bitten, ihm diese Schmach zu ersparen, nach Rom zurückgebracht. Man führte ihn Nachts zu Kahn erst nach S. Paul, dann nach der Magliana, von dort am 30. Nov. nach Rom. Cäsar mochte den Kerter und Tod erwarten, und in der That rieten auch Guidobald und Johann Jordan dem Papst, mit dem Frevler ein Ende zu machen. Doch wider alles Erwarten nahm er ihn freundslich auf und beherbergte ihn ehrenvoll im Vatican. Er bewog selbst Guidobald, ihm die erbetene Audienz zu bewilligen.

Die Begegnung Cäsars mit dem Herzog, den er so verräterisch mißhandelt hatte, fand am 2. Dec. im Baticane statt. In dieser peinlichen Scene zeigte sich der Sohn Alexanders niedrig und würdelos, während sein Feind sich als den edeln Mann bewies, wie ihn Bembo und Castiglione geschildert haben. Den Hut in der Hand, trat Cäsar Borzgia demutsvoll in das Gemach, worin der Herzog saß. Er näherte sich ihm mit wiederholtem Aniefall; Guidobald entblößte sein Haupt, ging ihm entgegen und hieß ihn vom Boden sich erheben und niedersitzen. Cäsar heuchelte Reue bis inst tiesste Herz, -entschuldigte seine Frevel mit seiner Jugend, seinen schlechten Ratgebern, der Arglist und bosphaften Natur Alexander's VI. Er verbreitete sich über dessen Wesen, verstuchte die Seele seines eignen Baters, und alle diesenigen, die ihn zu seinem Unternehmen gegen Urbino

<sup>1</sup> Non li volesse far questa vergogna de far lo menare qua Beltrando Coftabili an Ercole, 28. Rob. Archiv Modena.

<sup>2</sup> Derfelbe an denfelben, Depefche vom 1. Dec.

angetrieben, woran er selbst nicht einmal im Traum gedacht habe. Dem Herzog wolle er alles geraubte Gut herausgeben, außer den trojanischen Tapeten, die er schon Amboise geschenkt habe, und andern Dingen, die in der Romagna zersstreut seien. "Die Antwort war in Kürze sachgemäß; schnell abgefertigt und hinlänglich aufgeklärt blieb Cäsar in nicht geringer Berlegenheit — ein Beispiel des Glück, welches den Spruch des Psalmisten bestätigt: er hat die Gewaltigen vom Tron gestoßen und die Niedrigen erhöht."

Cäsar erteilte die gesorderten Besehle, die Burgen Cesena und Forsi auszuliesern; aber Don Diego Ramiro,
der Castellan Cesena's, ließ den Boten Petro d'Oviedo ohne
weiteres aufsnüpsen, behauptend, daß der Herzog nicht frei
sei. Run wollte der ausbrausende Papst diesen in den tiefsten Kerser wersen, jedoch er setzte ihn in die Torre Borgia.
Aus Furcht entwichen die Cardinäle Sorrento und Borgia
nach Marino. Der Gesangene hörte, daß auch sein letztes
Kriegsvolk in Umbrien zerstreut sei; denn Baglione hatte
dasselbe überfallen, und der von den Florentinern ergriffene
Micheletto wurde auf den Wunsch des Papsts nach Kom ausgeliesert und in die Engelsburg gebracht.

Am 29. Januar 1504 unterzeichnete Casar, welchem bie Abreise des Cardinals von Rouen seine lette Stüte entzogen hatte, einen Bertrag, worüber eine Bulle ausgesertigt wurde: binnen 40 Tagen sollte er Bertinoro, Cesena und Forli ausliefern, so lange unter der Obhut des Cardinals

<sup>1</sup> Bericht bes Ser. Nicol. Sanson von Urbino bei Ugolini Storia dei Duchi d'Urbino II. 524. — Das Datum der Zusammenkunft gibt die Depesche Beltrando's am 2. Dec.

<sup>2</sup> Diefer henter Cafars wurde indeß im April 1506 entlaffen und trat in die Dienfte ber Florentiner.

Carvajal in Oftia bleiben, dann sich hinbegeben wohin er wolle; leiste er seine Zusagen nicht, so erwarte ihn ewiger Kerker in Rom.

Am 16. Februar schiffte er nach Ostia voll Argwohn und Furcht. Er wollte den Schutz des mächtigen Spaniens anrusen, denn auf den Frankreichs zählte er nicht mehr. Der Feldzug in Neapel hatte eben das kläglichste Ende genommen; am 28. Dec. 1503 waren die Franzosen bei Sujo am Liris von Consalvo geschlagen worden, wobei Pietro Medici in diesem Fluß ertrank, zum Glück für sein Haus, welches nie nach Florenz zurückzekehrt wäre, so lange dieser erbärmliche Medici lebte. Er war mit Alsonsina der Tocheter Noberto's Orsini, Grasen von Tagliacozzo und Alba vermält gewesen, und ließ als Erben den jungen Lorenzo zurück. Am 1. Januar siel Gaeta, und die Reste der Armee Ludwig XII. verließen Neapel, welches nun in der Gewalt Spaniens blieb.

Consalvo, bort Statthalter, empfing die Boten Cäsars, der ihn um einen Sicherheitsbrief und ein Schiff bat, um nach Neapel zu kommen und unter den Fahnen Spaniens zu dienen. Dies bewilligte der Bicekönig mit seierlichen Zusagen. Als nun die Nachricht kam, daß Imola, Cesena und Bertinoro übergeben seien, ließ Carvajal seinen Landsmann frei. Der ungeduldige Herzog setzte sich am 19. April

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies sagt Ammirato Opuscoli, Ritratto di Piero de Medici. Man sieht das Grabmal dieses Piero in Monte Casino, wo es ihm Cosmus Medici A. 1552 sețen ließ.

<sup>2</sup> Sie durfte nach Florenz zurücklehren, wo fie ihre Tochter Clarice mit Filippo Strozzi vermälte. Ihr orfinisches heiratsgut war S. Angelo bei Tivoli (Empulum, Massa Apoilonii), welches später von Madama Margerita d'Austria, der Gemalin Alessandro's Medici, Castell Madama genannt wurde.

in Oftia ju Pferde und ritt neun Millien weit an ber Rufte gegen Nettuno bin, bis er bie spanischen Schiffe traf, die ihn und fein zertrummertes Glud nach bem falfchen Reapel trugen. 1 Consalvo empfing seinen Schützling am 28. April mit Ehren. Er borte feine Plane an, und beftartte ibn barin. Er fagte ibm ju, ibn mit Schiffen jum Entfat Bifa's zu fenden, und erlaubte ihm Truppen in Neapel anzuwerben. Am 27. Mai 1504 wollte fich ber Bergog einschiffen. Mehrmals umarmte ibn Consalvo beim Abschiebe, ibm Glud zu seinem Unternehmen wunschend, bann entließ er ibn, und faum mar Cafar aus bem Gemach getreten, fo verhafteten ihn Wachen im Namen bes Rönigs von Spanien. In diesem Augenblick empfing ber Sohn Alexanders die Strafe für taufenbfachen Berrat. Die Welt vernahm ben Treubruch Confalvo's mit Beifall, boch er beflecte ben Ruf eines Helbenlebens, und ber große Capitan empfand barüber noch in späterer Zeit, als sein eigener König ihn mit Ungnabe belohnte, gualende Gemiffenspein. 2 Rur Berhaftung Cafars hatte übrigens ber Bapft selbst bringend geraten, benn es offenbarte fic, daß die Burg Forli nicht übergeben mar, weshalb er Carvajal die beftigsten Vorwürfe machte, weil er ihn freigelaffen hatte. Auch der König Ferdinand batte auf bie Meldung Consalvo's, daß der Sobn Alexanders in seiner Gewalt sei, bem Vicekonig seine Festnahme und Ginschiffung nach Spanien befohlen. Dorthin statt nach Bisa segelte jest Cafar unter bem Geleit und Schut feines ebelmutigen Reindes Profpero Colonna. So fehrte er in bas Land jurud,

<sup>1</sup> Depesche Giuftinian's vom 20. April 1504.

Laudabilis perfidia nennt De Thou ben von Confalvo an Căfar geübten Berrat. Historiar. I. VI.

aus welchem sein Geschlecht ausgegangen war, um Rom zu thrannisiren, Italien mit Gräueln zu erfüllen und in ber Geschichte ber Kirche einen fluchwürdigen Papstnamen zurückzulassen.

Zwei Jahr lang saß er in Medina del Campo. Er stehte Ludwig XII. an, seine Freilassung zu erwirken, und erhielt keine Antwort; dann entkam er nach Navarra, wo seine Schwager Jean d'Albret König war. In dessen Dienst siel er in einem Bafallenkrieg vor Biana, am 12. März 1507. Seine Mutter blieb ungekränkt in Rom, wo sie mit frommen Werken ihre Bergangenheit büste, und am 26. Nov. 1518 im Alter von 76 Jahren starb. Die Nachkommen seines Bruders Juan blieben als herzoge von Gandia in Spanien; die Jossfre's als Prinzen von Squillace in Neapel. Seiner

1 Er wurde begraben in Pampelona. Man fdrieb auf fein Grab:

Aqui yaze en poca tierra
El que toda le temia:
En este vulto se encierra,
El que la paz y la guerra
En su mano la tenia.
O tu! que vas a mirar
Cosas dignas de notar,
Si lo mayor es mas digno,
Aqui acabas tu camino,
De aqui te puedes tornar —

bei Gonzalo Jlescas Historia pontisical y catolica II. 168. Cafar Borgia überlebte eine Tochter Louise; sie vermälte sich mit Louis be Tremouille, dann mit Philipp von Bourbon (Diction. Moreri).

2 Jhre Grabschrift in S. Maria bel Bopolo ist nur schriftlich ausbewahrt: Vanotiae Cathanae Caesare Valentiae Joane Gandiae Jafredo Scylatii Et Lucretiae Ferrariae Ducibus Filiis Nobili Probitate Insigni Religione Eximia Pari Et Aetate Et Prudentia Optime De Xenodochio Lateranen. Meritae Hieronymus Picus Fideicommiss. Procur. Ex Testo. Pos. Vix. An. LXXVI. M. IIII. D. XIII. Obiit Anno M. D. XVIII. XXVI. NO.

Schwester Lucrezia, welcher als Herzogin von Ferrara das glücklichste Loos zugefallen war, widmete der Hofdichter Ercole Strozzi ein Trauergedicht, worin er den gefallenen Cäsar als einen Helden unter die Götter des Olymp erhob. 1

Der held bes Verbrechens im Reitalter ber Renaissance dauert im Erinnern der Menscheit fort als diabolische Charaftergestalt. Er bat großartige Ruge von Rraft, so baß sich der Abschen vor ihm mit Achtung vor jener zu mischen pflegt, und vielleicht batte fie aus ihm unter andern Berbaltniffen einen Mann gemacht, wie es feine abenteuernden Landsleute Cortez und Pizarro maren. Machiavelli fchreibt ibm sogar einen großen Sinn und bobe Absichten zu, doch bies sind hergebrachte italienische Pradicate für jede tubne Tyrannennatur auch in den kleinsten Berhältniffen der Macht. 2 Es wird niemals Petrarca verunehren, daß er in Cola bi Rienzo den helden seines Ideals fab, aber die huldigung welche Machiavelli dem Cafar Borgia gewiomet hat trübt noch beute bei vielen das Andenken dieses großen Gründers ber Wiffenschaft von ber Realpolitik. Das Buch vom "Fürften" bat als Broduct staatswissenschaftlicher Experimental= physik die gleiche Geltung das schredlichste Document seiner Beit zu fein, wie die geschichtliche Geftalt Cafar Borgia felbst. 3 Es gibt teinen größeren Begenfap als ber ift zwi=

<sup>1</sup> Caesaris Borgiae Ducis Epicedium — ad divam Lucretiam Borgiam, Ferrarie Ducem, in Strozii Poetae Pater et Fil. Paris 1580. p. 31. Ein Gebicht so übertrieben wie absurd burch bie bamals zeitzgemäße Maschinerie ber antiken Göttermythe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'animo grande e l'intenzione alta: Principe VII.

<sup>3</sup> Es machte Macchiavelli in Florenz verhaßt; man vergaß es nicht im J. 1527, als M. sich fruchtlos bemühte wieder Staatssecretär zu werden. L'universale per conto del Principe l'odiava: si ricchi pareva che quel suo Principe sosse stato un documento da in-

schen der idealistischen Staatsschrift Dante's, feiner "Monarchie," die er bem Kaifer widmete, und dem "Fürsten" Machiavelli's, welcher einem fleinen raubgierigen Medici gewidmet ward. Man tann baraus ben Weg ermeffen, ben bas Erkennen von ber beductiven Scholastik zur inductiven Erfahrung jurudgelegt hatte. Das machiavellische Programm murde mit theoretischer Entrustung verdammt, und mit prattischer Begier von ben Bapften, Rönigen und Staatsmannern Europa's als das politische Evangelium angenommen. 1 In Bahrheit verfaßte es Machiavelli als ein Beilmittel bes Staats, beffen Unglud biefer icharffinnige Beift in feiner Durchwucherung burch bie hierarchie erkannte, und beffen Rettung ibm icon in dem vorschwebte, mas wir beute bie Trennung ber Kirche vom Staat nennen. Aber dieser reformatorische Gebanke führte junachst jur verberblichen Trennung der Moral von der Politik, und die realistische Berläugnung der religiösen Menschheitsideale Dante's rächte fich bei ben Stalienern durch die Unfähigkeit gur firchlichen Reform. Sie töbteten Savonarola und sie behielten nur das Programm Macchiavelli's übrig.

Wenn der Irrtum ihrer langen Messiashoffnung über die Mission des Can Grande, Heinrichs VII., Cola's di Rienzo, Ludwigs des Bayern, Ladislaus von Reapel, selbst Carls VIII. verzeihlich ist, so würde doch nichts so sehr ihr segnare al duca (Lorenzo Medici) tor loro la robba, a' poveri tutta la libertà: Lettere di Giambattista Busini a Bened. Varchi, Flor. 1861. p. 84.

4 Un gran principe (Friedr. II. von Preußen) lo biasimo colla penna e lo raccomandò colla spada: sagt Corniani Letteratura Italiana II. 236. Es ist die Politik der List und Gewalt, des Juchs und des Löwen, welche von jeher die Welt beherrscht hat. Racchiavelli hat sie nur wissenschaftlich dogmatisirt.

tiefes Elend beweisen, als die Ansicht, einer ihrer größesten Denker habe Cafar Borgia wirklich jum Hange bes italieni= fchen Meffias erheben wollen. Man ift nicht berechtigt zu behaupten, daß Machiavelli eine so hohe Meinung von dem Mufter seines Tyrannen gehabt oder geglaubt bat, Cafar Borgia könne je ber Stifter bes Einheitsstaats werben. In biesem Kalle mußte er bas Berständniß für die Machtverbaltniffe der Zeit und namentlich der Natur des Bapfttums verloren baben. Er haßte dies und die Hierarchie als die Quelle ber ewigen Corruption und Zerriffenheit seines Baterlandes. "Wir Italiener, fo fagte er, verbanken es ber Rirche und ben Prieftern, daß wir irreligiös und ichlecht geworben find, aber fie haben noch eine größere Schuld gegen uns, die unfern Ruin veranlaßt bat. Sie besteht barin, daß die Kirche biefes unfer Land in Berriffenheit ge= halten hat und noch jo erhält. In Wahrheit kein Land mar je einig oder glucklich, wenn es nicht einer Republik oder einem Fürsten gehorsamte, wie es jett Franfreich und Spanien thun. Die Ursache aber, daß sich Italien nicht in berselben Verfassung befindet, daß es nicht auch von einer Republik oder einem Fürsten regiert wird, ist allein die Denn da sie hier ihren Sit und eine weltliche Rirche. Berrichaft befaß, mar fie nicht fo mächtig und ftark, um ben Rest Italiens unter ihrem Scepter zu vereinigen, und wiederum nicht schwach genug, um nicht aus Furcht ihr weltliches Dominium ju verlieren, einen Machtigen ju berufen, ber fie gegen ben in Stalien Mächtigften verteibige."1

<sup>1</sup> Discorsi I. c. 12. Man möge, so sagt M., bas römische Bapfttum nur nach ber Schweiz hinüberführen, welches Land in Bezug auf Religion und Berfaffung am meisten bem antiken Ibeal sich nähere, und man werbe sehen che in poco tempo farebbero più disordine in

Die Berrüttung seines Baterlandes machte Machiavelli bie glanzenden Schöpfungen vergeffen, welche gerade aus ber Individualisirung seiner Städte und Provinzen entsprangen und niemals entsteben konnten, wenn Italien icon im XII. Jahrhundert einig gewesen mare. Diefelbe Berriffenheit ließ ibn bas quelfische Princip ber Conföderation mit der ghibellinischen Joee der Monarchie vertauschen, weil nur diese das weltliche Bapfttum beseitigen konnte. Der Gang ber Geschichte bat seine Ansicht bestätigt, benn Italien bat sich in eine Monarcie mit der Hauptstadt Rom verwandelt, deren tausendjähriger Besit bem Papft entriffen worben ift. Nach bem Programm Machiavelli's ist überhaupt bas einige Stalien entstanden. Wenn aber Macchiavelli damals in Cafar auch nur bas Inftrument fab, welches einer fünftigen Ginigung Staliens bienen konnte, indem er die Tyrannen des Rirchenstaats ausrottete und deffen Säcularisation anbahnte, so mußten doch folche Hoffnungen an ber Natur aller politischen und firchlichen Berhältniffe scheitern, zumal sich die Italiener an ber Reformation der Kirche nicht beteiligten. Nur die Nachfolger Alexanders VI. ernoteten ben Segen ber Thaten Cafars: nämlich die Monarchistrung des Kirchenstaats. ling U. konnte baber von den "außerordentlichen Berdiensten" bes herzogs ber Romagna sprechen; benn er selbft trat fein Erbe an und stiftete die papstliche Monarchie, welche. wie berfelbe Macciavelli fagte, fogar Frankreich furchtbar zu werben begann. Sie verhinderte den Nationalftaat der Staliener noch mehr als 300 Jahre lang, ohne die Fremdherrschaft abzuhalten, mit welcher sie vielmehr einen Bertrag

quella provincia i costumi tristi di quella Corte, che qualunque altro accidente che in qualunque tempo vi potesse surgere.

schloß, und alles dies mag lehren, ob auch jenes beste Ressultat der Verbrechen des Hauses Borgia wirklich preiswürdig gewesen ist.

8. Julius II. und die Lage der Welt und Italiens im Beginn des XVI. Jahrhunderts. Der Kirchenstaat und seine Barone. Johann Jordan vermält sich mit Felice Rovere, Marcantonio Colonna mit Lucrezia Rovere. Die Repoten des Papsts. Cardinalsernennungen. Bündeniß zu Blois, September 1504. Julius unterwirft Perugia, 1506. Bug gegen Bologna. Sturz der Bentivogli. Triumse des Papsts.

Als Julius II. im Beginn bes großen XVI. Jahrhunderts zur Regierung fam, war die abendländische Welt in beftiger Umwälzung. Aus den Trümmern des zusammen= gestürzten Mittelalters ragten die 3deen des romischen Reichs und der römischen Rirche nur noch wie die letten gersplitterten Säulen eines Brachttempels bervor. Neues Leben. neue Probleme, und zwar alle diefe, welche das heutige Europa feit 300 Jahren treiben und geftalten, wuchsen rings umber auf. Neue Bölfer- und Staatengruppen bildeten sich. Die modernen Staatsideen, die moderne Kirche zeigten ihre mächtigen Reformationeteime. Sandel, Biffenschaft, Runfte, bie Beerverfaffung suchten neue Bahnen, entwickelten neue Amerika und das orientalische Indien wurden in bie Lebenssphäre Europa's gezogen, und sie veränderten bier die altgewohnten Site und Canäle des Reichtums und der Industrie. Bisber dürftige Staaten wurden mächtig, bisber mächtige neigten sich zum Fall. Bon Byzanz ber ftieg bie furchtbare Macht bes Islam brobend über Europa auf, in berfelben Zeit, wo die deutsche Reichsgewalt in jammervoller Erniedrigung, die katholische Rirche in geiftloser Erstarrung und in beibnischer Corruption lag, und dies ganze Abendland aus dem fallendem System des feudalen Mittelalters fich zu einer neuen festen Glieberung emporarbeiten follte. Bier ichien ein Ordner biefer gabrenden Welt tommen ju muffen, wie es einst Carl-ber Große gewesen war. Es ift begreiflich, daß in einem fraftvollen Bapit jener Zeit der Babn entsteben konnte, ju foldem politischen Reformator berufen zu sein. Wenn er von ben Rinnen des Batican einen durchdringenden Blid in die Belt zu werfen vermochte, fo mußte er fich fagen, baß fich alle dieje Wogen ihrer Bewegung nach Rom brangten; Spanien, Deutschland, Frantreich, der türkische Jelam, ja auch alle forichenden, suchenden Dachte und Krafte der reformirenden Wiffenschaft trich ein geschichtlicher Bug nach bem Lande, wo das Papittum, ber lette feste Rern des Mittelalters, ber Mittelpunft der bis: berigen Civilisation, seinen Sit batte. Nur mit Diesem Bapftum und auf diesem Schauplag tonnte der große Enticheidungstampf um eine neue Weltordnung, um die Reform bes europäischen Beistes ausgekämpft merden.

Das Schickal Italiens lag schon in den händen der Großmächte, von denen die eine über Mailand, die andere über Neapel gebot. Das deutsche Reich, über die Alpen zurückgedrängt, mußte früher oder später den Kampf mit Frankreich im Polande ausnehmen. Benedig war gezwungen sich mit der einen oder der andern dieser Mächte zu vers bünden, und naturgemäß neigte es zu dem minder gefährzlichen Frankreich, dem es bereits zum Besitz von Mailand verholsen hatte. Durch die Umwälzungen seit Carl VIII. waren alle kleineren Staaten hülflos geworden. Die schwinzdende Republik Florenz, welche seit 1502 der lebenslängliche Gonfaloniere Piero Soderini regierte, erschöpste ihre letzte Kraft im Kriege mit Pisa. Die Selbständigkeit von Perugia,

Digitized by Google

Siena, Bologna, Lucca war nur noch eine Frage ber Zeit. Wenn nach dem Sturz der Borgia viele kleine Dynasten in ihre Länder wieder zurückehrten, so konnten sie doch ihre frühere Bedeutung nicht mehr herstellen.

Auf diesem umgewühlten Boben ftand nun Julius II, willens ben Rirchenstaat neu aufzurichten. Dieser erschien als Bedingung ber Fortdauer des Bapfttums überhaupt, für beffen durch die in Italien eingedrungenen Großmächte gang veränderte Stellung neue Grundlagen nötig wurden. wollte fich ber Papft fest auf die Ruge stellen, bann auf Größeres feine Sande legen. Am liebsten murde Julius Die Erbicaft ber Borgia rein und gang für bie Rirche angetreten haben, aber er mußte boch einige Restaurationen ge= icheben laffen. Schon am 24. Januar 1504 fette er Suglielmo Gaetani in Sermoneta wieder ein, burch eine Bulle. worin er Alexander VI. als einen raublustigen Beuchler brandmarkte. 1 Er haßte das Andenken feines Borgangers und machte daraus tein Behl; wenn er am 18. August 1504 die Todtenmeffe für ihn lesen ließ, fo geschah es nur weil er bas Ritual nicht umgeben konnte.2 Francesco Colonna, welchen Cafar Borgia noch im Mai 1503 aus Valestrina verjagt batte, wurde im Besit biefer Stadt bestätigt. Die

<sup>1</sup> Bulle Romani Pontificis Providentia, Rome ap. S. P. A. 1504. Nono Kal. Febr. A. II. (Archiv Gaetani). Diese Bulle ist sehr sauber ausgesertigt: sie zeigt in dem Ansangsduchstaden J das Porträt des Papsts, noch ohne Bart; darunter das Wappen Rovere; alles tunstroll, von einem Sichentranz umfaßt. Cum dietus predecessor ad ipsas Terras Sermonete et alias inhians ut suos locupletaret, causas quereret privationis — non zelo justitie sed cupiditate et immoderata suos etiam aliena jactura postposita ditandi — — per illusionem, dolum, et fraudem — postmodum dieto Predecessore sicut Domino placuit sublato de medio etc.

<sup>2</sup> Paris be Graffis (Mscr. Chigi I. 26) berichtet von biefer Meffe.

andern Colonna und die Orsini nahmen ihre Castelle wieder. Julius konnte sie nicht daran hindern, weil die wenigsten Süter dieser Familien Kirchenlehen waren. Die Colonna, Prospero und Fabrizio, jubelten, denn auf ihren eigenen Sütern fanden sie stattliche Burgen, welche Alexander VI. dort erbaut hatte, so auf dem Algidus, in Subiaco, in Genazzano, in Frascati, und am User von Nettuno. 1 Aber wenn die Borgänger Julius des II. sich bald an dieses, bald an jenes Geschlecht angelehnt hatten, so wandte er keinem seine Gunst zu. Aus keinem römischen Hause zog er ein Mitglied in das Cardinalscollegium.

Mit den Bedürfnissen des Nepotismus sand er sich auf glückliche Weise ab. Sein Nepot Francesco Maria, der Sohn des Giovanni Rovere Herrn von Sinigaglia und der Johanna von Monteseltre, war auch der Neffe des kinderslosen Herzogs Guidobald, des letten der Monteseltri von Urbino. Er lebte damals am französischen Hose, wo er mit Gaston de Foix erzogen wurde. Der Papst ließ ihn, einen Ruaden von dreizehn Jahren, nach Rom kommen; schon war er Stadtpräsect. Sine glänzende Zukunst eröffnete sich ihm, denn Guidobald adoptirte ihn auf den Wunsch des Papsis, am 10 Mai 1504, und so wurde den Rovere die Nachsolge in Urbino gesichert. Die Cardinäle gaben nur widerstrebend ihre Zustimmung; Julius 11. hat in der Folge nichts mehr für seine Nepoten beansprucht.

Sein Liebling war Galeotto, Cohn seiner Sowester Luchina aus ihrer ersten Che mit dem Luchesen Franciotto.

<sup>1</sup> Jovius Vita Pompeii Columnae (Florent. Ausgabe 1548, ohne Seitenzahi). Roch bauert bie verlaffene Burg bei Rettuno.

<sup>2</sup> Bulle bei Rannalb ad A. 1504. n. 37. Am 4. Jan. 1505 hielt Guibobald mit bem Stabtprafecten feinen Gingug in Rom: Baris be Graffis.

Schon in ber ersten Cardinalsernennung am 29. Nov. 1503, wo Clemens Groffus Rovere, François Guillaume von Clairmont, und Juan de Runiga ben roten Sut erhielten, murbe er Cardinal von S. Bietro in Bincoli, der Titelfirche des Hauses Rovere. Der Bapft bäufte auf ibn zahllose Bene: fizien, aber ber junge und liebenswürdige Galeotto machte von seinen Reichtumern einen ebeln Gebrauch. Er murbe einer ber liberalften Mäcene Roms. Nach dem Tode von Ascanio Sforza erhielt er auch bas Amt bes Vicekanglers. Dieser berühmte Cardinal hatte sich vergebens bemüht, Mailand wieder an fein haus zn bringen, und ftarb vom Unglud gebrochen in Rom am 27. Mai 1505. Julius vervollständigte das beilige Collegium am 12. Dec. besselben Jahres. Den Burvur erhielten damals Marco Bigeri von Savona, Francesco Alidosi von Amola, Robert Chaland von England, Leonardo Grosso Novere, der Bruder des Cardinals Clemens, Carlo del Carretto Graf von Rinale, Antonio Ferreri von Savona, Fazio Santoro von Biterbo, Gabriel de Gabrielibus von Fano, und Sigismund Gonzaga von Mantua.

Der glänzende Galeotto genoß sein Glück nur wenige Jahre; er starb schon am 11. September 1508, von ganz Rom betrauert und von seinem Freunde Johann Medici mit heißen Tränen beweint. Galeotto's Nachfolger wurde sein Halbbruder Sixtus Gara Rovere, welchen Julius noch am Todestage seines geliebten Nepoten zum Cardinal von S. Pietro in Vincoli machte. Der neue Günstling erbte von seinem Borgänger die Benefizien aber nicht die Tugenden.

1 Spottend sagte ber Card. v. Portugal, Julius II. habe die Klinge von Stal verloren und eine hölzerne in die Scheibe gestedt. Diefer

Alexander VI. hatte nur das eine Ziel verfolgt, seine Rinder groß zu machen; Julius II. bachte nur baran ben Rirdenstaat aufzurichten. Er verfcbleuberte nichts an bie Nepoten, er brauchte für fich felbst nur die monatliche Summe bon 1500 Ducaten, und hielt ftets einen Schat in ber Engelsburg bereit. Sein glübendes Berlangen ben Benetianern die Romagna zu entreißen, mußte er noch zurudhalten, bis feine Rrafte erstarkt maren. Indem er Bundes: genoffen fuchte, unterftutte er bie Berbandlungen von Frankreich und Spanien in Blois. Diese um ben Befit Neapels entzweiten Mächte, beide tief erschöpft, schlossen Waffenstillstand, während Ludwig XII, ber Kaiser, und der Erzberzog Philipp Frieden mit einander machten. In Blois verabredeten jugleich die Mächte am 22. Cept. 1504 ben Rrieg wider Benedig, ja eine Teilung bes Besites biefer Republit; Julius II. war der Urheber dieses Bundes. 1 Die erschredten Benetianer gaben bierauf einige geringere Orte ber Romagna jurud, ben Papft ju beschwichtigen, aber fie behielten Kaenza und Rimini. Da fich nichts Praktifdes aus jenem Bertrage von Blois ergeben wollte, mußte Julius ruhig verbleiben, mahrend er Gelb fammelte und fic rüftete. 2

Run beruhigte sich auch Italien durch den Definitivfrieben, welchen Frankreich und Spanien am 26. Octob. 1505 in Blois mit einander schloßen. Im November des Jahrs 1504 war die Königin Jsabella von Castilien gestorben, und

Carb. Georg Cofta, creirt A. 1476, ftarb 102 Jahre alt am 24. Sept. 1508; er liegt begraben in S. Maria bel Bopolo. Am 26 Sept. 1508 ftarb ber Carb. Joh. Colonna, creirt 1480; begraben in Sti. Apostoli.

<sup>1</sup> Traité de Blois, 22. Sept. 1504. Dumont IV. I. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diario di Biagio Buonaccorsi, Flor. 1568, p. 99.

obwol Ferdinand durch Testament die Regierung jenes Lansbes erhielt, machte doch Philipp von Habsburg Flandern als Gemal von deren Tochter Johanna darauf Ansprücke. Er drohte, selbst nach Castilien zu kommen. Weil nun auch der König Frankreichs die aussteigende Größe Habsburgs, sürchtete, bot er dem gleich argwöhnischen Ferdinand den Frieden zu Blois. Hier entsagte er den neapolitanischen Ländern, die er seiner Nichte Germaine de Foix als Mitgist gab, und diese französische Prinzessin wurde die Gemalin Ferdinand's des Katholischen.

Mit Ausnahme des Krieges der Florentiner gegen Pisa war es jetzt still in Italien, doch bald folgte auf diese Ruhe durch Julius II. so viel Wassenlärm und Krieg, daß Mars selbst auf dem heiligen Stul zu sitzen schien. Das Nächste wollte der Papst ergreisen, die letzten Tyrannen des Kirchenstaats ausrotten, erst Giampolo Baglione beseitigen, der sich nach dem Tode Alexander's VI. wieder Perugia's bemächtigt hatte, dann versuchen den Bentivoglio aus Bologna zu verstreiben.

Seine Tochter Felice gab er Johann Jordan zum Weibe, bem Haupt der Orfini von Bracciano. Der stolze Magnat, bessen erste Gemalin eine aragonische Bastardtochter gewesen war, scheint nur widerstrebend in diese Heirat gewilligt zu haben. Er war außerdem ein Mann so sonderlicher Art, daß ihn der Herzog von Urbino einen öffentlichen Rarrn (pubblico pazzo) nannte. Die Hochzeit mit Madonna Feslice vollzog er am 24. Mai 1506 im Palast des Vicesanze

lers mit einer an Berachtung grenzenden Formlosigkeit. 1 Im Juli vermälte der Papst Donna Lucrezia Gara Rosvere, die Tochter seiner Schwester Lucchina, mit dem jungen Marcantonio Colonna, der bald neben Prospero und Fabrizio einer der berühmtesten Kriegscapitäne seines Hausses wurde. Er verlich ihm Frascati, und schenkte ihm den Palast, welchen er als Cardinal bei den Santi Apostoli außegebaut hatte; es ist der heutige Palast Colonna. 2

Der Ruhe Roms gewiß, mit seinen Rüstungen sertig, mit den Florentinern, den Gonzaga, den Este und Montesseltre verbündet, und der Unterstützung Frankreichs verssichert, erhob sich plöglich dieser alternde Papst in der glüsbende Stille des Sommers, um mit Wassengewalt Perugia und Bologna zu bezwingen, seste, mächtige Städte, ohne deren Besitz der Kirchenstaat stets nur ein unbehülslicher Torso blieb. Es war ein kühnes Unternehmen, und ein Meisterstück, wenn es gelang. Seitdem Spanken sich Neaspels bemächtigt hatte und dem Papstum den Süden versperrt hielt, mußte sich dies nach Norden Luft zu machen suchen; daher wurde der Schwerpunkt der kirchenstaatlichen Politik nach Mittelitalien verlegt, und erlangten Umbrien, Toscana und die Romagna solche Wichtigkeit für den heiligen Stul.

Julius II. ließ Cibò von Tusculum als Bicar in Rom aurud. Mit 24 Cardinalen brach er am 26. August 1506

<sup>1</sup> Paris de Grassis hat eine komische Schilberung dieser Scene. Der Orsini erschien halb angekleidet, wie zusällig; erst kurz vor der Trauung ließ er sich rasiren. Rach der Ceremonie jagte er alle Answesenden aus dem Zimmer, wo er sich mit Madonna Felice einschloß.

<sup>2</sup> Coppi Memorie Colonnesi p. 251. Marcantonio fiel A. 1522 vor Mailand; Lucrezia, die ihm 4 Töchter gebar, errichtete die Capelle in S. Trinità ai Monti, worin das berühmte Bild des Daniele von Bolterra sich befindet. Dort ward sie auch A. 1552 begraben.

auf, an ber Epige von nur 500 Mann. Co jog er über Formello, Nepi, Civita Castellana, Biterbo, Montefiascone fort, und erreichte am 7. Cept. Drvieto, wo ber Bergog von Urbino zu ihm fließ. 1 Sein erfter Kriegezug mar von unverhofftem Glud begleitet. Denn Giampolo brachte die Nabe bes Papits so außer Fassung, bag er bie Borfclage Guidobalde annahm, nach Orvieto eilte und seinem herrn Perugia übergab. Julius jog bort am 12. Cept. jur Suldigung ein, fo fühnen Mutcs, daß er fogar feine Truppen zurücklich, obwol ber Baglione Solbner genug versammelt hatte. Der frevelhafte Tyrann, welcher nie vor einem Morbe gurudgeschredt mar, benutte nicht bie Gelegenbeit zu einer großen That, die ihm nach der Ansicht Macchiavelli's die Bewunderung der Welt und die Unfterblichfeit würde gesichert haben. 2 Er trat als Soldcapitan in die Dienste des Papfts.

Ermutigt und erhoben verkündete Julius, daß er nichts fehnlicher wünsche, als Italien zu beruhigen, um dann Byzanz und Jerufalem von den Türken zu befreien In diesem Sinn befahl er Egidius von Biterbo vor dem Bolk von Perugia zu predigen. 3 Neun Tage blieb er dort, die

<sup>1</sup> Er nächtigte zuerst in Formello, wo ihn sein Schwiegersohn Joh. Jorban aufnahm. Rur bis zur Thure bes Schlosses tam er ihm mit Mabonna Felice entgegen. Paris be Graffis. Das Itinerar bes Papsts beschrieb ber Carb. Habrian in lateinischen Bersen, bei Ciacconius III. 225. Machiavelli begleitete ben Papst.

<sup>2</sup> Sendo il primo che havesse dimostro a i Prelati. quanto sia da stimare poco che vive e regna come loro, et havesse satto una cosa la cui grandezza havesse superato ogni insamia, ogni pericolo che da quella potesse dependere. Discorsi I c. 27. Raum an einer andern Stelle hat der Bersasser superato ogni insamia, ogni pericolo che da quella potesse dependere. Discorsi I c. 27. Raum an einer andern Stelle hat der Bersasser spärsten" seinen haß gegen das Priestertum so start oder so nato ausgesprochen.

<sup>9</sup> Das ergahlt Megibius felbft in feiner Hist. XX. Saeculor.

Berbältniffe ber Stadt ju ordnen, beren Regierung er bald barauf dem Cardinal Medici übertrug; dann brach er, ba auch Francesco Gonzaga mit Bulfstruppen gefommen mar, am 21. Sept. nach Gubbio auf und jog am 25. in Urbino ein. Ueberall bestaunten die Bölker den unerhörten Anblick eines friegführenden Bapits von 64 Jahren. Um bas von den Benetianern besette Gebiet von Rimini zu vermeiden nahm er ben beschwerlichen Weg über die Apenninen. In Imola ichlug er fein hauptquartier auf, und hier ernannte er ben Markgrafen Gonzaga zum Feldhauptmann ber Kirche. 1 Durch eine Bulle befahl er Johann Bentivoglio Bologna gu räumen. Der in Sturmen ber Reit alt geworbene Signor lebte bort in einem ber iconften Palafte Staliens, umgeben von vier tubnen Sohnen, von Freunden und Bafallen, berühmt durch Thaten im Rrieg, fraftvoll im Frieden Feinde und Burger banbigend, verschwägert mit ben ebelften Familien Staliens, mit Ehren überhäuft, Reichsgraf burch faiferliches Diplom, im Schupverbande bes Königs von Frantreid. Neben ibm ftand feine greife Gemalin Ginebra Sforza, die ehrgeizige Tochter Alessandro's von Besaro, ein Weib von großer Art und amazonenhafter Natur. 2 Die Truppenmacht Bentivoglio's war nicht gering, und die Mauern und Turme, an benen einft Cafar Borgia hatte

<sup>1</sup> Breve, Jmola 25. Oct. 1506. Bei Dumont IV. I. p. 89.

<sup>2</sup> Sie war geb. um 1440. Mit 12 Inhren Gattin bes Sante Bentivoglio, dem fie Ercole und drei Töchter gebar. Rach dessen Tode (1463) wurde sein Pflegling Johann II. Bentiv. Signor von Bologna und sie dessen Weib A. 1464. Sie gebar ihm 7 Töchter und 4 Söhne: Anibale II., der die Linie sortsetze, Antonio Galeazzo, Alessandro und hermes. Fast ein halbes Jahrhundert herrschte sie in Bologna. Man nannte sie decus matronarum. Natti Famil Sorza vol. II, Artikel Sinevra Ssorza.

vorbeischleichen müssen, würden unbezwinglich geblieben sein. wenn der Herr Bologna's die Liebe des Bolks besessen hatte. Aber dies haßte seine Gewalthaber, oder es wurde durch deren Feinde aufgereizt. Die vertriebenen Malvezzi wühlten im geheim, wie die Agenten des Papsts, welcher gleich nach seiner Tronbesteigung den Bolognesen ihre einst von Ricolaus V. bestätigten Freiheiten erneuert hatte.

Das papstliche Beer, bestehend aus den Bafallen der Rirche und ben Sulfstruppen von Florenz, Berugia, Ferrara und Mantua, rudte unter bem Befehle Gongaga's vor, und bies wurde Bentivoglio nicht gefdredt haben, wenn ibn nicht sein Beschützer Ludwig XII. Preis gab. Der König that bieß nur gogernd und mit Scham; vergebens batte er bem Bapft geraten, feinen Kriegezug gegen Bologna aufzuschieben; jest stellte er ihm boch 8000 Mann gur Berfügung unter Charles d'Amboife bem Maricall von Chaumont, feinem Stattbalter in Mailand, welcher fich Caftelfranco's bemächtigte. Die Bolognesen, frangofische Blünderung fürchtend, verlangten hierauf den Abzug ihres Gewaltherrn, und ihm bot der Maricall einen gunftigen Sicherheitsvertrag. Bentivoglio verließ Bologna mit feinen Kindern am 2. Nov. und eilte in bas Lager der Frangosen; nur Ginevra wollte nicht weichen; dem Papft wollte fie fich ju Rugen werfen, boch Julius verweigerte es fie ju feben. But und Rache im Bergen mußte fie bem Gemale folgen. Die Bürgericaft schickte sobann Gesandte nach 3mola, ihre Unterwerfung ju erklären. Nun wollte ber argliftige Chaumont in Bologna einziehen, benn nur dem Könige von Frankreich batte ber Papft einen fo glanzenden Erfolg zu verdanken; aber bie

<sup>1</sup> Bulle, Rom 30. Nov. 1503. Theiner Cod. Diplom. III. n. 429.

Bürgerschaft erhob sich mit den Waffen, setzte das Lager ber Franzolen unter Masser, und der Papst beschwichtigte den Marschall mit einer Geldsumme und dem Versprechen des Purpurs für seinen Bruder Louis d'Amboise. Dies erwarb Julius den Dank der Bolognesen.

Sein Einzug in Bolozna am 11. Nov. war ein friegerisches Triumsgepränge, welches an den Glanz römischer Cässaren erinnerte. Der Papst mit dem Namen Julius, unter einem purpurnen Traghimmel, auf sestlichem Wagen einherziehend, erschien seinen Schmeichlern als der zweite Julius Säsar. Die Cardinäle, Bischöse und Curialen, die ihm vorauszogen und nachfolgten dünkten sich römischen Senatoren gleich, oder größer als sie. 2 Ritter und Herren von Florenz, Rom und andern Städten, unter ihnen auch Marcantonio Colonna, der Feldhauptmann der Florentiner, erschienen als Bundesgenossen oder Basallen des triumsirenden Papsts, und so bewegte sich der prunkvolle Zug dis zum Dom S. Petronio. Das kindische Bolk rief: es lebe Julius, der Bater des Baterlands, der Erhalter der Freiheit vor Bologna!

<sup>4</sup> Florus de expedit. Bononiensi, apud Graevium IX. pars 6 p. 20 sq. — Et n'y a point de doubte que par les armes le Pape n'eust jamais subjugée ceulx de Boulogne, jagt erbittert S. Gelais Hist. de Loys XII. ed. Gobefron p. 189.

<sup>2</sup> Albertini de Mirabilib. Urbis Romae im Capitel de nonnullis triumphantib.: quam urbem ingressus more triumphantium sanctitas tua triumphali curru invecta incedebat. Selb ward ausgestreut, 3000 Ducaten in Gold und Silber. Die Witterung war sommerlich, die Rosen blühten; et omnes Bononienses dicebant vere Julius pater est coelorum et planetarum.

<sup>3</sup> Auf Triumsbogen las man: Julio Tyrannorum Expulsori. — Bononia a Tyrannide liberata. Paris de Graffis. Julius ließ eine Münze schlagen mit der Ausschrift: BON. P. JVL. A. TYRANNO

Rulius II., jett Berr ber machtigen Stadt, anderte ibre Berfaffung, bech zwang fie ibn, ibr die municipalen Statuten und einen Burgerfenat von vierzig Mannern au laffen; auch befreite er fie von manchen Abgaben. Bentivogli batten unterbeg in Mailand ein vertraggemäßes Afpl gefunden, und dies veranlaßte eine Spannung zwischen dem Bapft und dem Könige Ludwig, der fich dieser Exilir= ten annahm, weil er fie brauchen tonnte. 1 Die Rufrieden= beit ber Bolognesen minderte sich, als ihr neuer Gebieter ben Befehl gab, an der Borta Galiera eine Zwingburg ju bauen. Bald murben sie auch durch die Erpressungen bes Cardinallegaten Antonio Ferreri erbittert. Der Papft mußte biesen Räuber ichon nach einigen Monaten unter Broces stellen und in die Engelsburg fepen, und auch ben Datar Johann Goggabini bestrafen, weil er die Bollmachten ber Legationsbulle verfälicht und ju Bunften jenes Cardinals gesteigert batte. 2

Julius verließ Bologna am 22. Februar 1507. Wol wäre er am liebsten auch über Ravenna und Nimini dabers gefahren, sie den Benetianern zu entreißen, doch wie hätte er die mächtige Republik zu bekriegen vermocht? Er ging

LIBERAT. — De operib. et reb. gestis Julii II. Commentariol. Laurentii Parmenii in Anecdot. Litteraria ap Gregor. Sattar. III, 315.

<sup>1</sup> Ginevra, unermüblich ihre Sohne zur Rache antreibend, erlebte es noch, daß der schöne Palast der Bentivogli geplündert ward. Sie starb 16. Mai 1507 zu Busseto Ratti II. 151. Guido Posthumus widmete ihr eine Trauerelegie, eins seiner besten Gedichte, Elegiar. p. 30. (ed. Bologna 1524). Joh. Bentivoglio starb im Jahr 12 09 im Egil, wie es scheint, zu Mailand.

<sup>2</sup> Ferrerio wurde am 1. Aug. 1507 festgesett; ber Papst ließ ihn zwar frei, aber ber Carb. lebte misachtet und wie ein Gesangener in S. Onofrio, wo er im Aug. 1608 starb. Paris de Grafis.

nach Rom über 3mola, Forli, Cagli, Biterbo. Am 27. Marg tam er auf bem Tiber bis Bonte Molle. Er nächtigte in S. Maria del Popolo, und hielt Tags barauf, am Balmsonntag, seinen feierlichen Ginzug. Es war ber Triumfzug ber Beimkebr aus einem siegreichen Krieg wider bie Tprannen des Kirchenstaats, und dieser eine Feldzug batte ben Bapft zum erften Mann Italiens gemacht. Triumfbogen und Altare standen auf den Strafen Homs; den Arcus Domitiani am Corso batte ber Cardinal von Lissabon mit Statuen und Gemälden fo herrlich verziert, "als ob Domitian felbit von neuem triumfirte." An ber Engelsburg fab man einen mit vier weißen Pferben bespannten Triumsmagen, woraus bem Bapft geflügelte Genien Balmzweige ent: gegenhielten. Auf einem Globus ftand die goldene Giche der Rovere, ibre Aeste bis jur Spige ber Kirche S. Maria Tras: ponting in die Luft erbebend. So vollkommen batten die Romer die sclavische Runft ber Schmeidelei gegen ibre Berren, die Bapite, gelernt. Erasmus, welcher bereits Zeuge bes Einzugs von Julius in Bologna gemesen mar, fab auch beffen Triumf in Rom, und erstaunte über bas beidnische Gepränge, mit welchem sich ber Rachfolger bes Apostels Betrus umgab.2 Julius II. aber fehrte in ben Batican mit bem Sochgefühl eines mächtigen Surften gurud. Der glangende Festtag tonnte ibn nur zu neuen Eroberungsplanen ermuntern.

In derfelben Zeit, als er seinen siegreichen Feldzug machte und beschloß, befand sich ber König von Spanien in

<sup>4</sup> Albertini ut enpra.

<sup>2</sup> Erasmus Apol. ad Blasphem. Jacobi Stunicae, Opp. 1X. 361. (Musgabe v. 1704.)

Reapel. Er war dort im October 1506 gelandet, seine neuen Staaten zu sehn, und sich zugleich Consalvo's zu verssichern, dessen Fröse ihm gesährlich zu werden begann. Er hatte noch auf der Reise den Tod seines Schwiegersohnes ersahren. Der junge Erzherzog Philipp starb am 25. Sept. 1506 zu Burgos, als Erben zurüdlassend die kleinen Söhne Carl und Ferdinand. Dies Ereignis beschleunigte die Rückstehr des Königs von Spanien; er verließ Reapel im Juni 1507 und führte mit sich Consalvo. Ostia, wo sich der Papst besand um mit ihm zusammenzukommen, segelte er vorbei ohne ihn sehen zu wollen, aus Groll wegen der ihm noch verweigerten Investitur Reapels; dann landete er in Savona, wo er Ludwig XII. tras, und hier legten diese Monarchen den Grund zu einer künstigen Liga.

4. Maximilian auf bem Reichstag in Conftanz, Mai 1507. Ankündigung seines Romzugs. Sein Krieg und Wassenstillstand mit Benedig, 1508. Benedig und die Mächte. Die Liga zu Cambray. Krieg mit Benedig. Schlacht von Agnadello. Rot der Benetianer. Bersöhnung Julius' II. mit der Republik. Plan zur Bertreibung der Franzosen. Julius bannt den Herzog von Ferrara. Zorn Ludwig's XII. Synode von Tours. Chaumont vor Bologna. Julius in Mirandola. Berlust Bologna's. Ermordung Alibosi's. Berusung des Concils von Pisa. Maximilian und das Papstrum Berusung des lateran. Concils. Krankbeit des Papsts. Demokratische Bewegung in Rom. Pompeo Colonna und die römischen Barone.

Mit hülfe eines Mächtebundes wollte jest Julius II. die Republik Benedig demütigen, und ihr die Romagna entreißen. Er hatte bald nach seiner Rückkehr drei Fran-

1 Reapel wurde seither durch Bicetonige regiert. Rachfolger Consalvo's, welcher am 2. Dec. 1515 in Ungnade in Spanien starb, war Don Giovanni d'Aragona, dann wurde Bicetonig Don Antonio di Gues vara; seit 24. Oct. 1509 D. Raimondo de Cardona.

zosen Jean de Tremouille, Louis d'Amboise, Brie, und ben berühmten Ximenes von Toledo zu Cardinalen gemacht, fich Frankreich und Spanien ju verbinten. Ludwig XII. machte ibm Schwierigkeiten, benn noch war er im Bund mit Benedig, und in tiefer Spannung mit Magimilian. Er argwöhnte, daß der Raifer den Blan habe, bas Saus Sforza in Mailand wieder einzusegen. - Maximilian war erschüttert durch den Tod feines Sohnes Philipp; die hoffnungen feiner Dynastic rubten jest auf dem Entel Carl, einem Rinde von sieben Jahren, und wie schwer mar es nicht, biefem die Erbfolge in Spanien und im Reich gu sichern. Er wollte jest zu einer großen That sich entschließen, nach Atalien giebn, die Raifertrone in Rom nehmen, die Rechte des Reichs endlich wieder herftellen, Deutschland wie: ber ju der Bobe erheben, von welcher es berabgejunken war, mabrend Frankreich burch ben Befit Mailands eine fo furchtbare Größe erlangt batte. Auf bem glangenben Reichstag ju Conftang, im Mai 1507, legte er ben Ständen diesen Blan vor, und sie bewilligten ibm die Mittel gur Raiserfahrt. 1

Als er dem Papst meldete, daß er zur Krönung kommen wolle, suchte dieser auszuweichen. Diese Romfahrt drohte ganz Italien in Aufregung zu bringen, vielleicht umzuwälzen. Frankreich und Benedig widersetzen sich ihr; nur die Schweizercantone erklärten auf ihrer Tagsatung in Luzern am 29. Januar 1508, daß sie dem Kaiser nicht hinderlich sein wollten. Am 3. Februar ließ Maximilian im Dom von

<sup>1</sup> Glut-Blotheim, Gesch, ber Eibgenoffen p. 205. hier lernte Mag. Mathias Schinner tennen, ben Bischof von Sitten, die Seele aller Unternehmungen ber Eidgenoffen gegen Frankreich.

Trient eine Feier veranstalten, wobei Mathias Lang, der Bischof von Gurk, den Romzug öffentlich verkündete. Seither nannte sich Maximilian "Erwählter römischer Kaiser", ohne daß der Papst gegen diesen Titel protestirte. In dieser späten Neuerung sprach Maximilian den Grundsatz aus, daß die in Deutschland sortdauernde Kaiserzewalt von der Krönung durch den Papst unabhängig sei.

Die Nomfahrt selbst verwandelte sich in einen wütenden Krieg mit den Benetianern, welche von den Franzosen unterstützt dem Kaiser den Durchzug durch ihr Land verweigerten. Sie schlugen seine Truppen überall zurück; ihr Feldhauptmann Alviano bedeckte sich mit Ruhm. Görk, Triest und Fiume nahmen sie weg. Immer ohne Geldmittel, immer ohne Consequenz des Willens, wurde Maximilian des Feldzuges so sehr überdrüssig, daß er schon am 30. April 1508 einen dreisährigen Waffenstillstand mit Benedig schleß. Er war tief erdittert über diese Republik, die seiner Majestät spottete. Zeht näherte er sich dem Könige Frankreichs, welcher den Benetianern zürnte, weil sic ohne sein Wissen mit dem Kaiser sich vertragen hatten. So unterstützte der venetianische Krieg unverhosst die Absüchten des Papsts.

Der fühne Egoismus der Republik S. Marco mar das mals allen Staaten furchtbar. Sie herrschte noch ausschließe lich im adriatischen Meer, dem See Benedig's; ihre Banner

<sup>4</sup> Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter ber Reform. I. 117. Glut S. 212.

<sup>2</sup> Die Ursachen der Mißerfolge Maximilian's, die schwache Untersfützung durch das Reich, Geltmangel und Berschwendung, behandelt Macchiavelli im Rapporto di cose della Magna (17. Juni 1508). Bon Mag, sagt er: e non mutando modi, se le frondi degli alberi d'Italia gli sussero diventati ducati, non gli dastavano Opp. VI. 140.

wehten noch auf allen levantischen Meeren; Candia und Cypern und viele ferne Ruften gehorchten ibr. Aber fie mar burch die Entbedung des indischen Seewegs und die Türkenmacht mit einer sich nähernben Ratastrophe bedroht; beshalb wollte fie eine italienische Territorialmacht werden, und versuchen (was erst in unsern Tagen dem kleinen Biemont gelang), ob fie von einer Ede bes Nordoftens ber bie Berr: schaft über die ganze Balbinfel ergreifen tonnte, wie vor Beiten Rom, dem das wundervolle Wachstum und die Staatskunst Benedigs ähnlich war. 1 Wenn diese große Republit, ftatt alle Staaten Staliens burch ihre Groberungs: lust zu schreden, bes Banner nationaler Unabbangigkeit erhoben batte, bann murbe fie wol bie Retterin Staliens geworden fein. Ihre Klotten batten Frankreich von Genua, Spanien von Neapel fern gehalten, ihre Beere Mailand geschütt. Sie lag wie ein Bollwerk vor den Alpen Tprols und Istriens; sie mar herrin bes Schluffels von Stalien, bes veroneser Gebiets, welches das Reich beanspruchte. Sie besaß Brescia, Bergamo, Cremona und andere Orte bes Bergogtums Mailand, worauf Frankreich Ansprüche erhob. Sie befaß Friaul, welches Desterreich verlangte, und apu-

<sup>1</sup> Paolo Paruta (Historia Veneta, Sinleit.) bebauert, daß Benedig nicht bei Zeiten die Bicare des Reichs aus dem Polande verjagt, und mit Kühnheit sagt er: domata l'Italia, quanto sacile stra da se le aparecchiasse per soggiogare tutte l'altre nationi, e sondare un Imperio dall' Oriente all' Occidente, le cose stesse de Romani sacilmente lo dimostrano. — Die Bolssanzahl Benedigs betrug nach einer Notiz, die ich im handschr. Diar. Sanuto's zum 15. Juni 1509 sinde (Vol. VIII. sol. 196) 300000 Seelen. Homini e donne vechi preti e puti anime 300 millie. Homini da anni 15 sino 60 ca 160 milia. Homini da sati 80 m. Femine e puti 48346. Femine da partida 11654.

Gregorovius, Gefchichte ber Stadt Rom. VIII.

lische Hafenstädte, die Spanien zurückforderte. In der Romagna hatte sie Ravenna, Faenza, Cervia und Nimini in ihrer Gewalt, Städte des Papsis. So hatten alle diese Mächte von Venedig eine Schuld zu fordern.

Julius II. war noch im besondern über die kirchliche Selbständigkeit aufgebracht, welche Benedig behauptete. Bacante Beneficien in ihrem Gebiet wollte die Republik nur an ihre Bürger verliehen haben, und auch sonst wies sie manche Ansprüche der römischen Kanzelei entschieden ab. Bornig sagte Julius eines Tags dem venetianischen Botschafter Pisani: ich will Benedig wieder zu einem Fischersdorf machen; der edle Benetianer entgegnete ihm: und wir, beiliger Bater, werden Euch zu einem kleinen Pfarrer machen, wenn Ihr nicht verständig seid. Dies stolze Wort verschluckte der Papst, doch er vergaß es nicht.

Es gelang ihm endlich die Großmächte zu vereinigen. Der Kaiser, Frankreich und Spanien schiedten ihre Gesandten nach Cambray, und dort machten Margaretha, Regentin der Riederlande für den unmündigen Erzherzog Carl, und der Cardinal Amboise am 10. Dec. 1508 Frieden und Bündniß. An demselben Tage schlossen diese Mächte und für den Papst Amboise als sein Legat die Epoche machende Liga wider Benedig. 3 Julius erkannte wol die Gefährlichkeit dieses Mittels zur Erwerbung der Romagna; er hoffte anfangs den Benetianern durch Furcht abzuzwingen was er begehrte,

<sup>5</sup> Di modo che il papa per queste ed altre cose ancora non è in tutto papa sopra di essi: Lettere storiche di Luigi da Porto . Vicentino (A. 1509-1528), ed. B. Bressan, Firenze 1857. lib. i. n. 3.

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>3</sup> Dumont, IV. I. 113.

und dann wollte er die Liga selbst vereiteln. Erst als der Doge Loredano seine letten Borschläge, ihm Faenza und Rimini zurückzugeben, abwies, unterzeichnete er am 23. März 1509 den Beitritt zu jenem verhängnisvollen Bunde. 1 Ihm schlossen sich Ferrara, Mantua und Urbino an. Die Florentiner wurden dadurch gewonnen, daß ihnen Frankreich und Spanien Pisa Preis gaben.

Die Liga von Cambray war ein offenbarer Treubruch Maximilians gegen Benedig, und das frivolste diplomatische Wagniß des Papsts, bei einem ganz unverhältnißmäßigen Gegenstand, dem Besit nämlich von ein paar Städten der Romagna. Julius II. lud hier eine nicht mindere Schuld auf sich, als einst Alexander VI. zur Zeit Carl's VIII. Er septe die Existenz des einzigen freien und starten Staats in Italien auß Spiel, er rief die Großmächte in sein Batersland, und stürzte dies in einen unabsehdaren Krieg.

Die Republik von S. Marco sah sich plötzlich von halb Europa mit Krieg bedroht, doch sie verzagte nicht. Es galt für sie ihre Stellung zu behaupten, oder wie Karthago unterzugehen. Die Heere Frankreichs unter Chaumont überschritten schon die Adda, worauf der wütende Papst am 27. April 1509 den Bann gegen Venedig schleuderte. Die ganze Last des Krieges mußte freilich Ludwig XII. auf sich nehmen. Rur

<sup>4</sup> Bulle, Rom. 10. Kal. Apr. 1509. Dumont, p. 116. Der allgemeine Borwand ift ber Türkenkrieg, die exaltatio sauctae Crucis. Benes dig nennt ber Papst nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bellum — quo nullum vel atrocius, vel diuturnius in Italia post exactos Gothos, majores nostri meminerunt: Jovius, Vita Leonis X. p. 88. Raumer Gesch. Europa's seit bem Ende bes XV. Jahrh. p. 61. zeigt gut die nichtigen Borwände des Kriegs gegen Benedig, wie die Frivolität der Liga von Cambrap. Siehe auch Sisusondi Hist. des Repub. Ital. c. 105.

langfam jog fich bas Beer Maximilians im Norben zusammen, mährend Francesco Maria Rovere, jest Herzog Urbino's burch ben Tod Guidobalds, mit dem papstlichen Kriegsvolk in die Romagna einbrach. Gine einzige Schlacht, welche Alviano und Nicolaus von Bitigliano bei Agnadello am 14. Mai gegen ben Rönig Frankreichs verloren, brachte bie venetianische Alviano felbst geriet in Republik dem Untergang nabe. Gefangenschaft, Pitigliano entrann mit ber Reiterei. 1 Beschiera ward erstürmt, Cremona, Bergamo, Brescia fielen, und nur ber Umftand, daß die Sieger am Mincio halt machten, weil bas Gebiet Berona der für Maximilian vorbehaltene Beuteteil war, hielt den Fall der ganzen Terra Kirma auf. 2 Ludwig XII. lieferte gewissenhaft die ibm übersandten Schluffel ber Städte Berona, Bicenza und Bavia bem unthätigen Raifer aus, und diefer erteilte ibm, den Artikeln von Cambray gemäß, in Trient am 14. Juni die Investitur Mailands.

Die Benetianer thaten jett wie Schiffbrüchige, welche die Ladung über Bord werfen, um das sinkende Fahrzeug zu retten. Erst gaben sie dem Papst Ravenna, Cervia, Rimini und Faenza hin, den Burgvögten befehlend, diese Städte dem Herzog von Urbino zu überliefern, und mit den Besatungen nach Venedig abzuziehen; dann gaben sie die apulischen Seestädte den Spaniern zurück. Aber der Kaiser

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> St. Gelais Hist. de Louis XII. p. 215. — Bei Agnadello nahmen die Franzosen 28 Kanonen; die Zahl der Todten betrug nur 3—4000: Pandossini an die Zehner, Mailand 15—16. Mai 1509, dei Desjardins-Canestrini Négociations etc. II. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Und auch Benedigs wie St. Gesais meint: Die Franzosen betrachteten ihren Sieg als einen der größsten der Geschichte. Car la farent vaincus une Nation de gens saiges, puissans et riches et qui n'avoient oncques esté subjuguez qu'à cette sois, depuis que Attila Roy des Huns les avait destruits.

blieb gleich Ludwig dem XII. taub gegen die Friedensanerbietungen der bestürzten Republik. Als auch der Papst
nichts von Frieden wissen wollte, erhob sich des Dogen Schn
Marco Loredano öffentlich im Senat und riet bei den Türken
Hülfe zu suchen gegen den Henker des Menschengeschlechts,
der sich dessen Bater nenne. Wom Bann des Papsts hatten
die Benetianer an ein zu berusendes Concil appellirt; Julius
erneuerte deshalb am 1. Juli 1509 die berühmte mantuaner
Bulle Pius' II. Wom var in den Stürmen dieses venetianischen
Krieges, daß die verlassene Stadt Pisa, nach jahrelanger
heldenmütiger Gegenwehr, in die Gewalt der Florentiner siel,
durch Capitulation vom 8. Juni.

Die Eisersucht ber Allierten und die Langsamkeit des Kaisers retteten indeß die Benetianer aus der dringendsten Rot. Andrea Gritti nahm am 17. Juli 1509 Padua den Deutschen wieder, und um diese Stadt entbrannte jett ein wütender Krieg. Wenig Ehre legte auch hier Maximilian ein, der sich in Trient besand, von den mißtrauischen Franzosen kaum unterstützt und wie immer ganz mittellos. Bon Padua im September zurückgeschagen verließ er bald darauf den Kriegsschauplatz um nach Deutschland heimzukehren.

Die glückliche Verteidigung jener Stadt flößte den Benetianern neuen Mut ein; auch den Markgrafen von Mantua hatten sie durch einen Handstreich gefangen genommen, aber ihr Versuch gegen Ferrara auf dem Po wurde im December durch glorreiche Waffenthaten Alfonso's und des

<sup>4</sup> Histoire de la Ligue de Cambray, Paris 1785, I. 143. — Am 5. Juni 1509 schrieb ber Doge Leonardo Loredano einen verzweis selten Brief an den Papst (commoveantur jam tandem viscera misericordiae vestrae etc.): Marin Sanuto Diar. VIII. fol. 176.

<sup>2</sup> Rouffet, Supplem. au Corps Diplomat.. II. p. I. 15.

Cardinals hippolyt abgewiesen. Der Tod ihres berühmten Generals Ricolaus Orsini von Vitigliano im Februar 1510 war ein nicht minderer Berluft. Gleichwol begann die Klut des Miggeschickes schon zu ebben. Aus der schrecklichsten Gefahr retteten die Republik ihre Ausbauer, die Lagunen, und die getrennten Operationen ber Feinde. Dazu tam ber Umidmung ber Gefinnungen bes Bapits. Er fagte fich benn boch, daß die Bernichtung Benedigs das ftartfte Bollwerk gegen die Türken zerstören, Italien den fremden Dlächten bienstbar, ben Kirchenstaat von ihrer Gnabe abhängig machen muffe. "Wenn Benedig nicht ba ware, so mußte man es erschaffen:" das rief jett eines Tages Julius II. aus. 1 Er befaß nun jene romangolischen Städte, nebft bem burch die Salinen so wichtigen Cervia. Er blickte voll Genugthuung auf ben Besit bes alten Exarchats; er fab bie Boten Ravenna's jur Sulbigung im Batican ericeinen, und aus Freude gab er ber Gemeinde alle Guter ber Bolentanen. Der Cardinal Grimani, beffen Bater ber fpatere Doge Antonio im Eril zu Rom lebte, der Cardinal Cornaro drangen in ibn, sich mit Benedig auszusöhnen. Umsonst suchte bas Ludwig XII. ju hindern, indem er Alberto Bio von Carvi nach Rom fandte, ben Cardinal von Auch feinen Bevoll= mächtigten zu unterftüten. Carvajal und die frangösischen Cardinale fagten bem Papft: wenn Ihr Benedig absolvirt. fo werdet Ihr bem Konige Frankreichs einen Dolch ins Berg stoken.

Der Vertrag mit ber Republik ward trogdem entworfen: fie verzichtete auf jene Städte, und fie unterwarf fich andern

<sup>1</sup> Se quella terra non susse, bisogneria farne un' altra: Resation bes Domen. Trevisan bei Alberi Ser. II. Vol. III. 36.

Artiteln in Betreff bes Benefizialmefens und ber geiftlichen Gerichtsbarkeit. Der Bersuch, ihr die Jurisdiction auf adriatischen Meer zu nehmen, welche sie von Ravenna bis jum Golf von Fiume beanspruchte, gelang bem Bapft nicht. Sechs Gesandte, die edlen herren Domenico Trevifan, Leonardo Mocenigo, Luigi Malipiero, Baolo Capello, Baolo Bisani, und Girolamo Donato kamen nach Rom bie Absolution für ihre Republit zu empfangen. Gie trafen geräuschlos in ber Nacht ein. Man hatte eine bemütigende Geremonie erwartet, doch fie mar es nicht. Es mar ein Tag königlicher Größe, als Julius II. (am 24. Feb. 1510) über bie Gebieterin ber Meere triumfirte. Die in Scharlach gefleideten Robili fnieten ju feinen Füßen vor der ehernen Pforte des S. Beter, wo er auf bem Trone faß eine aol: bene Rute in der Sand. 3mölf Cardinale hielten bas gleiche Sombol ber Buchtigung ernsthaft in ben Ganben. Bei jedem Bers bes Miserere erteilte ber Bapft ben Benetianern einen leichten Solag. Dann legte er ihnen als Bufe die Ballfabrt zu den Siebenkirchen der Stadt auf, und ließ die Pforten bes Dome öffnen, in welchen die Benetianer geführt murben. Unter bem Jubelruf von gang Rom, begleitet von bulbigenden Scharen des Bolks kehrten die Gesandten in ibre Wohnungen gnrudt.1

Um folgenden Tag ließ sie der Papst zu sich rufen. Ers lauchte Herren Botschafter, so sagte er ihnen, wundert euch nicht daß wir so lange zögerten das Interdict aufzuheben. Eure Signorie ist Schuld daran; sie hätte unsern Forderungen

<sup>4</sup> Baris be Graffis. Relation bes Dom. Trevisan, 1. April 1510.
— Brief bes Card. Cornaro an seinen Bater, Rom 24. Febr.; mit and bern Berichten bei Marin Sanuto Vol. X. fol. 3.

willfahren follen; wir bedauern die Cenfuren, benen wir fie unterwerfen mußten; wir ermabnen sie aut mit ben Papften au stehen. Rach biesem Act wird Euch keine Wolthat von unserer Seite fehlen. 1 So durfte damals der Bapft ju bem mächtigften Staate Italiens reben. Sein Sieg über Benedig, ben er felbst nur dem Blud ju danken batte, machte ibn furchtbar und groß. Er mar jest ber Mann ber Gegenwart. ber Mann Italiens. Beim Feste S. Marcus mard Basquino jum Berfules, und zahllofe Epigramme verherrlichten ben Lömenbandiger Julius. 2 Die Benetianer reisten ab, nur ber icone Girolamo Donato blieb als Botichafter gurud. Als am 1. April Trevisan bem Dogen Bericht erstattete fagte er: "Der Papft ift fehr flug und ein großer Staats= mann; er ift 65 Jahre alt, bat die Gicht und leidet an den Folgen der gallischen Krantheit; doch er ist trokdem in Kraft= fulle und Thatigfeit; er will ber herr und Meister bes Spieles ber Welt fein." 3

Wenn Ludwig XII. die Natur der römischen Staatskunst kannte, so wußte er, daß es keine undankbarere Freundschaft auf der Welt gebe, als die eines Kapsts. Aber die gewaltsame Art, mit welcher der unberechendare Julius von einem Extrem zum andern sprang, überraschte ihn doch.

- 1 Relation bes Domen. Trebifan, nt supra.
- Non aliter feci Julius in Venetos.

  Eumenidum furias domui Iunonia jussa

  Nunc pellam Imperio berbara regna Jovis.

  Mer auch: Hic opus Alcide clava domitrice ferarum

Nam Roma est monstris tota referta feris.

Hiegende Blätter, Impressum Romae per magistr. Jacobum Mazochium A. MDX.

3 Vuol essere il signore e maestro del giuoco del mondo. — Relazion ut supra.

Bon biesem Briefter, ber obne feine Gulfe nichts mar. bem er Bologna geschenft, für ben er bie Benetianer befämpft batte, fab er fich betrogen und verhöhnt. Rach dem Abfall bes Papsts von ber Liga wollten weber ber König noch Maximilian etwas vom Frieden mit Benedig boren. Sie fetten ben Rrieg fort, welchen die Stimme deutscher und frangofischer Batrioten forderte. 1 Nun trat Julius ent= schiedener auf die Seite ber Benetianer. Wie er fich Frankreichs bedient batte, um Bologna ju erobern, fo konnte er fich auch Benedigs bedienen, die "Barbaren" aus Stalien gu vertreiben. Dazu forderten ibn die italienischen humanisten in Profa und Berfen auf. Schon im Marg 1510 batte er burch Schinner, ben Bischof von Sitten, einen fünfjährigen Bund mit ben Schweizern gemacht, die mit 15000 Mann ihres furchtbaren Jugvolks von Ballis in die Lombardei berabsteigen follten. 2 England reizte er gegen Frankreich auf, Spanien verband er sich, indem er die berüchtigte Teilungsbulle Alexanders VI. über Reapel aufhob und Ferbinand die Investitur bes Königreichs gab. 3 Maximilian fürchtete er nicht: wegwerfend nannte er ibn "unschädlich wie ein nacktes Kind." Seine fühne Absicht war, Kerrara mit Gewalt zur Rirche zu bringen, wie es schon Sixtus IV. verfuct batte, in beffen Rufftapfen er einberging. Auf nichts fann er Tag und Nacht, als auf politische Größe. Schlüffel Betri, fo fagte man fpottend, marf er in ben Tiber,

<sup>1</sup> Rebe bes Ludovicus Helianus Vercellensis, Orators bes Königs, de bello contra Venetos suscipiendo, auf bem Reichstag zu Augsburg am 10. April 1510; und die feurigen Gebichte Hutten's an Mazimilian in Ulrici Hutteni Equitis Poemata ed. Böcking, Leipzig 1862.

<sup>2</sup> Glut-Blotheim S. 222.

<sup>3</sup> Bulle v. 3. Juli 1510, Rom, Rouffet II. p. 1. 17.

und behielt nur bas Schwert S. Pauls. In Ferrara mar seit bem Tobe Ercole's im Jahre 1505 ber kluge Alfonso Bergog, ein Schutmann Frankreichs, und mit Benedig im Rrieg, um als die Beute Rovigo und die Polesina ju gewinnen. Bon seinen Städten war Ferrara ein uraltes Lebn ber Rirche. Modena und Reggio ein Lehn bes Reichs. Dies alles begebrte ber Papft, und nahm jum Borwand einen Streit um das Recht ber Salinen Comacchio's, wo Alfonso Salz machen ließ, mas die papftliche Salgfammer in Cervia, ober beren Bachter Agostino Chigi beeintrachtigte. 1 Als einem Bafallen ber Kirche gebot er bem Herzog vom Krieg mit Benedig abzusteben. Dann bannte er ibn am 9. August 1510, erklärte ihn aller Rirchenleben verluftig, ja als einen Feind ber Christenheit, und verflocht in diesen rasenden Fluch auch alle Anhänger bes herzogs. Richt anders war Sixtus, war Alexander mit den Opfern ihrer habgier verfahren. 2 Von foldem Sag brannte der Bapft, daß er Frankreich viel gugesteben wollte, wenn es ben Bergog fallen ließ. Doch sein Angriff gegen Ferrara fam zu allem übrigen binzu, um seinen Bruch mit Ludwig XII. herbeizuführen, welcher ben Bapft in Italien nicht wollte übermächtig werben laffen.

Der Krieg tobte im Beronesischen fort, wo Franzosen und Kaiserliche ihre Waffen vereinigten, während ber Herzog von Urbino in die Lande Alfonso's einbrach und sich Modena's bemächtigte, Julius aber in dem noch französischen Genua

<sup>1</sup> Lettere de' Principi I. 6. Lettere storiche di Luigi da Porto lib. II. n. 55.

<sup>2</sup> Anathema promulgavit horrendum, — cristae mihi prae horrore quando edictum legi riguerunt; so Betrus Marthr Ep. lib. XXIII. 443. Ragioni srivole, per non dir calunniose, so sagt Muratori ad A. 1510.

eine Revolution anzuzetteln sich bemühte. 1 Er batte jest wolgeruftete Beere im Reld unter seinem Neffen Urbino, und bem jungen, tapfern Marcantonio Colonna; er befoldete auch Spanier unter dem andern berühmten Colonna, dem Großconnetable Reapels Fabrizio. Boll Ungeduld eilte er felbst nach bem Kriegsschauplat, jum Mergerniß ber Christenbeit, die ihren Oberhirten Städte belagern fab, mabrend er an das von ihm gelobte Concil nicht dachte. Sit es zu vermundern, wenn der Abscheu gegen Rom immer bober stieg, und auch Julius II. jum Gegenstand bes Saffes murbe, wie Alexander VI.? 2 Der Born Ludwigs gegen diefen Bricftertonig, ben langjährigen Bertrauten feines Sofs und feiner Bolitik, der ibn erft jum Krieg mit Benedig verlodt batte, jest bundesbrüchig alle Mächte gegen ibn aufreizte, und ibn felbst in den Bann wider den herzog von Ferrara einzuichließen magte, mar grenzenlos: 3m Ceptember versammelte er eine Spnode in Tours. hier verklagte ber Cardinal E. Mald ben rubelofen Papft, der einft als Cardinal Die Berschwörung ber Barone Neavels veranlafte, unter Alexander VI. die Franzosen nach Stalien gezogen, und jest fie daraus vertreiben wolle. Er legte ber Versammlung acht Fragen vor, und biefe entschied: daß ber Papft tein Recht habe Fürsten um weltlicher Zwede willen ju befriegen; daß folche berechtigt feien, ihm mit Gewalt zu begegnen, ja ben Gehorsam auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bizari Hist. Genueneis lib. 18. p. 427.

<sup>2</sup> Delaissant la chaire de S. Pierre, pour prendre le titre de Mars Dieu des batailles, desployer aux champs les trois couronnes, et dormir en eschanguette: et Dieu scet comment ses mitres, croix et crosses estoient belles à veoir voltiger parmy les champs: Monstrelet III. 241. — Descriptio Julii II in Hutteni Opera ed. Böcking III. 265, unb andere beigende Epigramme besselben.

zukündigen. Die Spnode erklärte endlich, daß die Grundsfäße des Concils von Basel und der pragmatischen Sanction in ganz Frankreich aufrecht zu halten seien. 1 Julius jagte die französischen Gesandten mit Schimpf von seinem Hof, verbot aber den Cardinälen dieser Nation die Stadt zu verslassen. Der König dagegen rief sie ab, und untersagte jede Geldzahlung nach Rom. Kaum war nun der Papst, am 22. Sept., in Bologna angelangt, so hörte er, daß fünf Cardinäle, die sich von Florenz zu ihm begeben sollten, nach Genua entwichen seien. Dies weissagte ein Schisma.

Als Chaumont, der Vicefonia Plailands, den Papit in Bologna wußte, machte er einen Anschlag auf diese icon unzufriedene Stadt. Er erschien vor ihren Mauern am 10. October, und forberte die Uebergabe. Schon hatten die Bentivogli ein Tor besett; stündlich erwartete man ihren Einzug. Die Cardinale hielten fich fur verloren; nur ber alte Papft zeigte feine Furcht. Der Marschall mar obne Mut; durch geschickte Friedens = Unterhandlungen, welche ber vertriebene Graf von Mirandola Gianfrancesco Bico für ben Papit führte, ließ er sich binhalten, bis ein venetianisches heer und Spanier unter Kabricius Colonna berbeitamen; bann zog er beschämt ab. Alle bewunderten den Bapft. Er brannte vor Begier, Ferrara ju erobern; mit fieberhafter Sast blidte er auf die Langsamkeit bes Rriegs. 3m Beginn bes Winters ließ er erft Concordia erobern, bann Mirandola bestürmen, worin die Gräfin Francesca, Wittwe des im Dienst Alfonso's am Bo gefallenen Lodovico Bico, herrin mar, eine Tochter Trivulzio's. 3m Winterfrost ließ sich

<sup>4</sup> Belcarius Comment. rer. Gallicar. XII. 348. Mezeray Hist. de France II. 333. Harduin Concil. IX. 1557.

Julius in einer Sanfte ins Lager seiner Truppen tragen. um ben Fall ber Burg ju beschleunigen, die als Schluffel Ferrara's galt. Er borte nicht auf die Abmahnungen ber Cardinale und ber Gefandten Benedige. Bu einem General verwildert, mit langem Bart, besuchte er die Tranceen und fette sich ben feindlichen Bomben aus, die ihn in feinem Belte hatten tobten fonnen. 1 Man fand bies groß, benn in jener Zeit suchte man in ben Bapften feine Tugenben bes Priesters mehr. Die Patrioten bes sinkenden Italiens saben in Julius II. ben einzigen politischen Charafter ihrer verzweifelnden Ration. Dichter priesen ibn, den Papft, als ben zweiten Mars. Gie riefen ihm zu, daß er die lette Soffnung Italiens fei, welches die Vertreibung der Barbaren nur von seiner friegerischen Kraft erwarte.2 In Babrbeit, bieser gewaltige Breis, ein Zerrbild ber Religion, auf bem Stule Petri, ein eherner Beld in den Sturmen der Reit, erschien einen Augenblick lang als ber Moses seiner Nation. Co beroifd ift fein Wefen, daß die Vermunichungen feiner Reinde gegen diesen alten Papsttitanen fleinlich und fast wie frommelnde Beuchelei erscheinen. Und boch batten fie Recht, mit Abichen auf den Oberpriefter zu bliden, ber fich unter roben Soldatenbanden in Laufgraben feben ließ, ein Caftell

1 Prae ira in turbatorem Gallum nutrire barbam cingulatenus dicitur: Petr. Marthyr. lib. XXIV. ep. 451.

Sit defensus honor, libertas publica, per te:
Pristina sit Latio te duce parta quics.
Barbariem hanc magnis expertus saepe periclis,
Dum licet, Auconio pellere Marte para. ——
In te oculos, in te verterunt ora Latini,
Hoc sperant urbes, suppliciterque petunt ——
Italia est, quam tu tutendam sumis, et in qua
Est tua cum nostra Marte tuenda salus.

Joh. Ant. Flaminii ad Julium II.: Carm. ill. Poetar. Ital. IV. 357.

Digitized by Google

zu Fall zu bringen, worin eine bedrängte Wittwe sich versteidigte. Hatten nicht die französischen Bischöfe Grund, diesen Papst vor ein Concil zu laden? 1 Als Mirandola am 21. Januar 1511 capitulirte, ließ er sich voll Ungeduld durch die Bresche in einem hölzernen Kasten heraufziehen. 2 Er hatte nichts vom Priester als den Rock und den Namen.

Der Fall jener Burg war ein jo großer Schimpf für Chaumont, daß der berühnite Feldberr am 11. Febr. ju Correggio vor Rummer ftarb. Frohlodend aber genoß der Bapst seinen Triumf gebn Tage lang in dem zerschoffenen Castell, deffen Berrichaft er Gianfrancesco Bico übergab, bann ging er am 7. Febr. nach Bologna gurud, und verließ biese Stadt wieder am 11., um fich nach 3mola und Ravenna zu begeben. Bu Pferd konnte er nicht mehr fteigen: nach romagnolischer Landesart wurde er zu seiner Bein auf einem bodrädrigen Bagen von vier Dofen fortgezogen. Rur Gaffenbuben jubelten ibm gu, als er fo von Bologna nach Imola fortrollte. 3 Am 18. Februar traf er in Ravenna ein, und feither manderte er zwischen diesen Saupt= städten ber Romagna bin und ber, mit Leibenschaft ben Rrieg gegen Ferrara betreibend. Am 10. Dlärz 1511 machte er in Ravenna acht neue Cardinale, sich ben Schismatikern

<sup>4</sup> Cosa in quel tempo tenuta indegna, et molto ridicula — ma così era fatta la suriosa natura di quell' huomo: Jacopo Rarbi Histor. di Fiorenza, Lon 1582, lib. V 131. — Spondanus Annal. Eccl. ad A. 1511. n. I. In Deutschland sagte man: Julius papa non tam apostol. sedis claviger, quam armiger: Baul Lang. Chron. Citizense apud Pistorium I. p. II. 1279. — Non riteneva il Pontesce altro che l'abito e il nome: Suicciardini X. 85.

<sup>2</sup> Mémoires par Robert de la Mark, seigneur de Fleuranges: Collect. Univers. XVI. 71. Bembo Histor. Venet. lib. XI. 451.

<sup>3</sup> In helica vectus, quattuor bobus simpliciter trahentibus Baris de Graffis, Mscr. Chigi III. 200.

gegenüber zu verstärken, und seinen Berpflichtungen an einige Mächte nachzukommen. Es waren der Engländer Christoph Bambridge, Antonio Ciochi von Monte Sausovino, Erzbischof von Siponto, Pietro Accolti Bischof von Ancona aus Arezzo, Achilles de Grassis von Bologna, Francesco Argentino von Benedig, Bandinello Sauli von Genua, Alsonso Petrucci von Siena, und der Schweizer Mathias Schinner.

Am 30. März ging Julius nach Bologna, wo er Oftern feierte, am 14. April wieder nach Imola. Seine Truppen, 1500 Reiter und 9000 Mann Fußvolks, waren stärker als die Frankreichs, weshalb er die Friedensvorschläge zurückwies, die ihm alle beteiligten Mächte auf einem Fürstenconvent in Mantua darboten. Der Kaiser schiekte zu ihm nach Bologna den Bischof von Gurk, seinen Reichsvicar in Italien. Der Gesandte wurde ehrenvoll empfangen, aber der Papst wollte auf nichts eingehen, wenn ihm nicht Ferrara übergeben werde. Erbittert über die wilde und heftige Weise bes Statthalters Christi verließ Gurk Bologna am 25. April. Die Gräuel des Krieges erschütterten das Herz des Papsts so wenig, wie das jedes andern Generals, welcher es natürzlich fand, daß man Besahungen erwürzte, Bürger niederzwetzte, Städte ausplünderte und verbrannte.

Da wurde der plötliche Verlust Bologna's und was auf ihn folgte die erste gerechte Strafe sur Julius. Im Mai zog Trivulzio mit Macht nach der Romagna, und der Papst verließ jene Stadt, die Bürger zur tapsern Verteidigung ermahnend. Er ging nach Ravenna; in Bologna aber ließ er Francesco Alidosi als Legaten zurück. Alidosi, ein laster-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Spondanus ad A. 1511, n. 6. Rich. Coccinius de bello Maxim. cum Venetis, apud Freher. II. 541.

hafter Mensch von schöner Gestalt, mar sein Liebling. Er stammte von ben herren Imola's, mar unter Sixtus IV. nach Rom gekommen und Familiar von deffen Neffen geworden, ben er sich, wie man fagt, verpflichtete, weil er sich burch die Borgia nicht bestechen ließ, ibm Gift zu mischen. 1 3m Jahr 1504 murbe er Bischof von Mileto, bann von Bavia, und am 12. December 1505 Cardinal. Julius gab ibm im Jahre 1507 die Legation im Batrimonium, im folgenden die der Romagna. Alidosi verfolgte die Partei der Bentivogli mit raubgieriger But; vier Senatoren Bologna's, viele andre Burger ließ er enthaupten. Dit Gifer betrieb er ben Bau ber Zwingburg Galiera. Der verblendete Papft machte biesen schamlosen Buftling am 18. October 1510 auch jum Erzbischof Bologna's. Bon Stolz aufgeblasen verlangte ber Cardinallegat 3mola für feine Familie gurud, und die Beigerung bes Papfts machte ibn, wie es bieß, ju beffen beimlichem Keind. Schon einmal batte ihn der Bergog von Urbino gefangen jum Papft gebracht, und bes hochverrats angeklagt, aber er war von feinem Bonner freigesprochen morben. 2

Nun aber unterhandelten die Bolognesen mit Trivulzio, dem Nachfolger Chaumonts, mit Hannibal und hermes

¹ Jovius sagt boshaft: adolescens namque roseo ingenuoque ore conspicuus Juliano Rovereo adhaesit, qui postea Pont. Julius II. appellatus est. Apud hunc multis et arcanis expediti ingenii et parati corporis obsequiis, quantum nemo alius inter aequales gratiam promeruit. Elogior. IV. 207. Als Ganhmed Julius des II. bezeichnet ihn offen Priuli. Siehe die Note S. 282 im B. VII. dieser Geschichte. Ueber die Alidosi die Tasel dei Litta. Bembo Hist. Venet. XI. 461 nennt den Cardinal turpis et flagitiosae vitae vir, cut nulla sides, nulla religio, nihil tutum, nihil pudicum, nihil unquam sanctum suit.

<sup>3</sup> Paris de Graffis ad A. 1510.

Bentivoglio, ihnen die Stadt zu geben. Französisches Rriegsvolk rückte berbei. Die Bürger weigerten sich den Befehlen bes Legaten zu gehorchen, und papstliche Truppen aufzunehmen. Sie erhoben sich in Furie am 21. Mai 1511; eine Bildfäule Julius II. aus vergoldeten Holz riffen fie vom Portal des Doms berab, zerschlugen fie unter Hohn und Spott in Stude; bas gleiche Schicfal fand balb barauf seine bronzene Ehrenstatue, bas schöne Wert Michelangelo's.1 Alibosi entrann nach Castell Rio bei Imola. Man glaubte ibn felbst, obwol grundlos, mit dem Keinde einverstanden. In die befreite Stadt zogen die Bentivogli ein, und bas jubelnde Bolk warf die Zwingburg nieder. Awar rückte bie Bundesarmee unter Urbino schnell vor Bologna, doch sie wurde mit Berluft ihrer gangen Artillerie ichimpflich gerftreut. Da fiel auch Mirandola in die Gewalt des Siegers.

In Ravenna hörte der Papst diese Schreckenskunden, wahre Donnerschläge. Wütend rief er aus: wenn der Herzog in meine Hände kommt, so will ich ihn vierteilen lassen.<sup>2</sup> Zuerst kam, am 24. Mai, der Cardinal, warf sich ihm zu Füßen, und wälzte alle Schuld auf Rovere. Dann kam dieser, den Legaten des Ungeschicks, selbst des Verrats anzuklagen: er aber wurde vom Papst mit Schmähungen überzhäuft und aus dem Palast gejagt.<sup>3</sup> Der Herzog, erst zwans

5

<sup>4</sup> Alfonso ließ baraus eine Kanone gießen, sagend qu'il ferait faire un pet au Pape devant son château: Fleuranges p. 81. Rur ber Kopf ward gerettet und kam ins Museum zu Ferrara. 5000 Goldbucaten hatte diese Statue gekostet.

<sup>2</sup> Si in manus meas veniet Dux nepos meus quadripartitum eum faciam ex merito suo: Paris de Graffis — Chigi III. 285.

<sup>3</sup> Bembo Histor. Ven. Xl. 461. Benet. Berichte bei Priuli III. fol. 100; bei Marin Sanuto XII. fol. 103.

Gregorovius, Gefcichte ber Stabt Rom. VIII.

sig Sabre alt, entflammte von unbezähmbarer But: Webe bem Cardinal, wenn er ihm begegnete! Jum Unglud gefoah dies. Midofi, in einer Strafe daberreitend, entblößte fein handt; der herzog sprang vom Bfetb, griff in die Rugel bes Maulthiers. Als jener abstieg riß er ben Degen aus der Scheide, hieb den Cardinal in den Kopf, und durch: ftieß ben Stürzenden Den Reft gaben die Dolche ber Trabanten, mabrend sich von den Begleitern des Cardinals auch nicht einer rührte. In einem naben Palaft verschied Ali= dofi, der Herzog aber fprengte von dannen nach Urbino. 1 Ein herrliches Schauspiel für die Christenheit: der Neffe des Papsts einen Cardinal öffentlich ermordend! Nicht umsonst hatten die Borgia gelebt. Fünf Jahre früher mar eine andre Scene gesehen worden: der junge Cardinal hippolyt von Efte hatte Meuchelmörder gedungen, die feinem natürlichen Bruder Juline die Augen auszureißen suchten, weil eine Geliebte bes Carbinals biefe Augen ichon gefunden batte. Das maren bie Rirchenfürsten jener Zeit.

Die Ermordung Alidosi's erregte, nach dem Zeugniß bes päpstlichen Ceremonienmeisters, nur Jubel in Ravenna, wo man den raschen Herzog hoch leben ließ; selbst Cardinäle priesen mit erhobenen Händen diese herrliche That. 2 Nur der Papst war außer sich; er schluchte laut, sa er stieß ein thierisches Geschrei auß; zwei Stunden nach dem Morde

<sup>1</sup> Paris de Grassis III. 236. Rubeus Hist. Ravenn. p. 662. Bembo ut supra... Schon A. 1507 hatte der junge Francesco Maria einen Mord begangen, da er den Geliebten seiner Schwester Maria, der Gemalin des Benanzio Barano, in Urdino exstach.

<sup>2</sup> In Kersen pries biesen Mord und ben herkulischen Mörber (bes Cacus ober ber Hybra) Paul Jovius: Carm. ill. Poet. Ital. V. 494.

verließ er Ravenna. Er lag weinend in der Sänfte, in welcher man ihn nach Rimini trug.

Alles murbe finfter um ihn ber. Bologna war dabin! Dit Schande batte ibn fein Neffe bedect; ein furchtbarer Sturm bedrobte ibn, bas Schisma, bas Concil. 28. Mai nach Rimini fam, fand er an ben bortigen Rirchen die Citation dazu angeschlagen. Die abtrunnigen Cardinale luden ihn zum 1. September nach Pifa vor, wo die verderbte Kirche reformirt werden jolle. Denn'da Julius das Concil bisher verweigert habe und ftets verweigern werde, weil es sich wesentlich um die Reform der Kirche an ihrem Haupte bandle, so hätten sie, die Cardinale, die Pflicht, in voller Freiheit und unter ber ausdrücklichen Autorität bes Raifers und des Königs von Frankreich das Concil zu berufen. Nachbem ber Bapft Gurt mit ben Friedensvorschlägen abgewiesen, hatte Maximilian allerdings seine Brocuratoren zu den Carbinälen nach Mailand geschickt, wo sie mit ben Gesandten Frankreichs die Abhaltung des Concils vereinbarten. 1 Kunf Cardinale hatten sich vom Papft losgesagt: Briconnet, Canseverino, Francesco Borgia, René de Brie, und der gelehrte, nach der Tiara begierige Cardinal Bernardino Carvajal von Santa Croce, das mabre Haupt des Schisma; hippolyt von Este schwankte; sein kluger Bruder Alfonso hinderte ihn sich am Schisma zu beteiligen. Auch habrian von Corneto und Philipp von Le Mans neigten sich jum Abfall.

Auf denfelben Punct, wohin er einst Alexander VI. gebrangt hatte, Carl den VIII. bestürmend, ein Concil zu ver=

<sup>1</sup> Spondanus ad A. 1511. n. 8. — Der gerichtliche Act ber Carbinale warb am 16. Mai 1511 zu Mailand in Gegenwart des Galeazzo Bisconti und Hieron Morone vollzogen (Marin Sanuto, XII. fol. 126).



sammeln, mar benn auch Julius II. augelangt. 1 Dit ber Reformbedürftigkeit ber Curie, mit ber Emporung fo angesebener Cardinäle verband sich aber jest die Reindschaft ber arökesten Monarchen Europa's. Ludwig XII. batte Amboise die Papstkrone zu verschaffen gehofft, bis dieser ehrgeizige Cardinal im Jahre 1510 ju Loon, und jum Glude Julius' II. starb. Maximilian konnte nur einem beutschaesinnten Carbinal das Papsttum geben wollen, etwa Habrian von Corneto. Man fcbrieb ihm auch ben ungeheuerlichen Plan gu, sich selbst auf den Stul Betri als Papstfaifer nieber zu laffen, nachdem er den Papstkönig davon berabgeworfen batte. Es gibt drei Briefe Maximilian's, worin er von folder Ibee rebet. Man bat sie als Scherze ober biplomatisch erklärt; benn konnte es ibn reizen, das Beispiel Felir V. nachzuahmen? Konnte er glauben, daß Europa, welches ichon bas römische Briefterkönigtum haßte, einen Ralifen ertragen wurde? Der Geift Maximilian's war nicht tief genug, um fich mit Leibenschaft in den Blan einer Kirchenreformation zu versenken. aber aufgeregt und phantasievoll genug um die Papstkrone auf seinem haupt für möglich zu halten. Seine mpste= riosen Andeutungen beweisen, für wie beillos er ben Rustand ber Kirche und des Papsttums unter dem profanen Rulius erkannte, und wie sehr er überzeugt mar, daß biese Uebel nur durch die Reichsgewalt zu verbeffern seien. wie jur Zeit da die deutschen Kaifer bas Bapfttum reformirten, weil sie es beberrschten. 2 Die Reformation laa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nihil pontificibus concilii nomine magis invisum, suspectum et periculosum existimatur. Jovius, Vita Leonis X p. 41.

<sup>2</sup> Die 3 Briefe find gerichtet an ben Bischof von Trient, Constanz 10. Juni 1507 (Driginal in Wien); an Paul v. Lichtenstein, Brigen 16. Sept. 1511 (kein Original vorhanden); an Margaretha, Brigen,

schon in der Luft; glühender Haß gegen Welschland wie gegen den römischen Papst ersüllte die deutsche Nation. Maximilian selbst wollte diese auf eine neue Stuse der Macht heben: er liebte außerordentliche Thaten: er dachte an die Renaissance des Imperium im Hause Habsburg, dem die Familien. Verdindung mit Spanien gerade eine glänzende Zukunst verhieß. Zur Herstellung dieser Reichsherrlichkeit bedurfte er der Vertreibung Frankreichs aus Italien, und der Unterwerfung des Papstums unter die imperatorische Gewalt. In sedem Fall war der angedeutete Plan Maximilian's die surchtbarste Ironie auf die Ausartung des Papstums unter Julius II. und auf den erneuerten Kirchenstaat, die ewige Quelle so vieler Verdrechen, Kriege und Leiden in der Welt.

Wenn Maximilian und Ludwig, noch Verbündete wider Benedig und den Papft, ein Concil nicht aus politischen, sondern aus ernsten kirchlichen Zweden berufen hätten, so würde wol eine unermeßliche Bewegung in Europa daraus entstanden sein. Der französische König haßte den Papst bis auf den Tod; er ließ eine Denkmünze schlagen mit der Auf-

18. Sept. 1511 (im Archiv zu Lille). Siehe Le Glay Correspond. de l'Emper. Max. I et de Marguerite d'Autriche Vol. II. 37. Dieser Brief ist ganz scherhast und gezeichnet Maximilianus sutur Pape. Albert Jäger: Raiser Max. I. Berhält. zum Papsttum (Berichte der Phil. Histor. Rlasse der Rais. Ach. d. Wiss. XII. 1854) behauptet, daß Max. zum Papst den Card. Habe de Wissen hatte, und daß sene Briese allegorische Masten seien. Spondanus, welcher an diese Zdee des Raisers glaubt, rust auß: Quantae ineptiae! quanta somniorum phantasmata! quam prodigiosa consilia! Hoc sane reducere erat gentilium Imperatorum vasramenta, quidus Maximum Pontiscatum Caesareae dignitati unitum voluerunt. Ad. A. 1511. n. 16. Auch Hegewisch Gesch. der Regier. Max. 1., Hamb. 1782, II. 128 hält den Plan des Raisers für ernst.

schrift: 1ch will den Namen Babylons vertilgen. 1 Bor dem Zorn des mächtigen Ludwig, vor der Aufregung der gallicanischen Kirche war Julius in Furcht. Deutschland ängstigte
ihn nicht: was in den Tiesen dieser Nation schlummerte,
ahnte er nicht. Nur vor wenigen Monaten hätte sein
gleichgültiger Blick auf einen wittenberger Mönch fallen können,
der in Angelegenheiten seines Augustinerklosters nach Rom
gekommen war, und selbst nicht ahnte, zu welcher welterschütternden Ausgabe er berusen sei. Es war dies ein Mann
des Bolks, durch heldenhafte Charakterstärke und seurigen
Ungestüm ein ganz ebenbürtiger Zeitgenosse des Papsts Julius,
der Hildebrand der deutschen Reformation.

Am 27. Juni 1511 war Julius nach Rom zurückgekehrt, aufgeregt und sieberkrank. Hier erließ er die Bulle Sacrosanctae vom 18. Juli, wodurch er für den 19. April 1512 ein lateranisches Concil berieß. Den Gedanken dazu soll ihm der Cardinal Antonio von Monte Sansovino eingegeben haben. Es war die richtigste Tactik; sie erschütterte die Unternehmung seiner Gegner.

Jest stellte der Papst auch seinen Neffen unter Proces. Er lud ihn nach Rom vor ein Tribunal von vier Cardinälen, worunter auch Johann Medici war. Bis zum Urteilsspruch entseste er ihn aller Würden; doch durfte er gegen Caution von 10000 Scudi in seinem Hause auf dem Corso wohnen. Heute steht an dessen Stelle der Palast Doria Pamsili.

1 Perdam Babylonis Nomen: De Thou I. c. 6. Siehe über bie Echtheit vieser Medaille die Note Henke's zu Roscoe's Leben Leos X. 1. 454.

<sup>2</sup> Bulle Sacrosanctae Rom. Ecclesiae, dat. Romae ap. S. Petr. A. 1511. XV. Kal. Aug. Pont. A. VIII. Sigismundus de Comitibus: Harduin IX. 1584.

Am 17. August brach der alte Papst unter der Last aller erlittenen Erschütterungen und Mühen plöglich zussammen. Man sagte ihn todt. Schon plünderten die Palasts beamten seine Wohnzimmer aus: selbst im Schlasgemach blieb kaum ein Stück Linnen übrig. Aus seiner Haft eilte der Herzog von Urbino nach dem Batican; er sand den Oheim noch lebend; der jüdische Arzt gab ihm sogar Hossimung. Das Gerücht vom Tode des Papsts durchstog schon ganz Italien, so daß abwesende Cardinäle, selbst die Urheber des Schisma, sich zur Reise zum Conclave rüsteten. I In Rom war alles in Aufruhr. Tausend lärmende Menschen, Bürzger, Priester, Barone enthüllten sich plöglich als Feinde des Papsts. Was unter einem Alexander VI nie gewagt worden war, ein Aufstand zu Gunsten der verlorenen Freiheit, das wagte man jest unter Julius II.

Führer der Unzufriedenen war Pompeo Colonna, Sohn bes im Stadtfrieg von 1482 erschlagenen Girolamo. Seine Oheime Prospero und der Cardinal Johann hatten ihn in Monte Compatri erzogen und für die geistliche Lausbahn bestimmt, obwol er nur Neigung für Wasseichnung diente er im neapolitanischen Krieg unter Consalvo; nur mit Gewalt hatte ihn sein Oheim abhalten können, einer der Kämpser in der Dissida von Barletta zu sein. Er kämpste tapser in der Schlacht am Liris im Jahre 1503. Doch Prospero zwang ihm das geistliche Geswand auf, damit er der Erbe der reichen Benesizien des Cardinals Johann werde. Als nun dieser im Jahre 1508 starb, machte Julius II. den widerstrebenden Pompeo zum Bischof von Rieti und zum Abt von Grotta Ferrata und

<sup>1</sup> Petr. Marthr. XXIV. Ep. 463.

Subiaco. Der junge Colonna war eine groß angelegte Natur, voll Feuer und Thatendurst, erfüllt von dem hohen Sinn seines Hauses. Er war aufgebracht, daß der Papst kein Mitglied der römischen Geschlechter ins heilige Collegium zog, nachdem die Cardinäle Orsini, Colonna, Savelli und Cesarini gestorben waren. Da er einmal der Kirche dienen mußte, strebte er auch nach der höchsten Macht, die sie bieten konnte. Er selbst als Papst würde Rom wie ein König beherrscht haben, aber weil er es nicht war, bekämpste er die verhaßte Papstgewalt mit den ghibellinischen Traditionen seines Hauses und den nie veräußerten Rechten des römischen Bolks. In dieser Epoche, wo seit Alexander VI. und Julius II. die Päpste zu Despoten Koms geworden waren, vertrat Pompeo Colonna den römischen Freiheitsgedanken, und dies gibt ihm eine ausgezeichnete Stelle in der Geschichte der Stadt.

Auf bas Gerücht, ber Papst sei tobt, vereinigten sich Pompeo, Robert Orfini ein Sohn bes von Casar Borgia ers morbeten Paul, Georg Cesarini, Antimo Savelli und andere Herren.<sup>2</sup> Sie zogen auf bas Capitol, bas Bolk zur Freisbeit aufzurusen, und bort war solcher Auf längst verstummt. Drei Conservatoren und ein Senator, damals Pietro de Squarcialupis von Florenz, stellten die Regierung der Stadt dar. Die Bürgerschaft mochte erstaunen, als sie die seurigen Reben vernahm, womit ein junger Bischof die Schatten der

<sup>1</sup> Jovius Vita Pompeii Columnae; biefe vortreffliche Biographie verfaßte Jovius auf Bitten bes Francesco Colonna Erzb. von Roffano. Die Brüber bes Pompejus waren nach Jovius Marcellus, Julius und Octavian.

<sup>2</sup> Sohne bes Paul Orfini waren Robert, Erzb. von Reggio, boch nur bem Titel nach; Fabio, ber A. 1503 am Garigliano fiel, und Camillo († 1559).

Bergangenbeit beschwor. Mit ber Stimme Borcaro's sprach Bompeo von der Freiheit der römischen Republik, und der Schanbe bes Briefterregiments. Es fei eine Schmach für ben Rubm bes Romernamens, daß hab und Gut der Burger ber Gier von wenigen Pfaffen jur Beute gefallen sei; nur die Scheinbilber ber alten Ehren babe man ber Stadt gelaffen; Senator und Conservatoren zeigten fich nur noch im Bomp von Aufzügen als lächerliche Masken. 1 Benn früher die Seiligkeit ber Rapfte beren Serrichaft erträglich machte, welche Tugend ober Burbe vermöchte wol beute die Schande der Sclaverei zu beden? Etwa die Unbescholtenbeit des Lebens, bas beilige Beispiel ber Priefter, oder ihre Bunder? Belche Menschenclasse ware gleich verberbt und sittenlos? An ihr erscheine nur bas munberbar, daß die Gerechtigkeit Gottes folde Berbrechen fo lang ertrage. Behaupte sich etwa bieje Tprannei burch Rraft ber Baffen, Geift und männliche Thätigkeit, und bem stätigen Gedanken die Majestät bes Bapittums zu bewahren? Beldes Menschengeschlecht sei wol von den Wiffenschaften und ben friegerischen Müben weiter entfernt, ber Luft und bem Müßiggange mehr ergeben, und forgloser in Bezug auf die Burbe und ben Borteil ber Rachfolger? Es gabe in ber Welt nur zwei einander gleiche Regierungen, die bes Papfts und die bes Sultans von Cappten, wo auch weder die Würde des Oberhaupts noch die Aemter der Mamelutten erblich feien, boch seien diese wenigstens Manner, bes Waffendiensts gewohnt, wild und friegerisch, und fern von aller Weichlich: feit. Die Römer bagegen seien Sclaven von Müßiggangern

<sup>1</sup> Jobius ut supra führt mit boshaftem Bergnügen bie Rebe seines Belben aus, beren Inbalt er sicherlich nicht erfanb.

und Feiglingen, von Fremdlingen oft so unebel an Blut wie an Sitten. Es sei Zeit, sich aus dieser Schlafztrunkenheit aufzuraffen und sich zu erinnern, daß man Römer sei. 1

Diese und andere Reden machten solchen Eindruck, daß die Conservatoren Marcantonio Altieri und Giulio Stesaneschi den Antrag stellten, die Republik zu erneuern, das Bolk zu bewaffnen, das Conclave zu umstellen, und die Cardinäle zu zwingen, der Stadt Rom ihre Rechte wiederzugeben. Auch sollte sich der neue Papst verpflichten, vier Römern den Purpur zu geben. Endlich müsse die Engelsburg für immer dem Bolk ausgeliesert werden.

Die ganze Stadt war in Waffen und Tumult: da kam Botschaft vom Batican, daß der alte Papst sich aus tieser Ohnmacht aufrichte. Der surchtbare Julius erhob sich in der That, er erholte sich durch die Kunst seines Arztes Scipio Lancelotti; ein Trank Malvasier und ein Pfirsich erweckten seine Lebensgeister. Viele Cardinäle, welche auf seinen Tod gehofst hatten, "blieben wie todt bei seiner Genesung." Vorsichtig verschwieg man ihm, was sich auf dem Capitol ereignet hatte. Noch den Tod vor Augen absolvirte er seinen Nessen. Dem Herzog oder seinem geistvollen Verzteidiger, Philipp Beroald dem Jüngern, wurde es nicht schwer darzuthun, daß der ermordete Cardinal ein Verräter

<sup>1</sup> Diese Rebe führt Guicciarbini (X. 398) mit gleichem Bergnügen aus; es ift die giftigste Invective gegen das wellliche Papftregiment, und könnte heute nicht überboten werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La pin parte di cardinali e restati come morti per la valetudine del papa credendo el morisse perche harebeno voluto far papa novo di liga. Brief bes Protonotar Lipomano an s. Bruber, Rom 29. Aug. 1511. (Marin Sanuto XII. fol. 249.)

gewesen sei, und Francesco Maria ward durch papstliche Autorität in allen seinen Spren hergestellt. 1

Auf dem Capitol folgte jett statt des Umsturzes des Staats ein Friedensschluß der Barone. Schon am Anfang des August hatte die Bürgerschaft diese Bersöhnung zwischen Colonna, Orsini und andern Häusern vermittelt, um das nahe bevorstehende Concil nicht zu stören. Dieser Friede wurde am 28. August 1511 seierlich abgeschlossen. Die Häupter oder Boten der Parteien, Julius Orsini und Fabrizio Colonna, und dreizehn Herren von den Anguillara, Capranica, Conti, Savelli, Valle, Cesarini, Planca, reichten sich in Aracöli zum ewigen Frieden die Hände.

Indeß erfuhr doch der Papst was auf dem Capitol vorgefallen war, denn dies hinterbrachte ihm die Herzogin Elisabetta von Urbino, welche die Ansprüche der Colonna auf Urbino fürchtete, auf Grund der Berbindung Fabrizio's mit Agnese von Montefeltre. Der Papst wütete. Pompeo aber ging nach Nemi, wo er Anhänger sammeln wollte, und mit den Agenten Frankreichs Mittel zum Sturz des Papsts beriet. Bu ihm kam auch der junge Pietro Margano, welcher den Hauptmann der Polizei auf Campo di Fiore erstochen hatte und die Mutgesetze sampeten. Indes hinderte Prospero seinen Berwandten an weiteren Unternehmungen. Pompeo zog sich

<sup>4</sup> Seoni, Vita di Francesco Maria Duca d'Urbino p. 136. Dennistoun Memoires of the Dukes of Urbino II. 328.

<sup>2</sup> Der Act bei Floravante Antiqui Romanor. Pontif. Denarii p. 161, und bazu Coppi Memor. Colonn. p. 257. Für jeden Rione unterschrieben vier Bürger. Sodann folgten Separaterklärungen ansberer, wie des Pompeo und Prospero Colonna. Floravante bringt die Münze, welche Julius II. darauf schlagen ließ mit der Inschrift PAX ROMANA.

in das feste Schloß Subiaco zurud, während Robert Orsini und Margano nach Frankreich entstohen.

5. Die heilige Liga, Oct. 1511. Das Concil in Pisa mißglüdt, Gaston be Foix entsett Bologna. Schlacht von Ravenna, 11. April 1512.

Ein einziger Gedanke beschäftigte fortan Julius II., wie er die Franzosen aus Italien vertreiben könne. Am Ende seines Lebens wollte er als italienischer Patriot gut machen, was er als Cardinal verschuldet hatte. An Ludwig XII., ber ihm Bologna verweigerte, ihn mit bem Schisma bebrängte, ibn burch Karrikaturen verspotten ließ, bachte er Rache zu nehmen. Die Liga von Cambray, sein eigenes Werk, wollte er jest auflösen: eine andre Liga zu seiner Rettung zusammenbringen. Sie tam zu Stande, weil die aufsteigende Macht Frankreichs überall Furcht erregte. Berbindung des Raifers mit diesem Rebenbuler in Stalien, bem Erbfeinde des Reichs, war so unnatürlich, daß sie der Papst zu trennen hoffte. Ferdinand von Spanien hatte die Rüftenstädte Reapels wiedergewonnen und beshalb keinen Grund mehr gegen Benedig zu tämpfen, wol aber Grund genug zu verbindern, daß Frankreich in Italien festen Ruß faffe. Er schloß mit bem Bapft ein Bunbniß zur Berteidi: gung ber Rirche wider die Angriffe Frankreichs und ber schismatischen Carbinale; er verpflichtete sich Ludwig ben XII. in Navarra anzugreifen. Diese "beilige Liga" wurde am 5. Oct. 1511 in S. Maria del Bopolo zu Rom feierlich ausgerufen. Da atmete ber Papst boch auf. Die Bene-

<sup>1</sup> Jobius (Vita Pompeii) sagt, baß bie Aussöhnung mit Pompeo burch Elisabetta Gonzaga verhindert wurde, welche die Ansprüche ber Colonna auf Urbino füchtete, da Fabrizio von Agnesina, der Tochter Guidobald's, Kinder hatte.

tianer waren hinzugetreten; heinrich bem VIII., bem Schwiegersohn Ferdinands, und bem Kaifer war ber Eintritt in bie Liga offen gelaffen. 1

Der Nerv des Kriegs mar das Geld, benn mer es befaß hatte auch Schweizer vollauf. Der glübende Franzosenbaffer Schinner, seit bem Marz Cardinal, bemühte fich als Wertzeug des Lapfts bei den Eidgenoffen, mit denen er Dies tapfre Gebirgsvolk, furchtbar Soldverträge schloß. durch die von ihm erfundene Wehrverfassung seines Kußvolkes, hatte die ruhmvolle Epoche seiner Freiheitsschlachten schon hinter sich; statt eine politische Macht in Europa zu werben, woran es Landesnatur und Verfassung binderten, murbe es eine käufliche Soldmacht frember Tyrannen. Ein balbes Rabrbundert lang batte frangofisches Gold die Schweiger verlockt, fich in den Dienst der Eroberungspolitik von Frankreich zu geben, bis fie Julius II. dem kargenden Ludwig XII. entfremdete. 2 Am Borabend ihrer eigenen Trennung von Rom saben sie soviel Gewinn als Ebre barin, die Berteibiger bes Papfttums zu fein.

Unterdeß versammelten sich die Schismatiker zum Conscil in Bisa. Diese Stadt hatten die Florentiner dem König von Frankreich nur ungern zu einem so gefährlichen Zwecke hergegeben; Machiavelli, den sie nach Frankreich geschick,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Bulle Cum civitas nostra Bononiensis, Rom 4. Oct. 1511, abgebruckt in Lettres du Roy Louis XII. (Brüffel 1712) III. 65, enthält die Artisel der Liga mit Aragon und Benedig.

<sup>2</sup> Glute-Blotheim S. 243 ff. Claube be Sehssel Hist. de roy Louis XII. ed. Paris 1587 p. 61 macht bie Bemerkung, baß sich seit Lubwig XI. Schweizer und Deutsche zu bem schimpslichen Soldbienst hergegeben; benn bieser König erkannte, daß der Reichtum Frankreichs in der Arbeitskraft des Bolks bestehe, und um diese zu schonen, habe er Schweizer Fußvolk für seine Kriege gemietet.

um durchzusegen, daß die Synode anderswo gehalten werde, hatte bies nicht erreichen konnen. 1 Sie fürchteten den Papft, ber sie mabnte. Um 24. Otcober entfeste er bie schismatiichen Cardinale, verbammte alle ihre Genoffen und Belfer, und legte das Interdict auf Bifa. Dit Genugthuung fab er, daß Maximilian feinen Nuntien Gebor gab; anfangs voll Eifer und mit Frankreich einig, ließ ber Raifer bas Concil fallen, ba bie beutschen Bischöfe nichts bavon wiffen wollten. 2 Bergebens war der Cardinal Sanseverino zu ibm geeilt, ihm himmel und Erde, die Tiara zur Kaiserkrone, und bas Königreich Neapel zu versprechen. 3 Er schickte keine Abgeordneten nach Pifa. Unter bem Bann bes Bapits versammelten fich bort am 5. Nov. 1511 nur zwei Erzbischöfe, vierzehn Bischöfe und einige Aebte Frankreichs. Carvajal ward jum Prasidenten, Dbet de Foix, herr von Lautrec jum Cuftos bes Concils erflart. Rur ber Schut ber französischen Truppen sicherte biese klägliche Versammlung vor ber But des pisaner Bolkes, welches die Thuren des Doms verschloffen hatte. Die schismatischen Cardinale erinnerten fich mit Migmut an die große Bewegung, welche vor bunbert Jahren das erste Unionsconcil in Bisa hervorgerufen batte; sie selbst waren nur ehrgeizige Heuchler, benen es feineswegs um die Reform der Kirche, sondern nur um ihre Selbstsucht zu thun war. Sie tagten ohne Ansehn, ohne

¹ Legazione quarta alla Corte di Roma im T. X. ber Opere minori Macchiavelli's.

<sup>2</sup> Er hatte fie in Augsburg verfammelt: Schmibt Gefch. ber Deutschen X. 110.

<sup>3</sup> So behauptet Mezzerah II. 339. Ludwig hatte allen französissichen Bischöfen die Reise nach Bisa besohlen, und die Antunst von beren 24 zugesagt; tamesti sedecim dumtaxat Galli Ponifices III. Kal. Nov. Pisas ingressi numerarentur: Belcar. XIII. 369.

Scho in der Welt, und in steter Furcht. Als ein Zusammenstoß zwischen Pisanern und Franzosen sie in Gefahr brachte, verlegten sie schon nach der dritten Sitzung ihr Concil nach Mailand, wo des Königs Schwestersohn, der junge Held Saston de Frix, Herzog von Nemours, Licekönig war.

Run sollte der Krieg beginnen. Der Papst hatte den Kirchenschatz erschöft, sein heer auszurüften, bei welchem Johann Medici Cardinallegat war. Mit den Spaniern unter Raimund von Cardona, dem Bicekönig Neapels, verseinigt, und unterstützt von den Benetianern unter Giampolo Baglione, sollte es gegen Bologna und Ferrara vorgehen. Die Liga hätte dem Papst beinahe Ueberlegenheit über seine Gegner gegeben. Denn Ludwig XII. besaß nur an Ferrara einen unermüdlichen Bundesgenossen, während Maximilian nichts mehr that, vielmehr den Borstellungen des Papsts immer geneigteres Gehör gab. Auch die Colonna und andre aufrührerische Barone Roms im Solde Frankreichs waren unter sich uneinig und durch die Spanier von Neapel her bedrobt.

Noch im Winter drangen die Benetianer gegen die Lombardei vor, und stiegen zwölstausend Schweizer von den Alpen herab; doch der kühne Gaston warf sie zurück. Der untüchtige Cardona belagerte mit der spanisch-päpstlichen Armee Bologna, das erste Ziel des Kriegs. Die Bentivogli, Ivo d'Allegre und der Herr von Lautrec leiteten die Berteidigung dieser hart bedrängten Stadt. Sie war schon dem Fall nahe, als es Gaston gelang, sich am 5. Februar 1512 mit Truppen hineinzuwersen. Dieser Entsatz zwang das Heer der Liga zum eiligen Abzug nach der Romagna, und dorthin wurde bald der Hauptschauplatz des ganzen Krieges verlegt. Gasson verließ Bologna wieder, um nach der Lomsbardei zurückzukehren; hier eroberte er mit Sturm die absgesallenen Städte Brescia und Bergamo, wobei die erste die gräuelvollste Plünderung erlitt, dann vereinigte er sich mit dem Herzog von Ferrara, und rücke am Ende des März 1512 nach der Romagna vor. Der König hatte ihm den Besehl erteilt, durch eine Entscheidungsschlacht den Krieg zu beendigen, ehe die Schweizer ins Mailändische einbrachen, ehe Ferdinand Navarra angriff, Heinrich VIII. in der Normandie landete, und auch der Kaiser sich als Feind erklärte. Die Romagna und den Kest des Kirchenstaates sollte er dem Cardinal Sanseverino für den künstigen Papst übergeben, und mit dem siegreichen Heer das Königreich Neapel besehn.

Als Gaston vorrückte, wich die bündische Armee auf Faenza zurück, den Krieg in die Länge zu ziehen. In der Osterwoche erschien der Prinz vor Ravenna. In dieser Stadt lag Marcantonio Colonna mit nur 1500 Mann Fußvolk und einiger Reiterei unter Pedro de Castro, zu schwach, um einen nachdrücklichen Angriff auszuhalten, obwol er den ersten Sturm am Ostersreitag, den 9. April siegreich abschlagen konnte. Die Bedrängniß Ravenna's zwang jett das Heer der Liga von Faenza zum Entsat herbeizuziehen. Am 10. April 1512 machte es drei Millien vor der Stadt Halt und verschanzte sein Lager durch einen tiesen Graben. Ihm gegenüber lagerten die Franzosen zwischen den Flüssen

<sup>1</sup> Bernardo Bibiena an den Legaten, Rom 19—22. März 1512, bei Desjardins Négocitiations . . . II. 576.

<sup>2</sup> Die Creignisse beschreibt genau und gut Jacopo Guicciardini seinem Bruder Francesco: Brief aus dem Archiv Medici abgedr. von Canestrini im Archiv. Stor. XV. 308.

Ronco und Montone, die sich unter den Mauern Ravenna's vereinigen und dann burch eine versumpfte Niederung zum Meere zieben. Sie mar einst ber hafen Claffe, an ben noch bie alte Basilika S. Apollinare in Classe erinnert. Hinterwärts bunkelt die Bineta mit ihren majestätischen Binienkronen, wo einst in verschollnen Heldenzeiten Theodorich lagerte, als er mit Oboacer um ben Besit Italiens fampfte. Der Glang dieser Residens der letten Raiser des Römerreichs, der Gothenkönige, bann ber Grarden, ber mächtigen Erzbischöfe, bann ber Bolentanen, von welchen fie an Benedig tam, mar bingeschwunden, und Ravenna bot icon im Rabre 1512 den Anblick tiefster Versunkenheit dar. Nur hatte bier eine befondre Gunft bes Glud's beffer als in andren Stabten Italiens die Monumente der Vergangenheit bewahrt, die von byzantinischen Mosaiken schimmernden Kirchen und die merkwürdigen Grabmäler, die Gruft der Galla Placidia, bas Mausoleum Theodorich's, endlich die bescheidene Capelle, worin ber größeste Dichter Italiens bestattet liegt.

Auf diesem classischen Sesilbe wurde am heiligen Osterssonntag eine der blutigsten Schlachten geschlagen, in welcher die eigentlichen Segner waren der allerchristlichste König und der allerheiligste Papst. Die kämpsenden Heere bestanden aus den besten Truppen Europa's, und wurden von den berühmtesten Feldberren gesührt. Unter Gaston standen 8000 Franzosen und Italiener, 5000 Gascogner, 5000 deutsche Söldener, eine prachtvolle Reiterei, eine ausgesuchte Artillerie, welche Alsonso gestellt hatte. Ivo d'Allegre, Lautrec, La Palisse, Bahard, Jacob von Ems, Federigo Gonzaga da Bozzolo, der Herzog von Forarra und viele andere kriegsbezühmte Capitäne umgaben den Feldherrn. Die noch zahls

reichere Bundesarmee, zusammengesett aus spanischen Beteranen bes großen Confalvo und aus Stalienern, führte Carbona, und unter ihm bienten ber Graf Bebro Navarro, ber junge Marchese von Bescara Fernando d'Avalos, sein Schwiegervater Fabrizio Colonna, Brofpero, der Marchese von Bitonto, Diego be Quinones, Carvajal, Alarcon, ber junge Antonio de Lepva, und andre großen herren aus Spanien, Reapel und Sicilien. Beiben heeren war ein Cardinallegat beigegeben, dem frangofischen im Namen des Concils von Mailand Sanseverino, bem andern Johann Debici. Der schismatische Carbinal, noch von Innocens VIII. creirt, Sohn des berühmten Robert von Sansevering, war ein Mann von riefigem Korperbau. In Stal gebult, ritt er auf einem Streitroß baber, mabrend man feinen Begner. ben weichlichen Spicuraer Medici (ein Jahr fpater mar er Bapft Leo X.) in Carbinalsgewändern au einem weißen Pferde reiten fab.

Am 11. April überschritt Gaston den Ronco, um die Feinde aus ihrem Lager hervorzuloden. Zwei Stunden lang kand man einander gegenüber im furchtbaren Artillerieseuer. Die Geschüte Alfonso's, welcher die bündische Armee geschickt von der Flanke bestrich, schmetterten in die dichten Reihen, namentlich der Hommes d'Armes, während sich das Fußvolk auf Besehl Navarro's platt auf die Erde gelegt hatte. Dem mörderischen Augelregen zu entgehen, rückte endlich Fabrizio mit der schweren Reiterei über den Graben, wodurch er Rasvarro zwang, mit der spanischen Infanterie nachzusolgen. Die Schlacht entbrannte längs des Ronco-Users. Ihr sester Kern war das Fußvolk, dort der spanischen Beteranen, hier der Deutschen unter Jakob von Ems und Philipp von Freis

berg. Denn auch die Gobne Deutschlands fampften ichon lange um Sold unter fremden Kahnen. Bergebens klagten Patrioten, baß die Frangosen mit deutschem Blut jenes Reich in Italien eroberten, welches einft die Borfabren fo rubm= voll erstritten hatten; biese Schmach mar die Kolge ber Berftudelung Deutschlands unter bundert Landesfürsten und ber von ihnen verachteten Reichsgewalt, welcher fein Raiser burch Einheit Kraft zu geben im Stande mar. 1 Grimmig rangen beutsches und spanisches Kufpolt um den Sieg. Die Schlachtwut ergriff alle Truppenkörper. Die Erde dröhnte vom Rampfgetofe und bullte fich in finftern Staub. Die spanische Cavallerie wich ber stärkeren Frankreichs; bie Picarden und Gascogner wichen bem italienischen Außvolk; da brach Ivo bAllegre, gang in Jammer um den Fall seines Sohns verfenkt, in diese Infanterie ein: eine Rugel warf ibn todt zu Die Ordnungen ber Bündischen trennten sich, und Rlucht begann den Knäul der Schlacht aufzuwirren, während Trümmer von Wagen, Pferbe, Menschen sich langs bes Ronco graunvoll emporturmten. Der Bicekonig fab die Avantgarde Fabrizio's fast vernichtet und flob mit bem zweiten Corps gegen Cesena bin. Fabrizio ward verwundet und gab fich Alfonso gefangen.2 Gin panischer Schreden ergriff bie stärksten Berzen; ber tapfere Carvajal floh vom Schlachtfelb mit verbangtem Rügel, "wie ein Safe vor ber Meute," Tag

<sup>1</sup> Siehe was der Tübinger Michael Coccinius bei Gelegenheit der Schlacht von Ravenna über diese Schwäche Deutschlands sagt. Er mahnt zur Einheit und zum Gehorsam gegen den Kaiser. De bello Maximil. cum Venetis, Freher II. 564.

<sup>2</sup> Et a lui me resi et salvomi con tanto amore che li sero semper obligato, so schreibt Fabrizio aus dem Schloß Ferrara am 28. April 1512 an Ser Camillo: M. Sanuto Vol. XIV. sol. 98.

und Nacht weiter sprengend, bis er Rom erreichte. Der Cardinal Medici, wenig sehend weil blöden Gesichts, fand sich von einer Schlachtwolke umwirbelt und fortgerissen. Spirotische Reiter umzingelten ihn, der tapfere Gonzaga da Bozzolo befreite ihn obwol selbst verwundet, und führte ihn gefangen zum Cardinal Sanseverino, seinem alten Freunde, jetzt seinem Gegner. Bon diesem wurde er mit den höchsten Schrenbezeugungen in Empfang genommen. Slücklicher war Julius Medici, Ritter von Rhodus; auch er einst Papst, Clemens VII., entrann mit Antonio de Lepva Cesena zu.

Babrend so die Reiterei sich fliebend fortmalate, stand noch ber Rampf zwischen bem spanischen Rufpolt und ben Deutschen. Er mar furchtbar, wie ein riefiger Zweifampf. Der Fall Jakobs machte die Deutschen nur erbitterter; mit bem Bald von Speeren fingen fie bie bisigen Spanier auf, aber unter den Lanzen weg sprangen diese mit Dolch und turgem Schwert. Bafton fab die Not des deutschen Jugvolls und brach mit den hommes d'Armes in die Spanier ein: biese Beteranen mankten von dem furchtbaren Stoft; Navarro ward gefangen, und sie, noch 3000 Mann start, zogen sich rudwärts am Alugufer in befter Ordnung, schrittmeis weiter Nie ward ein glorreicherer Rückzug geseben. fämpfend. Der junge Gafton, die Balme bes Sieges in ber hand, fab schon die Krone Reapels, vielleicht Italiens über sich; um alles zu vollenden, sprengte er mit der schweren Reiterei pormärts, diese spartanergleichen Sispanier vom Damm in ben Kluß zu stoßen. Eine Büchsenkugel warf ibn vom Pferd. Bütenb stürzten bie Spanier über ibn; ber eble Ritter rief seinen Namen, und daß er ber Bruber ber Königin von

<sup>1</sup> Petr. Marthr XXV. ep. 484.

Spanien sei. Sie stachen ihn erbarmungstos todt. So siel ber vierundzwanzigjährige Held im ersten Ausschwung seiner Laufbahn: die glänzendste Gestalt der französischen Kriegszgeschichte jener Zeit. Auch Odet de Foix, sein Better, lag neben ihm hingestreckt, aus schweren Wunden blutend. Nun ward die Versolgung gelähmt, so daß die Spanier nach Cesena abrückten, wohin die allgemeine Flucht ihren Weg nahm.

Die große Schlacht entschied die Artillerie von Ferrara, und die Tapferkeit des deutschen Fugvolks. Es mar ein mörderischer Tag gewesen; Tausende bedeckten das Feld. 1 Biele berühmte Capitane lagen todt. Der Verluft der Bunbischen war geradezu vernichtend: das ganze Lager, Artillerie, Gepad, jo viele Gefangene, heerführer und herren in Feindesgewalt; ber Cardinal Medici, Kabrizio Colonna, Bedro Navarro, der Graf Ercole Pignatelli, der Marchese von Bescara, der von Bitonto, von Telle, Don Juan Car-Am Tag von Ravenna ftand ber Stern dona aefangen. Julius II. am niedrigsten, am bochsten der Stern Ludwigs XII. Doch auch beffen Sieg mar ein Hannibalssieg: Gafton war todt, und der Berluft dieses vergötterten Feldherrn ließ die erschöpfte Armee ratlos und führerlos. Sie jog fich in ihr Lager jurud, wo alsbald die zitternden Boten Ravenna's ericienen. Man versprach Schonung der Stadt, aber die Deutschen und bie Gascogner brangen burch bie Bresche voll Raubbegier ein, und Ravenna erlitt namenlose Gräuel von der Wut eines bluttrunkenen Feindes. Erft der Einzug von La Paliffe machte bem Morden ein Ende. Am vierten Tag nach ber

<sup>1</sup> Buonaecorfi zählte Tobte 12000 Spanier und 4000 Franzosen; Jovius im ganzen 20000. — In ber Schlacht wurde auch ber nachher berühmte Jul. Cafar Scaliger auf ben Tob verwundet.



Schlacht capitulirte Marcantonio in der Burg, aus welcher er abzog.

Rimini, Forli, Cesena, Cervia, Imola, Faenza öffneten dem Sieger ihre Tore. In wenig Tagen verlor der Papst die ganze Romagna, um deren Besitz er sich so sehr gemüht hatte. Die Bege ins Königreich Reapel, die Straße nach Rom lagen dem Feinde offen, und was würde geschehen sein, wenn Gaston noch am Leben war.

6. Sindruck der Schlacht in Rom. Uebler Zustand des franz. heers. Die Schweizer retten den-Papst. Er eröffnet das lateranische Concil, 3. Mai 1512. Neue Liga wider Frankreich. Siegreicher Krieg in der Lombardei. Flucht des Cardinals Joh. Medici aus der Gefangenschaft. Rüczus der Franzosen über die Alpen. Der Papst gewinnt Bologna wieder. Alsonso in Rom absolvirt, entssieht vor dem Grimm des Papsts. Julius II. bemächtigt sich Reggio's und Modena's. Ariosto in Rom. Die Specution des Bundes gegen Florenz. Prato erstürmt. Rücklehr der Medici nach Florenz. Parma und Piacenza ergeben sich dem Papst. Umwälzung Italiens, Wisstimmung aller Parteien. Die Schweizer Boten in Rom. Prachtvoller Sinzug von Mathias Lang in Rom. Congreß in Rom. Bund zwischen Kaiser und Papst wider Benedig. Der Kaiser anerkennt das lateran. Concil. Die Bündischen sesen Maxim. Ssorza in Mailand ein. Ende Julius II.

Die Kunde von der Schlacht brachte nach Rom zuerst Ottaviano di Campo Fregoso, als Courier fortjagend, am 14. April. Da war die Bestürzung im Vatican groß. Nach

1 Gafton wenn er sich nit selbs in Gefährlichkeit bes Tods begeben, so hätt er Rom und alles erobert. Es hätt sich alles ergeben. (Zieglers) Geschichte aller Bischöff zu Rom: Heibelberger Mcr. 102 st. 271. Und das Urteil v. Bescarius XIII. 390. Nach der Schlacht war Sanseverino in die Flaminia gerückt cum recta via urbem Romam peteret, Juliumque pout. sede pellere constitueret: Brief Morone's an Steph. Poncher, Bisch. v. Paris und Prolanzler Frankreichs, aus Mortara 21. Juni 1512: Lettere ed orazioni di Girol. Morone ed. Promis und Giuseppe Müller, Miscell. di Storia Ital. T. II., Turin 1868.

Frieden schreiend, warfen fich die Cardinale dem Rapft zu Rugen: alles fei verloren, nur schnelle Unterwerfung konne bas Papsttum retten; bie nicht ungunftigen Bebingungen, welche ber König noch mabrend bes Arieges angeboten, mußten sofort unterzeichnet werden. Die Curie, Die Briefter, bas Bolf lärmten in Aufregung und Furcht. Mit Kriegsvolk lagen Bompeo Colonna, Bietro Margano, Robert Orfini und andre Barone im Solbe Frankreichs im Lateiner= und Bolskergebirg, die Annährung der Frangofen erwartend: denn Baliffe mar, so sagte man, im vollen Marsch auf Rom, wozu ihm ber König ausdrücklich ben Befehl gegeben hatte. riet Julius jur Flucht, und im erften Augenblid bachte er baran. 1 Dann faßte er fich mit bewundernswerter Rraft. Wenn ihn je ber Mut verlaffen batte, stellte ihn am 15. April die Ankunft von Fra Giulio Medici wieder ber. batte fich mit Bewilligung Canfeverino's ju feinem gefange= nen Better begeben, ber ibn als Gesandten nach Rom ichiden burfte. Sier sagte er bem Papst, daß die frangofische Armee in übler Berfaffung fei. Dies war richtig; benn die neuen Befehlshaber Paliffe und ber ehrgeizige Cardinallegat waren uneinig: Alfonso welchem man bas Obercommando angeboten, batte dies in kluger Voraussicht abgelehnt und fich in seine Staaten zurudgezogen. Medici stellte bem Bapft vor daß die Soweizer im Begriffe seien, mit Macht ins Mailanbische einzufallen, wodurch ber Kriegssturm von ber Romagna unfeblbar muffe abgezogen werben. Der Bapft ließ fofort bie Gesandten Spaniens und Venedigs rufen. 3ch will 100,000

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nobius Vita Pomp. Colon. p. 56. Guicciardini X. Bartol. Senarega de Reb. Genuens. Murat. XXIV. 613. Bernard. Aluni de bello Veneto V. 192.



Ducaten und meine Krone daran setzen, so sagte er ihnen, bie Franzosen aus Italien zu jagen.

Julius täuschte nur die Cardinäle und den König von Frankreich; indem er die Friedensartikel annahm, ließ er den venetianischen und englischen Botschafter Einsprache thun, und er erklärte endlich sich nicht von der Liga trennen, sondern den Krieg fortsetzen zu wollen. Mit erstaunlicher Gemandtheit steuerte er sein Schiffzwischen den Klippen hindurch, entwaffnete seine Feinde in der Nähe und Ferne, hielt den König mit diplomatischen Künsten hin, und setzte eine surchtbare Coalition gegen ihn in Bewegung. In Rom deckte er sich zunächst, indem er aus den Trümmern Navenna's ein paar tausend Mann sammelte. Die Schweizer, "diese guten Aerzte für die französische Krankheit," waren es, die ihn thatsächlich retteten, und dem Könige Ludwig die Früchte des glänzendsten Sieges entrissen. Selten sah man einen gleich wunderbaren Wechsel der Dinge.

Auf die Kunde, daß 20000, vom Cardinal Sitten gewordene Schweizer die Alpen heradzögen, und auf die Versicherung, daß der Friede abgeschlossen werde, gaben Sanseverino und la Palisse nicht allein ihren Marsch gegen Kom
auf, sondern sie verließen sogar die Romagna, um nach der
Lombardei zu ziehen. Run waren auch die römischen Barone,
denen sich Julius Orsini und Johann Jordan, des Papsts
Schwiegersohn, entgegenstellten, hülflos. Diese Herren, selbst
Pompeo und Robert Orsini stecken die französischen Gelder
in ihre Taschen und blieben unthätig oder ließen sich vom
Papst gewinnen. Unr Pietro Margano blieb ehrlich. Die

1 Robert Orfini wurde Erzb. von Reggio: Jovius Vita Pomp. Col. Spater nach ber Bertreibung ber Franzosen entsetzte ber Papft

Rube kehrte nach Rom zurud; ber Schreden machte ber Gewißheit Plat, daß von der französischen Armee nichts mehr zu fürchten sei.

In völliger Sicherheit, triumfirend und mit oftentibsem Bomp eröffnete ber alte Bapft icon am 3. Mai bas lateranische Concil. Am Abend vorber war er in großer Procession nach bem Lateran gezogen, und bieser Aug zur Eröffnung eines Concils war so gang militarisch, daß am Ende ber Brocession sogar eine Arrieregarbe von schwerer Reiterei und neun Kanonen einherragelten. 1 Die Rhobifer Ritter übernahmen die Ebrenwache des Concils. 2 Runfzehn Carbinale, 14 Batriarden, 10 Erzbischöfe, 57 Bischöfe Staliens und einige Aebte und Orbensgenerale bilbeten die kleine Rabl biefer Spnobe. Reine großen Fürsten sab man bort; anwesend waren nur wenige Gesandte, hieronpmus Bic für Spanien, Francesco Foscari für Benedig, Stromi für Florenz, sobann ber römische Senator Bietro Squarcialupi, einige Orfini und Marcantonio Colonna, Noch unter bem Eindruck ber Schlacht von Ravenna, hielt ber berühmteste Kanzelredner jener Zeit, der Augustinergeneral Caidius von Viterbo, die Eröffnungsrede. Mit Freimut

Bompeo und gab seine Einkünfte an Marcantonio Colonna. Bompeo baute hierauf die steile Felsenburg Cervara bei Subiaco. Rach Julius' Tode gaben ihm die Cardinäle seine Würden zurück.

4 Retroguardia de homini darme circha 100 et dopo nove falconeti in carette et molti archibusi et infinita turba dopo: Aus Briefen von Rom beim Marin Sanuto Vol. XIV. fol. 110. Die ganze Procession schildert baselbst ber venet. Botschafter Francesco Foscari, Brief v. 3. Mai.

<sup>2</sup> Harbuin Concil. IX. 1574. Heute, im December 1870, wo ich dies in Rom schreibe und im S. Peter das Concil versammelt ist, bilden beffen Chrenwache dieselben Ritter, welche jest von Walta genannt werden.

fagte er, daß der Untergang des päpstlichen Heeres ein Wink Gottes sei, damit die Kirche, besiegt wo sie sich auf ihr nicht ziemende Wassen stütte, siege indem sie zu denen zurücksehre die ihr eigen seien: zur Religion und Wahrhaftigkeit, zum Gebete, dem Panzer des Glaubens und dem Schwert des Lichts. Durch Thaten der Liebe, durch Eisen und Blut habe sie am Ansange die Welt bezwungen. Der würdige Redner wies auf die tiese Berderbniß der Zeit und des Priestertums, und sprach die schöne, aber eitle Hoffnung aus, daß dies Concil Italien, der Welt und der Kirche das Heil wiedergeben werde. Wol mochte der alte Papst über diese Theorien lächeln; sie waren herrlich und evangelisch, aber Brovinzen konnte man mit ihnen nicht zurückerobern.

In der zweiten Sitzung hielt der Dominicanergeneral Thomas de Bio die Rede, und sie klang der römischen Curie angenehmer, denn der gelehrte Scholastiker bewies, daß der Papst der Monarch der Kirche sei und über dem Concile stehe. In dieser Session wurden die Acte der Synode von Pisa und Mailand verdammt. Während so Julius das Schisma und die gallicanische Opposition mit den Wassen geistlicher Legitimität bekämpste, stellte er sich auch an die Spitze der zwischen ihm und Spanien, dem schon gewonnenen Kaiser, England und Benedig, abgeschlossenen Liza, deren ausdrücklicher Zweck war: die Franzosen aus Italien zu verstreiben, die Kirche und den Kirchenstaat zu sichern. Diese Liga wurde am 17. Mai verkündigt.

Die Macht Frankreichs in Italien schwand wie Rebel

<sup>1</sup> Oratio prima Synodi Lateranensis, harbuin IX. 1579, und beim Ferronus de reb. gestis Gallorum Basler Ausg. IV. 123. Die Rebe machte großes Aussehen.

babin. Gine große, siegreiche Schlacht batte nur Nieberlagen jum Resultat. Dies erklärt sich aus ber Beise ber Kriegführung jener Beit, welche beute nur kindlich und rob er= icheinen tann. Strategische Blane machte man taum. Richts ward combinirt, nichts vorgesehen; ber Krieg war ein blinbes Abenteuer, und ber Zufall entschied. Die Schweizer stiegen Anfangs Juni ins Beronesische berab; sie vereinige ten sich mit den Benetianern, und ein papstliches Beer rudte nach der Romagna. Schrittweise zog sich die frangosische Armee unter Paliffe und Trivulzio rudwärts, von den Bunbischen verfolgt, und badurch febr verringert, daß die deut= ichen Söldner auf ein Edict Maximilian's fich von ihr getrennt hatten. Die oberitalischen Städte warfen bas Joch Frankreichs ab; bas Bolk in Mailand erhob fich und megelte alles nieder mas frangofisch war. In diese Stadt, wo man ben todten Gaston mit Bomp beigesett hatte, mar der gefangene Cardinal Medici gebracht worden, als die Schisma: tiker dort noch ihre Spnode hielten. Er hatte ihr Ausehn burch das feine gang verdunkelt; felbst Reinde maren gu ibm geeilt ibn ju ehren, von ibm Dispense und Absolution zu empfangen, mit beren Bollmacht ihn ber Bapft ausge= ruftet batte. Jest führten ibn die ichismatischen Cardinale, ber retirirenden Armee folgend, mit sich fort, benn ihr Concil wollten sie nach Lyon verlegen. Beim Po-Uebergang von Bassignana gelang Medici die Flucht mit Gulfe guter Freunde. Benn fie ihm nicht gludte, so batte er wol im Gefangniß zu Bourges oder sonft wo in Frankreich ben Tag ber neuen Papstwahl erlebt.

Unter großen Mühen führten die Marschälle die Trüm= mer der Armee Gaston's über die Alpen nach Frankreich.

Dorthin rief fie ber König; benn ichon bebrangten ibn im eigenen Lande England und Spanien. In nur drei Monaten fab er nach bem Siege von Ravenna seine herrschaft in Atalien wie durch einen Rauberschlag gerftort. Nur wenige Kestungen in der Romagna und Lombardei blieben ibm. Afti fiel, selbst Genua stand auf und rief Giano Fregoso sum Dogen aus. Julius, ber noch eben erst an Klucht ge= bacht batte, ftand wieder auf bem Gipfel von Glud und Rom ließ er festlich beleuchten; am Tag S. Beter und Baul Brocessionen burch die Stadt ziehen; Florenz und andere Städte rief er auf, die Befreiung des Baterlandes als ein Nationalfest zu begeben. 1 Auf ihn, den Heiland Italiens, blidten alle Patrioten mit Bewunderung. war der Augenblick gekommen, rasch zuzugreifen, den Kirchen: staat zu vergrößern. Am 10. Juni floben die Bentivogli, und Bologna ergab sich dem Herzog von Urbino. Der Abfall diefer Stadt batte ben rachfüchtigen Bapft fo erbittert, daß man glaubte, er würde Bologna zerftort und die Gin= wohner nach Cento verpflanzt haben, wenn ihn der Tod nicht daran gehindert hätte. 2

Gleich erbittert war er auf Ferrara. Was sollte jetzt Alfonso anders thun, als seine Nettung in schneller Unterwerfung suchen? Die Colonna hatte er für sich gewonnen, denn der gefangene Fabrizio war von ihm mit ritterlicher Artigkeit

<sup>1</sup> Ut quod non solum Italia ipsa liberata, sed et remotissime nationes pro tanto munere et mirabili quidem re preces Deo dare deberent... Breve an die Florentiner, Rom 27. Juni 1512. Archiv Flor. Atti pubblici. Die Signorie lehnte das ab, wie Nardi V. 144 bemerkt. Balb genug stimmte Julius den Florentinern einen andern Ton an.

<sup>2</sup> Mezerah II. 347.

behandelt und ohne Lösegeld entlassen worden. Dit seiner Bulfe und durch Berwendung feines Schwagers, des Gonzaga von Mantua, hoffte er sich mit dem grimmigen Papst auszusöhnen. Sie rieten ihm nach Rom zu geben, und wirkten ihm einen Sicherheitsbrief bes Papfts aus. Nachts am 4. Juli traf er hier ein, begleitet von Fabrizio, begrüßt von Federigo Gonzaga, bem Sohne Francesco's, auch von einigen Orfini. Er nahm Bohnung beim Cardinal von Mantua neben S. Lorenzo in Lucina. Das Erscheinen bes berühmten Bergogs, bem man ben Berluft ber Schlacht von Ravenna zuschrieb, machte ein großes Aufsehen. Fabrizio Colonna empfing ber Papft mit ben Worten: "Willfommen ber du einer der Befreier Italiens bift." Dem Berzog felbst zeigte er in der ersten Audienz eine Freundlichkeit, die bebenklich scheinen konnte. Man unterhandelte über die Formen der Absolution. Mit bem Strid um den hals, im Büßerhemd werde ber herzog vor den Thuren bes S. Beter knien und die Buchtigung mit Ruten empfangen: fo bieß es im Bolt, und bichtgebrangte Scharen füllten erwartungsvoll ben Domplat an. Doch im Batican, und ohne jene barbarischen Ceremonien wurde Alfonso absolvirt. 1 Gine Commission von sechs Cardinalen sollte das Versöhnungswerk vollenden: da borte ber Herzog, daß Francesco Maria feine Abwesenheit benütt habe, um mehre feiner Stäbte, felbst Reggio für ben Bapst zu besetzen. Roch mehr erstaunte er, als dieser an ihn die Forderung richtete, Ferrara ihm abzutreten, wofür er mit Afti entschädigt werden follte. Es war sein Feind, Alberto Pio, mit dem er wegen Carpi

<sup>1</sup> Paris de Grafsis-Chigi III. 403. Die vier Hauptkirchen mußte er besuchen.

in Streit lag, welcher Julius ploplic umgestimmt batte. 1 Der Bapft blieb einige Tage in ber Engelsburg aus keinem andern Grunde, als um Alfonso borthin gur Audieng gu loden, und bann nicht mehr frei ju laffen. 2 Als ber Ber: jog erkannte, daß der Bapft ibn mit einer der Borgia wurbigen Arglift umgarnte, forberte er fraft bes Salvaconducts bie Freiheit, Rom zu verlaffen. Julius verweigerte fie; die edeln Herren Kabrizio und Marcantonio überhäufte er nur mit Butausbrüchen und Schimpfreben, als fie ihn an fein gegebenes Wort erinnerten. 3 Gie erzwangen bierauf ben Durchzug durch die Porta S. Johann mit Gewalt, nahmen Alfonso in ihre Mitte und entführten ihn (am 19. Juli) gludlich in ihr Schloß Marino. Bier bewahrten fie ihren Gaft brei Monate lang, und erft bann konnten fie ibm gur Berkleibet entkam Alfonso unter vielen Flucht verhelfen. Gefahren, erft ins Königreich Reapel, bann über bas Meer in die Pomundung, von wo er Ferrara erreichte. 4 Der Papft tobte; taum bielt ibn ber spanische Botschafter gurud, baß er nicht sofort mit Acht und Bann gegen die Colonna ein= schritt; doch einige Monate später entsette er Bompeo aller seiner Würden als Majeftätsverbrecher. Im August bemäch= tigte er fich auch Mobena's, welche Stadt wie Reggio bisber

<sup>1</sup> Muratori Antich. Estensi II. 312.

<sup>2</sup> Briefe aus Rom v. 19. Juli 1512, bei M. Sanuto vol. XIV fol. 256.

<sup>3</sup> Buonaccorsi p. 178. — Es ist berselbe Fabrizio Colonna, bem Macchiavelli in ber Arte della Guerra seine Ansichten über die Kriegstunst in den Mund legt. Er starb in Aversa, im März 1520, und liegt begraben in Palliano. A. 1522 starb seine Semalin Agnese bi Monte Feltre, Tochter Feberigo's Herzogs von Urbino. Ihre Kinder waren Ascanio und Bittoria Colonna.

<sup>4</sup> Die Flucht ergählt Bembo Histor. Venet. XII. 515.

dem Herzog von Ferrara, aber unter Reichsautorität angehört hatte. Vergebens suchte Alsonso den Grimm des Papsts zu beschwichtigen. Er sandte Ariosto zu ihm. Kaum hatte der geseierte Dichter sich Julius vorgestellt, als er sein Heil in der Flucht suchen mußte; denn wie einen Hund drohte ihn der Papst im Tiber ersäusen zu lassen.

Auch Florenz follte jest dafür bugen, daß es aus Freundicaft zu Frankreich Bisa ben Schismatikern geöffnet batte. Diese Republik, noch von Soderini regiert, sah ihr Schicksal naben, die Rudtehr der Medici. Julius, icon um feines Dheims Sixtus willen, ben Medici anfangs gram, batte fich mit ihnen ausgesöhnt, besonders auf Grund der innigen Freundschaft seines geliebten Nepoten Galeotto für den Cardinal Johann. Deffen Dienste wollte er nun belohnen, die Florentiner aber gerade baburch am empfindlichsten ftrafen, baß er ihnen die Medici wieder aufzwang. Im Krieg batte Klorenz eine zweifelhafte Neutralität durchgeführt, nach dem Rudzug der Frangosen die Aufforderung, der beiligen Liga beizutreten, abgelehnt. Die Berbundeten tagten auf einem Congreß zu Mantua, wo die italienischen Angelegenheiten geordnet werden sollten, und bier wurde die Erecution gegen Klorens wie die Rudführung der Medici beschloffen: ein Act so moderner Natur, daß er an die Congresse von Laibach und Berona erinnert. Julius, sonft nicht zu beucheln gewohnt, verstellte sich diesmal; bem Cardinal Soberini und bem Orator der Morentiner, Antonio Strozzi, sagte er, er

<sup>4</sup> Francesco Bettori, Sommario della Storia d'Italia dal 1511—1527, Archiv. Storico App. VI. 288. ed. Reumont. Ariost selbst spielt in einer Satire auf ben Born bes Papsts an, ber ihm keine Lust mehr machte, nach Rom zurückzukehren. Le Satire di L. Ariosto, 1534. Satire 2 an Alesjandro Ariosto und Lod. da Bagno.

basse die Spanier nicht weniger als die Kranzojen, er wolle fie aus Stalien treiben und nie jugeben, daß sie auf die Angelegenheiten von Floreng einen Ginfluß haben follten. 1 Tropbem ructe der Vicefonia Cardona, vom Cardinal Medici als Legaten Toscana's begleitet, im Juli von Bologna in das Gebiet der Republik. Er fturmte Brato am 30. August, und biefe ungludliche Stadt erfuhr die graßlichfte Blünderung. Dies machte Florenz gittern; icon am folgenden Tag fturzte die Friedenspartei die Regierung: Soderini bankte ab, verließ die Stadt, und entfloh vor bem Grimm bes Papfts über Meer nach Ragusa. Das neue Bolksregiment erklärte, daß die Medici gurudkehren und als Privatpersonen fortan in Florenz wohnen bürften. rudte der Bicekonig am 14. September ein, und mit ihm famen nach einem Eril von achtzebn Rabren die Medici, erft Rulian, bann sein Bruder ber Cardinal, und fein Neffe Lorenzo. Wie Ruchse schlichen sie fich ein, immer hinter ber Gewalt ber Ereignisse einherziehend, lauernd und masfirt. Alsbald mard eine Regierung ber mediceischen Bartei errichtet, und Julian, durch den Tod seines altesten Brubers Biero jest ber Erbe bes hauses von Cosimo, trat an bie Spite bes Staats, bessen Seele freilich ber Cardinal Johann war. 3

<sup>1</sup> Francesco Bettori, ut supra, p. 299.

<sup>2</sup> Der Card. Medici nannte den Empfang über Erwarten gut: intrassemo — con comune letitia del populo usque adeo che in questa parte la nra opinione fuit re ipsa longe superata: Brief qus Flor. 16. Sept. 1512 an Petrus de Bibiena seinen Secretär. (M. Sanuto vol. XV. fol. 54).

<sup>3</sup> Der Papst schrieb ben Florentinern: Gallis Itali nominis atque nostris et S. R. E. hostibus notissimis Italia pulsis nihil ad conservationem restitute libertatis superesse videbatur, preterquam ex

Die Städte in der Romagna unterwarfen sich; Parma und Biacenza, bisber Teile des Herzogtums Mailand, murben über Nacht am 8. October bem Kirchenstaal einverleibt. Seit ber Schenkung Bipins nahm fie ber Bapft jum erften Mal in Besitz. 1 Schon im October kamen ihre Boten zur Hulbigung nach Rom. Der Drator Barma's, Jacob Bayard, bielt im Consistorium eine kriechende Rebe, worin er baran erinnerte, daß jene Stadt ursprünglich Julia gebeißen habe, und so von Rechtswegen zu dem zweiten Rulius zurudtebre. Er behauptete gebort ju haben, bag bie Borfahren bes Papfts von Parma stammten, obwol man von einem so unglaub: lich großen Menschen wie von Antipater, sagen muffe: ber himmel sei sein Baterland. 2 War es ein Bunder, wenn die Papfte nur in der weltlichen herrlichkeit ihren Ruhm fuchten, ober wenn sie, in die Beibrauchwolken sclavischer Someidelei gehüllt, fich felbst ben vergotterten Cafaren gleich bünkten?

Die plögliche Umgestaltung Italiens barg übrigens ben Reim kunftiger Kriege und auch ber Trennung ber beiligen

hac preclara — repub. ejiceretur ille qui et Gallis semper favit. Breve, Rom 18. Sept. 1512. Archiv. Flor. Atti pubbl. — Die Florentiner schickten ihm Articlerie und 200 Gewappnete als Hilfscorps wider Ferrara; wofür er dankt, Breve Malliana, 26. Sept. Ibid.

1 Dies bemerkt Carpesanus Comment. suor. tempor. V. 22. mit Erstaunen.

2 Oratio Civitatis Parmae ad Jul. II. P. M.: habita; Anhang bei Roscoe, Leo X., II. n. 1. Dazu ebenbaselbst die Silva Francisci Marii Grapoldi in deditione Parmae, worin bieser aweite Orator ausrust:

Te Regem, dominum volumus, dulcissime Juli:
Templa Deis, leges populis, das ocia ferro:
Es Cato, Pompilius, Caesar, sic Cesare major — —
Julia Parma tua est merito, quae Julia Juli
Nomen habet, sed re nunc est nunc Julia Parma.

Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

7

Liga in sich. Riemand war zufrieden. Bunachft faben fich bie Benetianer bitter getäuscht, benn manche Städte ber Terra Kirma bestritt ihnen ber jett allmächtige Bundesgeneral, ber spanische Vicekonig, andere wie Verona und Vicenza behielt ber Raifer auf Grund der Rechte des Reichs, mabrend ber Papft sie gern im Stiche ließ. Schon bamals wollten fie sich von der Liga lossagen; sie näherten sich wieder Frankreich, und fie verwarfen mutig ben Friedensvertrag, ben ihnen der Raifer bot. Maximilian wiederum sah die Bergrößerung bes Rirchenstaats mit Unwillen, benn Mobena und Reggio, Barma und Biacenza waren ohne febes Recht bazu geschlagen worden. Trothem verkaufte er aus Geldgier Siena bem Papft für 30000 Ducaten; beffen Neffe von Urbino follte damit belieben werben, und auch Besaro, wo bas haus Sforza erloschen war, wies ihm Julius zu. Marimilian wollte Mailand für seinen Entel Carl behalten, boch ber Widerspruch des Papsts und auch der Schweizer verbinderte ibn daran. Diese Gibgenoffen waren jest wieder ju einer Dacht in Italien geworben; ber Bapft hatte fie mit Ehrengeschenken überhäuft, und ju "Bundesgenoffen und Berteidigern ber kirchlichen Freiheit" erklart. Ihre Abgefandten kamen nach Rom, ibm im Ramen von 12 Cantonen ju bulbigen und bas Gelübde fernerer Dienste abjulegen. Er empfing fie im Confistorium wie Botichafter einer Großmacht, und jenes ftarte Gebirgsvolt ichien mit Unterwürfigkeit für immer bie goldne Rette Roms anzulegen in berfelben Beit, mo fcon Zwingli lebte, um biefe Rette gu gerbrechen.

Als Botschafter des Raisers tam Mathias Lang, Bischof von Gurt, sein einflugreichster Staatsmann. Am 4. Nov.

bielt er feinen prachtvollen Ginzug von S. Maria bel Popolo; ba bem Bapft alles baran lag, ben Raifer gur Anertennung bes lateranischen Concils zu bewegen, wurde Gurk mit der Auszeichnung eines Souverans empfangen. 1 Run feste man ben Congreß von Mantua in Rom fort. Der Kaifer willigte barein, Maximilian Sforga mit Mailand zu belehnen, aber er forberte Berona und Vicenza von Benedig. Als die Republik dies, wozu der Papst sie dringend aufforderte, verweigerte, folog Julius II. mit Maximilian einen Bund wider daffelbe Benedig, mit welchem er eben verbundet gewesen war; der Kaiser aber versprach ihm weder Alfonso noch die Bentivogli zu unterftugen, und Parma und Biacenza einstweilen bei der Kirche zu belaffen. Am 25. Nov. 1512 wurde dieser Bund in S. Maria del Popolo verkunbigt. hierauf erklärte ber Gesandte am 3. December öffent-. lich ben Beitritt des Raisers jum lateranischen Concil, und Dies war der höchste Triumf des Papsts. Dann reiste Lang ab, um Sforga in fein Bergogtum einzuführen, mabrend als Botschafter Maximilians beim Concil ber Graf Albert von Carpi zurüchlieb.

Am 15. Dec. 1512 hielt der Sohn Lodovico's des Mohren seinen Einzug in Mailand, dessen Citadelle übrigens noch die Franzosen besetzt hielten. Cardona, Gurk und der robuste Schweizercardinal Schinner geleiteten ihn als die Repräsentanten der Mächte, welche diese Restauration vollszogen hatten. Doch Maximilian Ssorga erhielt das Herzogs



<sup>1</sup> Den Einzug beschreibt als Augenzeuge Bierius Balerianus in einem Brief bei Freber II. 578, und ausstührlich auch Paris de Graffis. Botfchafter bes Kaijers war damals Alberto Bio von Carpi. Gurk wohnte im Palaft Orfini auf Monte Giordano. Die Poeten Roms bes sangen seinen Sinzug.

tum seiner Ahnen sehr verkleinert zurückt: einige Gebiete riffen die Schweizer ab, andre die Venetianer; Parma und Piacenza besetzte der Papst. Das Kriegsvolk aller beteiligeten Mächte blieb an dem unglücklichen Lande als ein Schwarm gieriger Blutsauger haften.

Am Ende des Jahrs 1512 konnte Julius II. mit Befriedigung auf seine Erfolge bliden. Er hatte das Concil ju Stande gebracht, die Frangosen aus Italien verjagt, ben Raiser zu sich berübergezogen, die frangosische Opposition isolirt. Die Schismatiker in Loon batten ibn zwar seiner "Berbrechen" wegen abgesett, aber dies war ihm minder gefährlich, als bem Könige Frankreichs feine Ercommunication hatte werden muffen. Julius unterhandelte mit diefem und forberte die Aufhebung ber pragmatischen Sanction, wogegen sich Frankreich sträubte. Den Kirchenstaat batte er bergestellt und vergrößert: berrliche Länder, das Berg Staliens, bilbeten die Monarchie S. Peters. Das Papstum batte er augenblicklich jum Schwerpunkt Italiens, ja ber politischen Welt gemacht. Ein fühner Priefterkönig konnte an die Möglichkeit benken, alte quelfische Ideen wieder aufzunehmen und das ganze italische Land unter dem Papft= scepter zu vereinigen.

Es ist gesagt worden, daß die Bestrebungen von Julius im Gegensatz zu denen Alexanders VI. von einer höheren Idee getragen wurden, von der Kirche, die allein er groß machen wollte. Dies ist nur richtig, wenn man jene von herrschssichen Päpsten eingeführte Begriffsverfälschung ruhig hinnimmt, wonach sie das römische Bistum, die "Kirche" nannten. Mit mehr Grund verherrlicht ihn die Idee der italienischen Nationalunabhängigkeit. Patriotismus ist an

einem Bapft freilich nur eine zweifelhafte Tugend, und man barf außerbem fragen, ob die Politik, welche Julius ben II. jur Liga von Cambray trieb, eine patriotische mar. wollte ohne Zweifel ber Befreier Staliens werben, aber dies große Ziel erreichte auch er nicht. Wenn er oftmals ausrief: "hinaus mit ben Barbaren aus Italien!" fo gab Dieser Ruf nur Die Bergweiflung seiner Seele ju erkennen: benn am Ende seines Lebens mußte er sich voll Unmut fagen, daß all' fein fühnes Streben fruchtlos geblieben war. Die Frangosen hatte er verjagt, aber die Spanier, die Schweizer gerufen; ber Raifer batte in Oberitalien wieder feften Ruß gefaßt, und ber Suben geborte bem spanischen König, welchem Julius die Investitur Neapels gegeben batte. Eines Tags bemerkte ber Cardinal Grimani voll Fronie bem Papft, es bleibe ibm noch eine große Aufgabe übrig, namlich die Spanier zu vertreiben; ba flammte Julius auf, schüttelte beftig feinen Stod und rief: mit ber Gulfe bes himmels foll auch Reapel sein Joch von sich werfen. Sicherlich qualten ibn größere Entwürfe. Schon mar er in neue Berwidlungen verflochten, welche neue Rriege erzeugen mußten, und in diesen wurden Frankreich, Benedig und Ferrara, Berbündete gegen ibn geworben fein.

Julius wurde sieberkrank, am Ansange des Februar 1513. Am 4. rief er Paris de Grassis sein Leichenbegängeniß anzuordnen. Der gewaltige Papst, welcher Michel Angelo beauftragt hatte, ihm ein gigantisches Mausoleum zu erheben, äußerte Furcht, daß man ihn nach seinem Tode selbst zu kleiden vergessen möchte, wie dies so vielen Päpsten ergangen sei. In seinen letzten Tagen trat das Gesammtbild seines

<sup>4</sup> Dicebat enim se recordari vidisse multos pontifices in obitu corum a propriis adfinibus suis necessariis derelictos sic fuisse, ut

Pontificats vor seine Seele und erschreckte ihn. Wie manche feiner Vorgänger beklagte auch er, Papft gewesen zu sein.1 Er berief die Cardinale und bat fie für fein Seelenheil zu beten, da er ein großer Sünder gewesen und die Kirche nicht wie er sollte regiert habe. 2 Er gebot ihnen seiner Bulle wider die Simonie gemäß, die fledenlose Babl seines Rachfolgers, und diese muffe dem Ginfluß des Concils entzogen werben. Die schismatischen Carbinale bürften nicht zugelassen werden; als Rovere verzeihe er ihnen, nicht als Julius II.3 Weinend gab er allen feinen Segen. In ber nacht vom 20. jum 21. Februar 1513 ftarb er. Rom fühlte, daß ein foniglicher Geift verschieden fei. "Nie feit 40 Jahren, ba ich in ber Stadt lebe, so fagt Paris de Graffis, fab man bei eines Papfts Todtenfeier eine so große Volksmenge. Alle wollten ben todten Julius seben und feinen Suß tuffen. Unter Trauern riefen fie feiner Seele Beil, ba er in vollem Sinn ein römischer Bontifer und Bicar Christi gewesen mar, Bewahrer ber Gerechtigkeit, Mehrer der apostolischen Kirche, Verfolger und Bändiger von Tyrannen und Befreier Staliens von den Barbaren." Es gab andere Urteile von folden, die Stalien beglüdwünschten,

indecentes nudi etiam detectis pudibundis jacuerint — Paris III. 470. — In neuen Kleibern, nicht in alten wie Sigt. IV. wollte er begraben sein. Ringe von 1000 Ducaten an Wert stedte man ihm an die Finger. Ne la morte sempre hebbe santi apresso et mori constantissimamente: Brief des Ricol. Lipomano, Rom, 21. Febr. (M. Sanuto XVI. fol. 4).

<sup>1</sup> Siehe mas Spondanus ad A. 1518 n. I. von feiner Reue fagt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quia maximus fuisset peccator et non utiliter sicut debuisset ecclesiam gubernasset: Paris III. 483.

<sup>3</sup> Er war über die Cardinäle Carvajal und Sanseverino so erbitstert, daß er sie auf Campo di Fiore verbrennen wollte, wenn sie in seine Gewalt kamen. Jobius, Vita Leonis X. p. 68.

daß in diesem "schrecklichen" Papst die Flamme erloschen sei, welche in der Welt so viele Kriege entzündet hatte.

Auf bem Stul Petri mar Julius II. eine ber profanften und unpriefterlichften Gestalten, und einer ber bervorragenoften Fürften feiner Zeit. Auf ibn wie die meiften Bäpste ber Renaissance läßt sich das Urteil eines Zeitgenossen von der ruhigsten Gesinnung anwenden: "Es ift sicherlich febr ichwer, zugleich ein weltlicher Fürft und ein Beiftlicher fein zu wollen, benn bies find zwei Dinge, bie nichts mit einander gemein haben. Wer bas cvangelische Geset genau betrachtet, wird feben, daß die Bapfte obwol fie Statthalter Christi beißen, eine neue Religion eingeführt haben, die von jener Christi nichts als ben Namen trägt. Christus gebot bie Armut, und fie ftreben nach bem Reichtum; er gebot bie Demut, und fie folgen dem Hochmut; er gebot die Unterwürfigkeit, und sie wollen die Welt beberrichen." 1 Julius II. würde diese theoretischen Allgemeinheiten lächelnd angebort und ben Staatsmann, ber fie aussprach, einen Rarren genannt haben. Er trat in die Ruftapfen von Alexander VI. und Sixtus IV. doch ohne ihre Berbrechen ju wiederholen, und so führte er das monardische Brincip im Kirchenstaat ein. Er war nicht ber erfte Papft, welcher Rriege führte, boch kennt die Geschichte keinen, ber sie mit fo perfonlicher und weltlicher Leidenschaft geführt hat. Rach dem Urteil von Reitgenoffen und Späteren trugen biefe Kriege mächtig bazu bei, die von Rom sich abwendenden Bölker in die Reformation zu treiben. Wenn nun die übeln Folgen der Regierung dieses Bapfts, welcher die Migbrauche ber Curie burch die politischen Bedürfnisse steigerte, in Bezug auf ben

<sup>1</sup> Francesco Bettori, Sommario etc. p. 304.

wahren Begriff der Kirche klar sind, so wird tropbem Julius II. innerhalb ber ibm gegebenen Berhältniffe seiner Reit als geschichtlicher Charafter von großem Stil stets Vielleicht war es bas Unglück bewundernswert sein. Italiens, daß ein folder Mann, ftatt auf einem lichen Fürstentron, auf bem beiligen Stule faß, auf ben seiner Ratur nach nur durch Frrtum gekommen schien. Denn als weltlicher Monarch batte er ber Retter seines Baterlandes werden können. Nun aber griff er bas von Alexander VI. an die Borgia verschleuderte Bapftum mächtig, boch gang äußerlich wieder auf; er machte ben Rirchenstaat, beffen zweiter Gründer er wurde, zu deffen Basis. Durch biese Neuschaffung ber papstlichen Monarchie am Vorabend der Reformation vermochte er den Fortbestand ber Papstmacht zu sichern; benn dies julianische weltliche Papsitum ward von Europa anerkannt und in das politische Mächtespftem als Großmacht aufgenommen, mahrend die Berbindung des Geiftlichen und Weltlichen, ber Kirche mit ber europäischen Politit das dronische Uebel Staliens blieb, und ein neues Broblem erzeugt wurde, die Frage nämlich nach bem Berhältniß ber Rirche jum Rirchenstaat, ber Staatsgewalten Europa's und endlich der italienischen Ration zu biesem tatholischerömischen Tempelstaat. Die kühne Schöpfung Julius II. ju erhalten, mußten bie Papfte ftets ju biplomatifcen Rünften und bem schwankenden Spftem ber Bunbniffe ibre Ruffucht nehmen und fich in immer neue Kriege fturgen, wodurch die Kirche moralisch zu Grunde ging. Die politiiden Bedürfnisse bes Papstums forberten machtig bie beutsche Reformation; sie verhinderten ben italienischen Staat; fie verlängerten die Fremdberrschaft in Italien, und fie brachten

endlich jenen furchtbaren Zwiespalt mit der italienischen Nation hervor; welcher in unsern Tagen deren Einheit durch die gewaltsame Zerstörung der Schöpfung Julius II. zur Folge gehabt hat. <sup>1</sup>

Als Persönlichkeit gebort dieser Papst zu den original= ften Gestalten ber an Rraftmenschen fo reichen Renaissance:2 eine echte italienische Mannesnatur von plastischer, ja monumentaler Individualität. So hat ihn Rafael gemalt. Er ftebt fast einzig da, weil alle seine Energie sich in die weni= gen Jahre seines Greisenalters zusammendrängt. Wenn bas anziehendste Wesen Bius II. vor seinem Papsttum liegt, so ift das Umgekehrte bei Julius II. der Fall. In den 60 Jahren vor seiner Bapftwahl scheint er auf dunkeln und falichen Begen zu irren, dann kommt er zu seinem mabren Selbst Alles was er ergreift wird im Guten und als Papst. Schlimmen mächtige That. Mit Jugendfeuer, mit Ibeen und Realität erzeugender Willenskraft hat dieser Greis nicht allein die politische Welt durchstürmt. Gin Mann, der den S. Beter Roms gewollt und mit kubnem Mut gegründet

¹ Alle biejenigen, welche ben Kirchenstaat sür eine Angelegenheit ber Religion halten, müssen Julius II. zu ben Sternen erheben. Rämlich solche, i quali, essendo perduti i veri vocaboli delle cose, e consusa la distinzion del pesarle rettamente, giudicano, che sia piu usizio de' Pontesici l'aggiugnere coll' armi e col sangue de' Christiani imperio alla Sede Apostolica, wie Guicciardini bei dieser Gelegenheit sagt, und der edle Muratori destatigt. Er gibt ihm, statt des hergebrachten magnanimo das Prädicat animo seroce e genio guerriero, und bezeichnend nennt ihn Ciacconius domi dellique clarissimus, wie man weltliche Fürsten nennt.

<sup>2</sup> Der bezeichnende Ausbruck der Italiener für solche Raturen ist terribile. Egli d terribile, sagte einst Julius II. von Michel Angelo. Es ist die Steigerung des magnanimo durch die individuelle Persönlichteit.

hat, besitht schon durch diese eine That das Recht im Gedächtniß der Menschheit fort zu leben. In der Geschichte der Stadt Rom glänzt überhaupt Julius II. durch Impulse zu großen Schöpfungen der Cultur, und diese wollen wir betrachten, um den bleibenden Gehalt seiner Zeit zu würdigen.

## Zweites Capitel.

1. Rom unter Julius II. Sein Berhältniß zur monumentalen Kunst. Straßenbauten. Via Julia. Reubau von S. Celso. Die Banken-Lungara. Agostino Chigi. Sein Landbaus (Farnefina). Balbassar Peruzzi. Bramante. Seine Bauten. Stuliano di Sangallo. Der Hof des Belvedere. Der hof des Damasus. Der Reubau des S. Peter. Seine Grundsteinlegung, 18. April 1506. Geschichte seines Baues.

Mit dem XV. Rabrbundert begann für die Stadt Rom eine neue Zeit bes Glanzes und ber Pracht. Mas fie seit bem Untergang bes römischen Raiserreichs zu fein aufgebort batte, murbe fie wieder: die classische Stadt der Welt. Am Borabend seines Kalles tronte bier bas Papstum noch in Herrlichkeit und Majestät; selbst ber Schwerpunkt aller politischen Verhältniffe Staliens und Europas lag damals in Rom. Die Berweltlichung und ber Reichtum ber Rirche erzeugten oder förderten eine fieberhafte Broductivität in allen Runften und Wiffenschaften. Rach Rom ftrebten jest wie in ben Reiten Augusts und Trajans, Künftler, Dichter, Musiker, Rhetoren, Gelehrte. Die schönen Geifter einer Culturepoche blüben in der Regel vereint: dies Geset hat schon Sallust Wie ein !bacchantischer Fest - und Triumfzug entfaltet sich mit bem Anfang bes XVI. Säculum bas gei= ftig überftrömende Leben ber italienischen Ration; bann blubt es ab und verdorrt.

Rur ein paar Decennien lang war die Stadt Rom bas classische Theater dieser glänzenden Civilisation, das formund tonangebende Centrum des europäischen Culturlebens überhaupt. Sie nahm die Stelle ein, welche später unter Ludwig XIV. Paris erhielt. In Rom ist aber boch von teiner Centralisation ichopferischer Rrafte zu reden, welche auf Italien die Wirkung gehabt hatte, wie sie von Paris auf Frankreich ausging. Alle Städte Italiens lebten und blübten noch im XVI. Jahrhundert von schöpferischem Geift. In Mailand, Florenz und Benedig, in Bologna, Parma und Ferrara, felbft in kleineren Städten macht die Selbftandigfeit und Rulle, jumal auf bem Gebiet ber bilbenden Runfte, erstaunen. Es ift ein nationales Phanomen. Aber Rom zog bamals in seinen Dienst die beften Geifter Staliens: bier fanden sie das weiteste Feld für ihre Wirkfam= teit, und die bochften Aufgaben für ihr Genie.

Die weltgeschichtliche Atmosphäre, die monumentale und ideelle Erhabenheit der Stadt konnten von dem künstlerischen Geist die provinzielle Schranke entsernen und seinen Anschauungen ein Gepräge von Größe geben, welches wesentlich römisch war. Selbst das Kirchliche erweiterte sich hier durch die Weltidee des Papsttums, und das specifisch Christliche konnte in einem Zeitalter minder beschränken, wo die antike Cultur in das Christentum ausgenommen war. Das Papsttum, einige Zeit hindurch der Führer der Civilisation, war unkirchlich, weltlich und luxuriös. Das Prachtgewand, in welches sich dasselbe hüllte, verdeckte keinem Blick die tiese Erkrankung der Kirche; und doch muß man heute bekennen, daß im Angesicht der Bedürsnisse der Cultur das einzige Verdienst der Päpste jener Zeit gerade ihr Cultus

bes heidnischen Altertums gewesen ist. Nichts großes mehr, nichts was von weltgeschichtlicher Bedeutung gewesen wäre, haben die Päpste nach der Renaissance zu leisten vermocht. Die Menscheit aber würde um viele Schöpfungen ärmer geworden sein, wenn der ascetische Platonismus Savonarola's oder die bilderstürmende Moral der ersten Resormatoren jene Päpste verhindert hätte, ihren Neigungen Raum zu geben. Nachdem so viele Heilige, ihre Borgänger, die Welt mit Dogmen und Bußdisciplinen versinstert und gegeißelt hatten, besaßen sie die Kühnheit oder die Natur, die christliche Menschheit zu olympischen Festen einzuladen.

Es mag einer ber ftarkften Beweise für die Unvolltommenbeit ber menschlichen Verfassung fein, daß in fast allen großen Culturepochen die Blüte bes Schönen an ben Berfall ber Moral und bes Staatswesens granzte. Diese Wahrnehmung wird durch die Geschichte ber Griechen und Römer, in modernen Zeiten durch die der Italiener und Frangofen beftätigt. Sie findet viel weniger Geltung bei ben Germanen. Die schöpferische Runfttbatigkeit bedarf wol einer finnlich elektrischen Atmosphäre ber Leibenschaft; Diese Luft, welche die Zeittriebe felbst erschaffen, bleibt in ben boberen Schichten bes Genies sonnig und klar, wenn sie in ben unteren Regionen als Riederschlag bes gemeinen Lafters wie eine Sittenpest tödtlich wird. Unter den Künstlern bes verberbteften Reitalters Staliens gab es so idealschöne Naturen wie Rafael und den stoischen Michel Angelo, und neben dem Talent der Prostitution, Bietro Aretino, den homnendichter Bida, und ben ernften Flaminius; unter ben Fürsten aber den edeln Guidobald von Urbino und feine Gemalin Elifabetta Gonzaga. Die Saturnalien Rom's

dauerten auch nicht ewig. Die ebleren Wirkungen jenes großartigen Luxus der Renaissance überlebten die Stürme der Zeit; und als Denkmäler des in Ueppigkeit verweltlichten Papsttums stehen da der S. Petersdom, und der Batican mit den Meisterwerken heidnischer wie christlicher Kunft.

Unter Julius II. wurde die Renaissance zur künstlerischen Classicität. Die Kunst war die Signatur des Zeitalters wie des italienischen Bolksgeistes geworden. Sie drückte ganz so eine Civilisation aus, wie im Altertum. Die Blume der gesammten Bildung, welche die Menschheit erreicht hatte, wurde in ihr monumental. Wir staunen dies heute als ein Phänomen an, denn es ist vorübergegangen, und vielleicht wird nach den Gesehen des geistigen Kosmos die Renaissance der Schönheit erst nach Jahrhunderten wieder erscheinen. Unste eigne Kunst ist noch das Abendrot von jener. Wie bei den Hellenen zur Zeit des Perikles war damals bei den Italienern die Kunst ein ethisches Lebensgestühl, die Schönheit ein nationaler Sinn: es war die gebildete Natur. Geseulschaft, Cultus, Leben, Schaffen, Wissen, Dichten: in allem herrschte die künstlerische Form.

Julius II. liebte die Künste nicht als Enthusiast des Schönen, sondern als ein großer Charakter, der eine entschiedene Richtung auf das Plastische besaß. Mit echt römischem Ehrgeiz wollte er seiner Regierung, man kann sagen dem Geist seines Papstrums in erhabenen Schöpfungen die monumentale Form geben. Die reise Zeit brachte ihm Genies ersten Ranges entgegen. Er brauchte sie nur zu erstennen, zu rusen, und sie kamen, sich und ihn unsterblich zu machen. Augustus selbst würde sich gkücklich gepriesen haben, wenn in seinem Dienste zu einer und derselben Stunde

Bramante, Michel Angelo und Rafael gearbeitet hätten. Diese Meister waren für Julius II. die Mittel zu seinem großen Willen der Unsterblickeit, den erst sie zur That gesmacht haben. Er wäre ohne sie endlich doch spurlos in der Geschichte vorübergegangen mit dem gemeinen Bäpstes und Fürstenschwarm. Was seinen Geist und Namen menschlich gemacht hat oder noch an die Menscheit kettet, das sind allein sene schöpferischen Getster.

Aus der Zeit seines Oheims Sixtus hatte er die Leidensschaft der Rovere für Bauten geerbt, und wir sahen bereits, wie viel er schon als Cardinal gebaut hatte. Die Unruhe seiner Regierung und die Kostspieligkeit seiner politischen Unternehmungen hinderten ihn, Rom im Großen so umzugestalten, als es in seinem Plan liegen mochte. Bieles was er unternahm vollendete er nicht. Er setze die Bemühungen Sixtus IV. um die Erweiterung der Straßen sort. Bon ihm wurden erneuert die Bia Julia, S. Celsi, Judädrum, delle botteghe oscure und die Lungara. Sein Architekt Bramante gab ihm die Pläne an, während die Römer Dosmenico Massimi, Gerontmo Pichi und andere seine Aedilen waren.

Die Bia Julia trägt noch ben Namen bieses Papfts. <sup>1</sup> Sie sollte von Bonte Sisto bis zum Batican führen, und zwar über die alte triumfalische Brücke bei S. Spirito, die er herzustellen beabsichtigte. <sup>2</sup> Die neue Straße sollte bie prächtigften Gebäude erhalten, auch einen großartigen Pa-

<sup>1</sup> Zuvor hieß sie, und noch A. 1516, Via Magistralis von den Witt wohnenden Rotaten: Floravanti Martinessi Roma ricercata nel vuo nito, Ven. 1660, Giornata II. p. 81.

<sup>2</sup> Quem quidem tua beatitudo vult restituere, et jam a Pop. Rom. pons Julii vocatur: Miertini de Mirabil. urbis Romae, p. 11.

last für die römischen Tribunale. Der Bau dieses Palatium Julianum wurde nicht vollendet, und später bis auf die Reste von Travertinquadern abgetragen, die man noch neben S. Biagio della Pagnotta sieht. In demselben Palast hatte Bramante einen korinthischen Rundbau errichten wollen, und auch dieser wurde nicht vollendet. Er diente lange Zeit zur Aufführung von Comödien, bis ihn die Brescianer im Jahr 1575 abtrugen, um ihre Kirche S. Faustino e Giovita auszusühren. Die Via Giulia begann schon seit Leo X. sich zu beleben; sie wurde im XVI. Jahrhundert die Lieblingszstraße der römischen Welt. Paläste und Häuser mit reichzgeschmüdten Façaden aus der Zeit der Medici dauern hier noch fort.

Das ganze Viertel jener Gegend, zumal das der Banken, war schon unter Sixtus IV. mit stattlichen Gebäuden erfüllt. Julius schaffte dort mehr Raum, indem er die alte Kirche S. Celso niederreißen, und die neue aufbauen ließ. Dort baute sodann Bramante das päpstliche Münzhaus, wo zuerst im Jahre 1508 die Silberstücke geschlagen wurden, die man Giuli nannte. Noch heute liest man in der Via de' Banchi die Inschrift vom Jahre 1512, welche die Berzbienste des Papsts in der Sprache alter Imperatoren preist.

<sup>1</sup> Ad divi Blasii aedem domus ingentis fundamenta jecit, quem juris dicundi locum esse decreverat: ber Zeitgenosse Egibius von Biterbo Hist. XX. Saeculor. Mscr. in ber Angelica.

<sup>2</sup> Banciroli Tesori nascosti di Roma, p. 490.

<sup>3</sup> Carlo Fea, Notizie intorno Raffaelle Sanzio d'Urbino, Rom 1822. p. II. Albertini p. 95.

<sup>4</sup> Julio II. P. O. M. Quod Finibus Ditionis S. R. E. Prolatis Italiaque Liberata Urbem Romam Occupate Similiorem Quam Divise Patefactis Dimensisque Viis Pro Majestate Imperii Ornavit Dominicus Maximus Hieronymus Picus Aediles F. C. MDXII.

Sein Finanzmeister Agostino Chigi besaß sein eigenes Bants haus in jener Straße, dem Palast der Alberici (Cicciaporci) gegenüber, welchen später Giulio Romano erbaute. 1 Weitershin wohnte im Palast Borgia, der damaligen Kanzelei, der Cardinalnepot Galeotto, und dieser hatte den Prachtbau Alexanders VI. erweitert und ausgeschmückt. 2

Die andere große Straße, welche Rom Julius dem II. verdankt ist die Lungara. Er ließ sie gerade machen, und wollte sie am Tider fort dis nach Ripa Grande führen, wobei alle hinderlichen Gebäude eingerissen werden sollten. Man dez gann zwar Häuser aufzudauen, doch belebte sich die Lungara nicht. An ihrem Ende hatten die Riarii und der Cardinal Farnese Landhäuser und Gärten, und dort baute sich auch Agostino Chigi eine schöne Villa, die unter dem späteren Namen der Farnesina weltberühmt geworden ist.

Die sienische Familie der Chigi war zur Zeit Sixtus IV. mit Mariano nach Rom gekommen, wo dieser Mann durch Wechselgeschäfte reich wurde. Er diente als Banquier auch den Borgia. Sein Sohn Lorenzo wurde bei jenem Trümmersturz im Batican erschlagen, welcher das Leben Alexanders VI. bedroht hatte. Die andern Söhne Agostino, Gismondo und Francesco bildeten sich im Bankhause der Spanocchi, und dieses übernahm dann Agostino selbst im Jahre 1509. Sein Geschäft blühte durch großartige Specuslationen und die Verbindung mit der Curie. Er wurde

Digitized by Google

<sup>1</sup> Fea Notizie intorno Raffaelle, p. 5. sagt, daß das Haus Chigi später an die Niccolini von Florenz kam.

<sup>2</sup> Albertini, p. 86.

<sup>3</sup> Quam quidem viam destinaverat a Platea 8. Petri usque ad navalia sub Aventino, qui locus vulgo Ripa dicitur, distructis hinc inde aedificiis promovere. Anbreas Fulvius De Urbis Antiquit. I. 45.

Gregorobius, Gefdichte ber Stabt Rom. VIII.

Finangrat und Bertrauter Julius II, der ihm die Alaungruben von Tolfa, wie jene Salinen von Cervia in Bacht gab, die ein so wichtiges Motiv für die Rriege des Bapfts waren. Im September 1509 nahm ihn Julius in die Kamilie der Rovere auf. Der Reichtum Chiqi's wuchs fo bod, bag man sein Einkommen auf 70000 Ducaten icatte, was zu jener Zeit eine enorme Rente war. Er hatte hundert Schiffe auf ben Meeren, und Handelshäufer in Lyon, London, Conftantinopel, Amsterdam, selbst in Babylon. Der Drient tannte und ehrte ibn; die Beiben nannten ibn "ben großen driftlichen Raufmann." Sein Credit mar unermeglich; er beberrichte den Geldmarkt feiner Zeit. Benedig felbst adop= tirte ibn. Biele Kurften machten Anleiben bei seinem Saufe. Dem Papft Julius lieh er 400000 Ducaten ohne Intereffen gegen bas Pfand ber Tiara Pauls II. Dieses Bermögen machte ben fein gebildeten Mann jum einflugreichften Macen pon Rom. 1

Den Bau seines Landhauses begann Baldassar Peruzzi, um 1509. Peruzzi aus Siena, im Jahre 1481 geboren, ein sehr geistvoller Architekt und Maler, verdankte diesem Auftrage die Begründung seines Ruhms. Chigi wollte ein einsaches Landhaus von edeln Verhältnissen und anmutigem Stil, und so wurde die Farnesina das Muster eines bürgerslichen Lustssiges vom seinsten Geschmack. Sie war ein Bohnhaus in einer Vorstadt Roms, ein Suburbanum, und des beschränkten Raums am Tiber wegen konnte die dortige als sehr schön gepriesene Gartenanlage doch nicht besonders groß

<sup>1</sup> Ueber ihn und sein haus (ursprünglich Conti della Ardengesca) siehe G. Buonasebe J. Chigi Augusti, Venetia 1660. Agostino war A. 1465 in Siena geboren.

Beruzzi bedectte die Außenseite des Gebäudes mit fein. Malereien in Chiaroscuro, die man heute nicht mehr fieht. Er malte in ber Gallerie ber Galatea die Geschichten bes Berseus und der Meduja, mabrend Sodoma das obere Stockwerk mit den reizenden Fresken der Hochzeit Alexander's und Rorane's schmückte. 1 Nichts was an das Christentum erinnerte, nur mas der beitern Welt antiter Dichtung angehörte, wollte Chigi in seinem Landhause um sich haben. Er gewann Rafael bort für ibn zu malen, und so entstanden die Galatea und die berühmten Compositionen von Amor und Psyche. Das Haus Chigi's murbe eins ber reizendsten Denkmäler jener Reit, und in ber Geschichte ber Runft Epoche machend. Der gludliche Kaufberr fab fich im Befit einer Berle ohne gleichen, um welche ihn alle Herrscher ber Welt beneiben konnten. Dicter beschrieben die Wunder seines Landbauses.2 erfüllte es mit einem reichen Leben voll Pracht und Berrlichkeit, bis er baselbst am 10 April 1520 starb. Seine Familie erfuhr das allgemeine Loos des Unbestandes der

<sup>4</sup> Bafari VHI. 222. Bon ben Semälben Peruzzi's find nur die ber Medusa und des Perseus erhalten, im Saal der Galatea, welcher urssprünglich eine offene Loggia war. Daß auch die Loge des Eingangs vermauert wurde, darf nicht erst bemerkt werden. Bei Basari sindet man die Uebersicht der von Peruzzi gemalten (untergegangenen) Werke in Chiaroscuro (Burg von Ostia, Batican, Cancellaria, Façade des Huffes von Fano 2c.).

<sup>2</sup> Suburbanum Augustini Chisii per Blosium Palladium. Impressum Romae per Jacob. Mazochium Rom. Acad. Bibliopolum A. Sal. MDXII. die XVII. Jan. in 4.; und Gallus Egidius Romanus. De Viridario Augustini Chisii Senensis Libellus, Romae 1511. In diesem Jahre wurde bemnach die Farnesina geöffnet. Ueber die Farnesina siehe Fea Notizie etc., und Basari's Vita di Rassaello, und Vita di Bald. Peruzzi. Reuerdings gab einige Rotizen Reumont in dem Aussa. "Die Farnesina und Agostino Chigi, in Zahn's Jahrbuch sunstwiss. "Die Farnesina und Agostino Chigi, in Zahn's Jahrbuch sunstwiss.

Fortuna; nachdem sie von Schuldenlast erdrückt unter Paul UI. nach Siena zurückgekehrt war, erlosch sie im Jahre 1580. 
Das Landhaus wurde subhastirt und vom Cardinal Alessandro Farnese, sammt den darin befindlichen Statuen gekaust; so kam es mit der Zeit an die Herzoge von Parma und wurde Farnesina genannt. 2

Nur ein halbes Jahrhundert trennte die Farnesina von bem Palast Paul's II, mit welchem die neuere Architektur in Rom begonnen batte, und boch scheint die fünstlerische Entfernung beider Bauten mehr als ein Sahrhundert zu betragen. Die Anospe ber mobernen Runft, welche gur Beit bes Mino und bes Pontelli aufzubrechen begann, batte fich Dem neuen Geschlecht waren Schönheit, reich entfaltet. Grazie und heitere Sinnlichkeit zum Bedürfniß geworden. Auch die Bapfte bulbigten diesem Geschmad, aber fie konnten ihren monumentalen Aufgaben große Dimenfionen geben. Julius II. im Besondern trat einen Teil ber Erbschaft vaticanischer Bauplane von Nicolaus V. an, um fie in feiner kuhnen Beise durchzuführen. Er fand in Rom ben genialften Architekten ber Zeit vor. Bramante, im Jahr 1444 zu Caftel Durante im Bergogtum Urbino geboren, hatte feine Laufbahn in der Romagna begonnen und in Mailand fortgesett, wo er für Lodovico Sforza mehrere kirchliche Bauten ausführte. Der Fall ber Sforza mochte ibn um 1499 nach Rom ge=

<sup>1</sup> Agoftino's Bruder Sigismondo war mit Sulpizia Petrucci, ber Tochter Pandolfo's vermält, und von ihm ftammt ber Papft Alex. VII. Chigi.

<sup>2</sup> Bon ben Farnese, die A. 1731 ausstarben, erbte es Don Carlos, Sohn Philipps V. von Spanien und der Clisabet Farnese, und durch ihn tam es an die Bourbons in Reapel. Zu unserer Zeit verpachtete die Farnesina der Extonig Franz auf 99 Jahre dem Spanier Bermudes de Castro Herzog von Rapallo, welcher sie restauriren ließ.

trieben haben. hier ftubirte er bie Altertumer und nahm Plane bavon auf, sowol in ber Stadt als in ber Villa Hadrian's bei Tivoli, wo man bamals bie ersten Ausgrabungen machte. Er begrundete feither für Rom eine neue Spoche bes grcitektonischen Stils burch die Anwendung ber Gesetze bes Altertums. Seine Bauten tragen den Charakter ebeln Mages, ftrenger Schönheit und claffifcher Grazie, und einer Reinheit ber Formen, die bis ans Nüchterne ftreift. Alexander VI., dessen Architekt Antonio di Sangallo mar, beschäftigte Bramante taum. 1 Aber die Cardinale Caraffa, Caftellefi und Riario übertrugen ibm die Ausführung ibrer Baläste und Rirchen. Der Bau ber Cancellaria, ber Kirche S. Lorenzo in Damaso, bes Palafts Castellesi zog sich noch in die Regierung Julius' II. hinüber, und auch der Rlofter: hof von S. Maria bella Bace, welchen Caraffa Bramante übertragen batte, murbe erft im Sabre 1504 vollendet.2 Unter seiner Leitung soll ein beutscher Architekt S. Maria dell'Anima vollendet haben, deren Grundstein der faiserliche Gesandte Mathias Lang am 11. April 1500 gelegt hatte. Ibre feingegliederte aber nüchterne Façabe zeigt burchaus bramante'ichen Stil, doch wird fie Giuliano di Sangallo zugeschrieben. 3 In ben ersten Jahren bes XVI. Jahrhunderts

<sup>1</sup> Rur die Fontane vor S. M. in Trastevere soll er ihm überstragen haben. Milizia, le vite de' più celebri Architetti, Roma 1768, p. 180.

<sup>\*</sup> So sagt bie Inschrift im Hof: Oliverius Carrapha Ep. Host. Card. Neap. Pie A. Fundamentis Erexit A. Sal. Chr. MDIIII. Deo Opt. Max. Et Dive Marie Virgini Gloriose Deipare Canonicisque Regularib. Congregationis Lateranensis.

<sup>3</sup> Anton Kerschbaumer, Gesch. bes beutsch. Rationalhospizes Anima in Rom, Wien 1868, p. 23. Am 28. Nov. 1511 wurde die Kirche eine geweißt, ber Bau dauerte bis 1519. Aus Beiträgen beutscher Länder

baute Bramante den Aundtempel im Hof von S. Pietro in Montorio, ein zierliches Werk antikisirender Spielerei, welches einem Modell ähnlich sieht. Schon war er in die Dienste Julius II. getreten.

Es ist auffallend, daß der Bapst nicht den berühmten Florentiner Giuliano di Sangallo dauernd nach Rom zog, welcher einst für ibn ben Balaft von S. Bietro in Bincoli, die Burg von Oftia und den Balast in Savona gebaut hatte. Giuliano war nach ber Wahl Julius II. zu ihm geeilt und follte von ihm beschäftigt werden, aber er wurde bald darauf Architekt ber Florentiner, und wenn die Angaben Bafari's richtig sind, überwarf er sich auch mit bem Bapft wegen des Neubaues von S. Beter, den er angeregt batte, beffen Ausführung aber Bramante erhielt. 1 Giuliano ging nach Florenz, und kam erft im Jahre 1512 wieder nach Rom, ohne hier eine hervorragende Stellung ju erhalten. Auch sein Bruder Antonio, sein Mitarbeiter beim Valast von Savona, und Architekt Alexanders VI., gelangte zur Zeit Julius' II. nicht zur Größe in Rom. hier machte er ben Blan zur Ruppelkirche S. Maria bi Loreto auf bem Forum Trajan's, die im Jahre 1507 begonnen wurde. Erst später follte biefer ausgezeichnete Baumeister durch die Aufführung des Balafts Karnese sich ein unsterbliches Monument errichten.

Alles was Julius II. im Plan hatte, die Anlage von Straßen und Vierteln, den Ausbau des Batican und die

wurde er bestritten, und noch sieht man am innern Gewölbe die Bappen der Kursürstentümer. Das Kurhaus Brandenburg besaß dort eine von Salviati ausgemalte Capelle; auch die Fugger hatten eine solche, wofür Giulio Romano eine Madonna malte (heute über dem Hochaltar).

1 Bafari (Florent. Ausg. v. Le Monnier) VII. 221. Die Angaben find hier sehr verworren; siehe die Roten dieser Ausgabe.

Errichtung des neuen Doms, sollte Bramante durchführen. Selbst als Ingenieur für den Festungsbau in Bologna, und für die Belagerungsarbeiten von Mirandola bediente sich seiner der Papst. Für eine große Zahl von Palästen und Kirchen sowol in Rom als im Kirchenstaat machte dieser Weister die Modelle.

Rulius wollte das Belvedere mit dem Latican verbunben haben, und zwar so, daß ber bazwischen liegende Raum ein überschauliches Ganze von Hallen, Bofen und Balaften barbot. Bramante entwarf bazu einen classischen Blan: ein prachtvoller Sof zwischen bem Belvebere und Batican, nach aufwärts mit einer Gartenterraffe, unterwärts mit einem Turnierplat. Schone Sallen von drei Bilafterreiben übereinander follten diese Raume umgeben, und große Nischen fie abidließen, eine obere bes Belvebere, eine untere mit Sigreiben für die Ruschauer ber Spiele.1 Die 3dee ju einem weltlichen Theater im Batican hatte schon Nicolaus V. gebabt. Dieser Bapft würde dort classische Komödien aufgeführt, Julius II. wol Thierkampfe und Turniere den Ro: mern jum Besten gegeben baben. Aitterliche Spiele ließen Bapfte noch später im Sof bes Belvebere veranstalten, boch nicht auf dem Theater, wie es sich Julius II. vorgestellt hatte. 2 Bon ben Zeichnungen Bramante's begeistert, mar biefer Bapft ungedulbig, ein fo berrliches Wert entsteben au laffen, und mit ber ibm eigenen Saft befahl er Sand baran ju legen. Selbst Nachts mußte baran gearbeitet werben.

<sup>1 2.</sup> Rungisconi Memorie intorno alla vita ed alle opere di Donato Bramante, Rom 1836, p. 81.

<sup>2</sup> Zum Carneval 1565 wurde bort ein Turnier gehalten; dies fiellt ein Rupferstich von Heinrich van Schoels bar, in der Sammlung Corfini. Rom. Stadtbeschreib. II, I. 235.

Aber es erging ihm hier wie Nicolaus dem V.; der Tod trat zwischen ihn und seinen Plan. Nur die eine Halle, welche das Belvedere mit dem Batican verbindet, war fertig, jedoch in solcher Gile aufgeführt, daß die Mauern schon zur Zeit Clemens VII. einer Stütze bedurften. Unter Sixtus V., welcher die Ausführung des bramante'schen Hoses durch seinen Bau der Bibliothet unmöglich machte, wurden die offenen Logen zugemauert. Diese Gallerie dient heute für die große Sammlung hristlicher und antiker Inschriften. Pius VII. endlich legte neben jener Bibliothek den Braccio Ruovo an.

Auch das berühmte Werk Bramante's, der "Hof des Damasus" im Vatican, dessen dreifache Arkaden die glücklichste Nachahmung antiken Stiles sind, wurde unter Julius II.
begonnen. Bramante hat darin ein unerreichtes Muster von Schwung, Leichtigkeit und Anmut aufgestellt. Nach seinem Plan vollendete die Loggien erst Rafael.

Der großartigste aller Entwürse Julius II. war der Reubau des S. Beter. Er nahm die Idee Nicolaus V. auf, die auszuführen kein Papst vor ihm gewagt hatte. Trot des heftigen Widerspruchs der Cardinäle und aller Menschen, welche die altehrwürdige Basilika der Apostel wollten erhalten wissen, befahl er den Neubau in classischem Stil. Bramante legte ihm den Plan vor: ein griechischem Stil. Bramante Legte ihm den Plan vor: ein griechisches Kreuz, mit mächtigen Tribunen an den Enden der Arme, mit einer majestätischen Kuppel über der Mitte, zwischen zwei Glockentürmen; die Borhalle, einsach und würdevoll, ruhend auf sechs Säulen. Am Sonnabend in Albis, den 18. April 1506 wurde der

<sup>1</sup> Den Plan Bramante's lassen nur die Medaissen des Goldschmieds Carabosso sennen. Bonanni Templi Vaticani Historia, Rom 1700 tav. I. p. 9.

Grundstein gelegt. Der Papst ging in Procession vom Hauptaltar der alten Kirche durch die Capelle der Petronilla nach der tiesen einem Abgrund ähnlichen Grube des Fundaments, wo der alte Mann auf einer Leiter surchtlos hinabstieg. <sup>1</sup> Rur zwei Cardinaldiaconen, die Ceremonienmeister und wenige andere Personen begleiteten ihn. Ein Goldschmied, wahrscheinlich Caradosso, brachte in einer irdenen Vase zwölf neugeprägte Medaillen, zwei große von Gold, die andern von Erz mit bezüglichen Inschriften. <sup>2</sup> Man senkte sie dort ein. Der Grundstein aus weißem Marmor, vier Palm lang, zwei Palm breit und fünf Finger dick, wurde an die Mauer des Fundaments gestellt, worauf die Einweihung erfolgte. <sup>3</sup>

- 1 Et cum profunditas et latitudo magna esset sepe a pluribus et presertim a Papa dubitatum suit de ruins, propterea ipsemet Papa adversus eos qui nimis in ripa ediscii erant clamabat, ut se abstraherent inde. Paris de Grassis, Mscr. Chigi. Die Jundamente bes Doms verschlangen so viel Material, daß, wie Costaguti bemerkt, der Bau unter der Erde noch massenhaster ist, als der über ihr. Die Capelle der Petronilla wurde erst unter Paul III. zerstört, und hort sand man A. 1544 das Grabmal und die Leichen von Maria und Thermantia, der Töchter Stillicho's und der Frauen des Raisers Honorius, mit vielem kostdaren Schmud. Cancellieri de Secretariis veteris Basil. Vaticanae p. 957 sq. Schon A. 1519 wurde dasselbst ähnliches ents dectt: (Brief des Marcant. Michiel, Memorie dell' Istit. Veneto IX. 8. p. 404.)
- <sup>2</sup> Julius Ligur Secund. P. M. A. Sui Pont. III. 1506. Instauratio Basilicae Ap. Petri et Pauli P r. Jul. II. P. M. Auf ber anbern Seite Vaticanus, so sagt Paris. Siehe Bonanni Tav. I.
- 3 Der Stein hatte die Inschrift: Aedem Principis Apostolor. In Vaticano Vetustate Ac Situ Squallentem A. Fundamentis Restituit Julius Ligar P. M. A. 1506. Paris de Grafsis. An demselben Tage meidete der Papst Heinrich dem VII. von England die Grundsteinlegung: Hoc die primum lapidem nostris propriis manidus benedictum ac cruce signatum in eodem loco posuimus, sirma spe ducti quod dominus et Salvator J. Christus cujus monitu dasilicam ipsam vetustate consumptam augustiori sorma et aediscio renovare aggressi sumus, meritis et precidus ipsius Apostoli vires nobis triduet.

Unter ben Buschauern biefer Scene mochte feiner fein, ber von ihrer Bedeutung nicht ergriffen wurde. Mensch von Geift mußte sich sagen, daß biefer neue Grund: ftein auch ber Schlußstein einer langen Spoche ber römischen Er mochte Blide bes Abschieds voll Pietat auf Rirche sei ben alten Dom richten, in Bezug auf welchen bas Leben ber driftlichen Menscheit eine fortgesette Wallfahrt gewesen war, und durch deffen ehrwürdige Räume die Erinnerungen ber Geschichte von zwölf Jahrhunderten schwebten. Der alte Dom follte nun verschwinden, wie bas alte Reich Conftantin's und die alte Kirche Splvester's vergangen mar. neue Zeit erhob einen neuen Dom für eine verwandelte Menschheit, und mußte sich nicht Julius II. fragen, was feine Bedeutung in den kommenden Jahrhunderten fein werde? Wenn ihm bei diesem feierlichen Act jene Sibylla des Augustus erschienen ware, um ihm das nabe Schickfal ber römischen Rirche zu entschleiern, so wurde er fich mit Ent= setzen abgewendet haben. Ihm Jahre 1506 erschien dem Bavft die Macht des heiligen Stuls auf festeren Pfeilern zu ruben, als jene waren, über benen sich die Kuppel Bramante's erheben follte, und keine Ahnung lag ihm ferner als biese, daß hinter bem Borhang ber Reit schon die Rräfte einer unermeglichen Revolution bereit ftanden, die ben Dom ber römischen Rirche zerspalten sollten.

Jeber Mann weiß, daß die Beisteuern zum Neubau S. Peters, welche schon Julius von der Christenheit forderte und sein Nachfolger zu einem Buchergeschäft ausarten ließ, die ersten praktischen Motive der deutschen Resormation geworden sind. Der Geschichtschreiber des tridentiner Concilskonnte daher dies merkwürdige Geständniß ablegen: "So

verschuldete der materielle Bau S. Beters ben Ginfturz eines großen Teils feines geiftlichen Gebäudes; benn um alle bie Millionen zusammenzubringen, die das colossale Wert verschlang, mußte ber Nachfolger von Julius bas thun, woraus die Häresie Luthers entsprang, und diese bat die Kirche um viel mehr Millionen Seelen armer gemacht." 1 In Bahrheit ftand die deutsche Reformation, welche die Sälfte der tatholifden Menscheit sich vom S. Beter Rom's hinmegwenden machte, schon nabe an ben Rundamenten der neuen Rirche, und es ift nur eine eitle Genugthuung für die andere Salfte, biesen Regergeist im vollendeten Dom als häßlichen Damon abgebildet zu sehn, welchem ber Stifter bes Resuitenordens ben Ruß auf ben Naden fest. Der neue S. Beter murbe nicht mehr, was er sein sollte und was ber alte gewesen war, der Tempel der allgemeinen Kirche, sondern der Mittel: puntt ber bem Papsttum treu gebliebenen meift lateinischen Bölker. Die Geschichte seines Baues begleitet fast von ber erften Stunde an die des Abfalls ber evangelischen meist germanischen Lanbeskirchen vom römischen Papsttum, und bie der Festbegründung einer modernen Cultur auf Fundamenten, welche unerschütterlich find, fo weit dies die Brundgesetze ber geiftigen Freiheit sein konnen. Der Blau jum Riesendom der katholischen Kirche murde noch vor der Reformation gefaßt, aber es mochte boch nicht jum kleinen Teil biefe lutherische Reterei sein, welche bei ben Läpsten nach Rulius und Leo die Energie dieses colossalen Baues gesteigert Man bat ihn mit Recht die Burg des Ratholicismus genannt. Wer konnte fich ben S. Beter Rom's obne bas Papfttum benten?

<sup>1</sup> Ballabicini Storia del Concil. di Trento I. c. 1.

Durch die Regierung von 20 Päpsten zog sich der Bau hin, dis ihn Urban VIII. am 18. Nov. 1626 als vollendet einweihen konnte, an dem legendären Monatstage nämlich, wo der Bischof Sylvester die alte Peterskirche sollte eingesegnet haben. Die Geschichte seines Baues umschließt dasher zugleich die der bildenden Künste von der classischen Bollendung dis zu ihrer Ausartung, ihrem Berfall, und ihrer zweiten Wiedergeburt, von Bramante, Kasael und Michel Angelo dis zu Maderno, Bernini und Fontana, ja selbst zu Canova und Thorwaldsen herab, welche die Monumente der letzen Kenaissance dort ausgestellt haben.

Acht Jahre lang baute Bramante, mährend die alte Kirche teilweise abgetragen wurde. In ihrer leidenschaftlichen Haft zeigten Papst und Baumeister so wenig Pietät für die Bergangenheit, daß sie Denkmäler, Mosaiken, die antiken Säulen des alten Doms meist zu Grunde gehen ließen. Boll Entrüstung sprach sich Michel Angelo gegen diesen Bandalismus Bramante's aus. Selbst schone Grabmäler aus der Zeit Mino's, selbst das Monument des Baters der Renaissances Cultur, Nicolaus V., wurden in Stüde gebrochen. Die alte

<sup>1</sup> Der letzte Reft ber alten Basilika wurde erst unter Paul V. abgetragen. A. 1667 begann Bernini die Colonnaden. A. 1780 baute Pius VI. die Sakristei, deren Kosten 900000 Scudi betrugen. Nach einer Berechnung Fontana's hatte der ganze Bau am Ende saec. XVII. 46,800,498 Scudi gekostet. Die Reparationen des S. Peter betragen jährlich 30000 Scudi.

<sup>\*</sup> Basari VII. 137. Bramante ließ noch steben ben Hauptaltar und bie alte Tribune. Wenn jener Borwurf also nur auf ein si dice sich gründet, und auch Condivi (p. 27. 28) von Richel Angelo Bramante nur vorwerfen läßt, daß er schöne Säulen zu Grunde gehen ließ, so ist boch an bem Bandalismus nicht zu zweiseln. Es gab nie Pietät in Rom für die Denkmäler bes Mittelalters, und ich selbst bin seit Jahren

fieht man die Fragmente biefer Denkmäler in den vaticani= ichen Grotten, bem unterirdischen Museum für bas gertrum= merte Altertum des S. Beter und auch des Papfttums. Diefe Grotten bieten eine wenn auch verstummelte, so boch unschätbare Reihe von bistorischen Zeugnissen bar, bie mit bem Grabmal bes Junius Baffus beginnen, und mit bem Sarge Alexanders VI. endigen. Sie find die Ratakomben ber Papstgeschichte, wo der Besucher in die versteinerten Ant= lite ber Zeitalter blidt, und ber Kerzenschein berabfällt auf Mosaiten noch des VIII. Jahrhunderts, auf götenartige Gebilde ber Sculptur, auf Fragmente von Inschriften, wie ber mathilbischen Schenkung, auf bas Raisergrab Otto's II., auf beibnische Sarkophage, worin geistliche Despoten ruben, auf fteinerne Särge, über benen bie buftern Beftalten von Bapften ausgestreckt find, welche im Leben einst Göttern gleich bie Menschheit beherrschten, und jest mit ihrer Zeit tief unter ben Dom S. Beters binabgefunken find.

Bramante führte die vier Pfeilercolosse der Kuppel auf, doch mußten bald nach ihm ihre Fundamente verstärkt werden. Er begann auch die Tribunen des Mittelschiffs und des südlichen Queerschiffes. Dies war alles, was er und Inslius II. vom Neubau erlebten. Denn der große Baumeister starb am 11. März 1514 und fand passend sein Grab in den Grotten des von ihm gegründeten Doms. 1 Nach seinem

Beuge von dem Bandalismus, mit welchem unter Bius IX bei Reftaurationen vieler Bafiliken deren Monumente vernichtet werden.

4 Die auf ihn gemachte mittelmäßige Grabschrift (Rote zu Basari VII. 139) sagte:

Magnus Alexander, magnam ut conderet urbem Niliacis oris Dinocraten habuit. Sec si Bramantem tellus antiqua tulisset, Hic Macedum Regi gratior esset eo.

Tobe leiteten ben Bau Giuliano bi Sangallo Fra Giocondo von Berona und Rafael, erft gemeinschaftlich, bann biefer seit 1518 allein. Es war ein Miggriff, daß die griechische Rreuzesform aufgegeben ward, indem Rafael einen neuen Plan für ein lateinisches Kreuz machte. Seine Idee fiegte nach mehrmaligem Schwanken. Peruzzi kehrte nach Rafaels Tobe in einem neuen Blan, welcher für ben schönsten unter allen jum S. Beter gemachten gehalten wird, jur griechischen Form zurud; Antonio di Sangallo nahm nach ihm das lateinische Langschiff wieder auf; Michel Angelo entwarf wieder= um ben Plan eines griechischen Kreugschiffes, aber obgleich burch ausbrudliches Gebot ber Läpfte nach seinem Grundrif bis in den Anfang des XVII. Jahrhunderts fortgebaut wurde, genehmigte Paul V. die Beränderungen feines Baumeisters Maderno, wodurch die Beterskirche schlieflich doch die Form eines lateinischen Kreuzes erhielt. 1 Sie bat die üble Wirkung, daß die Ruppel, das fühne Werk Michel Angelo's, nicht zu ihrer vollen Darftellung kommt.

Wer zum ersten Mal vor bem S. Beter steht, wird sich gesteben, daß die Gestalt eines gothischen Doms das 3beal

¹ Die Reihe ber Architekten am S. Beter: Bramante; Giuliano bi S. Gallo, Fra Giocondo, Rafael unter Leo X.; Baldassar Peruzzi bis zu Clemens VII.; er errichtete die Tribune. Antonio di S. Gallo unter Paul III. Giulio Romano unter demselben. Michel Angelo unter dems. und Jul. III. Er vollendete noch die Trommel der Ruppel vor seinem Tode (1563). Bignola und Pitro Ligorio unter Pius V. Giacomo della Porta unter Gregor XIII. und Sixtus V. bis zu Clem. VIII. A. 1590 vollendete er mit Domenico Fontana das Ruppelgewölde. Rach seinem Tode (1604) wurden Architekten Carlo Maderno und Giovanni Fontana, unter Paul V. Maderno vollendete die Façade und den Porticus A. 1614. Rach seinem Tode (1629) wurde Architekt Bernini. Er begann unter Alex. VII. 1667 die Colonnaden. Unter Pius VI. baute Carlo Marchioni A. 1780 die neue Sakristei.

einer Rirche, vielleicht bas ber driftlichen Religion felbst entschiedener und geschichtlicher ausspricht, als bieser weltberübmte Bau. In seinem Innern erregt die Maffe ber Pfeiler, ber Bogen und Tonnengewölbe bas Gefühl bes Coloffalen, nicht bes Unendlichen. hier fourt man nicht jenen Obem ber Beiligkeit, und jenen Rauber bes Misteriosen, ber die alten und einfachen Bafiliten Rom's ober Ravenna's erfüllt. Die Sprache ber Religion ift im S. Beter in bas mobern Weltliche und Profane einer Zeit bes feelenlofen Brunkes übersett. Die Rulle glangender Mosaifen breitet bier eine ftaunenswürdige Bracht über Bande und Gewölbe aus, aber diese Mosaiken, meist Copien von Werken der Malerei aus ben Zeiten materieller Ueberreife ber Kunft, wirken nur becorativ und nicht religiös wie ihre legitimen Borganger in alten Bafiliken. Und doch ist diese prachtvolle Bubne des modernen Cultus der katholischen Kirche in den Dimensionen einer Beltfirche gedacht und ausgeführt; und so steht sie auf Erben einzig ba.

Wenn vergangene Geschlechter in ihren Domen und und Basiliken das sehnsüchtige Streben nach dem göttlichen Heile ausdrücken, so zeigt der S. Peter ein triumsirendes Bewußtsein von dem thatsächlichen Besitz einer großen Cultur, an deren Gewinn die christliche Kirche einen so unermeßlichen Anteil hatte. Aus der Renaissance, im Medium der weltlichen Bildung, worin sich Heidentum und Christentum zu einer neuen Weltsorm vereinigten, ging diese colossale Schöpfung hervor. Sie ist das Denkmal jener neu lateinischen Civilisation, eine monumentale Metamorphose weltlich gewordenen Geistes der Kirche, die letzte große That des Papstums. Wenn Rom verginge und um den

S. Peter her sich eine schweigende Wüste verbreitete, würde dieser Riesendom der Nachwelt mehr Zeugniß von der Herrsschermacht des Papsttums wie von der Weltidee der Kirche geben, als es die Pyramiden Aegyptens von der Macht des Rhampsinit und Cheops zu thun vermögen.

Im S. Beter ist eine culturgeschichtliche Universalität, die dem Rosmos der Kirche entspricht. Er ist die Cristallisation der gesammten modernen Renaissancebildung Italiens. Die byzantinischen, romanischen und gothischen Kirchen tragen alle das individuelle Gepräge einer begrenzten Vergangenheit der Religion. Wenn nun der S. Beter notwendig auch die Züge der Cultur seiner Epoche trägt, so ist doch eben diese so universal, daß nichts specifisch Geschichtliches oder Raztionales in ihm zur einseitigen Ausprägung gekommen ist.

Wenn der Betrachter die Mängel ästhetischer oder religiöser Wirkung beklagt, so wird er doch ein bis in das kleinste vollendetes Unermeßliche, eine architektonische Natur, und eine Welt verkörperter Sedanken und Ereignisse um sich her haben, für deren Erschaffung die Jahrhunderte Voraussetzung gewesen sind. Wenn er endlich zu dem stralenden Himmel der Kuppel emporblickt, wird er wol gestehen, daß der S. Beter doch der Tempel aller Tempel sei, in welchem auch in der sernsten Zukunst, wenn das dogmatische Antlitz der Religion sich in einer höheren Cultur wird vergeistigt haben, die in ihr geeinigte Wenscheit ihren höchsten Empsindungen den festlichen Ausdruck wird geben können.

1 Die Geschichte bes Baues von S. Peter behandelt am aussuhrlichsten Bonanni Templi Vaticani Historia, Rom 1700. Außerdem findet man die Grundriffe in dem Werk der beiden Costaguti Architettura della Basilica di S. Pietro in Vaticano, Rom 1620, 1684, 2. Erste Sammlung von Antiken im Belvebere. Der Apollo. Die Gruppe des Laokoon. Der Torso. Die Cleopatra oder Ariadne. Andere Antiken, und Sammlungen in Palästen. Moderne Bildhauerei. Andrea Sansovino. Michel Angelo. Sein David. Sein Plan zum Grabmal Julius' II

In derselben Reit, wo die Baukunft in Rom die classischen Kormen des Altertums wieder annahm, erhielt die Bildhauerei ibre Muster an massenbaft aufgefundenen antiken Statuen. Sie griffen mächtig in die Entwicklung ber Runfte ein. Sie offenbarten die Gesetze bes schönen Stils wie die ber technischen Behandlung, sie reinigten ben Geschmad und erzeugten ober mehrten die Bedürfnisse des Schönen. Die Regierung Julius II. glanzt nicht allein burd bas Zusammentreffen von Künftlergenies wie Bramante, Michel Angelo und Rafael, sondern durch die gleichzeitige Erscheinung einiger plas ftischen Hauptwerke bes Altertums, bie zu persönlichen Charakteren ber Aunstwelt geworben find. Sie haben in ihr als solche eine unberechenbare Wirkung ausgeübt, wie nur immer lebende Genies es vermochten, und noch beute bebaupten fie ihren fürftlichen Rang, als die populärsten Lieblingsgestalten ber Sculptur überhaupt. Julius II. gab ihnen querft bas Gaftrecht im Batican, und wurde fo der Gründer bes vaticanischen Museum, dieses großen Pantheon antiker Sculpturen, worin die Arbeit und ber Zusammenhang ber Civilisation von Jahrhunderten, die Kindheit, die Bollen= dung und der Verfall des menschlichen Genius, und die innersten Gebanken ber alten Religionen und Bolkergesell= schaften ihren monumentalen Ausdruck haben.

und in Carlo Jontana: il Tempio Vaticano e suo origine, Roma 1694. Sine genaue Beschreibung gibt Pietro Chattard, Nuova descrizione della Basilica di S. Pietro e del Palazzo Vaticano. 3 vol. Rom. 1767.

Gregorovius, Befdicte ber Stabt Rom. VIII.

Aus seinem Palast bei den Santi Apostoli brachte Julius II. ben Apollo mit fich, und diefer Gott ber Mufen war ber Chorführer ber beginnenden Sammlung, Julius ließ ibn über einer marmornen Bafis links vom Gingang in den Garten bes Belvedere aufstellen; fo fab ibn ein venetianischer Gesandter im Jahre 1523.1 Das herrliche Runftwert wurde ichnell weltberühmt; ber König Frang I. ließ einen Abguß davon nehmen; Marcantonio verbreitete es im Rupferstich. Der Apollo war das Entzuden und auch die Berzweiflung der Künstler, da er als das vollendete Götterideal galt, ebe die bellenischen Meifterwerke vom Barthenon entbedt ober befannt geworben waren. Roch seit ber Mitte bes XVIII. Jahrhunderts, wo dies glanzende Gebilde Die Begeifterung Windelmanns erwedte, erzeugte ber Apollo von Belvebere eine kunftgeschichtliche Literatur, die noch beute nicht beschlossen ist.2

Bald erschien auch die Gruppe des Laokoon. Man fand sie im Januar 1506 in der Bigna des Römers Felix de Fredis, nahe am Wassercastell der Sette Salc, in den Trümmern der Thermen des Titus, einer wahren Schatzkammer von Altertümern; denn noch im Jahr 1547 konnte der Cardinal Trivulzio aus demselben Weinberg neben prachtvollen Säulen 25 wolerhaltene Statuen ans Licht

<sup>1</sup> Nel primo ingresso del suddetto giardino, a man manca s'è come una cappelletta incastrata nel muro; dove sopra una base di marmo è l'Apollo famoso nel mondo. Sommario del viaggio degli oratori Veneti... bei Albert Relazioni etc. II. III. 114. Der Bilbhauer Gianangelo Montorsoli restaurirte ben Apollo A. 1532.

<sup>2</sup> g. Brunn hat in ben "Berichten ber Würzburger Philosogenberfammlung" v. 1668 wol die sicherste Erkärung der Stadue als des Aegishafters Apollo (Airodxoc) begründet.

sieben. 1 Raum war das Kunstwerk burch bie ersten Spaten= ftiche fichtbar geworben, so eilten Boten nach bem Batican bem Bapft zu melben baß man im Begriffe sei einen bem Anschein nach ungewöhnlichen gund zu machen. Julius befabl Ginliano di Sangallo, sich an Ort und Stelle zu begeben, und dieser nahm Michel Angelo mit sich. beibe Künstler in die Grube hinabstiegen, rief Sangallo aus: "Dies ist Laokoon, von welchem Blinius redet."? Ein iconer Bufall fügte es, daß ber größeste Bildbauer nach bem Altertum Zeuge ber Auferstehung eines Runstwerkes fein mußte, für beffen plastische Bollenbung er bas tieffte Berftandniß befaß. Er felbst konnte mit Erstaunen über ben gebeimnikvollen Rusammenbang fünstlerischer Meen nachbenken, und seine eigene jugendliche Schöpfung, die Gruppe ber Bieta, mit biefer bes Laokoon vergleichen, in welchen beiden Werken die plastische Runft ben Schmerz in fo verschiedenen Elementen bes Moralischen barzustellen batte. 3 Die brei Meifter, benen Plinius bie Gruppe zuschrieb, bie Rhobifer Agefander, Bolydor und Athenodor, feierten das seltenfte Fest ber Wiedergeburt. 4 3hr Wert, bas größeste plastisch-dramatische Gebilde, welches bisber ans Licht ge-

<sup>1</sup> Fea, Miscellanee I. am Enbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Scene hat der Sohn Giuliano's, Francesco, lebhaft des schrieben; er war als Kind mit bei der Ausgrabung. Siehe seinen Brief v. 1567 bei Fea ut supra, p. 329. Ueber die Aussindung schrieb auch Cesare Trivulzio an Pomponio Trivulzio, Rom 1. Juni 1506: bei Bottari Raccolta di Lettere IU. 321.

<sup>3</sup> Michel Angelo weigerte fich, die Gruppe des Laokoon zu reftauriren; deffen rechter Arm wurde von Montorfoli erganzt; die Arme der Söhne ebenfo durch Cornachini.

<sup>•</sup> Jeber Lefer weiß, daß Leffing die Entstehung des Kunstwerts nicht mit Plinius in die Zeit Alexanders des Großen, sondern in die des Titus sett.

kommen war, erwecte um so größeren Enthusiasmus, als man von seinem Dasein im alten Rom burch Blinius wußte, und sein Gegenstand durch Birgil allgemein bekannt war. So erschien diese Gruppe als die leibhaftige Aufer= ftehung und das unschätzbarfte Stud vom Leben ber alten Welt. Apollo und Laokoon wurden seither die bewundertsten und populärsten Runstwerke. Dieß bat nicht barin seinen Grund weil sie überhaupt vollendete icone Antiken find, sondern weil gerade sie durch ihr aus dem Innern bewegtes pspchisches Leben unter allen Sculpturen des Altertums dem modernen Gefühl am nächsten steben. Man jog übrigens Laokoon alsbald dem Apollo von Belvedere vor. Dichter befangen biese Gruppe in begeisterten Bersen. 1 Die Wirkung biefer Antife murbe nach ber langen Bergeffenheit von mehr als tausend Jahren in zwei getrennten modernen Zeiträumen Epoche machend. Die philosophische Betrachtung ber Runft als eines einigen, aber in ihren Gattungen abgegrenzten Bebiets geiftiger Schöpfung ift vom Laokoon ausgegangen. Rulius II. erkaufte diefe Gruppe um nur 600 Gold: Scubi.2 Aber der Finder de Fredis murbe später reicher belohnt,

1 Die Berse Saboleto's fanben wegen ber Stimmung ber Zeit ben größesten Beifall, und noch Lessing hielt sie für "eines alten Dichters würdig". Dies ist Geschmacksache. Man sehe wie schleppend und matt gleich ber Eingang ist:

Ecce alto terrae e cumulo, ingentisque ruinae Visceribus iterum reducem longinqua reducit Laocoonta dies: aulis regalibus olim Qui stetit, atque tuos ornabat, Tite, penates etc.

2 Bottari, Lettere pittoriche III. 474. Laut Breve v. 23. März 1506 wurde Fredi und sein Sohn Federigo dastür auf den Zoll der Porta di S. Giod. angewiesen: Gaetano Marini Iscrizioni-Aldane Rom. 1785. p. 11. Note. benn die Entdeckung Laokoon's steht auf seinem Grabstein in S. Maria in Aracöli als Titel der Unsterblichkeit verzeichnet.

Siebzehn Jahre nach der Aufftellung Laokoon's im Belvedere sah ihn dort neben dem Apollo ein venetianischer Befandter, und machte von ibm eine Schilderung, welche als die erste von allen andern bier eine Stelle verdient. "Etwas weiter bin ftebt in ähnlicher Rische über ähnlicher Basis von Altarshöhe, einer iconen Kontane gegenüber ber weltberühmte Laokoon. Die Figur ift von der größesten Trefflichkeit, mannesboch, mit ftarrenbem Bart, gang nacht. Man fiebt sogar die Abern, die Nerven an jedem Teile, wie bei einem lebenden Körper; nur der Odem fehlt. Laokoon hat je einen Anaben ju feiner Seite. Beibe find gleich ihm von Schlangen ummunden, wie es Birgil beschreibt. hier zeigt fich die Runft bes Meisters gang unübertrefflich: man fiebt die Anaben binfcmachten und fterben. Der gur Rechten ist von ber Schlange wol zweimal fest umschlungen; sie burchbohrt ibm die Bruft und zieht ibm bas Berg zusammen so daß er verstirbt. Der andere links ift auch von einer Schlange umflochten. Er will fich ben wütenden Wurm mit seinem Arm bom Beine ftreifen, und ba er fich auf teine Beise ju belfen vermag, blidt er mit weinenbem Geficht jum Bater auf, ben er mit ber anbern Sand am rechten Arme faßt. Da er nun den Bater noch tödtlicher getroffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Felici De Fredis Qui Ob Proprias Virtutes Et Repertum Lacohontis Divinum Quod In Vaticano Cernis Fere Respirans Simulachrum Immortalitatem Meruit Federicoque Paternas Et Avitas Animi Dotes Referenti Immatura Nimis Morte Praeventis Hieronyma Branca Uxor Et Mater Juliaque De Fredis De Militibus Filia Et Soror Moestissime Posuerunt, A. D. MDXXVIIII.



sieht, erkennt man an diesem Knaben einen zwiefachen Schmerz: einmal um seinen eignen nahen Tod, dann weil ihm der Bater nicht helsen kann; und so schmachtet er hin, dem Sterben nahe. Es scheint unmöglich, daß menschliche Kunst ein so großes und natürliches Werk vollenden konnte. Das Ganze ist unversehrt, nur dem Laokson sehlt der rechte Arm. Er zeigt das Alter von 40 Jahren und sieht aus wie Wesser Girolamo Marcello von San Tommaso. Die beiden Kinder scheinen acht und neun Jahre alt."

Bald nach dem Laokoon wurde die Statue des Commosus in Herkulesgestalt auf Campo di Fiore gefunden. Dies in Herkulesgestalt auf Campo di Fiore gefunden. Deben daselbst entdeckte man am Palast Pio den Torso des Herkules. Dies berühmte Meisterwerk, die griechische Nachsbildung einer Statue des Lysipp, hatte wahrscheinlich das Theater des Bompejus geziert. Julius II. stellte es im Belvedere auf, von dem es auch den Zunamen erhalten hat. Michel Angelo bewunderte den Torso als das Muster idealer Plastik, und nannte ihn seinen Lebrmeister. Sine andere antike Statue erregte kaum minderes Aussehn: die liegende Figur der verlassenen Ariadne, die man wegen des schlangensörmigen Armbandes für Kleopatra hielt. Als solche besang sie Castiglione. Vullus erwark sie von Girolamo

<sup>1</sup> Sommario del Viaggio degli Oratori Veneti, bei Mbéri ut supra p. 115.

<sup>2</sup> Albertini de mirabilib. urbis p. 61.

<sup>3</sup> A. 1864 murbe in bemfelben Balaft Bio ber coloffale bronzene Bertules ausgegraben.

<sup>4</sup> Rach heute liest man die einst bewanderten Berse Caftiglione's (Carmina Vened. 1558 p. 31), und andere von Agostino Favoriti und Bernarde Baldi an den Seiten der Rische, worin die Statue aufgestellt ist. Castiglione sagt:

Maffei, und nahm sie ins Belvebere auf. Ihr Jundort ist unbekannt. Neben S. Croce, in den Trümmern des sogenannten Tempels der Benus und des Cupido, sand man die Benusstatue der Gemalin von Alexander Severus, Sallustia Bardia Orbana, die gleichfalls ins Belvebere kam.

Außer biesem etsten Bestand des Belvedete sammelte Julius II. noch andere Altertümer, die man im baticanischen Garten und in den Loggien ansstellte. 1 Unter seinen nächsten Nachfolgern kamen einige Meistetwerke hinzu. Leo X. ließ die Statne des Tider und die berühmte des Nil in den Batican bringen, welche beide zu seiner Zeit in den Trümmern des Jseum dei S. Stefano in Caco ausgegraben wurs den. 2 Er ließ im Batican auch zwei in den Thermen Trazian's gesundene Antinonsstatuen ausstellen, und in den capitolischen Palast die Reließ vom Triumsbogen Marc Aureks aus Santa Martina am Forum hinüberschaffen. Auch wurz den zu seiner Zeit die Reste der marmornen Umsassung wieder bemerkt, die der Tiderinsel die Gestalt eines Schiffs gegeben hatte. 3

Quam deinde, ingenium artificis miratus Julus Egregiam, celebri visendum sede locavit Signa inter veterum heroum, saxo perennes Supposuit lacrimas aegrae solatia mentis — —

1 Julius II. hat auch ben antilen Legionenabler, ben man im Borticus ber Santi Apostoli fieht, aufstellen laffen.

2 Der Ril war schon zur Zeit bes Poggio ausgegraben und gleich wieder zugeschültet worden. Bb. VI. p. 696 dieser Geschichte. Ril und Tiber sah der venet. Gesandte (bei Alberi ut supra) A. 1528 mitten im Garten des Belvedere ausgestellt. Ihren Jundort bezeichnet Andreas Fulvius II. 148. Ganz irrig behauptet Sed. Serlio, sie seien auf dem Quirinal gefunden. Il terzo libro di Archit. p. 80.

3 A. Fulvius III. 192. Unter Paul III. erhielt bas Belvebere auch ben berühmten Mercur, b. h. Antinous, ber bei S. Martino ai Monti in benselben Trajans-Thermen gefunden wurde.

Die Leidenschaft bes Sammelns von Antiken mußte durch solche Entdeckungen sehr gesteigert merden. Man grub jest in Rom und in ber Campagna eifrig nach. Es galt als Erforderniß römischer Balafteinrichtung, Antiken in den Galen zu besitzen, und wir bemerkten icon viele romische Balafte, wo um das Ende des XV. Jahrhunderts schöne Al= tertumer zu seben waren. Agostino Chiqi, Domenico Massimi, Colucci und Gorit, Cardinale wie Riario, Piccolo= mini, Brimani, Caraffa, Galeotto Rovere, und vor allen Johann Medici ließen eifrig nach Antiken suchen. 1 Das haus Saffi in Barione, die Palafte bes Laurentius Manilii, ber S. Croce, Branca, Ciampolini, Cesi, Gottifredi, Balle, Colonna, Porcari, Bonzetti, die Bäuser ber Maffei und Buzi bei ber Minerva waren mit Altertumern erfüllt. 2 Man stellte sie selbst in den Sofen auf, und mauerte in Banden und Treppenhäusern Fragmente von Inschriften und Sculpturen ein, eine Sitte, die sich in Rom noch erhalten bat. 3

Rom konnte demnach den Bildhauern die reichste Schule classischer Studien darbieten, und kein Ort in der Welt geeigneter sein, die moderne Sculptur zu beleben. Wenn dies im Ganzen nicht geschah, so war es vielleicht weniger die Fülle antiker Vorbilder, was den selbständigen Geist der

<sup>1</sup> Joh. Medici besang selbst eine in Trastevere gefundene Lucrezia in Bersen, bei Fabroni p. 37.

<sup>2</sup> Albertini de Mirabil. Urbis. Später verfaßte ber gelehtte Bos logneser Graf Ulisse Albovrandi ein Buch Delle Statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi, e case si veggono (Vened. 1556). Er beginnt seine Auszählung mit dem Belvedere, und der Leser wird bemerken, wie zahlreich die Privatsammlungen von Antiken in Rom waren.

<sup>3</sup> Biele Paläste waren mit römischen Inschriften, in ben höfen und Ereppenhäusern, ausgestattet. Mazocchi gibt sie an in seiner Inschriftensammlung A. 1521.

Bildhauerei in Rom erdrückte, als der Umstand, daß diese Kunst vom Gewicht aller jener hindernisse beschwert blieb, die ihr die christliche Religion entgegengestellt hat. Der Kreis ihres Schaffens beschränkte sich auf die Decoration, in welcher die Renaissance des XV. Jahrhunderts schon das Mustergültige geleistet hatte, und auf das enge Gebiet monumentaler Grabplastik und der Darstellung von Heiligen.

Aus der Reit Rulius II. find die besten Werke solcher Art die von Andrea Contucci von Monte Sansovino. Dieser ausgezeichnete Bildhauer war aus der Schule Pollajuolo's hervorgegangen und durch Arbeiten in Florenz, Genua, und Liffabon berühmt geworden. Der Papft übertrug ihm awei Grabmäler in S. Maria del Bopolo. Diese Kirche war die Lieblingsschöpfung der Rovere und der Kunsttempel ber Renaissance seit Sixtus IV. Julius ließ ihren Chor, beffen Deckengewölbe Pinturicoio ausgemalt hatte, burch Bramante erweitern, und die beiden Genfter mit den iconften Glasmalereien schmuden, die Rom besitt. Sie find Werte zweier frangofischer Meister, bes Claude und Guillaume Marcillat, welche Bramante dem Bapft empfohlen hatte. 1 In diesem Chor nun ließ er die Grabmaler ber Cardinale Ascanio Sforza und Girolamo Baffo Rovere aufstellen, Werke von edlerer Ausführung als Ideengehalt. Contucci vollendete sie vor 1509. 2

<sup>1</sup> Bafari Vita di Guglielmo da Marcilla, VIII. 96. Im Sacco bi Roma wurben bie Glasfenster zerftort, welche bieselben Runftler im Batican gemacht hatten.

<sup>2</sup> Den Schatten Ascanio's konnte die pralerische Großmut der ihm vom Papst, seinem und seines hauses Feind, gesetzten Inschrift schwerzlich versöhnen: Ascanio Mariae Ss. Vicecomiti Francisci Ssortiae Insudr. Ducis F. Diaconi Card. S. R. E. Vicecancellar. In Secun-

Sein bestes Werk in Rom ist die sitzende Gruppe von Sta. Anna und der Madonna; er machte sie für den deutschen Prälaten Johann Gorit, dessen Haus ein Mittelpunkt der geistreichen Gesellschaft Roms war. Sie wurde im Jahr 1512 in einer Capelle zu S. Agostino aufgestellt, wo man sie noch sieht. Als eine der anmutigsten Schöpfungen der damaligen Vildhauerei erward sie sich die übertriebene Bewunderung der Zeitgenossen. Sansovino beschäftigte viele Schiler in Kom, doch ging er bakt nach Florenz, und erhielt dann im Jahre 1513 einen seines Talents würdigen Aufetrag, die Reliess für die Casa Santa in Loveto zu fertigen.

Für Michel Angelo würde ein ähnlicher Auftrag zur rechten Zeit ein Glück, für die Kunst es ein Gewinn gewesen sein, wenn er die Façade des slorentiner Doms, oder die von S. Lorenzo mit Sculpturen hätte bedecken können. Doch ein böser Stern hinderte ihn, so große Compositionen als Bildhauer zu schassen, wie er sie als Maler schaf. Diesen mächtigsten Künstlercharakter der Renaissance verehrt die Welt als einen geistigen Feros, wie Dante und Shakespeare, Columbus und Luther. Dante war glücklicher: er vermochte die gesammte Cultur des Mittelalters in einer einzigen Schöpfung zu vereinigen, und diese monumentale Sinheit blieb eine unwiederholdare That. Zur Zeit Dante's war die Civilisation noch in der Kirche beschlossen; zur Zeit Michel Angelo's hatte sie sich von ihr gelöst, oder sie war in die zwei Culturen des Christentums und des Heidentums

dis Reb. Moderato In Adversis Summo Viro Vix. A. L. M. II. D. XXV. Julius II. P. M. Virtutum Memor Honestissimarum Contentiorum Oblitus Sacello A. Fund. Erecto Posuit MDV. — Anbrea, Sohn bes Riccold Contucci von Monte Sansovino war A. 1460 geb. und † A. 1529.

auseinandergefallen, welche wol das philosophische Bewußtsein, aber nicht die künftlerische That vereinigen konnte. Sine zerstreute, sast zerstücke Welt von erhabenen Entwürfen, von kaum vollendeten Sestalten liegt um den schwermütigen, von leidenschaftlichem Schöpferdrang durchstürmten Michel Angelo. Seine Werke erweden Chrsnrcht vor der Tiefe einer einzelnen Menschenkraft, und doch sind sie nur die Torsos eines titanischen Geistes, dem die harmonische Vollendung der antiken Meister versagt blieb. In schwerzvolkem Ringen stürmte er mit ihnen den himmel des Ideals: das Schickal blieb ihm die Hebe des Herkules schuldig.

Seine Berührung mit Julius mar fompathisch und fruchtbar: die Energien diefer beiben Rraftmenschen entsprachen einander, und gewiß war Julius II. eine plastische Individualität nach ben Maßen Dichel Angelo's. Rachdem ber iunge Rünftler im Jahre 1499 feine Bieta in Rom aufgestellt hatte, war er nach Florenz gurudgekehrt. Er batte bier Auftrage für Biccolomini, ben nachmaligen Bins III., nämlich 15 Statuen für die Libreria des Doms von Siena ju machen. Aber im Sept. 1504 stellte er vor dem floren= tiner Signorenpalast seinen David auf, und dies tubne Wert ericbien ben Zeitgenoffen mit Recht als munberbar. 1 Es war die geniale That einer in der Kunst vollzogenen Revolution. Jebe scholaftische Tradition ber Kunft ward bier mit einem Male übersprungen. Das Altertum, bisber nur in ausgegrabenen Statuen entbedt, erstand hier als bas lebendige Werk eines lebenden Künftlers; denn als nachter



<sup>1</sup> Bie groß die Begeisterung barüber war zeigt Benebetto Barchi in feiner Orazione funerale di Michelang. (Flor. 1564); ben Laokoon, ben Apollo, und alle Statuen Rom's möchte er nicht für ben einen David nehmen.

Heroen-Coloß wurde der junge biblische David öffentlich dem Bolk dargestellt. Michel Angelo hatte den Apollo in Rom gesehen, und konnte von ihm beeinflußt sein, aber dennoch wurde schon im David die grandiose Eigenart seines Genies so offenbar, daß hier kaum mehr als die Nacktheit antik ist. Er ahmte überhaupt nicht die Antike nach, so wenig als Dante Birgil nachgeahmt hat, denn beide Genies ragen in ihrer unermeßlichen Originalität, wie Obelisken, hoch über die Renaissance hinweg. Michel Angelo sah die Natur, wie nur er sie zu sehen vermochte. Er erschuf sich seine eigene Mythologie titanischer Kunstgestalten.

Raum hatte er den David vollendet, so rang er mit Lionardo auch um die höchste Palme in der Malerei: er entwarf den Carton einer Flußscene nackter Kämpser aus dem pisaner Krieg, im August 1505. Dies bewunderte Werk wurde nicht ausgeführt; der Carton ging unter. Nun berief Julius, durch Giuliano di Sangallo angeregt, Michel Angelo in dem=selben Jahr 1505 nach Rom. Der erste Austrag dieses Papsts an den großen Künstler war sonderbarer Weise der seines Grabmals. Im Beitalter eines epidemischen Grabmallurus war es verzeihlich, wenn Julius sich ein herrliches Monument zu süchern wünschte, obwol ihn nur ein Blick auf die Bia Appia oder die Mausoleen der Kaiser über die Sitelkeit solcher Ehrsucht hinreichend belehren konnte. Der colossale Plan seines Grabmals gehört auch den Ideen des Künstlers allein an. Dieser ergriff einen an sich bedeutungs=

<sup>4</sup> Das Leben und die Werke Michel Angelo's find von Bafari und Condivi an in zahllofen Kunftgeschichten behandelt worden. In neuester Zeit wurde die jüngste Biographie des großen Künstlers von Hermann Grimm mit verdientem Beifall aufgenommen.

losen Gegenstand mit übergewaltiger Phantasie, erweiterte ihn zu einer künstlerischen Welt und übersteigerte ihn so, daß dieses Werk nie zur Bollendung kommen konnte: gleich als rächte er sich so an dem Mißbrauch welchen der Papstsfürst mit dem Genie zum nichtigen Zweck seiner Selbstverherrlichung treiben wollte. Das freistehende Grabmal sollte eine Composition von nicht weniger als 40 Bildsäulen enthalten, darunter die Figuren unterworsener Provinzen, die aller Künste und Tugenden, Genien und Engel, Rahel und Lea, S. Paul und Moses. Auf der Spize des Ganzen sollten die Gestalten des Himmels und der Erde den Sarkophag des Papsts, wie eines schlummernden Gottes, emportragen.

Weil Julius diesen großartigen Plan annahm, mochte sein pharaonisches Selbstgefühl die Fronie des Künstlers erregen, dem es doch hier nicht auf die Figur des Fürsten, nur auf das Reich seiner künstlerischen Ideen ankam. Wie unermeßlich aber dies Selbstdewußtsein von Julius war, lehrt die Angabe von Zeitgenossen, welche sagen, daß jener Entwurf Michel Angelo's den Papst eigentlich veranlaßte, den S. Peter umzubauen, nämlich um seinem eigenen Grabmal, in der neuen Tribune, einen passenden Raum zu schaffen.

Schon im Jahre 1505 ging Michel Angelo nach Carrara, wo er acht Monate blieb, Marmorblöcke hauen zu lassen.



<sup>4</sup> Basari, XII. 180. Onde, cresciuto lo animo a papa Giulio, su cagione che si risolvè a metter mano a rifare di nuovo la chiesa di S. Piero di Roma per mettercela drento, come s'è detto altrove. Rămlich in ber Vita di Giuliano di S. Gallo VII. 221. Beniger bestimmt ist in bieser Ansicht Condivi, Vita di Michelang. Buon., Flor. 1746. n. 27.

Sie wurden auf bem G. Beterplat niebergelegt, und zwischen ber Rirde S. Catarina und bem Corridor batte ber Runftler feine Wertflatte. Der Bapft, welcher alles mit Furie angriff, und so betrieben haben wollte, sah mit Ungeduld ber Arbeit gu. Ueber einer Brude, die er von jenem Corribor gum Studium Michel Angelo's batte werfen laffen, kam er oft berab, ben Künstler anzutreiben. Das ganze Werk murbe für diesen nicht allein mährend des Lebens des Papsts, son= bern lange nachher eine Quelle von Verdruß. Man weiß daß Papft und Künstler sich mit einander überwarfen; ber mannliche Stols, mit bem biefer einem folden herricher trotte, seine Abreise nach Florenz, der Born Julius II., die Vermittlung der florentiner Signorie, das Wiederseben und Bersöhnen beiber, und die Hochachtung, welche ber Papst vor bem Genie bekundete, find icone Borgange in bem perfonlichen Leben biefer fraftvollen Geister, welche beide gleicher Beise ebren.

Der Flüchtling erschien wieder vor dem Papst im November 1506 zu Bologna, und hier blieb er um die bronzene Statne desselben zu arbeiten. Sie wurde am 21. Februar 1508 aufgestellt: es ist dieselbe die schon im December 1511 vom empörten Volk zerschlagen wurde.

Auch als Michel Angelo im Frühling 1508 nach Rom zurückehrte, hinderten ihn andere Aufgaben, zumal die Malereien in der Sixtina, an der Fortsetzung seiner Arbeiten für das Grabmal. Es gereicht Julius zur Ehre daß er sich

<sup>4</sup> Der Papft war sitzend abgebildet, mit der Rechten segnend, die Linke indeß hielt doch die Schliffel, und nicht das Schwert, welches Julius verlangt haben soll. Siehe zu Basari XII. 187 den Prospetto cronologico in der Ausgabe von Le Monnier p. 348.

selbst wieder vergaß und den Künstler bei Werten höherer Natur beschäftigte. Diesen hindernissen solgten viele andere. Schon durch die Testamentbestimmung des Papsis wurde der ursprüngliche Plan vertleinert.

Rach langen Processen mit den Bollstredern des Testaments, namentlich dem Herzog von Urbino, wurde das Grabmal erst im Jahre 1550 in seiner hentigen Gestalt zu S. Bietro in Bincoli aufgestellt, und beim Anblick seines verkümmerten Lieblingswerts konnte der greise Künstler die Bahrheit des stätigen, daß die Schöpfungen welche der mühende Mensch von sich zurückläst, nur Fragmente seines Geistes und seiner Iveale seine.

Es ist wol ergreisend sich vorzustellen, daß das Bebentendste was Michel Angelo als Bildhauer schuf, dem Gedanken an den Tod geweiht ist: die Pietà, die Grabmäler sür Julius II. und für die Medici. Persönliches Schickal, innere Ratur, Zufall, und auch das Verhältniß der christlichen Religion zur plastischen Kunst erklären dies. Grabgestalten sind die höchsten Leistungen der christlichen Vischauerei vom Sarkophag des Junius Bassus dis zu den Werken Michel Angelo's. Es war ein weiter Weg, welchen die Kunst auf dieser nie unterbrochenen Lia Appia des Todtencultus von jener Stuse dis zu dieser zurückgelegt hatte. Doch fast noch weiter erschelnt der Abstand, wenn man die zierlichen Werke der Cosmaten mit den majestätischen Schöpfungen Michel Angelo's vergleicht. Erhabneres hat kein Künstler je in



<sup>1</sup> Giehe zu Basari's Vita Michelangelo's ben Commentar p. 312, Della Sepoltura di Papa Giulio II., worin auch ber Rechtsertigungs-brief bes Künftlevs abgebruckt ift, ben zuerst Gebastiano Ciampi aus einer Hanbschrift ber Magliabecchiana and Licht sog.

dieser Sphäre ausgedacht. Daß nun das Grabmal Julius II. nur auf diese eine, an die Wand gelehnte Fläche verkleinert wurde, bleibt ein ewig zu beklagender Verlust der Kunst. Zwar der eine Moses reichte aus, dem berühmten Papst zum würdigen Denkmal zu dienen, wie der Cardinal Gonzaga urteilte. Aber wie anders würde sich dieses Gebilde dem Betrachter darstellen, wenn es als der wol berechnete Teil in ein vollkommenes Ganze eingefügt wäre.

Nur Moses, Lea und Rabel sind von der hand Michel Angelo's, das übrige machten seine Schüler. Diefer gebornte nacte Gigant mit bem fataraftgleich abstürzenden Barte icheint einer frembartigen Gattung von Göttern ober Riefen an= zugebören, beren Baterland eber in ber Ebba als in ber Bibel zu suchen ist. Der Moses Michel Angelo's ist die gewaltigste Auftrengung ber driftlichen Bildhauerei, vielleicht ber perfonlichfte Ausbruck ber Kraft seines Schöpfers, ber selbst unter ber herrschaft bes herfulesibeals zu steben ichien, und ein gigantischer Wurf bis zu ben letten möglichen Grenzen ber Natur. Neben ihm öffnet sich schon der Abgrund für die Arrtumer der Ungeheuerlichkeit eines Pseudo-Titanismus, worin die Schule des Meisters bald verfiel, als die bobe Flamme feines Beiftes erloschen mar, für beffen Probleme nur er selbst das Maß gewesen war. 1 Diese fremdartige Mosegestalt wurde sich wol milbern, wenn die Figur statt in der Titelkirche Julius II. und in ihrer kleinlichen Architektur-Umfassung, im Chor bes S. Beter aufgestellt worden mare. Durch seltsame Ironie fam ber Grunder bes neuen Doms, obwol feine Refte felbft in ihm ruben, um die Ehre

<sup>1</sup> Man bente an bie Zeiten bes Berninismus, und erinnere sich an ben Titanenzwerg bes Moses-Brunnen von Termini in Rom.

hier im Monument fortzudauern, und keine hatte dieser Papst mehr verdient als sie. 1

3. Die Malerei. Die fixtinischen Dedengemalbe Michel Angelo's. Das jungfte Gericht. Rafael. Seine Gemalbe in ben Stanzen bes Battcan.

Glücklicher als die Sculptur entfaltete fich die Malerei ber Italiener, die volltommenfte Blute ihres Rationalgeiftes. Auch wenn dieses Volt nichts mehr producirt batte, als die alanzende Bracht seiner Malerschulen, so murbe bas allein bingereicht baben, ibm die geistige Unsterblichkeit zu fichern. Nichts Störendes läßt sich in der Entwidlung der italieniichen Malerei entbeden, sonbern fie bietet bas Schausviel bes organischen Wachstums einer Pflanze bar, für beren Gebeiben jede Bedingung gegeben ift. Alle Bildungestoffe ber Beit nahm biefe gefügigste ber Runfte begierig in sich auf. Sie rubte ftets auf bem Grunde ber Religion, aus melder fie ihr innres Leben jog, aber fie verschloß sich julett nicht bem Einfluß bes classischen Beibentums. Bas für bie antike Religion die Sculptur, das war für die driftliche in noch boberem Grade die Malerei: die intimfte Lieblingstunft, die auserkorne Interpretin der Mosterien und ihr mächtigstes Organ. Das große Capitel, welches fie in ber Geschichte ber Cultur einnimmt, ift gerade beshalb von fo hobem Reig, weil sie für die ganze Dogmengeschichte ber Menscheit, für die innerlichsten Begriffe und Empfindungen der Zeitalter

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Julius II. wurde in der Capella Stytina begraben, welche Sixtus IV. im S. Beter erbaut hatte, und wo auch er bestattet lag. Julius gab ihr den Ramen Julia. Siehe seine Bulle A. 1513 zu Gunsten der dortigen Sängerschule (Bullar. Vat. II. 850). Paul III. ließ sie abtragen, und die Gräber von Sixtus IV. und Jul. II. in die Capelle des Sacraments bringen.

Gregoropius, Gefcichte ber Stadt Rom. VIII. 10

ben farbigen Abdrud und Körper geschaffen bat. Sie batte einst, mahrend bes Verfalls ber driftlichen Ibee in bas materielle Gögenwesen, bem barbarifden Menschengeschlecht bie entsprechenden Erscheinungen seiner Götter ober Beiligen in Farben und Mofaiten bargeboten, aber felbst in ihnen noch einen Schimmer von Ibealität bewahrt. Sie hatte bann langfam ben Byzantinismus verlaffen, bis die Ahnung reinerer Formenwelt und das Ideal madonnenhafter Schönheit in Giotto erscheinen konnte. Fortan trat die Malerei stufen= weise aus bem Ueberfinnlichen und Dogmatischen auf ben Boben ber Natur jurud. Sie fand ben verachteten Körper wieder, und versöhnte die Seele mit ihm. Sie verwarf ben bieratischen und monchischen Topus ber hählichkeit und erhob die Schönheit vorurteilslos jur Blume ber Runft. 1 Sie erlitt die Wirkung der großen Umwälzung im Glauben und Benken und im Geschmack burch die Renaissance des Beidentums. Sie beschränkte fich nicht mehr auf das Sombolifiren eines theologischen Borganges, sondern fie gelangte ju bem iconen sinnlichen Leben einer aftbetischen Ibee.

Ihr Ideal wurde kunftlerisch; ihr Gesetz die vollkoms mene Durchdringung der Natur mit der Idee, die auss druckvolle Schönheit. Ihre Stoffe entnahm sie aus allen

<sup>1</sup> Das Christusibeal der Ratakomben, selbst noch das der Mosaiten von Ravenna ist jugendlich und schön: seit dem VII. Jahrh. kommt der greisenhafte und hähliche Thurs der Byzantiner zur Geltung, gemäß der Ansicht Tertullians und Christus von Alexandria, daß Christus der hählichste Mensch gewesen sei. Siehe die lehrreichen Abschnitte dei Didron, Iconographie chrétienne, Paris 1843, p. 270. sq. — Es waren später nur alte, schwarze und frazenhaste Heiligenbilder, welche sortsubren Bunder zu thun. Ich habe nie gehört, daß irgend eine Madonna von Berngino, Rasael oder Correggio in den Rus gekommen ist, die Augen zu verdrehen oder Kranke zu heilen.

Sphären, welche die christliche Civilisation in sich vereinigt hatte. Die Kunst des XVI. Jahrhunderts war so heimisch in der Welt der Bibel, wie in der des Homer. Aber wenn auch die antiken Compositionen von Rasael, Giulio Romano, Sodoma, Guido Reni der Anerkennung selbst classischer Künstler mochten wert gewesen sein, so hat doch die Malerei jener Epoche nie ihren historischen Boden verlassen, sondern ihre großartigsten Schöpfungen naturgemäß im Gediete der christlichen Culturgeschichte dargestellt. Die Gestalten des alten und neuen Testaments hat sie zur idealen Bollendung gebracht.

Im Anfange der Zeit Julius II. waren in Rom noch berühmte Maler aus den Schulen des XV. Jahrhunderts thätig, und andere jüngere Kräfte schon bemerkbar. Perugino, Signorelli, Sodoma, welchen Agostino Chigi im Jahre 1507 nach Rom zog, malten im Batican. Der Benetianer Sebastiano del Piombo wurde namhaft, und eins der genialsten Talente des Zeitalters war Peruzzi, der die römischen Paläste mit reizenden Frescomalereten in Terretta oder Chiaroscuro verzierte. Sodann erschienen die beiden Meister, welche der Malerei ihre höchste monumentale Stelslung gaben, Michel Angelo und Rasael.

Am 10. Mai 1508 begann Michel Angelo seine Deckengemälde in der Sixtina, wo Julius II. die malerische Ausschmückung vollenden wollte, die sein Oheim dieser Capelle
gegeben hatte. Wenn es wahr ist, was Basari und Condivi
berichten, so entsprang der Auftrag dem Neide Bramante's und
anderer, die den Künstler blosstellen wollten, und nur zagend
machte er sich an die ihm noch neue Frescomalerei. Seine Aufgabe
war großartig. Die biblische Mythe von der Schöpfung, dem

-Sündenfall und der Erlösung bes Menschengeschlechts breitete er in einer Reibe von Gemälden aus. Seine tieffinnige Natur jog ihn jum alten Testament. In der Bibel bes Juden= tums ruben die Urmpfterien der Menscheit, die Grundge= banken ihrer Civilisation, und ihre altesten und ewig ungelösten Fragen. Aus ber Bibel bes Judentums entsprangen Die genialften plastischen Gestalten Michel Angelo's, David, Moses, Lea und Rabel. Er vertiefte sich in diese Gebeim= niffe und schuf nun Besen bober Originalität. Er malte als Bildbauer; seine Farbendichtung in ber Sixtina ift plas ftische Malerei. Niemals hat Michel Angelo die Ueberfülle feiner Rraft, die ibn ins Gewaltsame brangte, so icon gemäßigt als in seiner "Schöpfung bes Menschen," ober in ben Propheten, ober in jenen Sibpllen, in benen er bas bellenische Götterideal des Beibes mit einem apokalpptischen Wefen verband, und Antlige von mabrhaft erhabner Schonbeit ichuf, wie bas ber Sibylla Delphica.

Der ungeduldige Papst drohte den Künster vom Gerüst herabwersen zu lassen, wenn er nicht endlich die Bilder, ob vollendet oder nicht, enthüllte. Die Enthüllung geschah zuserst am 1. November 1512. Aber vielleicht wurden die Gerüste nicht einmal zu Lebzeiten des Papsts ganz abgenommen, und so der Zugang zur Capelle dem Bolk erst nach 1513 frei gegeben.

Das Werk rief einen Sturm des Enthusiasmus hervor, sowol durch die ideale Größe der Compositionen, als durch die Bollendung in der Zeichnung und der Plastif überhaupt.

<sup>2</sup> Rote zur Biographie bei Basari p. 192. Die mittelsten Gemalbe wurden im Rov. 1509 aufgebedt; bas Uebrige in ben zwei folgenden Jahren gemalt: so ist die Ansicht von H. Grimm Leben Michelangelo's II.

Rein Maler hatte je vor Michel Angelo die Natur so groß angesehen, und so frei und kühn in Formen gebracht. "Diesses Werk, so sagte Basari, war und ist die Leuchte unserer Kunst, welche der Malerei so viel Förderung und Licht gesgeben hat, daß es hingereicht hat, die so viele Jahrhunderte in Finsterniß liegende Welt zu erhellen." Das Urteil der Zeitgenossen ist nicht abgeschwächt worden, denn diese bewunzbernswürdige Schöpfung gilt noch heute als das schönste der Werke Michel Angelo's überhaupt. Die Kritik hat den Wert des "jüngsten Gerichts", aber niemals den der Deckenzgemälde bezweiselt.

Mit dem "jüngsten Gericht" beschloß Michel Angelo erst nach langen Jahren seine Arbeiten in der Sixtina, denn am Beihnachtstage des Jahrs 1541 wurde es entshült. Der Gegenstand dieses Gemäldes mußte gerade Mischel Angelo reizen; er bietet dem Künstler das ganze aufgeregte Menscheits Drama als das Finale der Schöpfung dar, wo himmel und hölle in surchtbaren Gegensägen sich scheiden. Diesen excentrischen Stoff vermachte Dante den Malern, oder er verdammte sie dazu, sich fruchtlos an ihm abzumühen. Denn keiner bewältigte ihn, weil er in die Grenzen der bildenden Kunst nicht zu fassen ist. Michel Angelo selbst scheint zu diesem Gegenstand, dem abschreckenden Dogma augustinischer Theologie, nur ein sormales Berhältniß gefunden zu haben.

Es ift nichts driftliches, nichts religiöses in seinem jungften Gericht, einem Werk von kalter und profaner Natur. hier ift alles Birtuosität, Anstrengung von Muskelkraft, ein Sturm von Leibern, voll theatralischem Prunk, anatomisches Studium bes Nackten; neu-lateinisches Heidentum. Die

Gestalt Christi ist so ganz profan athletisch, daß diesem Welt= richter mit zum Schlag ausholendem Arm nur die Reule zu fehlen scheint, um einen nemässchen Herkules vorzustellen. 1

Im Sommer 1508 trat Rafael zuerft in Rom und neben Dichel Angelo auf. 2 Rein Gegensat tonnte größer fein, als der zwischen dem erhabenen Aeschplus der Runft und bem phadonartigen Liebling ber Grazie. Dichel Angelo, so un= endlich tiefer, ursprünglicher und freier als Rafael, wollte die Ratur felbst bezwingen und sie nach seinem Gedankenmodell gewaltsam schaffen; sie rachte sich, benn er wurde manirirt, und wo er es nicht war, verstand boch die Menge nicht die philosophische Großartigkeit seiner Runft. mübelos und der Menge faglich offenbarte Rafael die befeelte Natur: er mar das Schokkind bes Glucks. Die Grundstimmung feines Befens ift lyrifch, fein Reich ber formenschöne Schein bes Lebens, worin alle Diffonanzen in Harmonie gelöft find; in die gebeimnisvolle Tiefe in welcher die Brobleme, bie Widersprüche und Schmerzen des Lebens ruben, drang biefer Glüdliche nicht. Der Rauber seines Genies liegt im Gefühl; er wirkt im Moralischen, nicht im Intellectuellen. Michel Angelo bat bas Mittelalter geistig abgethan und er= scheint so gang frei und original, daß ber Rusammenhang feiner Runft mit ben Ibealen ber Bergangenheit schwer

<sup>1</sup> Im sixtinischen Gemälbe erscheint bas Christusibeal wie in einem Rückschritt. Wenn ich auch Dibrons Ansicht bezweisle, bas Michel Angelo bie Hanbbewegung bes Christus von Orgagna im Pisaner Campo Santo copirte, ohne sie zu verstehen, so liegt boch eine richtige Empfindung seinem harten Urteil zu Grunde: ...jamais Dieu n'a été plus abaissé que par le dur artiste de Florence." (Iconographie chrét. p. 267.)

<sup>2</sup> Das erste bestimmte Datum seiner Anwesenheit in Rom ist ber 5. Sept. 1508, wo er an Francesco Francia in Bologna schrieb. Carlo Fea Notizie intorno Rassaelle p. 27.

erkennbar ift. Wie Luther ben religiösen Geist aus ber Scholastif ber Rirche, fo tubn bat Michel Angelo ben Bildnergeift aus ber Scholastit ber Runft geführt und bas perfonlichfte Selbst zu seinem Gefet und Daß gemacht. In Rafael aber ift der geschichtliche Proces der Runft vollkommen deutlich. Die vergangenen Ibeale schimmern noch in seinen Werten burch; er bat noch die reizende Kindlichkeit eines früheren Reitalters. Es ift in seinen Schöpfungen eine bewußtlose Einbeit von Wiffen und Glauben, welche über fie den entgudenben Glang von Jugend, Gludjeligkeit und Befriedigung Die Nachwelt bat Rafael einen Cultus ber verbreitet. 1 Berehrung gewidmet, ber noch im Beginn unseres Sabrbunberts bis zur Frömmelei gesteigert wurde. 2 Wol muß man fagen, daß er ber wesentlich driftliche Maler ift, ober bem driftlichen Kunstideal die classische Vollendung gegeben bat.

Er kam aus der Tradition der kirchlichen Kunst Umbriens hervor. Seine Baterstadt lag dem Boden sern, aus welchem die Statuen des Altertums emporstiegen, und obwol das Schloß der Monteseltre ein Mittelpunkt freier Weltbildung geworden war, konnten ihn doch diese Einstüsse in seiner Kindheit nicht berühren. Sein Bater war Heiligenmaler. In der umbrischen Schule atmete Rasael den ihm naturverwandten Seist jener Grazie ein, welcher die reizenden Bilder von Ottaviano Relli, Lo Spagna und Francia entstehen ließ. Die Sonne dieser Schule war das Madonnenideal, und

<sup>1</sup> Basari, ber Schöpfer ber mobernen Runstgeschichte und trot seines Leichtsinns boch immer ber lesenswerteste aller Runsthistoriker, hat niemals reizenber Gestalt und Gaben eines Rünstlers ausgesprochen, als in ber Einleitung zu seinem Leben Rasaels.

<sup>2</sup> Man erinnere sich an die Literaturepoche von Rovalis und die Betrachtungen eines empfindsamen Klosterbrubers.

ibm blieb Rafael getreu. Sein Lebrer Berugino mar ber größeste Meister ber religiosen Malerei Umbriens. man noch in Shakespeare bie Gesichtszüge seiner von ibm verdunkelten Borganger im Drama, ber Englander wie Italiener, ertennen tann, fo blidt aus ben Gemalben Rafaels noch deutlicher das Antlit Berugino's bervor. Es bat einen boben Reiz, das allmälige Aufzehren des Wesens von diesem in jenem ju betrachten bis ber Schuler ju fich felbft getommen ift. Er half im Sabre 1503 Binturicoio bei feinen Gemälden in der Libreria ju Siena. 1 Als er sodann im Berbst 1504 nach Florenz tam, wirkten auf ihn die wiffen= schaftliche Aufklärung biefer Stadt und die naturale Rich= tung ihrer Malerschulen ein. Dort ftudirte er die Antiken wie die Cartons von Michel Angelo und Lionardo. Er befreite fich von ben engen Grenzen ber umbrifden Schule. Awischen Florenz und Berugia bins und bermandernd, bier wie dort beschäftigt, war er im Sommer 1508 wieder in jener Stadt, als er ben Ruf nach Rom erhielt, und bies war das Berdienft seines Landsmannes Bramante. Schon batten reizende Werke sein Genie kund gethan: die Kronung Maria's (im Batican), das Sposalizio (in der Brera), die Madonnen Ansidei und Conestabile (in Perugia), del Carbellino (in ben Uffizien), bel Giardino (in Wien), Bella Giardiniera (in Paris), del Baldacchino (in Pitti), die Grablegung (in ber Gallerie Borghese).

<sup>1</sup> Gruber Raphael et l'Antiquité, Paris 1864, I. 229 sq. will nachweisen, daß der Einsluß der in der Libreria ausgestellten drei antiten Grazien für die Richtung Rasaels bestimmend war. Aber wenn diese Statuen, welche der Card. Piccolomini in seinem römischen Palast besaß, damals wirklich schon in Siena sich befanden, möchte es doch gewagt sein, ihnen eine so große Wirkung zuzuschreiben.

Auf dem Boden Roms und im Berkehr mit den gebildetsten Geistern der Zeit konnte nun Rasael seinem entzüdenden Talent den weitesten Horizont geben, ohne jene
umbrische Grazie einzubüßen, aus welcher der seelenvollste
Reiz seiner Kunst gestossen ist. In seinen schönsten Gestalten hat die Individualität eine unaussprechliche seelische
Transparenz. Sie behalten auch bei voller Natur eine
leidenschaftslose Klarheit und Joealität. Seine Frauen,
ganz Leben und Wirklickeit, haben nur so viel Sinnlickeit, als sie die Charis besitzt. Erst in der Schule
Benedigs wurde die sinnliche Leidenschaft in der Kunst emancipirt, und das Ideal ward dort statt der Madonna die Benus.

Julius II. übertrug Rafael die Ausmalung der päpstelichen Wohnzimmer in dem von Nicolaus V. erbauten Stockwerk des Batican, denn aus Haß gegen das Andenken Alexanders VI. bezog er die Säle des Appartamento Borgia nicht. Schon unter Nicolaus V., dann unter Sixtus IV. hatten dort Piero della Francesca und Bramantino, Bartoe lommeo della Gatta und Luca Signorelli, unter Julius II. aber Perugino und Sodoma Wandgemälde gemalt. Der Papst ließ sie herabwersen, als er die Malereien Rafaels sah, und dieser rettete aus Pietät nur ein paar Deckengemälde der beiden zuletzt genannten Künstler. Er begann die Ausmalung der Stanzen am Ende des Jahres 1508. Sie beschäftigte ihn zwölf Jahre lang dis an seinen Tod, ja erst nach diesem wurde sein letztes Gemälde in der Sala die Costantino durch seinen Schüler vollendet.

Ihre Bedeutung als culturgeschichtliche Monumente einer Weltepoche sichert diesen berühmten Compositionen ben

boben Rang unter ben Werten Rafaels, ohne daß fie feine fünftlerisch vollendetsten Schöpfungen find. Nichts gibt eine fo beutliche Borftellung von dem Ideengehalt jener Zeit, als ein Blid in die Stanzen Rafaels, wo es die Aufgabe bes Meisters mar, die menschliche Cultur in ihren Sauptrichtungen barzuftellen. Um zu einer folden Totalität bes Bemußtseins ju gelangen, mußte bie Runft erft ben gangen Gebalt des humanismus in sich aufgenommen baben. Ibr Klug auf folde Gipfel bes Denkens mar gefährlich, benn fie verstieg sich in fremde Gebiete. Sie tam in Gefahr sich in Abstractionen zu verlieren, und statt der Rörper wieder Symbole zu schaffen. Wenn Polygnot in der Lesche Delphi's, wo er die odpffeische Unterwelt und den Fall Troja's malte, trop der Verständlichkeit der Handlung doch genötigt mar, unter seine Riguren beren Namen ju fegen, so murbe bies bei ber Disputa und ber Schule Athen's noch nötiger gewesen fein. In diesen Gemälden, an fich Gegenständen die für ein malerisches Runftwert schwerlich geeignet sind, wird die gruppirte Menge von Charafteren getrennter Zeitalter nicht burch die Sandlung, sondern durch eine abstracte Begriffsaction zusammengehalten, mabrend ihnen selbst nur die Namen Blato, Archimedes, Pothagoras u. s. w. Bedeutung geben.

Um der Joeen willen enthält die Stanza della Signatura die merkwürdigste der vaticanischen Schöpfungen Rafaels. Denn die wichtigsten Gebiete des menschlichen Gebankens sind hier in Compositionen ausgedrückt: die Philosophie, die Theologie, die Jurisprudenz, die Poesie in großen Handlungen, und in reizenden Personisicationen dargesstellt. Der Heiland und die Patriarchen, die Apostel, die

Kirchenlehrer und die Päpste, die Heiligen des Mittelalters, die Pilosophen Athens und der Heiden bis zu Averroes, Apollo und die Musen, classische und moderne Dichter, Justinian und Trebonianus, und der Decretalen-Papst Gregor IX., Thomas von Aquino und Savonarola umschweben die Bände eines und desselben Saales und schließen aus Heidentum und Christentum eine große Geisterkette der Cultur.

Der enge Gesichtskreis ber mittelalterlichen Rirche war bamals zersprengt. Ein Papft hatte bie Rühnheit, die Lehre der Kirchenväter zu verachten, wonach die Seiden, wie groß immer ibre Tugend und ibr Rubm in der Belt gewesen war, unrettbar ber Berdammniß anheimgefallen seien. Benn Julius II. die Gemalde in seinem Bohnzimmer betractete, fo weilte sein Blid sicherlich mit größerem Bolgefallen auf Apollo und ben Musen, auf Sotrates und Archimedes, als auf den monotonen Figuren von Batriarchen und heiligen. Die Bilber in jenem Saal bes Papfts fprachen basjenige aus, mas zwanzig Sabre fpater einer ber fühnften Reformatoren mit begeifterten Worten zu fagen magte. In seinem Glaubensbekenntniß entwarf Zwingli ein seltfames Gemälde von ber zukunftigen Versammlung aller Beiligen, helden und Tugendhaften; Abel und henoch, Roah und Abraham, Maat und Jakob würden sich mit hercules,

<sup>1</sup> Biele Maler bes XV. Saec. hatten antike Gegenstände gemalt, so Mantegna, Botticelli, Piero di Cosimo, und selbst Perugino, welcher in diesem Josengang als Rasaels Borgänger angesehen werden kann. Ich meine seine Gemälbe im Cambio von Perugia (v. J. 1500), wo er Gestalten griechischer und römischer Helben, Gesetzgeber und Philosophen zugleich mit Sibyllen und Propheten, und Allegorien der Tugenden gemalt batte.

Theseus und Sokrates, mit Aristides und Antigonus, mit Numa und Camillus, den Catonen und Scipionen vereinis gen, und nicht ein guter, heiliger und getreuer Mensch vor dem Angesichte Gottes sehlen.

Das bamalige Papfttum batte ein weltliches Bewußtsein in großem Stil angenommen. Rurg bevor ber Aufammenbruch der katholischen Rirche erfolgte, stand es noch in dem Glauben, die intellectuelle Centralmacht ber Belt ju fein. Die Bebeutung bes Kirchenstaats, welchen Julius II. neu aufrichtete, und woran fich die hierarchische herrschaft in Europa wie die Weltpolitik der Bapfte dauernd anlehnen sollte, war als ein neues Princip hinzugetreten. Dit Abficht murbe in benselben Stanzen jene gabel oon ber Schenfung Conftantin's bargeftellt, welche Balla lächerlich gemacht batte; mabrend auch die weltlichsten Kriege des Papstums wider Frankreich in den Bilbern von Heliodor, von der Bertreibung Attila's und dem Seesieg bei Oftia religios um: schleiert und verberrlicht murden. Mit Ausnahme ber Disputa und der Meffe von Bolsena tritt überhaupt in den Stanzen Rafaels bas Theologische binter bas Weltliche gurud, und aller Nachdrud liegt auf politischen und culturbiftorischen Vorstellungen. 2

<sup>1</sup> Zwingli richtete biese Christi sidei clara expositio vor seinem Tobe an Franz I. Sie ist von Bullinger A. 1536 gebruckt. Die Stelle wie oben, welche ich Lechy's Gesch. der Ausstlärung in Europa (c. 4) verdanke, zog Bossuck aus (Histoire des Variations des eglises protestantes, Paris 1691 lib. II. c. 19); und der berühmte Theolog sagt dazu: je ne scay pourquoy il n'y a pas mis Apollon, ou Bacchus, et Jupiter mesme. Auch Luther sprach sich gegen diese Aussachus Zwingli's aus.

<sup>2</sup> Wer ben Blan biefes Stangen-Chelus faßte, ift unbefannt. Der

Rafael vollendete die Stanza della Segnatura im Jahre 1511, und Julius IL erlebte noch die Ausführung des Bimmers von Beliodor in den wefentlichften Gemälden. Benn dieser Papst die Fresten im Palast und in der Sirtina betrachtete, fo tonnte er fich fagen, daß auf fein Gebeiß Die größesten Meisterwerke ber geschichtlichen Malerei im Batican entftanden waren. Bas er mit hohem Sinn gegründet hatte, mas nach seinen Ideen burch Bramante, Michel Angelo, Rafael und andre Meister auf allen Gebieten ber bilbenden Runft in Rom geschaffen wurde, war in der That so Epoche machend, daß die goldene Aera der Clafficitat gerechter Beise eber ben Namen ihres Begrunbers Julius, als ben seines glüdlichen Erben Leo batte tragen follen. 1 Die Größe Julius II. besteht in den 3mpulfen die er gab, und in ber Macht ber Berfonlichkeit, die er seinem Beitalter als Geprage vielfach aufgebrudt bat. Durch diese Impulse entstanden weit hinaus fortwirkende Schöpfungen, und fie felbst find die bleibenden und auch allein preiswürdigen Denkmäler von bem Leben diefes Papfts. Er ließ sie entsteben, mabrend er wie Sirtus IV. rubelos

Grundgebanke gehört wol Julius II. an, und Männer von Geist wie Saboleto, Bembo, Castiglione, Inghirami mochten mit dem Papst und bem Künstler zu Rate gegangen sein.

4 Fea (Notlzie intorno Raffaelle pars 2) hat eine bemerkenswerte Parallele zwischen beiben Päpsten gemacht und das richtige Urteil geställt, daß die Berdienste Julius des II. größer waren als Leo's X., "so erhabener Art, daß er nach Romulus und Augustus der dritte Gründer Roms zu nennen sei." Siehe bei ihm die Auszüge aus Jnghirami's Leichenrede auf den Papst, und der Rede des Alberto Foglietta, welcher Jul. II. die Sigenschaften eines echten Römers zuschreibt: Großartigkeit im Bauen und unbesiegte Virtus im Krieg. Was würden wol Leo I. und Gregor I. zu dieser heidnischen Umsormung des Apostelamts gesagt haben?

mit ehrgeizigen Plänen der Politik beschäftigt war, und die herrlichsten Producte des Friedens wurden zu Rom in derselben Zeit geschaffen, wo Italien in Ariegsflammen entsbrannte, wo das Schisma das Papsttum ängstigte, und der Feind nach dem Siege von Ravenna die Stadt Rom selbst zu erobern drohte.

## Drittes Capitel.

1. Bahl Leo's X. Sein prachtvoller Umzug zum Lateran. Stellung bes Papfts zu ben Mächten. Krieg mit Frankreich und Benedig. Schlacht von Rovara, 6. Juni 1518. Lubwig XII. entsagt dem Schisma. Leo X. und seine Repoten. Portugiefische Gesandtschaft.

Am 4. Marg 1513 bezogen 25 Babler das Conclave, geschieben in die Parteien der älteren und jungeren. reiche Rafael Riario mar bas Haupt jener, ein mittelmäßis ger Ropf, Erbe ber Ansprüche des Hauses Rovere. Er hoffte wol Papst zu werden. Zwar die Bulle Julius II. wider fimonistische Bablen mußte man befolgen, doch ward bestimmt, daß der neu Erwählte seine Benefizien unter die Babler Erft am 6. Marg tam Johann Medici, verteilen solle. von Klorens ber in einer Sanfte nach Rom getragen. war trant; sein unbeilbares Uebel, eine aufbrechende Fistel, machte ihn fast unnahbar. Noch im Conclave operirte ihn fein Bundarat. In diefer Gestalt erschien ber Sobn Lorenjo's des Prächtigen, die Tiara ju nehmen, die ihm nicht fehlen konnte. Die Jüngeren, üppige und fürstliche Berren. Aragona, Gonjaga, Betrucci, Cornaro, de Saulis icaarten fich um ibn, und sein Conclavist ber beiter beredte Bernarbo Dovizi wirkte für ihn mit Geschicklichkeit.

hinter Medici standen seine jungsten Schidfale, der Glang seines hauses, die Berbindung mit den hulfsquellen

von Florenz. Er mar im Vertrauen ber Rovere gewesen. Durch feine Wiederherstellung in Florenz nach langem Exil schien ibm Julius II. selbst ben Weg jum beiligen Stul gebahnt zu baben. Auch er war Feind Frankreichs, welches bie Medici gefturzt, ibn felbft in Gefangenschaft gehalten batte. Ibn empfablen Gigenicaften, die einen glanzenden aber friedlichen Pontificat versprachen. Er war ein beliebter Cardinal von fürstlicher Liberalität. Sanftmut, felbst Bergensgute schrieb man ibm zu. Man hielt ibn für sittenrein; er verftand es fo zu icheinen. 1 Er war eitel und genußsuchtig. Rlug= beit besaß er unzweifelhaft. Eines Tags batte sein Bater gesagt: ich habe brei Sohne, einen guten, einen klugen und einen Narrn: der gute mar Julian, der kluge Johann, ber Narr Piero. 2 In einer beneidenswerten Atmosphäre von Beift, Blang und Schönheit mar er groß geworben. Seine Rugend batten Bico, Ficinus, Bolitian, Chalkondples und fein eigner großer Bater geleitet. Die classische Schule, Die er im Palast Medici begonnen, hatte er als Cardinal in Rom fortgesett. hier war sein immer offnes haus (ber beutige Palast Madama) die Atademie aller ebeln Geifter. Bier batte er Kunfte und Wiffenschaften mit icongeistiger Schwärmerei unterstütt. Die Summen, die er auch für feine Familie im Exil wie für die mediceische Bartei aufbringen mußte, hatten ibn mit Schulden überhäuft. 8 Nie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed aveva saputo in modo simulare, che era tenuto di ottimi costumi: Francesco Bettori, ber Bertraute ber Medici, Sommario p. 297.

<sup>2</sup> Ho tre figliuoli; un buono, un savio, e un pazzo . . . Relazion bes Marin Giorgi bei Gar-Albéri p. 52.

<sup>3</sup> Er war so verschulbet, daß ein guter Teil des Schapes Julius' II. barauf ging, seine Schulben zu beden. A. M. Bandini, Il Bibbieno... Livorno 1758, p. 12.

schlug er Jemand etwas ab: er versprach, auch wenn er nichts gab. Die stillverstedte, biplomatifde Ratur ber Mebici, aber auch bas geiftreiche florentiner Befen, Lebensluft und Gefühl für alles Schone, waren im Cardinal Johann verforpert. Er schmeichelte fich burch Stimme und Wort in Die Seelen der Menschen ein. Er bezauberte fie. Liebens: würdigkeit erfette die Mängel feiner Geftalt, welche häßlich zu neunen mar: der Ropf auffallend groß, der Hals furz und did, ber Oberkörper maffin, die Schenkel schmächtig und turg. Wenn er faß, glich er mit feinem fetten geröteten Besicht und ben vorquellenden Augen — er mat kurzsichtig und brauchte ein Augenglas - burchaus den widerlichen Bralatenfiguren, wie man fie ju Sunderten fab. weichliches Wefen, leicht in Gefühlen lösbar, spricht fich in dem berühmten Porträt Rafael's von ihm aus. Auch die weiße weichliche hand ift weder die des Denkers noch des Mannes der That. 1

Erst 37 Jahre alt mar Medici. Als die Gegner diefe Jugend beanstandeten, sagten ihnen die Jungeren, daß ber körperliche Ruftand bes Cardinals unrettbar fei. ftand im Conclave fest': fein Papft mehr von ber "fcredlichen" Art Alexanders und Julius II. durfe gemacht werben. Der hoffnungslofe Riario gab bald bie Stimmen feiner Bartei dem Nebenbuler. Dasfelbe that fogar Soberini, ber bitterfte Keind ber Medici; er ließ fich gewinnen burch bas Bersprechen ber Berftellung seines Sauses und ber ehrenvollen Rückberufung seines Bruders Biero aus dem Exil. 11. Marz ging Medici mit großer Majorität aus ber Urne

<sup>1</sup> Siebe Leonis X. Vita auctore anon. conscripta, im Anhang bei Roscoe, wo ber Bapft portratirt wirb. 11

Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

hervor. Er selbst zählte als Archiviaconus die Wahlzettel, wobei er keine Aufregung sehen ließ. Alexander Farnese verkündigte die Wahl dem jubelnden Bolk. Man löste die Ranonen der Engelsburg; durch ganz Kom erscholl das Geschrei: Palle! Palle! Medici! Er nahm den Ramen Leo X. an. Groß waren die Leone im Papsttum gewesen; Byzanz hatten sie niedergekämpst, dann die Kirche emporgebracht. Doch von der Löwennatur lebte nichts in der epicureischen Seele Medici's; Julius II. würde wol über die Kühnheit dieses Namens gelächelt haben. Dieser Papst, so schrieb der kaiserliche Botschafter Alberto Pio seinem Herrn, wird eher sanst sein wie ein Lamm, als wild wie ein Löwe, und ein Mann des Friedens.

Ganz Italien begrüßte seine Wahl mit Freude. Eswar wie ein nationales Ereigniß, daß aus dem hochberühmten Hause des Cosimo und Lorenzo ein Papst hervorging. In einem anmutigen Bilde verglich später Jovius den sich sorterbenden Glanz dieser Medici mit dem sestlichen Fackellauf der Athener, wobei die Borderen das angezündete Licht den Nachstlgenden in die Hände gaben. Seit Cosmus hatte sich der Ruhm der Medici der Welt unverlöschar einzgedrückt. Ihrer staatsmännischen, kinanziellen und culturzgeschichtlichen Größe war kein andres Haus gleich gekommen. Als sie nun nach ihrem tiesen Fall unter Piero sich wieder so hoch aufrichteten, erwachten auch die überspanntesten Erwartungen von dem Papsttum Leo's X. Man verglich ihn

<sup>1</sup> Paris de Graffis. Ueber die Bass unter andern das Journal in Lettres du roy Louis XII. IV 63.

<sup>2</sup> Lettres du roy Louis XII. IV. 72.

<sup>3</sup> Borrebe ber Vita Leonis X. an ben Card. Sippolpt Medici.

mit dem aufstralenden Sonnengott, mit August, der auf Julius Casar gefolgt sei. Noch im Conclave berief er Bembo und Sadoleto, schon geseierte Gelehrte, zu seinen Secretären: die Poeten Rom's verkündigten den Anbruch des goldenen Zeitalters. 1

Erst wurde Leo X. zum Priester und Bischof geweiht, dann am 19. März von Farnese gekrönt. <sup>2</sup> Bald darauf konnte er sich dem Bolk am Osterseste darstellen, im halbzerstörten Dom. Man bewunderte ihn, als er am Palmssonntag in der Procession baarsuß und jugendlich einherging; als er bei der Coena Domini den Armen die Füße wusch und küßte, nicht bloß zum Schein. Baarsuß küßte er das Kreuz. An solche kirchliche Praxis (sie galt für Religion) war man nicht gewöhnt. <sup>8</sup>

Seinen Umzug zum Lateran setzte Leo auf den 11. April an, benn dies war der Tag, wo er vor nur einem Jahr bei Ravenna gefangen ward. Dazu berief er die Basallen der Kirche von fern und nahe; selbst den Herzog von Ferzara lud er freundlich ein, in dasselbe Rom zurückzukehren,

O tandem, O longo post tempore secula nobis
Aurea nascentur; nullo poscente colono
Matris Eleusinae fruges, et palmite pleno,
Decerpet dulces uvas, et dona Lyaei;
Mella dabunt sentes, sudabunt robora amomum.
Janus Bitalis Caftalius, jur Besignahme Leo's X., bei Roscoe II.

- 2 Baris bemerkt, daß er beim Krönungösest dem Papst breimal den brennenden Wergbüschel vorhielt in cantu diceas: Pater sancte sic transit gloria mundi; von der andern Formel non habebis annos Petri schweigt er.
- 3 Calceamenta deposuit sed Papa Julius numquam voluit deponere, quia totus erat ex morbo Gallico ulcerosus. Paris de Graffic-Chigi IV. 11.

aus welchem er eben erst entronnen war. Bom Bann wollte er ihn dispensiren, ihm erlauben die Zeichen seiner herzogelichen Würde wieder anzulegen. Alfonso kam mit Hannibal Bentivoglio am 4. April.

Leo liebte jede Art von theatralischem Bomp. Schauspiele entzückten ihn, Carneval-Scenen, plautinische Lustspiele, Processionen. Wie ein Trajan wollte er durch Rom ziehn, auf seinem weißen Pferde von Ravenna. Bom Schaugepränge seines Schrentages sollte die Welt reden. Hunderttausend Ducaten verschwendete er für diesen einen Tag. Denn wozu nahm der Papst diesen Tron der Welt ein, als um seine Majestät in Pracht und Glanz zu entfalten! Es bezeichnet den weibisch eiteln Sinn Leo's X., daß er das Ceremoniell seines Possession mit dem Ceremonienmeister Paris genau besprach.

Nie sah man gleiche Zurüstungen zu einem Papstumzuge in Rom. Tausend Künstler malten, machten Statuen, bauten Sprenhforten, setzen die Wappen der Medici zusammen. Dies war das große Fest der Renaissance im classischen Zeitalter Rafael's, eine Ausstellung der Künste zur Huldigung des mediceischen Papsts. Auf dem langen Wege vom S. Peter dis zum Lateran errichtete man Altäre und Triumsbogen. Der Palast Constantin's am Lateran wurde hergestellt und für das päpstliche Festmal decoriert.

Der Umzug Leo's X. war ein Triumf in den Formen der Procession. Im Grunde war es noch das Ritual aus alter Zeit, doch prachtvoll entwickelt. Den Zug eröffneten

<sup>1</sup> Die Beschreibung des Festzuges beim Cancellieri de Possessu, nach Paris und dem Bericht des Augenzeugen Penni: Croniche delle Pompe satte in Roma per la creszione et Incoronszione di P. Leone X.

200 Lanzenreiter und Strabioten, bann folgten die Dienftleute der Cardinale in ihren Livreen und das niedre Hofgefinde. Ein weißes Pferd mit einer kleinen Leiter, rofenrot bedeckt. Sodann die 12 Banderarii mit roten Kahnen, jest papstliche Curforen, ju Pferd. Die 13 Regionencapitane mit ihren Bannern. Awei Reiter mit den Cherubim in roten Kahnen. Der Reiterzug der fünf großen Bannertrager: ber Gonfaloniere bes romifden Bolks Johann Georg Cefarini, Sohn Gabriels, gang gewaffnet, im rotseidnen Mantel, das Banner Rom's tragend; der Procurator des Deutschordens von Preugen mit seiner Ordensfahne; ber Bannerträger von Rhodus, Fra Giulio Medici, noch Prior von Capua, schon folgenden Tags Erzbischof von Florenz; die papstliche Wappenfahne; das Banner der Rirche. 3mölf weiße Bferde und Maulthiere, koftbar behängt und gezäumt, ber Marftall bes Papfts. Chrenftallmeister, junge römische Edle. Sechs und fünfzig Paare von Rammerdienern, in Rosafeide mit Bermelin; hinter ihnen vier andre, die fun= kelnden Mitren und Kronen des Bapfts' in Banden. Nun der glänzende Reiterzug weltlicher Herren: mehr als 100 Barone Rom's, die Colonna, Orfini, Conti, Caffarelli, Santa Croce, Savelli, Gaetani und andere, scheinbar einträchtig beisammen, mit den Wappen ihrer Saufer. Musiker in bes Bapits Devise, weiß, rot und grun, ben garben bes beutigen Staliens. Zweihundert Signoren, Lehnsmannen ber Kirche, barunter Baglioni von Perugia, Ritter von Ferrara und Urbino, der Barano von Camerino, alle im reichsten Costum mit großem Gefolge, sodann viele Verwandte von Cardinälen.

(gebr. von Silber in Rom A. 1513). Ein anderer Bericht aus ber sienischen Geschichte bes Titus bei Fabroni Vita Leonis X. App.

Ein farbenglänzender Rug florentiner Adels, die Tornabuoni, Soberini, Salviati, Ricafoli, die Medici, Strozzi, Bucci und andere. Die Cavalcaden der Botschafter, in fürstlicher Bracht ber Nationalcostume, ihrem Rang gemäß geordnet: erst die Oratoren aus bem Kirchenftaat, von Bologna, Ravenna, Spoleto, vom Patrimonium; bann bie frembe Diplomatie, die Gesandten der Schweizer, die von Florenz, Francesco Bettori und Matteo Strozzi; die von Bendig, Spanien, Frankreich; ber Botschafter bes Raisers, Graf Alberto Bio bon Carpi, reitend zwischen Jacopo Salviati und bem Senator Rom's Giulio Scorciati. Der Rug des Bergogs von Urbino: er reitet daber in schwarzem Sammt mit schwarzgekleidetem Gefolge, benn er trauert um den Tod feines Oheims Julius II., ahnungslos, daß der neben ihm reitende Nepot Lorenzo Medici ibn in wenigen Jahren aus feinem Land vertreiben werbe.

Sodann die Schaaren der Geistlichkeit: erst die Ostiarii in rotem Sammt, die Subdiaconen mit silkernen Stäben, die Sacristane, zu Fuß. Ein weißes Pferd mit dem Sacraments-Tabernakel; römische Bürger halten über ihm einen Baldachin, und Palafrenieri mit brennenden Kerzen umgeben es. Die zwei Seepräsecten, altertümliche Erscheinungen, wie schon zur Zeit Innocenz III. Der Zug der Consistorialsadvocaten und Schreiber, der Sängerschule, alle zu Pserd, in roten oder schwarzen Roben. Die Cleriker der Kammer, die Auditoren der Rota; dann der nicht römische und der städtische Clerus, etwa 250 Aebte, Bischöse, Erzbischöse, Brälaten, Patriarchen, Cardinäle; ihre Pserde mit langen weißen Decken überhängt. Zeder der Cardinäle hat ein Gesfolge von acht Kämmerern. Ihren Zug erössnen Gismondo

Gonzaga und ber junge Alfonso Betrucci von Siena. Rach nur vier Jahren wird ihn der Bapft Leo in der Engelsburg erwürgen laffen, welcher er jett boch und ftolz vorübergieht. Neben bem letten Cardinaldiaconus reitet ber Herzog von Ferrara im goldbrokatenen Fürstenmantel; alle Blide sind auf diesen berühmten helben von Ravenna gerichtet, ben Gemal ber Lucrezia Borgia, ben Flüchtling vor bem Grimm Julius II. Er ift in Rom zugelaffen nur als Rigurant biefer papstlichen Guldigungsscene. Der von seinem Haupt genommene Bannfluch wird bald wieder auf ihn nie-Die Conservatoren, Puppen ber vergangenen berfallen. Freiheit Rom's, bescheiden ju Fuß einbergebend, wie die Senatoren in ber letten Raiserzeit. Die Schweizergarbe: ameibundert Mann großer schöner Leute, in gelb, grun und weißer Devise, mit Bellebarden auf den breiten Schultern. Dabinter endlich ber Bapft! Er reitet auf bem weiken türkischen Pferd von Ravenna.

Dies Pferd hat, ehe er es bestieg, Alfonso von Este ein paar Schritte weit geritten, dann ihm zugeführt. Den Zügel halten bis zur Fontane des Petersplates der Herzog von Urbino als Stadtpräsect, der Nepot Lorenzo, der Oynast Giammaria Barano, dann römische Edle. Je acht Bürger tragen den gestidten Tronhimmel. Der Papst ist erdrückt von der Last der Tiara und der Gewänder; sein gerötetes Gesicht von Schweiß triesend, aber stralend vom Sefühl seiner Herrlichteit.

So zieht er segnend durch das ihn umjauchzende Rom. Hinter ihm ein einzelner Kammerherr, dann ein anderer, der aus mächtigen Börsen Gold und Silber unter das Volk wirft: Kämmerer, Secretäre, Protonotare folgen; zulest der

gewaffnete Macerius mit dem Schirm des Papfte, und der abschließende Zug von Fußvolk und Neiterei.

Der Umzug Leo's mar bemnach eine ritualgemäße Broceffion, an welcher bochftens ber Bomp beidnisch erscheinen tonnte. Aber bas Seidentum felbst gab aus der Auschau= ungeweise ber Reit die Stadt Rom bingu. Gemälde, Embleme, Sinnsprüche, Inschriften, Statuen: alles atmete ben classiden Beist der Renaissance. Die wiedererftanbenen Götterbilder der Alten begrüßten auf der weiten Bia Triumphalis den vorüberziehenden Bapft. Ber fcone Antiten befaß, ftellte fie vor feinem Saufe auf. Man fab Marmorfiguren vom bochften Wert, Ganymedes, Apollo, Badus, Benus, Raifer und Beroen; jo am Saufe ber Balle, des Evangelifta de Rossi, und an vielen andern. 1 Statuen von Chriftus und ber Jungfrau, von Aposteln und Beiligen, wie zumal von S. Cosma und Damian, ben driftlichen Sausaöttern ber Medici, gesellten fich ju antiten Gotterge= stalten. Durch prachtvolle Triumibogen jog ber Rapft unter Sinnbildern bes Beibentums fort. An der Engelsburg, mo ibm die Judenspnagoge den Bentateuch darbot, batte ber Burgvogt Rafael Betrucci, Leo's Freund und Begleiter im Eril, die Brude mit Teppichen gebeckt und einen Triumf= bogen aufgeführt. Fontanen ergoßen bort Baffer und Bein aus den Rugeln der Medici; man sab Apollo in einer Nische, aber auch Malereien driftlichen Inhalts. Die Rlorentiner, die Siener, die Gennesen, die reichften Bankbaufer Rom's wetteiferten bem Papst zu bulbigen Bor feinem

<sup>1</sup> Am haus des Evangelista de Rossi tante statue di marmoalabastri e porsidi, che valenno un Tesoro, darunter cine Diana, Reptun, Apollo con cavallo al lato assai grazioso, Marsias, Latona, Mercur, 12 Raisertöpse (Penni).

Palast in den Banken hatte Agostino Chigi einen Triumfsbogen auf acht Säulen aufgeführt, ein wahres Kunstwerk durch Malereien und Plastik. Allegorische Figuren, Nymphen, Apollo mit der Lyra, der Handelsgott Mercur und Minerva waren dort aufgestellt. Die goldne Inschrift des Frieses sagte:

Benus hatte zuvor ihr Reich, und es hatte es Mars auch, Jeto aber besteigt Pallas Athene ben Tron. 1

Diese Berse bedeuteten die Regierungen von Alexander, Julius und die beginnende Leo's. Der Papst mochte lächeln, noch mehr wenn ihm gleich hinter diesem Bogen die Statue der Benus in die Augen fiel, welche der Goldschmidt Antonio von S. Marco vor seiner Bude aufgestellt und mit dieser Inschrift versehen hatte:

Murs fuit: est Pallas; Cypria semper ero. Richts beidnisches zeigte der prachtvolle Triumsbogen der Florentiner an der Bia Julia. Er war mit den Emblemen der Medici, Kugeln, Joch, Diamant, Federn, mit allegorischen und geschichtlichen Gemälden, mit den Figuren der Sibyllen und der Apostel, ausgestattet. Selbst das lateranische Concil war dort abgebildet, und ein Triumswagen mit Kaiser und Königen, die dem Papst huldigten. Die Inschrift sagte: Dem Papst Leo X., dem vom Himmel Gesandten, die Landsteute und Mitbürger, der Größe seines Numens huldigend. In der Nähe stand der Bogen welchen Johann Zink, der Borstand der Münze, errichtet hatte, mit Allegorien der Wissenschaften. So ging der Zug fort von Triumsbogen zu Triumssbogen, von Altar zu Altar, durch die mit Teppichen

Olim habuit Cypris sua tempora, tempora Mavors Olim habuit, sua nunc tempora Pallas habet.

und Blumen geschmückten, vom Bolk dicht erfüllten Straßen, über Parione, durch die Pellicceria, S. Marco vorbei, über das Forum, am Colosseum vorüber, bis er nach vielen Stunzben den Lateran erreichte. Die Bewachung des dortigen Porticus, woran damals noch die Reiterstatue des Marcaurel stand, war Johann Jordan Orsini, Fabrizio Colonna, Prospero und dem Grasen Lodovico von Pitigliano überztragen worden. Die Ordnung ward nicht gestört. Strenge Edicte hatten das Wassentragen verboten. Nach altem Rittual nahm Leo vom Lateran Besit; selbst auf der Sella Stercoraria ließ er sich noch nieder.

Nach der Festtafel begann der Rückzug zum S. Beter. Als der Papst vom Palast Massimi auf Campo di Flore einlenkte, ward es Nacht, und die Illumination der Stadt begann. Nur in der Kunst schöner Beleuchtungen und der Feuerwerke stand die Renaissance hinter der unsrigen zurück. An der Brücke entließ Leo die Cardinäle: er selbst übernachtete bei Petrucci in der Engelsburg. So sinnverwirrend war dieser Festtaumel seines Shrentages, daß er kaum gestadelt werden konnte, wenn er über diesen Huldigungen seine Selbsterkenntniß verlor. "Als ich, so sagte ein Augenzeuge mit Ironie, über all' die gesehene Herrlichkeit nachdachte, ergriff mich die Begier Papst zu sein, und ich konnte die Nacht keinen Schlaf sinden. Ich wundre mich nicht, daß diese Prälaten so sehnlich nach dem Papstum trachten."!

Leo schwelgte in dem Bewußtsein seines Glück, seiner Größe und des Ruhms, den er bei seiner Jugend noch erreichen durfte. Unter den günstigsten Zeichen begann er seinen Pontificat. Kaum war er vier Tage Papst, so erga:

<sup>1</sup> Benni, ut supra.

ben sich ihm die schismatischen Cardinale Carvajal und Sanfeverino, welche nach dem Tode Julius II. mit dem französischen Gesandten nach Rom geeilt seine Wahl in Livorno erfahren hatten. Er befahl ihnen vorerst zu Florenz in Piero Soberini rief er aus dem Exil von Haft zu bleiben. Ragusa nach Rom, und der Gonfaloniere kam sich mit den Medici auszusöhnen. Bompeo Colonna, der sofort nach dem Tode Julius II. tropig nach Rom gekommen war, löfte Leo von den Cenfuren seines Vorgängers und gab ibm feine Aemter wieder. Nichts feindliches wollte er bulben. Fürsten brachten ibm ihre Gludwunsche bar, nur die Dbebieng Frankreichs fehlte. Er wußte den Reben ber Botichafter binreichend aut zu antworten. Alle entzückte seine Urbanität. 1 Die Könige ermahnte er gur Gintracht und jum Bunde wider ben Feind der Christenheit. Nur friedlicher Genuß bes Bapfttums mar fein bochftes Riel.

Er selbst sand sich als den Erben der Größe seines Borgängers, aber dieser ließ ihm auch eine Welt von politisschen Leidenschaften zurück, die er feindlich aufgeregt hatte. Er übernahm das lateranische Concil und den Kampf mit dem gallischen Schisma. Er übernahm den neu gegründeten Kirchenstaat, und brachte ihm Florenz gleichsam als Hausmacht hinzu; aber all dieser Besit war unsicher, wie seine

1 Die Beantwortung solcher Obedienzreden war für die meisten Päpste eine Berlegenheit. Paris de Grassis sagte Leo, daß Bius II. als vollendeter Redner diese Sitte des Antwortens eingeführt habe. Paul II. habe, um nicht schüchtern zu erscheinen, sie beibehalten, aber nur itaz lienisch und stets ungeschickt gesprochen. Sixtus IV. habe gut geredet, Innocenz VIII. sei stets aus dem Text gekommen. Alex. VI. sei oft steden geblieben, so als er dem berühmten Jason Mainus habe antworten wollen. Selbst Julius II. habe die Furchtsamkeit eines Schulknaben gezeigt, und seine Worte oft zwei- und dreimal verbessert.

Stellung zu den Mächten überhaupt, obwol diese ihm gegeben war. Gleich nach dem Tode Julius II. hatte Cardona Parma und Piacenza für Mailand besetzt, und der Herzog von Ferrara einige seiner Städte wieder genommen. Leo erslangte ohne Mühe die Rückgabe jener durch den Herzog Sforza, und den Streit mit Alfonso ließ er vorerst ruhen. Wie aber sollte er den rachedürstenden König Frankreichs von Italien fern halten?

Seit Alexander VI. befand fich jeder Bapft den Gegenströmungen ber Mächte Frankreich und Spanien ausgesett, von benen die eine nur durch die andere bekämpft werden konnte, mabrend Sieg wie Nieberlage jeder diefer Machte Italien und Rom mit Anechtschaft bedrobte. Diefer Zwiespalt erzeugte die papstliche Bolitit bes XVI. Jahrhunderts. eine Taktik des hin- und herlavirens voll Doppelfinn und Trug, verbunden mit dem rudfichtslofen Raubspftem der Borgig: ihr Hebel ber Nepotismus, ihr gleißendes Schild zu paffenden Zeiten die Freiheit Italiens. Die Mediceer auf dem beiligen Stul waren die Meister dieser Staatstunft, woran Stalien ju Grunde ging, weil es ben Bapften ben nationalen Gedanken anvertraute. 1 Der Krieg mit Frankreich zunächst war unvermeidlich. Ludwig XII. brannte vor Ungebuld, Mailand wieder zu erobern. Schon am 23. März 1513 batte er mit den Benetianern, seinen früheren Reinden. die Liga zu Blois geschlossen, worin fich beide Teile gelobten, die Waffen nicht eber ruben ju laffen, bis nicht ber König die Lombardei eingenommen, die Republik in ben Wiederbesit alles beffen gelangt fei, mas ihr vor dem letten

<sup>1</sup> Den letten Brrtum biefer Art von Seiten ber Staliener erlebten wir in unserer Beit.

Kriege auf der Terra Firma gehört hatte. Die Zustände Mailands machten Ludwig Hoffnung: denn hier schalteten die Schweizer mit thrannischer Gewalt. Das unselige Land seufzte unter der Einquartirungslast der Spanier und Eidgenoffen, und erlag dem Druck von Steuern zur Besoldung dieser roben Kriegsknechte. Die Mailander haßten den unfähigen zügellosen Sforza, ja sie sehnten sich nach den Franzosen zurück, welche wenigstens ein startes Regiment geführt hatten; Parteien zerrissen die gequälte Stadt.

Leo suchte Benedig und Frankreich vom Kriege abzuhalten, und jene Republik wiederum, ihrer alten Berbindung mit den Medici eingedenk, ihn zur Liga zu ziehen. Er aber wollte nicht dasselbe Frankreich, welches Julius eben erst überwunden hatte, nach Italien zurücksühren. Der Politik seines Borgängers mußte er getreu bleiben. Dem Bertag von Blois war am 5. April die Liga von Mecheln entgegengetreten, geschlossen zwischen Heinrich VIII. von England und dem Kaiser, und zu ihr traten Spanien und der Papst. Die Alliirten verpstichteten sich, die Kirche und Mailand zu schützen, den König Ludwig in Frankreich selbst anzugreisen. Mit päpstlichem Gelde warb Girolamo Morone, der gewandte Kanzler Sforza's, eidgenössische Bölker an.

Schon im Mai begann der Krieg, um sich dann mit Unterbrechungen endlose Jahre fortzuseten. Die Sbene der Lombardei ist das classische Schlachtgefilde der Geschichte, worauf schon seit den Römerzeiten, dann fortdauernd seit den Gothen der Zusammenstoß der germanischen und lateinis

<sup>1</sup> Baolo Baruta I. 13. Dumont IV. L. 182.

<sup>2</sup> Nec matrum gemitus, nec infantum ululatus dura rusticorum corda in hospitiis emolliunt; Betr. Marter XXV. ep. 494.

ichen Welt geschab, und bas Schidfal ihrer Bolter und Reiche entschieden warb. Dem Gott bes Krieges ift biefe schönfte Flur Europa's geweiht worden; ihre altertumlichen Städte Mailand und Berona blieben bis auf unsere Tage die hoben Saulen in biefer blutgetrankten Rennbahn weltstreitenber Mailand zumal wurde im XVI. Jahrhundert ber Erisapfel für die europäischen Mächte, ber goldne Soluffel, beffen Besit Die Weltherricaft ju erschließen ichien, wie einst im dogmatischen Mittelalter das beilige Rom sie den Kaisern gegeben hatte. Auf den lombardischen Feldern vervollkommnete sich das europäische Wehrspften; dort maßen fich mit einander und wetteiferten die furchtbaren Phalangen bes schweizer Rugvolks, die frangosischen Hommes d'Armes, die spanischen Arcabuseros, die italienische Reiterei und Artillerie, und bas ftarke Fugvolk ber Landsknechte, in welchem die unerschöpfliche deutsche Bolksfraft ihr erstes nationales Wehrspftem erhielt. In derfelben Epoche, mo die Wiffenschaften, die Runfte, die Industrie, die Seefahrt, endlich die kirchliche Reformation eine staunenswürdige Reihe von helben des Gebankens aufstellten, glänzten auf bem Kampfgefilde ber Lombarbei unsterbliche helben bes Schwerts, die Führer jenes großen Bolferkampfes, Deutsche, Spanier, Staliener, Frangosen: ein hervengeschlecht von Männern gewaltigen Geprages, die prachtvolle Metamorphofe des europäischen Rittertums.

Die Franzosen unter Tremonille, die Benetianer unter Alviano, welchen der König aus der Gesangenschaft entlassen hatte, setzen sich gegen Mailand in Bewegung. Alsbald sielen die Städte des Herzogtums, und auch Genua wurde wieder französisch, indem es Antoniotto Doria zum Dogen

machte. Prospero Colonna, der General der Kirche, und Cardona würden Mailand nicht gerettet haben, wenn die Schweizer nicht treu blieben. Bei Novara, wo sich Trivulzio vermaß dem Könige auch den Sohn Sforza gefangen einzustringen, wie sein Vater dort war gefangen worden, glänzte die Tapferkeit der Sidgenossen zum letten Mal in einer Entscheidungsschlacht. Trivulzio wurde am 6. Juni 1513 so volkfommen geschlagen, daß er sliebend Piemont verließ. Er führte seine Armee sogar nach Frankreich zurück, und so rettete die eine Schlacht Maximilian Ssorza, demütigte Frankreich von neuem, und setzte Venedig dem gleichen Verderben aus, wie zur Zeit Julius II. Die Spanier und die Kaiserslichen bekämpsten diese Republik dis zu den Lagunen hin. Bom Turme Merghera bliette der Held Georg Frundsberg frohlodend auf die stolze Inselskabt hinab.

Die Pläne Frankreichs sah der beglückte Leo in wenig Wochen kläglich vereitelt. Mit glänzenden Festen seierte er den Sieg, doch die Fortsetzung des Krieges beunruhigte ihn, denn mit Ludwig XII. sich schnell zu versöhnen, das Schisma beizulegen, war sein sehnlichster Wunsch. Schon hatten am 27. Juni Sanseverino und Carvajal, die er nach Rom hatte bringen lassen, unter unermeßlichem Julauf des Volks, ihm Abbitte geleistet, und dann die Absolution empsangen. So sah Leo diese einst mächtigen Cardinäle zu seinen Füßen; von ihnen hatte der eine sich an Stelle Julius' II. zum Papst machen wollen, der andere ihn selbst bei Ravenna als Gesangenen hinweggesührt.

<sup>1</sup> Auf seinem Exabutal in Mindelheim stand geschrieben: ad paludes venetas et turrim usque Mergeram victor accessit: Barthold, George v. Frundsberg p. 151.



Ludwig XII. wurde unterbeß durch die Invasion der Engländer in seinem eigenen Lande hart bedrängt. Die Schweizer belagerten Dijon, und am 16. August schlug die Armee der Engländer und Kaiserlichen das französische Heer in der "Sporenschlacht" von Guinegate, worauf die Bicardie verloren ging. Diese Unglücksschläge zwangen den Monarchen Frankreichs zum Frieden mit dem Papst. Nach langen Unsterhandlungen schworen seine Boten am 17. December 1513 seierlich das Schisma von Pisa ab. Glänzend schloß das erste Regierungsjahr Leo's X.

Jest näherte er sich Frankreich, und ichon faßte er ben Gedanken, die Berrichaft seines Saufes in Rlorenz burch französische Berbindungen zu stärken. Die geschichtliche Größe ber Medici verführte ibn jum Nepotismus, von dem sich sein Borganger fast rein erhalten batte. Der florentinische Staat murbe fortan ins Gewebe ber kirchlichen Politik gezogen; er follte eine Art Secundogenitur bes mediceischen Bapfttums werden. Der von Cosimo abstammende Zweig, beffen haupt Leo war, bestand bamals aus feinem jungften Bruder Julian, seinem Better Julius, und aus seinem Reffen Lorenzo, bem einundzwanzigjährigen Sohne bes im Liris ertrunkenen Biero und der ehrgeizigen, rankevollen Alfonsina Orfini. Schon am 23. September hatte Leo Julius Medici jum Cardinal gemacht; ben Matel feiner Geburt als Baftarb bedeckte er gang wie es Alexander VI. bei Casar gethan burch eine schmähliche Luge: er ließ bezeugen, daß Julius aus rechtmäßiger Che seines Baters Julian mit Floretta Antoni entsprossen sei. An demselben Tag batte er auch feinen Lehrer Bernardo Dovizi, ferner ben Florentiner Lorenzo Bucci, und Innocenzo Cobd, den jungen Sohn seiner

Somefter Maddalena ju Cardinalen ernannt. Dies verlette Die Conclavecapitulation und zog dem Papst Reinbicaften Bu; man begann an ihm ju zweifeln. Babrend nun Julius Medici alsbald ber einflugreichste Mann ber Curie und ber Dirigirende Minister bes Papsts murbe, follten Julian und Lorenzo zu weltlicher Größe auffteigen. Am 13. September (1513) batte er beibe zu römtichen Patriciern ernennen Laffen, unter verschwenderischen Festen auf dem Capitol. 1 Lorenzo mar vom Papft bereits nach Florenz geschickt worden, benn die Regierung dieses Staats hatte er diesem Nepoten bestimmt. Seinen eigenen Bruder Julian, einen Mann von 34 Rabren von fanftem und schwermutigem Wesen und ohne Trieb nach herrschaft, batte er von Florenz binmeggenommen, und in ben Batican gezogen. Ihn wollte er zu einem großen Fürsten in Mittelitalien machen; für ihn hoffte er Barma und Biacenza burch rechtsquiltige Cession bes Raisers zu erhalten, und schon richtete er seine Blide auf Ferrara und Urbino. 2 Diese Absichten führten bald die schlimmsten Berwidlungen berbei, und sie binderten Leo feiner Politik ben großen Charafter zu geben, ben man von ihm erwartet hatte.

Bahrend nun im Frühling 1514 ber Arieg in Obersitalien fortgesett murbe, traf in Rom eine Gesandtschaft aus Portugal ein, welche ben Blid bes Papsts nach fernen Zonen

12

<sup>1</sup> Man schlug eine Münze: bie triumstrenbe Roma, und die Ums-Schrift: MAG. JVLIAN. MEDICES. Siehe Theatrum Capitolinum magnisico Juliano institutum, wovon noch später.

<sup>2</sup> Schon am 1. Dec. 1513 schreibt ber Drator Petrus Landus bem Dogen, für Julian seien ausersehen Parma, Piacenza, Reggio, wozu ber Raiser Bredcia, Bergamo, Crema, Cremona und Mobena für 500,000 Ducaten zu schlagen verspreche. Dispacci di Roma, Archiv Benebig.

richtete. In derselben Zeit als Europa aus den Fugen seiner alten Berfassung ging erweiterten kühne Entdecker die Machtsphäre dieses Erdteiles. Columbus war am 25 Mai 1506 gestorben, doch seine That entzündete ihm nachstrebende Geister. Das kleine Portugal erhob sich unter seinem König Emanuel zu unsterblichem Ruhm: Basco de Sama hatte im Jahre 1498 den Seeweg nach Ostindten entdeckt, Cabral im Jahre 1500 auf den Küsten Brasiliens, Almeida und Albuquerque seit 1509 zu Ormuzd und Goa, selbst auf Malacca die Fahne Portugal's ausgepstanzt. Diese neuen Handelssstraßen und Colonien waren für die Republik Venedig tödtelichere Bunden, als die Kriege am Po und in den Lagunen ihr schlagen konnten.

Emanuel ichidte im Mai 1514 eine feierliche Botichaft. an ben Papft; Tristan b'Acunha, felbst einer ber Belben jefter Entbedungen, und zwei berühmte Doctoren bes Rechts Juan be Karia und Diego Bacheco führten fie. Diese Berren zogen mit prachtvollem Gefolge in Rom ein. Sie brachten kostbare Geschenke Indiens für den Bapft. Berfer ritten auf ben für ibn bestimmten Pferben; eine Menagerie wilber Thiere ward mitgeführt, von benen ein gegähmter Elephant bie größeste Verwunderung erregte; benn feit ben Reiten bes Raiferreichs waren Elephanten nie mehr in Europa gesehen Am 25. Mai wurden die portugiesischen Bot= schafter im öffentlichen Consistorium empfangen: bies mar ein Ereigniß in Rom. Bacheco bielt eine lateinische Rebe voll pralerischem Pathos, die als Wunder ber Eloquenz gefeiert wurde. Er legte bem Papft in feines Ronigs Namen Inbien zu Rugen, verglich ihn im Rreise ber Carbinale mit ber Sonne unter ben Gestirnen, sagte ibm, bag er nun vom Tiber bis zu den Polen Herrscher sei, daß ihm die Könige Arabien's und Saba's Tribut bringen, ja alle Fürsten und Bölker bis zum letten Thule ihn anbeten würden. <sup>1</sup> Leo stellte Emanuel am 7. Juni eine Urkunde aus, wodurch er alle Länder vom Cap Non bis zu beiden Indien Portugal zusprach. Auch Emanuel anerkannte, wie Ferdinand der Katholische, den Papst noch als die höchste Autorität der Erde, welcher es zustand dem Besitz serner Weltteile die Bestätigung zu geben; denn dieser Besitz war nach den Ideen des Mittelalters an das Princip der Kirche gebunden, in deren Namen jene Küsten erobert wurden. Erst die Entsbeckung eines anderen Rechtsbewußtseins durch die deutsche Resormation zerstörte jene mystische, aber großartige Ansschauung solcher praktischen Colonialverhältnisse.

2. Leo X. nähert sich Frankreich, und bemüht sich zugleich um eine Liga wider dasselbe. Tod Ludwigs XII., 1. Jan. 1515. Franz I., König von Frankreich. Julian Medici vermält sich mit Filiberta von Savohen. Beitritt Leo's zur Liga Spaniens und des Kaisers, 17. Juli 1515. Kriegszug Franz I. nach Italien. Er erobert Mailand. Sein Sieg bei Marignano, 14. Sept. 1515. Bestürzung des Papsts. Reise Leo's zu Franz I. Zusammenkunft in Bologna, Dec. 1515. Dortige Beschlüsse. Tod Julian's Medici, März 1516.

Die politische Welt war unterdeß ein unentwirrbares Gewebe von Projecten, Verträgen, Familienverbindungen unter den Mächten. Es war ein neues Wesen, die moderne Cabinets-Politik entstand. Ludwig XII. hatte seine vierzjährige Tochter Renata dem jungen Erzherzog Carl, dem künftigen Erben Spaniens, verloben wollen, was der Papst

<sup>1</sup> Obebiengrebe Pacheco's, bei Roscoe Leo X. II. Anh. n. 16. Dasfelbft Epigramme von Dichtern auf bieselbe. Leo bankte für bie Gesichenke am 11. Mai: Ep. Sadoleti V. IV. n. 20.

nicht billigte. Sein Bestreben mußte sein, Frankreich und Spanien zu trennen; welche Mächte schon am 1. Dec. 1513 zu Blois Waffenstillstand gemacht hatten. Die Verlobung Renata's unterblieb; vielmehr vermälte sich der verwittwete Ludwig mit Maria, der jungen Schwester Heinrichs VIII, nache dem beide Könige am 2. August 1514 den Frieden zu London geschlossen hatten. Der geistvolle Lodovico Canossa, Bischof von Tricarico und Nuntius des Papsts, hatte sich dafür bemüht, und Thomas Wolsey war die Seele dieser Combinationen, wodurch Frankreich, England und der Papst in eine Liga traten, die den Kaiser und Spanien empfindlich bebrohen mußte.

Wider seine innerste Neigung sab sich Leo X. von einer Berbindung mit Frankreich umstrickt. Ludwig XII. locte ibn mit glanzenden Bersprechungen für feine Repoten, benn für Julian fagte er die hand Filiberta's zu, einer Tochter Philipp's von Savopen und naher Verwandten des französischen Rönigshauses. Der Bapft ichien ibm sogar in Bezug auf die Wiedereroberung von Mailand Gebor ju geben. Beständig bielt er die Bage in der Sand, das Bewicht von Frankreich und Spanien abzuwägen. In berselben Reit, wo er Ludwig bem XII. Hoffnungen in Italien machte, vereinigte er im Gebeim Spanien, ben Raiser, Die Eidge= noffen, Florens und Mailand zu einem Bündniß, beffen Amed ber Sout biefes Bergogtums sein sollte. Re nach bem Vorteil wollte er ber einen ober ber anderen Liga bei= Im December 1514 schickte er Bembo nach Benedig, welches noch immer wegen Brescia und Verona mit Maxi: milian Rrieg führte, um biefe Republit zu bewegen, fich von Frankreich loszusagen. Die Benetianer lebnten es ab, sich

mit dem Kaiser auszusöhnen, weil er auf dem Besit Verona's bestand: sie stellten dem Papst vor, daß ihm eine Liga mit Frankreich vorteilhafter sein musse, als ein Bund mit Maximilian, die Krone Reapels könnte dann für seinen Bruder Julian gewinnbar sein.

Da starb ber alte König Ludwig am 1. Januar 1515, ein mannhafter Kürft, doch unglücklich, für feine unerfättliche Eroberungsluft ftets burch Riederlagen bestraft. Die Krone Frankreichs fiel an Frang I., den einundzwanzigjährigen Sohn Carl's von Angouleme, ben Gemal Claudia's, einer Tochter Ludwig's XII. Der ruhmsuchtige und glanzende Bring, schön von Gestalt, bezaubernd durch Talente und Ritterlichkeit, bestieg ben Tron mit dem glübenden Berlangen, bie Macht Frankreichs wiederherzustellen; er nannte fich fofort Herzog von Mailand, und balb wurde die Welt durch ben Chrgeiz dieses jungen Königs in unabsebbare Rriege gestürzt.2 Ihr Gegenstand blieb die Hegemonie Europa's auf dem Grunde bes Besites von Italien. Es war eine große Bett: aus jenen Conflicten, welche ber Bug Carl's VIII. in Bewegung gebracht batte, entstand bas ganze Spftem ber europäischen Mächteverhältniffe, wie es bis zu ben Jahren 1866 und 1870 fortgedauert bat, bis zu der abschließenden Epoche nämlich, wo Italien frei und ber julianische Kirchenstaat aufgehoben mard.

<sup>1</sup> Paruta II. 84.

<sup>2</sup> Reben seinen Tugenden waren nach Belcarius Ruhmsucht und bestialische Bollust die herrschenden Leidenschaften dieses Königs. — "Die persönliche Schönheit des Königs ist wirllich groß. Er ist mutvoll, ein trefslicher Rusiker, für sein Alter und seine Stellung gebildet. Zwei solche Höse und Könige als diese von Frankreich und England hat kein venetian. Gesantter seit 50 Jahren gesehen." Ricolo Sagun-

Benedig eilte ben neuen herrscher Frankreichs zu begludwünschen, und ihn einzulaben schnell in Italien gu erscheinen. Frang I. erneuerte die Liga mit bieser Republik. wie den Frieden mit Heinrich VIII. von England: er bewog auch ben Erzbergog Carl ju einem Bertrag; die Schweizer, die er an fich ziehen wollte, wiesen ihn ab. Als von feinen' Ruftungen gang Frankreich ju larmen begann, vereinigten sich im Februar 1515 ber Raiser, Spanien, die Schweizer, Mailand, Florenz und Genua zu dem vom Bapft ursprünglich angeregten Bunde. Leo felbst trat ihm noch nicht förmlich bei, weil er mit demselben Könige in Unterhandlung stand, gegen welchen dies Bundniß gerichtet mar. Er schwankte um so mehr als im Monat Februar Julian Medici sich am französischen Sofe mit Kiliberta vermält batte, und biese Prinzessin mar die leibliche Schwester von Louise, der Mutter des Königs Franz.

Julian kam mit seiner Gemalin nach Rom, wo der Bapst ihm einen fürstlichen Hof gründete. Die Feste des Empfangs verschlangen mit der Aussteuer und den Brautzgeschenken die Summe von 150,000 Ducaten. Diesen gezliebten Bruder wollte Leo groß machen. Zuerst hatte er das Reichslehn Modena am 17. Juni 1514 vom Kaiser um 40,000 Ducaten erhandelt. Aus Modena und Reggio, Barma und Piacenza sollte für Julian ein Fürstentum gez

bino an Aloife Foscari, 6. Juni 1515. Bei Rawdon Brown, Calendar of state Papers of Venice, II. 247.

<sup>4</sup> Schimpflich wurde Alfonso von Ferrara von Kaiser und Papst betrogen. Denn A. 1509 hatte Maximilian ihm alle Reichslehen bestätigt, und Leo X. noch am 14. Juni 1514 bemselben die seierlichste Absolution und Restitution erteilt. Muratori Antich. Estensi II. 817.

schaffen werden. Pläne auf Neapel wurden erwogen. Wenn Franz I. dieses Königreich Julian Medici überließ, so wollte der Papst ihm Mailand gönnen: dies ließ er ihm vertrauzlich durch Canossa sagen. Franz I. schickte den berühmten Budeus und andre Gesandte nach Rom, wo ihnen Hieronymus Vich, der Orator Spaniers, und Alberto Pio von Carpi, der Botschafter des Kaisers, entgegen arbeiteten, um Leo zum Beitritt zur Liga zu bewegen. Es gelang ihnen, weil Franz I. die Forderungen des Papsis denn doch zu übertrieben fand. Als Erbe der Anjou wollte er Neapel im Falle des Sieges für sich selbst behalten, Julian nur in seinen Bestzungen unterstützen, und mit einer Rente versorgen, Parma und Piacenza als Teile des Herzogtums Maizland betrachtet wissen.

Erst als sich Leo vom König fast verächtlich abweisen sah, entschloß er sich am 17. Juli 1515 der Liga Spaniens und des Kaisers offen beizutreten. Dieser Bund war auch seiner Neigung gemäß: denn selbst die Familienverwandtsichaft mit Frankreich veränderte nie seine ursprüngliche Gestinnung. Jetzt suchte er auch England zum Krieg mit Frankreich zu bewegen; den Günstling Heinrichs VIII., Thomas Wolsey, machte er deshalb im September 1515 zum Cardinal.

Die Hauptkraft der Liga bestand auch jest in den Gidzenossen, welche 30,000 Mann stark die Alpen herabkamen, Mailand noch einmal zu verteidigen. Cardona führte die Spanier, Prospero Colonna die Truppen Sforza's; Julian Medici war vom Papst zum Governator von Parma und

<sup>4</sup> Guicciardini XII. 128. — Lettere di Girolamo Morone (Turin 1863), an ben Carb. v. Sitten A. 1515.

Piacenza, Reggio und Modena, und zum Feldhauptmann der Kirche ernannt worden. Weil er aber in Florenz schwererfrankte, übernahm Lorenzo, der Capitän der Florentiner, auch den Oberbefehl über die päpstliche Armee. Legat beim Heer war der Cardinal Julius Medici.

Die Alpenpäße waren besett, das Eindringen ber Franzosen schien baber unmöglich; aber Trivulzio führte feine-Armee — es bienten in ihr auch die deutschen schwarzen. Banben unter Robert von der Mark — auf den beschwer= lichsten Märschen über die cottischen Alpen nach Saluzzo, ehe ber Zeind dies ahnen konnte. Bei Billafranca wurde Prospero jählings überfallen und mit seinen besten Capitä= nen, Cefar Fieramosca, Vietro Margano, Brancaleone, bem Grafen von Bolicaftro, gefangen. 1 Diefe unerwartete Ries derlage machte ben Papft so bestürzt, daß er icon Rone verloren fab, und an Flucht nach Gaeta ober Jedia bachte.\* Er befahl Lorenzo Medici in Piacenza ftehn zu bleiben, und feine aufgefangenen Depeschen an ben König Frankreichs zwangen auch bie mißtrauischen Spanier zur Unthätigkeit. Er schickte seinen Bertrauten Cencio in das frangofische Lager mit Borfcblägen; nur bie Mahnungen bes Carbinals Julius hielten ibn von einem übereilten und ichimpflichen Bertrage ab: benn an ber furchtbaren Rraft ber Schweizer, ber Sieger von Novara, werbe, so hoffte man, ber fran= zösische Stoß zerschellen müffen.

<sup>1</sup> Colonna bei ber Tafel überfallen, übergab sich Aubignh. Mémoires du Martin du Bellay, Paris 1753, I. 64. Tarcagnotta III. lib. I. 33.

<sup>2</sup> Dies geht hervor aus einem Brief bes Königs Ferdinand an f. Botschafter hieronymo be Bich in Rom, Calendar of Letters etc. Vol. II, Henry VIII, ed. Bergenroth, n. 221.

Froben Mutes war Franz I. von Turin aufgebrochen und unaufgehalten vorwärts gerudt: ba marfen fich ibm bie Schweizer bei Marignano entgegen. Dort brangte fich noch vor Beginn bes Kampfes Canoffa an ben jungen Monarchen mit Friedensvorschlägen beran: es ift Zeit baju nach ber Schlacht, die alles entscheiben wird, so sagte ibm ber Rönig. Awei Tage lang, ben 13. und 14. Sept. 1515, wurde mit But gefämpft. Todesverachtend stürzten sich die Gidgenoi= fen gegen die Kanonenschlünde der feindlichen Lagerwälle. Der Cardinal von Sitten entflammte in Berson ihre wilbe Streitluft. Die Racht trennte ben grimmigen Rampf. Auf ibren Baffen rubten diese starten Alpensohne mit Ungeduld bas Morgengraun erwartend, um sich von neuem in ben Reind ju fturgen. Schon mantte am 14. Cept. bas frangösische heer; mit Mübe hielt es ber König fest, unermudlich hin- und bersprengend auf seinem großen Pferde. am Abend Alviano von Lodi her mit venetianischen Reitern erschien, murbe die riefige Schlacht für ben Ronig gewonnen. 1 Auf dem Schlachtfelb schlug ibn Bapard jum Ritter. Geordnet und mit ihrer Artillerie zogen die Refte bes schweis ger Rufvolks nach Mailand ab. Bei Marignano mar ber Blaube an ihre Unüberwindlichkeit zerftort, und bem politi=

<sup>1</sup> Alviano schrieb sich Anteil am Siege zu, da er mit seiner Companie von 50 Sbelleuten in ein Schweizercorps einbrach. Questa, seren. principe, e stata de le belle vittorie che da cessre in qua principe alcuno habbi vinto: An den Dogen Ex castris selicissimis regiis et venetis ad marignanum, 14. Sept. 1515, hora 2 noctis. (Max. Sanuto Vol. XXI. sol. 57). Sbenso ein Brief von dort des Prodeditor Dom. Contareni. sol. 68: und Brief des Königs Franz vom 18. Sept. Er dankt Alviano: seine Wassenthat habe viel zum Siege beigetragen.

schen Ginfluß ber Eidgenossen auf die Geschicke ber Lombardei bamit ein Ende gemacht.

Alle Städte des Herzogtums und Mailand selbst ergaben sich jetzt dem siegestrunkenen König. Bon seinem Minister Morone verraten überlieserte am 5. Oct. auch Sforza das Mailänder Castell dem Connetable Carl von Bourbon, und sich selbst dem Könige, der ihn als seinen Pensionär nach Frankreich sortschaffen ließ. Während nun Cardona von Piacenza eilig nach der Romagna abzog und die Päpstlichen nach Reggio zurückgingen, belagerte Alviano Brescia. Hier erkrankte dieser berühmte Felkherr und starb in Castell Gaido am 17. October. An seiner Stelle wurde Teodoro Trivulzio Feldhauptmann der Benetianer.

Unterdeß hatte die Niederlage der für unbesiegbar geshaltenen Schweizer die tiefste Bestürzung im Vatican erregt. Ein am Anfange der Schlacht vom Cardinal von Sitten voreilig abgesandter Siegescourier war hier zuerst eingestroffen, worauf die Schweizergarde und Cardinal Bibiena Freudenseuer anzündeten. Folgenden Tags kam der venestianische Botschafter Marin Zorzi in den Palast mit den

<sup>1</sup> Die Vita anon. Leonis X. hat einige lebhafte Züge dieser ber rühmten Schlacht. Die Rebe des Königs an seine Hauptleute ist har ratteristisch: die Schweizer obwol tapser seien nur Masse; die Einzelnen namenlos und ruhmlos. Sie, die Franzosen und die ihnen verdündeten Italiener seine eble Persönlichkeiten. Der Schreiber schilchert die Gräuel des Schlachtselbes; Berwundete überließ man damals sich selbst, oder dem freundlichen Zusall: graviter sauci miseradiles voces emittere, eniti, exurgere conari, rursusque proladi stque concidere, moxque animam essare; nonnulli amicorum ope sublevari, atque ad curandum duci, postremo spoliari atque omnia diripi. Heute sind wir weiter in den Psichten der Renschlichseit.

<sup>2</sup> Bellah I. 80 sq.

<sup>3</sup> Paruta III. 134. Tarcognota-Mambrino Roseo I. 43.

Depeschen seiner Signore. Er ließ ben Lapft meden, zeigte ihm die Briefe und fagte: "Beiliger Bater, gestern gabt Ihr mir eine schlechte und faliche Nachricht, beute bringe ich Euch eine mabre und gute: Die Schweizer find geschlagen." Der Papft las die Depefden und rief : "was wird nun mit mir und mit euch geschehen?" Uns wird es gut ergebn, antwortete ber Botichafter, benn wir find mit dem König, und Ew. Heiligkeit wird kein Leid widerfahren. "Berr Bot: schafter, sagte ber Papft, wir wollen seben was ber aller= driftlichfte Konig thun wird; wir wollen uns in feine Banbe geben und Misericordia rufen." 1 Leo faßte bie Benbung, die feine Politik ju nehmen batte. Sier gab es feine Aussicht mehr auf einen Umschwung ber Dinge wie nach ber Schlacht von Ravenna. Wenn ber König feinen Sieg benutte, fo fonnte ibn nichts mehr hindern über ben Bo zu geben, durch Toscana nach Rom, ja bis nach Neapel vorzubringen. Er konnte Barma und Biacenza besethen, die Medici wieder aus Florenz verjagen, die Bentivogli nach Bologna zurückführen.

Leo eilte unter Vermittlung Carl's III. von Savopen die Unterhandlungen abzuschließen, welche Canossa begonnen hatte, und dieser ausgezeichnete Mann beschwor den König vom Weitermarsch abzustehen, wozu ihm Alviano so dringend geraten hatte. Franz I. sah sich zu Thaten berusen, wie sie Gaston nach Ravenna würde vollführt haben; ein großer Augenblick winkte ihm, als Casar den Rubicon zu überschreiten, und das vielumkämpste Italien seinem Scepter zu

<sup>1</sup> Relazion des Marin Zorzi, 17. März 1517, bei Gar-Alberi p. 44. Die Schweizerwache wütete und brobte ben Botschafter umzubringen; er und sein Secretar konnten sich 2 Tage lang nicht bliden laffen.

unterwerfen. So verzweifelt war die Lage dieses Landes, daß ein florentiner Staatsmann das Geschick beklagte, welches Italien nicht erlaubte, in die Gewalt eines so großen Fürsten zu kommen, unter dessen Schutz es sich hätte erholen können. Aber der König fürchtete das Bündniß Englands mit dem Kaiser, die Wiederkehr der Eidgenossen, und die Falscheit des Papsts. Schon hatte er Canossa zugesagt, mit Leo in Bologna zusammenzutressen, wo der Vertrag mit der Kirche geschlossen werden sollte. Am 13. October wurde in Viterbo zunächst ein Bündniß zwischen Franz I., dem Papst und der Republik Florenz entworfen, wonach sich der König verpflichtete die Medici zu schützen, der Papst ihm den Besit Mailands zu erhalten. Diesen Bertrag brachte Lorenzo Medici dem Könige nach Mailand.

Biele Cardinäle, zumal Hadrian von Corneto, der Anshänger des Kaisers, hielten die Reise Leo's nach Bologna für schimpflich, und so urteilten manche andere. Der Papst ließ sich nicht abhalten; er war klüger als seine Ratgeber; wie einst Leo I. Attila am Mincio zurückhielt, so wollte er Franz I. sesthalten und in die Schlingen eines Vertrags verstricken. Er brach von Rom im October auf, während Soderini als sein Vicar zurücklieb. In Viterbo sollten sich

<sup>1</sup> F. Bettori (Sommario p. 313). Er wurde bamals mit Filippo Stroggi von ben Florentinern als Orator an ben König nach Mailand geschickt.

<sup>2</sup> Dumont IV. I. 214. Gin besonderer Artikel-besagte, daß Lorenzo eine französische Prinzeffin zur Gemalin erhalten sollte.

<sup>3</sup> Quod prima facie indecus publice videbatur, ut Papa illi quodammodo obviaret: Paris be Graffis IV. 83. Non sine solii pontificii indignitate: Carpefanus VII. 7. Con vergogna della sede, fagt auch Marin Zorzi.

alle Cardinäle mit ihm vereinigen. 1 Hier traf ihn Bonnivet ber Bote des Königs, und nachdem er mit 14 Cardinälen Beratung gehalten hatte, wurde die Fahrt fortgeset, zur Begrüßung eines königlichen Jünglings, welcher dem Papst Geset bictiren konnte, wenn er dazu den Mut besaß.

Leo wollte über Siena nach Florenz geben, weil aber jene Stadt voll Migtrauen ibm vorstellen ließ, daß ein fo gablreicher Reisezug bort Mangel leiben murbe, ftand er bavon ab. In Siena mar gerade tiefe Gabrung: ber junge lasterhafte Sohn Pandolfo's Petrucci, dort Haupt des Staats, fab fich von einer Gegenpartei bedrängt, die ber Bapft beimlich unterftütte. Leo zog nach Cortona. nahm ibn Giulio Bafferini glanzend auf und holten ibn bie Boten ber Florentiner ein. Dann ging er weiter nach Arezzo. Es war ein beergleicher Pralatenzug, boch nicht von Mut beseelt, wie jener, ben einst Julius II. nach Bologna geführt hatte. Bor ben Toren von Florenz verweilte Leo erst einige Tage zu Marignolle auf ber Billa der Gianfigliazzi, bann bielt er am 30. Nov. feinen prachtvollen Ginaug in die Stadt seiner Bater. Sie zeigte sich schon ben Medici verknechtet: sie empfing den Bapft mit überschwang. lichen hulbigungen. Sein Zug zur Maria Novella, wo er Wohnung nahm, war fast eine Wiederholung seines laterani: ichen Possesso. Herrliche Triumfbogen batte man gebaut ; viel bewundert wurde die improvisirte Kacade des Doms, ein Werk Jacopo Sansovino's und seines Gehülfen Andrea bel Sarto.2 In S. Lorenzo betete ber Papft am Grabe feines

<sup>1</sup> Breve aus Corneto, 21. Oct. 1515, bei Fabroni Vita Leonis X. p. 93.

<sup>2</sup> Basari berichtet davon im Leben bes Jacopo Sansovino. Paris

Baters unter Tränen, ber Zeit gebenkend, mo biefer Schöpfer seiner Größe ihm ben Carbinalspurpur erworben Als er nun, nach ben glanzenoften Festen feiner Baterftadt, Bologna am 8. December erreichte, fand er bier nur finftre Gefichter: er borte fogar den Ruf ber Bentivogli, Serra! Cerra! 1 Am 11. December tam ber Ronia mit einem stralenben Gefolge und vieler Reiterei. 3mangig Carbinale empfingen ibn, die Bute in ber Band, an ber Porta S. Felix; Riario redete, und bankte ibm, daß er gerubt babe, persönlich zu kommen; er empfahl ibm bas Wol bes beiligen Stule, und bot ibm die Dienste seiner Beiligkeit. Der Rönig antwortete voll Berablaffung, entblößten Bauptes und in frangösischer Sprache. Man führte ibn in die ihm bestimmten Gemächer bes Palasts, von wo er alsbald jum Bapste ging. Er kußte ihm den Kuß; der Bapst erhob und umarmte ibn. 3m öffentlichen Consistorium leistete ber Rönig die Obedienz burch feinen Rangler, welcher nieberfniete, mabrend er felbst bedeckten Sauptes aufrecht stand. Du Prat tannte die bofische Runft nicht minder gut, als ber Portugiese Bacheco. Rachdem er sich von dem Anblick bes "blendenden Stralenglanges" Leo's erholt hatte, pries er guerst die unsterblichen Berdienste ber Medici um die Cultur, bann bie herrlichkeit und Größe bes Bapfts, aber auch ben fatholifden Gifer bes Ronigs, ber über Berge, Abgrunde, Balber, Rluffe' und Reuerströme und durch die bichten Legio-

be Graffis orbnete ben Einzug, und hat alle Einzelnheiten genau angegeben.

<sup>1</sup> Fabroni p. 95. — Depesche bes Marin Zorzi an b. Dogen, Bolog. 9. Dec. (M. Sanuto Vol. XXI. fol. 213). Marin Zorzi ber gleitete ben Papft als Drator, und hat einen genauen Bericht seiner Reise gegeben. (Ibid.)

nen der Schweizer sich hindurch gearbeitet habe, um den heiligen Bater, den "göttlichen Menschen," in tiesster Demut zu verehren. Er lege nun alle seine Macht, seine Reichetümer, Heere und Flotten, sein Königreich und sich selbst zu den Küßen Sr. Heiligkeit nieder.

In dem freundlichsten Verkehr blieben König und Papst drei Tage in demselben Palast zu Bologna wohnen, während Leo's liebenswürdiges Wesen alle Franzosen begeisterte, die troßigen Bolognesen aber nicht freundlicher stimmte. Der König begehrte hier ein kostdares Geschenk, nichts weniger als die Gruppe des Laokoon. Vielleicht würde Leo ihm eher eins der Apostelhäupter, als diesen Schatz bewilligt haben; nach seiner gewohnten Art versprach er was Franz wünschte, um ihn dann später mit einer Copie abzusinden, welche er von Baccio Bandinelli machen ließ. 2 Nun wurde der Vertrag von Viterbo vollzogen: der Papst entsagte dem

Dbebienzrebe bes Antonius Pratus, 3. Id. Dec. 1515, bei Roscoe Anh. n. 32. Unsre Zeit, welche in Staatsverhältnissen einem gewissen thatsächlichen Bahrheitsgefühl glücklich nahe gekommen ist, begreift kaum mehr die krasse Lügenrhetorik jener Epoche, und diese ist wesentlich ein Product des Berkehrs mit der römischen Curie zu nennen. — Der Papst schrieb noch am 11. Dec. an die Königinmutter höchst beglückt über das Benehmen des Königs: Bembi Epistolar. Leonis X. nomine scr ptar. Opp. IV. lid. XI. — Siehe Du Bellay Mémoires I. 12. — Entrevue du roi François I et du pape Léon X à Bologne, bei le Olay Négociations Diplom. II. &5.

<sup>2</sup> Il Papa gliela promiso: ma per non privare il Belvedere deliberò di farne fare una copia per dargliela, e già sono fatti li putti, che sono li in una camera; ma il maestro se anche vivesse 500 anni, e ne avesse fatti cento, non potria mai far cosa eguale So ein venet. Botschafter im J. 1523, Albéri p. 114. Die schlechte Gruppe Bandinelli's wurde unter Clemens VII. sertig, der sie jedoch in den Palast Medici zu Florenz bringen ließ. Heute steht sie in den Ufscien.

Bunde mit bem Kaiser, indem er in ein Schutz und Trutzbundniß jum Ronig trat.. Er überlieferte biefem Parma und Piacenza; er versprach in zwei Monaten gegen Gelbent= schädigung Reggio und Modena an Alfonso von Efte gurudzugeben, benn diefer Fürst batte sich voll Klugheit unter bie Protection bes Königs geftellt. Dagegen nahm Franz ben Rirdenstaat und die Medici in feinen Sout; er versprach ben Nepoten Leo's Renten und Würden in Frankreich. Den Herzog von Urbino, auf beffen Staaten es der Papft bereits abgesehen batte, suchte er zu schützen, boch ba Leo jebe Berpflichtung ibn zu iconen ablebnte, gab ber König feinen Schütling Preis. Die Schweizer blieben aus bem Spiel, weil Franz mit ihnen schon im Sept. zu Genf einen Frieben geschloffen batte, der fie zu feinen besolbeten Berbunde= ten machte. In Betreff Neapels beutete Leo ausweichend auf den naben Tod Ferdinand's, als den günftigsten Augen= blid für eine Unternehmung bes Königs. Endlich kam man überein, die pragmatische Sanction, diese wichtige Autonomie ber frangösischen Kirche, in ein Concordat zu verwandeln, wonach ber König die Bischöfe zu ernennen hatte, ber Bapft die Einkunfte ber Bacangen im ersten Jahr erhalten sollte. So ward durch die servilen Dienste du Brat's und die Klugheit des Papsts die Freiheit der gallicanischen Rirche schmachvoll verhandelt. 1 Diefer Vertrag erregte ben tiefften gorn bes Königs von Spanien. Es scheint, fo fdrieb er feinem Botichafter in Rom, bag Seine Beiligkeit bisher ein doppeltes Spiel gespielt hat, und daß all sein

<sup>4</sup> Mais les bons Français s'y opposèrent puissament, comme à la manifeste ruine de l'Eglise Gallicane, et à la pépinière des simonies et confidences: Regeran II. 391.

Gifer um die Vertreibung der Franzosen aus Italien nur eine Maste mar.

Bol zufrieden verließ Frang I. Bologna, am 15. Dec., um nach Mailand gurudgutebren. hier feste er Bourbon als Bicekonig ein, und tehrte bann am Anfang 1516 ruhm= gefront nach Frankreich gurud. Der Papft hielt am 22. Dec. feinen Einzug in Florenz, wo er feinen Bruder Julian ichwer erfrankt fand. Er feierte bort bie Weihnachten und ben Carneval. Am 19. Februar brach er nach Rom auf. Der Congreß in Bologna mar wol ein diplomatisches Kunftstuck Leo's gemefen, aber im Grunde fo nuglos für Stalien, wie für die politische Lage des Papstums. Dort batten nur zwei felbstsüchtige Menschen über ihre eigenen Borteile sich verftändigt, und biefe maren größer auf ber Seite bes Ronigs als auf ber bes Papfts. Nicht allein gingen ihm Parma und Piacenza verloren, murde ihm der Besit von Modena und Reggio verwehrt, sondern das größeste Wert Julius II., die Vertreibung der Franzosen aus Italien, mar kläglich gerftort worden. Leo haßte biefe Herrschaft Frankreichs mehr als bie bes mittellofen Raifers. Er feste beshalb feine Bemühungen fort, die Benetianer mit Maximilian auszusöb-Aber diese gewannen burch Frankreich welches entfernt blieb, mabrend ihre Besitzungen an bas Reich grangten; sie setten ben Rrieg fort und belagerten Brescia, mo bie deutschen Landsknechte und die Spanier sich tapfer verteidigten, während Marcantonio Colonna Berona be= bauptete.

Alle Mächte waren jett argwöhnisch gegen den Kapst.

13

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calendar of Letters. Vol. II. Henry VIII. (ed. Bergenroth) -n. 240.

Gregoropius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

Leo, ber im Beginne seiner Regierung nur ben Frieden aewollt batte, fand sich auf den Spuren Alexander's VI. Sein Bruder Julian ftand in bemfelben Berhältniß ju Franfreich, wie ebemals Cafar Borgia: er batte eine bem bortigen Sof verwandte Gemalin, den Titel eines Herzogs von Nemours, und empfing frangöfischen Sold. Rum tiefen Schmerze Leo's starb er schon am 17. März 1516 in Florenz, erft 37 Jahre alt, ohne andre Erben ju binterlaffen als einen Baftard Hippolyt. 1 Die Luftschlöffer fürstlicher Größe, wozu ihn ber Bapft batte erheben wollen, zerfielen. Julian mar ber ebelfte aller bamaligen Medici, ein Menich von innerlicher Richtung. unbefriedigt burch bas Leben, mitten im Connenglang ber Berrlichkeit Leo's X. eine dunkle Gestalt, die wie ein Schatten porüberzog. Man sprach von Vergiftung durch den neibischen Lorenzo, welcher mit ober ohne Grund eines Frevels nach bem Mufter Cafar Borgia's für fäbig gehalten wurde. 2 Auf Lorenzo ging jest die ganze Liebe des Bapfts fiber; er wurde Gonfaloniere ber Kirche, und follte balb zu einer höberen Stellung aufsteigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Ceremonienmeister Paris sand jedes Zeichen von Trauer für den Papst unstatthast; man wird mit Lächeln die Gründe lesen: quia ipse jam non ut homo erat apud nos, sed ut semideus, et se non debere in aliquo moestum aut luctuosum ostendere: IV. 139. Dieser Halbgott litt aber so peinvoll au einer sistula in natidus cum orificiis quinque, daß er im Aug. 1516 nur von seinem nahen Tode mit Kränen sprach: quod cum sletu crebro testadatur. Als ein Wönch von Bologna seinen Tod weissagte, ließ ihn Leo einsperren und ostern. Paris IV. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lorenzo è astuto e atto a far cose, non come il Valentino, ma poco manco: Relazion bes Marin Borzi, 17. Marz 1517. Das gegen malt Franc. Bettori biefen Mebici, als sein Freund, mit rosenz roten Farben.

3. Tod Ferdinand's des Ratholischen, 15. Jan. 1516. Sein Erbe und Enkel Carl. Unglücklicher Krieg Maximilian's mit Benedig. Leo X. verjagt den Herzog von Urbino, und gibt das Land Lorenzo Redici. Friede zu Nohon, Dec. 1516. Maximilian tritt Berona an Benedig ab. Der Herzog von Urbino bemächtigt sich seiner Staaten wieder. Schimpslicher Krieg des Papsis mit ihm. Berschwörung der Cardinäle Petrucci und Sauli. Scandalöser Proceß gegen diese, Riario, Soderini und Hadrian von Corneto. Massenhafte Cardinalsernennung, Juni 1517. Beendigung des Kriegs mit Urbino.

Am 15. Jan. 1516 starb Ferdinand ber Ratholische. Sein Tod mar ein weltgeschichtliches Ereigniß. Dieser König, seit mehr als 20 Jahren einer ber mächtigsten Charaktere in der europäischen Politik, hatte die Mauren vertrieben, und Spanien zu einer Monarchie erften Ranges crhoben; bie Entbedung Amerika's, die Eroberung Neapel's und auch Navarras hatten seiner Krone Macht und Glanz verlieben; aber die mörderische Inquisition und das finstre Pfaffentum waren als Reime bes Verderbens in die spanische Nation gelegt worden. Sein eifrigstes Bemühen war es gewesen die furchtbare Macht Frankreichs zu brechen und sie Reapels wegen aus Italien ju vertreiben. Er mußte aus langer Erfahrung daß die Frangosen stets den Frieden ber Belt zu ftoren fuchen, daß fie fo viel Lander als möglich au erobern und ju unterjochen trachten, daß fie einen instinctiven haß gegen Spanien begen, und fich ju Berren erft Italiens, bann ber Welt zu machen benten. 2 Bon europaischer Bebeutung war die Berbindung seines hauses mit habsburg. Denn sein Entel Carl von Flandern erbte bie



<sup>1</sup> So heißt es in einem Memorial über die letzten Acte und Intentionen Ferdinand's, Calendar of Letters, Vol. II. Henry VIII. (ed. Bergenroth) n. 245.

gesammte spanische Monarcie. Der sechszehnjährige Carl I. sah sich als Gebieter eines Reichs, wie es kein andrer Monzarch besaß, und dies zu einer Zeit, wo ein junger und ruhmbegieriger König, schon Herr von Mailand, den Tron Frankreichs einnahm, der alternde Kaiser aber am Ende seiznes Lebens stand. Wenn Maximilian seinem Enkel auch die Nachfolge im Reich sichern konnte, so mußte unter dem Scepter Carl's eine Macht entstehn, welche Europa Gesetze vorzuscherieben im Stande war.

Für Frang I. galt es, den Rang Frankreichs zu be: baupten, Genua, Mailand und die französischen Teile von Burgund festzuhalten. Der Tronwechsel in Spanien bot ihm auch jene Gelegenheit ju einer Unternehmung wider Reapel dar, welche der Papst ihm angedeutet hatte, denn dieses Land konnte Carl I. augenblidlich nicht hinreichend schüßen, weil er in der Regierung Spaniens große Schwierigkeiten fand. Doch Franz mußte bavon absteben, da Maximilian gerade jest, beimlich von England unterstütt, den Krieg wider Benedig mit neuen heeren in Person betrieb. war bem Bapft nicht unangenehm. Die Benetianer argwöhn= ten, daß er mit ibm einverstanden fei; sie machten ibn auf Die Gelüste des Raisers nach ber Weltherrichaft aufmerksam, und daß er beständig diese Rede im Munde führe: das Dominium Temporale gehöre ihm, und er fei dagu auserseben es wieder an sich zu bringen. 1

Die Benetianer kämpsten mit den Franzosen vereinigt, im Frühjahr 1516, erst unglücklich gegen Maximilian, welcher schon nabe daran war Mailand zu erobern; doch wußte

<sup>1</sup> Rawdon Brown, Calendar — of Venice, II. n. 647. 703.

ber Connetable von Bourbon diese Stadt zu retten. 1 Unsgeschick vereitelte die Anstrengungen des Kaisers; Brescia ersgab sich nach glänzender Verteidigung am 20. Mai dem Marschall Lautrec und den Venetianern, worauf Verona des lagert wurde. Bei Nacht und Nebel hatte bereits Maximilian das Lager verlassen, um mit ein paar hundert Reitern heimzuziehn. In Mailand wie in Venedig verspottete man ihn öffentlich; man stellte ihn auf einem Krebse reitend dar mit den Worten tendimus in Latium.

Rett benutte Leo die Gelegenheit zu ben gemiffenloseften Unternehmungen. Er binterging nicht nur Alfonso, bem er bie im Vertrag von Bologna versprochenen Städte nicht wiedergab, sondern er betrieb den Sturz bes herzogs von Urbino, um seinen Repoten in beffen Staaten einzuseten: so wollte er sich für die verlorene Aussicht auf Parma und Biacenza schadlos machen. Lorenzo welcher Florenz regierte, amar fraftvoll und friegerisch, mar vielleicht weniger nach diesem Raube lüftern, als seine Mutter Alfonfina und ber gang entflammte Papft. Diesen Repoten wollte Leo jum herrscher in Mittelitalien machen; bie Ibeen ber Borgia nahm er wieder auf. Ginen Hochverrater schalt er Francesco Maria, der ibm den Lebndienst im letten Krieg verweigert habe; die Shre des Papsts fordere seine Buchtigung, wenn anders er nicht ber Spott jedes kleinen herrn und Basallen werden solle. Der edle Julian hatte ihn noch fterbend angefleht nichts gegen bas haus Urbino zu unter-

<sup>1</sup> C'est ainsi que la bonne conduite du Connetable de Bourbon conserva le Milanès à la France; Martin bu Bellah I. 98. Bourbon ging hierauf nach Frankreich, wo man ihm schlecht lohnte; seine Stelle exhielt ber Marschall Lautrec.

nehmen, welchem er aus der Zeit des Exils der Medici so tief verpflichtet war. Aber nun war sein Einspruch nicht mehr zu fürchten. Leo beschloß die Vertreibung Rovere's, des Wolthäters seines Hauses, und diese Handlung nach dem Vorbilde Alexanders VI. ist ein Schandsleck in seinem Leben. Nichtige oder unzureichende Vorwände wurden herbeigezogen: des Herzogs Ungehorsam im lombardischen Krieg, sogar die Ermordung Alidosi's, obwol das freisprechende Urteil Julius'II. Leo selbst als Cardinal unterzeichnet hatte. Er lud den Herzog nach Kom: Rovere schickte seine Adoptiomutter, die Wittwe Guidobald's, welche einst Lorenzo als kleines Kind in ihre schüßenden Arme ausgenommen hatte. Die edle Elisabetta slehte zu den Füßen des Papsis um Gerechtigkeit, und reiste dann trostlos ab. 1

Leo erklärte den Herzog in Acht und Bann. Zu dessen Unglück hatte Maximilian, der allein ihn schüßen konnte, Italien verlassen, während Franz I. es mit dem Papst nicht verderben wollte, ihm Hülfe gab und Thomas de Foix befahl mit Truppen gegen Urbino vorzugehen. <sup>2</sup> Die päpstlichen Heerhaufen führten Camillo Orsini, Renzo von Ceri, und Bitello Bitelli. Es diente in ihnen auch Johann Medici, der junge Sohn jener Catarina Sforza Riario, welche einst Casar Borgia aus ihren Staaten vertrieben hatte; der bald berühmte Bandensührer wurde in diesem ungerechten Kriege zuerst namhaft. <sup>3</sup> Unfähig zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sehr richtig sagt Ugosini Storia de' Duchi d'Urbino II. 199: qui il malesizio del Medici (Leo X.) superò quello del Borgia; perchè il Borgia non era legato coi signori di Urbino da tanti benesizi.

<sup>2</sup> M. bu Bellat I. 100.

<sup>3</sup> Sein Bater war Giovanni bi Bierfrancesco Mebici, zweiter Ge-

Widerstand, entschloß sich Francesco Maria zur Capitulation: er schickte seine Gattin Eleonora Gonzaga, seinen Sobn Guidobaldo und die Herzogin Elisabeth zu seinem Schwieger= vater dem Markgrafen Francesco nach Mantua, wobin er Pefaro, Sinigaglia, und alle anderen selbst nachfolgte. Städte unterwarfen fich Lorenzo Medici, welchen der Bapft am 18. August 1516 jum herzog von Urbino ernannte, und auch jum Stadtprafecten machte. Mit ichimpflicher Dienstfertigkeit bestätigten die Cardinale bies Actenstud, nur Domenico Grimani, Bischof von Urbino, verweigerte die Unterschrift. Er verließ Rom und kehrte bort nicht mehr vor bem Tode Leo's zurud. 1 Auf Betreiben beffelben nabm auch ber Vicekönig Carbona Sora und andere neapolitanische Leben bem ungludlichen Rovere; mit ihnen wurde bann Withelm pon Crop belieben. 2

Franz I. hatte nur widerwillig dem Papft seine Hand zu dem Raube geboten; er wußte wol, daß er mit Spanien und dem Kaiser unterhandelte, um ihn bei günftiger Zeit aus Mailand zu vertreiben. Doch schien sich jett Italien

mal Catarina's, die am 28. Mai 1509 starb. Er selbst war am 6. April 1498 in Forli geb. Siehe die Vita di Giov. de' Medici Capitano delle bande nere da Giangirolamo Rossi in den Vite d'Homini d'arme e d'affari del sec. XVI. ed. Flor. 1867; und Constantino Mini, La Vita e le gesta di Giov. de' Medici o Storia delle bande nere, Fir. 1851. Den Ramen "schwarze Banden" gab nach Mini Redici seinen Companien in Folge des Todes Lev's X., wo er schwarze Hahnen annahm.

<sup>4</sup> Die Bulle bei Rahnalb nd A. 1516. n. 83. Am 17. Jan. 1517 protestirte Francesco Maria vor den Carbinälen; Dennistoun II. 358. Am 1. Aug. 1516 starb der Carb. Sanseverino. Bei 26000 Ducaten Einfünften hinterließ er 27000 Duc. Schulden. Er ward in Aracöli begraben.

<sup>2</sup> Litta jum betreffenben Artitel "Rovere."

ju beruhigen, benn endgültig im Dec. 1516 mar ju Ropon ber Friede zwischen Maximilian, Carl und Franz gefchloffen worden. Maximilian, von den Schweizern verlaffen, die am 29. Nov. 1516 ju Freiburg ben ewigen Frieden und Soldvertrag mit Frankreich gemacht hatten, verzichtete auf Berona. Diese berrliche Stadt Theodorich's, wo Marcantonio Colonna, Georg Frundsberg und Marr Sittich von Ems fich bisber mit Belbenmut verteidigt hatten, wollte ber Raifer aus Schamgefühl ben Benetianern nicht unmittelbar übergeben, noch wollte der schöne und edle Held Marcantonio Zeuge Ein faiferlicher Bevollmächtigter dieses Schimpfes sein. übergab die Schlüffel am 23. Januar 1517 dem Marschall Lautrec, worauf dieser Berona dem Proveditore Andrea Gritti überlieferte. Wer hatte damals geabnt, daß einst Benedig felbst von einem öfterreichischen Raifer in berfelben Beise an einen herrscher Frankreichs ausgeliefert werben sollte, um dann dem König von Italien übergeben zu werden! Berona erhielt bald barauf burch bas Genie bes Rriegsbaumeisters San Micheli die erfte Anlage feiner coloffalen Bafteien, woburch es die stärkste Festung ber Welt ward. Doch es sind Die durchbrechenden Ibeen der Zeit, welche felbst Riefen= mauern niederlegen, wie es die Geschichte des lombardischen Festungsvierecks in unsern Tagen gezeigt bat. 1 Die Republik von S. Marco ging bemnach aus einem langen Rriege, wenn auch nicht mehr ftark wie ehemals, so boch nicht unrühmlich bervor, benn mit Ausnahme Cremona's und ber Romagna

<sup>1</sup> Seit 1523 begann S. Richeli bie neuen Baftionen Berona's: "Georg von Frundsberg." Bom Berfaffer bes Effah: "Bonaparte in Italien 1796." Defterreichische Revue Jahrgang II. 1864 S. 123.

erhielt sie ihre früheren Besitzungen auf dem Festlande zurudt.

Die achtjährigen Kriege ber Liga von Cambray maren jest beendigt, und Stalien mochte hoffen, rubigere Beiten gu genießen. Aber die tiefe Bewegung ber politischen Belt, ber immer schroffere Gegenfat von Frankreich und Spanienhabsburg, und endlich das Princip des Rirchenstaats, weldes ben Bapft für immer unfähig machte, ber Friedensstifter Europa's zu fein, verdammten bas ungludliche Land - zu fortdauernden Leiden. Richts herrschte unter ben Mäch= ten als Gifersucht und Argwohn. England, Spanien, Frankreich, ber Raifer, ber Bapft, Benedig suchten nach einem festen Boden inmitten ber Erschütterung aller europäischen Berbältniffe: baber bies Chaos von Intriguen und Bundniffen, von Beiratevorschlägen und Gegenbundniffen. Roch im Oct. 1516 batten Leo, Maximilian, Carl, Beinrich VIII. eine Liga zur Berteidigung ber Kirche gemacht.2 Ru Cambray entwarfen icon im Frühjahr 1517 die Diplomaten Maximilian's, Spaniens und Frankreichs gebeime Artifel, welche auf eine Teilung Italiens zwischen ben Großmächten binausliefen, wie fie Frang I. vorschlug.3

Und kaum war der venetianische Krieg gestillt, so-stand Mittelitalien wieder in Flammen; ja der Friede selbst er= nährte einen neuen Krieg. Der Herzog von Urbino auch im Exil von Mantua durch die Medici mit Meuchelmord und Interdicten bedroht, erhob sich plötlich, seine Staaten

<sup>1</sup> Baruta Ende lib. III. bricht hier in enthusiastisches Lob der Bergfaffung Benedigs aus, welche folche Erfolge möglich machte.

<sup>2</sup> Bu London, 19. Det. 1516: Dumont IV. I. 240.

<sup>3</sup> Bucholt II. p. 500. Lang Actenstüde und Briefe jur Gesch. Carls V. II. I. p. 37.

wieder zu erobern, aus Berzweiflung, wie er fagte, und Gott das Urteil überlassend. 1 Einige Cardinale, Die den Bapft haßten, munterten ibn auf. Allen Mächten war Leo zweideutig; in Siena hatte er eine Umwälzung gemacht, bie ben Raiser mit Argwohn erfüllte. Man glaubte, bak er seinen Nepoten zum Berzog ber Romagna erheben werbe, um allmälig Italien zu beberrichen und bie Kranzosen zu vertreiben.2 Frang I. gab ibm Schuld, den letten Rriegs= zug Maximilian's befördert zu haben: sein Marschall Lautrec batte sich mit dem Herzog befreundet und that beimlich mehr als ihm Glud zu wünschen. Rovere nahm 5000 burch ben Frieden brodlos gewordene spanische und beutsche Rriegsknechte unter Monaldo in Sold nebst dem tapfern Gonzaga, Feberigo da Bozzolo. Mit diesen Veteranen drang er kühn über den Bo in die Romagna ein, im Februar 1517. Alsbald erklärten fich Urbino und viele andre Städte mit Rreuben für ihren rechtmäßigen Berrn.

Wie mußte nicht jeder redliche Mensch die Bestürzung dem raubgierigen Papste gönnen! An alles andere dachte er, nur nicht an dies. Er argwöhnte, daß hier Carl und Franz I. und Venedig im Spiele seien. Er hielt sich für verraten und beschimpst; der venetianische Botschafter sah ihn zittern vor Wut, daß ein "Herzoglein" es wage, ihm so zu trozen. Seld hatte er nicht; "denn eher mochte ein Stein von selbst

<sup>1</sup> Brief an bie Carbinale, bei Roscoe Anh. n. 36.

<sup>2</sup> Dies hätten ihm die franz. Gesandten versichert; so berichtet der Benet. Orator aus Rom am 16. Nov. 1516: di che loro si risentono assai dicendo a pocho a pocho il papa si fara signor d'Italia e nui convegniremo pasar i monti: M. Sanuto Vol. XX. sol. 133.

<sup>3</sup> E li pareva gran vergogna della Chiesa, che ad un duchetto basti l'animo di fare queste novità; e il papa tremava, ed era quasi fuor di se. Relazion bes Marin Borzi, ut supra, p. 47.

aufsliegen, als daß dieser Papst 1000 Ducaten beisammen hielt." In Haft hob er Truppen aus unter Renzo da Ceri, Bitelli und Guido Rangone um die Romagna zu besetzen, wo alles vom verhaßten Priesterregiment abzusallen bereit war. Als der Papst 2000 Mann auch nach Ravenna schiekte, sagte ihm der venetianische Botschafter voll Ironie: "heiliger Bater, welchen Zweisel hegt Ihr wegen Ravenna: die Signorie will Euch diese Stadt nicht nehmen, sie hofft vielmehr, daß Ew. Heiligkeit oder irgend ein anderer Papst sie ihr eines Tags geben werde, um ihrer Verdienste willen." Aber Ravenna war so mißgestimmt, daß die Boten dieser Stadt dem Cardinallegaten der Romagna Julius Medici rund heraus erklärten, sie würde sich, da Benedig nichts wagen wolle, mit tausend Freuden den Türken übergeben, wenn diese nur nach Ragusa kämen.

Auf den Rat des habgierigen Prälaten Armellino wurden Kriegssteuern in den Provinzen ausgeschrieben. Zu 40 Procent ließ der Papst Geld in Rom aufbringen; die slorentiner Wechsler, die Saddi, Leni, Bini, Salviati und Ridolfi, und Agostino Chigi liehen große Summen dar. Um Urbino's willen überhäuste Leo die Kammer mit Schulden.

Rovere drang sogar tief in Umbrien ein, und kämpfte Monate lang mutig mit dem Kriegsvolk des Papsts und den Legaten Julius Medici und Bibiena. Das Heer der

<sup>1</sup> Francesco Bettori. p. 322.

<sup>2</sup> Relazion bes Marin Borzi p. 55.

<sup>3</sup> Marin Zorzi berechnet bie Einfünfte Leo's X. auf 420000 Duscaten. Flußzoll 60000; Landzoll 32000: Beinessig 8000; Spoleto, die Mark und Romagna je 60000; Alaun 40000. Salz von Cervia und Sinkünste von Ravenna 7() bis 160000 D. Außerbem Annaten, Benefizien 2c.

Kirche war, wie fast immer, der Auswurf der Nationen, raubgierig und ohne Disciplin; die Capitäne, uneinig und verräterisch, bedeckten sich mit Schande. Bei Manholfo wurde Lorenzo Medici selbst so schwer verwundet, daß er drei Monate lang in Ancona liegen bleiben mußte.

Während diefer schimpfliche Krieg die Finangen und das Ansehen Leo's zu Grunde richtete, wurde er im Batican selbst von verschworenen Cardinälen bedrobt. eigniß, ein schreckliches Nachspiel ber Borgia, machte unbeschreibliches Auffehen in der Welt, weil es die tiefe Berberbniß auch des "beiligen" Collegiums enthüllte. Centrum für die gesammten Angelegenheiten bes Papittums spiegelte alle berrichenden Richtungen der Zeit ab. Obwol feine Mehrzahl italienisch blieb, trug es doch einen europäi= ichen Charakter; in ihm fagen die Vertreter und Werkzeuge fleiner und großer Sofe, felbst Mitalieder fürstlicher Säufer. Frankreich, Spanien, England, ber Raifer, Die Staaten Staliens, felbst die Schweizer forberten und erhielten Cardinals. bute für ihre Creaturen oder Minister. Solche National= Cardinale standen im Rusammenhang mit bem Botichafter bes Fürsten, bessen Untertanen sie selbst gewesen waren und von dem sie Pensionen bezogen. Es ist unnötig zu fagen, welche Reichtumer fie burch häufung von Benefizien aus gang Europa befagen, die fie öfter der Rürftengunft, als dem Papft verdankten. Diese Pairs bes Papfts, Die "romischen Senatoren", batten ihre eigene Bolitit, welche oft ber vaticanischen entgegenstand. Die ärasten Keinde des Papfte fagen in feiner nächften Nabe, im Confiftorium. Als unabbängige weltlich zu nennende Kürften mit eigenem Hofstaat residirten sie in ihren Balaften Rom's, und batten bier ihre diplomatischen Cabinette, ihre Secretare und Minister, ihren Depeschenverkehr mit den Staaten des Auslandes. Das ganze Inftitut ber Cardinale rubte nicht auf firchlichem Boden; es war überhaupt als eine Neuerung in der Kirche entstanden und batte eine gang politische Bebeutung ange-Es war ber Körper ber römischen Weltpolitik. Seine Rusammensetzung mar die willfürlichste, die es geben konnte, ein fast beständiger Migbrauch der Papstgewalt Schon feit lange mar die Ernennung von Cardinälen ein papstliches Finanggeschäft. Wir saben, wie schon im XV. Jahrhundert diese kirchlich spolitische Wahlaristokratie ber absoluten Monarchie bes Papsts Opposition machte, wie sie aber bennoch fast immer unterlag. Unter Alexander VI. war das heilige Collegium so sklavisch gewesen wie der römische Senat unter Tiberius; Julius II. erlebte den Abfall einiger Cardinale, boch sie unterwarfen sich seinem Nach: folger.

Leo X. nun hatte noch Feinde unter den älteren Carbinälen. Manche waren Anhänger Rovere's, des Nepoten von Julius II. Biele tadelten den florentinischen Nepotismus Leo's, sein eigenmächtiges Handeln, seine Politik. Er selbst hatte zwar dis zum 1. April 1517 nur acht Cardinäle ernannt, aber darunter solche, denen er allen Sinfluß gab, wie Julius Medici, Lorenzo Pucci, den Datar Julius II., und Bibiena. Medici war sein Staatsminister; mit seinem geistvollen Secretär Giammatteo Giberti schien er den Kirzchenstaat zu regieren, während Leo für Theater, Jagd und Künste unermeßliches Geld verschwendete. <sup>1</sup> Es waren jedoch

<sup>1</sup> Pontifex enim Romae agere, otio ac voluptatib. perfrui, pecunias supra quam cuiquam credibile est, profundere — nihil ipse

personliche Verhältnisse, die während des Kriegs um Urbino eine Verschwörung gegen ihn hervorriesen. Nachdem Rom fast jede Art der Renaissance durchgemacht hatte, sehlte in Wahrheit nur noch diese, daß ein Papst mitten in seinem Senat, oder zu Füßen einer wieder aufgegrabenen antiken Statue wie Casar ermördet wurde.

Der Brutus im Cardinalspurpur war der junge, versichmenderische Alsonso Betrucci, Sohn des Thrannen Pandulf von Siena. Sein Vater hatte sich um die Rücksehr der Medici nach Florenz demüht, er selbst viel zur Bahl Leo's beigetragen, und diese Dienste sah er mit Undank deslohnt: denn im Anfange 1516 hatte der von Bologna heimzkehrende Papst Alsonso's Bruder Borghese, der nach dem Tode Panduls's im Jahre 1512 die Herrschaft in Siena erlangt, durch eine Revolution vertreiben lassen und dort einen Better desselben Hauses eingesetzt, seinen Freund, den ränkevollen rohen Kafael Petrucci, Bischof von Grosseto und Bogt der Engelsburg.

Der junge Cardinal, dessen Brüder nach Reapel gestohen waren, mährend er selbst aus der Nähe Siena's nach Rom zurücksehrte, seiner Güter beraubt und tief beleidigt, sann auf den Sturz des Tyrannen Rafael und auf Rache am Papst. Mehrmals kam er in's Consistorium, den Dolch in seinem Aermel verstedt; auch auf der Jagd trug er sich mit

decernere, omnia ad patruelem referre per Johem Mathaeum gratissimum utrique adolescentem: Vita Anon. Leonis X.

<sup>4</sup> Pandolf hinterließ 3 Söhne: Borghese (von Amelia Borghest), Alsonso, Card. unter Jul II., und Fabio. Gine Tochter Sulpizia war mit Gismondo Chigi vermält, eine andere Francesca mit Orazio Ba, glione. Seinen Schwiegervater Borghese hatte er umbringen lassen. G. A. Pecci Memorie — di Siena che servono alla vita civile di Pandolso Petrucci, Siena 1755.

bem Mordplan; doch feblte ibm der Mut ober die rechte Seine wütenben Reben vernahmen begierig Car-Stunde. binale, die bem Papst gern einen Unfall gonnten. Soberini vergab es ihm nicht, daß er seinen Bruder Pietro aus Floreng verjagt hatte; und boch hatte Leo diefen Flüchtling freundlich nach Rom eingeladen, wo der Gonfaloniere in ehrenvoller Muße bis an sein Lebensende wohnen durfte. 1 Riario verschmerzte vielleicht seine Niederlage im Conclave nicht, und war tief erbittert über bes Papsts Verfahren mit feinem Verwandten, dem Herzog von Urbino. Dem jungen Gennesen Bandinelli be Saulis batte Leo bas Erzbistum Marfeille verweigert, und obenein batte ibm eine Rartenschlägerin das Papsttum prophezeit. Es wirft ein seltsames Licht auf die Mosterien des damaligen Rom, daß bei diesem Frevel Wahrsagerinnen, wol judische Sibyllen, eine Rolle spielten. Denn auch Habrian von Corneto batte eine Brophetin gesagt, daß Leo X. jung sterben und nach ihm ein Greis bunkler Abkunft mit bem Namen Sadrian Bapft sein werde. 2 Dieser Cardinal batte lange in Torol gelebt, und war wol des Raisers Candidat für den beiligen Stul. Auch er gab den Reden Petrucci's Gebor, ohne sich jedoch tiefer einzulaffen.

Betrucci vom Papft gemahnt Umtrieben in Betreff Siena's zu entfagen, begab fich endlich zu ben Colonna auf

<sup>4</sup> Er starb am 14. Juni 1522, und ward mit Bomp in S. M. bel Popolo begraben, wie sein Bruber ber Card., ber A. 1524 starb. Soberini wohnte in seinem eigenen Hause auf Montecitorio, selbst vom Papst hoch geschrt, wie Rarbi berichtet Hist. L. VI. p. 162. Roch heute trägt ber Bicolo Soberini seinen Namen von dem Haus dieser Familie (Rione IV. Campo Marzo).

<sup>2</sup> Wie auch geschah. Jovius Vita Leonis X. p. 71.

bie Campagna, und hier entwarf er den Blan. Leo zu peraiften: ein berühmter Chirurg, Battifta von Bercelli follte nach Rom geben unter bem Vorwand ben Bapft von feiner Riftel zu beilen, und ihm so Gift beizubringen. 1 Briefe Betrucci's an feinen Secretar Nino wurden aufgefangen : der leichtfertige Cardinal ließ sich vom Bapft nach Rom locken. welcher vorgab seine Sache in Siena ordnen zu wollen. Er tam von Marino mit einem Sicherheitsbrief Leo's, und biefer burgte in gleichem Sinn bem spanischen Botschafter, und Agostino Chigi. Als Alfonso Betrucci am 19. Mai (1517) im Batican erschien wurde er nebst bem Cardinal Sauli fest genommen, und in bas Berließ Sammarocco in ber Engelsburg abgeführt. Dem protestirenden Botichafter fagte ber Papft: einem Giftmifcher durfe bie Treue nicht gehalten werben. Sofort sette er eine Untersuchungscommission nieber, bestebend aus den Cardinälen Sorrento, Ancona und Farnese, und bem allgemein verhaßten Fiscaladvocaten Mario Perusco. Auf der Kolter machte der von Klorens berbeigeschleppte Chirurg Geftandniffe, welche die verhörten Cardinale bestätigten.

Zum Schrecken von Rom wurde am 29. Mai auch Risario verhaftet Seit 40 Jahren Cardinal, Decan des heiligen Collegium, lebte er mit königlicher Pracht in seinem Palast als einer der angesehensten Kirchenfürsten. Mit 400 Pferden pslegte er seine Cavalcaden in Rom zu halten: jest sah man ihn bleich und verstört auf einem Stul in die Engelsburg forttragen. Riario war den Medici verhaßt; als junger Cardinal war er Zeuge des Attentats der Pazzi

<sup>1</sup> Siețe Basari Regionamenti sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze, Arezao 1762. p. 102.

gewesen; der Wahl Leo's hatte er widerstrebt, die Ernennung des Bastards Julius zum Cardinal bestritten; man sagte daher sosort, daß ihn dieser zu verderben trachte. Er bezteuerte seine Unschuld, nur Reden Petrucci's wollte er anzgehört haben.

Nie ward ein peinvolleres Consistorium gehalten, als am 8. Juni. Der Papft beklagte fich bitter, fagte, baß unter den Anwesenden noch zwei Mitschuldige seien, forderte biese auf sich selbst zu nennen; bann wolle er verzeihen, wo nicht sie in die Engelsburg segen laffen. Alle beteuerten ihre Unschuld. hierauf ließ ber Papst jeden Ginzelnen durch bie Proceprichter aufrufen. Als sie zu Soberini kamen er: mabnten fie ibn niederzufallen und um Erbarmen zu fleben. Er that dies weinend. Dann riefen fie habrian auf. Er läugnete, ber Papft brobte, und ber Cardinal bekannte, baß er die mörderischen Reben des Berschwörers gehört aber nicht beachtet habe, weil Petrucci noch jung und knabenhaft fei. Die Cardinale tamen bierauf überein, daß Soberini und habrian 25000 Ducaten bem Papft erlegen follten, worauf er sie nicht weiter belästigen wolle. Er verpflichtete alle jum Schweigen, boch nach zwei Stunden mußte gang Rom was im Confiftorium vorgefallen war. 2 Während bes Brocesses kam Lorenzo Medici in Berson einmal nach Rom und ging bann ju Rafael Petrucci nach Siena, wo biefer

<sup>1</sup> Dies sagte man nicht allein in Deutschl. (Ziegler Histor. Clem. VII. p. 314), sondern auch der zeitgenössische Chronist von Siena Sigism. Titius bemerkt: venerat quidem tempus quo Medici ulti sunt. Juliani olim necem et Laurentii vulnus: Historiar. Senensium VIII. 97. (Manuscr. Chigi.)

<sup>2</sup> Paris be Graffis IV. 203.

Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom. VIII.

alles aufbot, seinen Berwandten den Cardinal zum Tode verurteilen zu lassen.

In Vetreff der bret Gesangenen hatte der Papit den Cardinälen am Pfingstsest erklärt, daß er sie an diesem heiligen Tage begnadige. Man dankte ihm lebhaft, und er weinte vor Rührung. Aber im Consistorium am 22. Juni brach er sein Wort; er entsetzte die Angektagten und übergab sie dem weltlichen Gericht. Das Urteil über Petrucci lautete auf Tod. Als diese Sentenz von Bembo verlesen ward, rief sie einen solchen Sturm der Entrüstung hervor, daß man den Wortwechsel und das Geschrei selbst draußen vernahm.

Der Chirurg und Petrucci's Secretär wurden unter schrecklichen Martern hingerichtet. Der Cardinal selbst empfing sein Todesurteil mit wilden Flüchen auf den Papst; er wies den Beichtvater von sich; der Mohr Roland erdrosselte ihn in der Engelsburg. 3

Mit den Andern schonend zu versahren zwang Leo Rückficht auf die Berwendungen Englands, Frankreichs und Spa-

<sup>1</sup> Carlo Fea Notizie intorno Kaffeelle App. p. 84 bringt bie Procesacten bes Confistorium vom 22. Juni, woraus sich ergibt, daß Bandinelli und Petrucci nach der Ermordung Leo's Riario zum Papst hatten machen wollen. Wer bürgt indes für die Richtigkeit dieser erpreßten Geständnisse?

<sup>2</sup> Sigismund Titius Mfct. VIII. p. 101.

<sup>3</sup> Paris de Graffis bemerkt, daß von den Richtern det Card. von Sorrento auf ein Moskercommende in Apuiken begierig war, welche Petrucci besaß; sie warf 11000 Ducaten ab. Rach Guicciacdini fand die heintliche Hinchtung am 21. Juni statt, nach Jodius (Vita Leonis X.) während die neuen Cardinäte im Batkan taselten, und diese wurden am 26. Juni ernannt. Rach Titius VIII. p. 109 wurde Petrucci erst am 6. Juli erwürgt, ober enthauptet: ut alii roma venientss nodis retulere imposita ad saciem larva capite plexus —

niens. Sauli, welcher feine Mitmiffenschaft und Verbindung mit Urbino bekannt batte, wurde für Beld frei gelaffen, jeboch wie man wiffen wollte mit hinreichendem Gift in seinem Leibe. In seine Burben wieder eingesett, fiechte er babin und starb schon am 29. März 1518. 1 Auch Riario wurde begnadigt. Das Bolt jubelte, als ihn Julius Medici aus ber Engeleburg abholte und jum Bapft führte. Man belagerte bie Bugange jum Batican, ibn ju begludwunschen. Mit peinvollen, aus Furcht, Dankbarkeit und haß gemischten Gefühlen kniete ber Cardinal vor dem Papft nieder, Reue ju betennen die er nicht empfand. Seine Begnadigung koftete ibm 50000 Ducaten, welche sein Freund Chigi vor= ftredte, und die Verpflichtung, daß nach seinem Tob sein Balaft (die beutige Cancellaria) Eigentum ber Rammer werde. 2 Riario hatte die Reiten Sirtus IV. und ber Borgia erlebt, und mochte nur von Gift und Dold traumen innerlich gebrochen bezog er seinen berrlichen Balast wieber; nach einiger Zeit suchte er ein Afpl in Reapel, wo er am 9. Juli 1521 ftarb. 3

Soderini und Hadrian wurden nicht weiter beläftigt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Senat von Genua verwandte sich für ihn, und mit besserem Erfolge zahlten, wie es hieß, seine Brüber 25000 Ducaten. Er lebte im Extl bei den Orfini in Monterotondo, wo er frank ward, und starb in Rom. Bizarri Hist. Gen. lib. XIX. 448.

<sup>2</sup> Rach Betr. Marthr Ep. lib. XXX. 596 zahlte er sogar 150000 Golbstor., und dies berichtet auch die handschriftl. Geschichte des Titius VIII. 104. Darnach sollte der Card. erlegen 50000 sofort, 50000 zu Beihnachten, 60000 zu himmelsahrt, so lange aber in der Engelsburg anständig gehalten werden. Es scheint aber diese enorme Summe doch ermäßigt worden zu sein. Rach den Actenstücken bei Fea ergibt sich nur die im Text genannte Summe.

<sup>3</sup> Später ließ ihm Julius Mebici ein Geabmal errichten, vielleicht um bofe Reben foweigen zu machen.

nur daß der Papft von jedem dieser fehr reichen herren 12500 Ducaten forderte. Der erste ging nach Kundi, wo er ein Gut befaß, und bort blieb er unter dem Schut von Prospero Colonna bis zum Tobe Leo's X. Für Hadrian verwendete sich fein Freund, der Raifer Maximilian; er befaß die reichen Benefizien Bath und Wells in England, nach benen der gierige Wolsey trachtete. Obwol begnadigt, entwich er doch am 20. Juni Nachts nach Tivoli. 1 Der Papft schickte ibm Bafder nach, aber ber Cardinal flüchtete bis ans adriatische Meer, erreichte ju Schiff Bara, tam am 6. Juli nach Benedig, und fand hier das begehrte Afpl. Dort lebte er, vom Bapft entfest, unter bes Dogen Loredano Schut in Ca Bernardo am Canal Grande, bis er ben Tod feines Berfolgers vernahm; bann reiste er jum Conclave nach Rom und verscholl spurlos unterwegs. Gin raubgieri: ger Diener foll ihn erschlagen haben. 2

<sup>1</sup> Der venet. Gesandte in Rom Marco Minio berichtet, daß Habrians Schuld wahrhaft gering war. Er habe die ihm auferlegten 12000 Ducaten bezahlt, dann sei er gestohen. Rawdon Brown Calendar — of Venice II. n. 904 sq.

<sup>2</sup> Balerianus De literator. infelicitate lib. I. 268. Ueber sein Exil R. Brown im Calendar III. n. 374, aus Sanuto's Diar. V. 32.

— In Lettere di Principi I. 24. v. 18. April 1518 wird gesagt: Nostro Signore haveva promesso al Re d'Inghilterra di privare il Card. Adriano, et poi ad istanza dell' Imperatore, e di Francia, per danari gli mancava di promessa. Der Papst entsette ihn jedoch am 6. Juli 1518: Paris de Grassis IV. 293. Rach der Flucht hatte der König v. Engl. sein Bistum Bath sofort Wossev verliehen. Der Cardinal brohte Benedig sogar mit Krieg, wenn es diesen "Bergister Mezanders VI." weiter schinke. — Siehe die Briese dei Marten Amp. Coll. III. 1281. 1291. — Schon im August 1517 nahm der englische Gesandte in Rom Silvester de Giglis Besit vom Palast Hadrians: Marco Minio dei Rawdon Brown Calendar — of Venice II. 954. Dann erhielt ihn im Juli 1518 der Card. Cybò; einen andern

Der Proces, durch feine Enthüllungen gräßlich, durch feine finanzielle Ausbeutung ichimpflich, mußte bie Welt mit Abscheu gegen Rom erfüllen. 1 Man wunderte sich mit Recht, daß die Procegacten nicht veröffentlicht murben, daß man nur Sorge trug die Angeklagten zu verderben. Geschichtschreiber Siena's jener Zeit, welcher ben Berbacht nicht verbehlt. daß bier ein mediceisches Bubenftud ausge= führt ward, ruft aus! wozu nüten noch die canonischen Gesetze, welche Priefter ihre hande in Blut zu tauchen verbieten, da die Bapfte und Cardinale Antidriste und Tyrannen geworden find! 2 Jovius erzählt, daß in Rom fast Niemand Leo bedauerte. Biele fanden die Strafe der Schulbigen zu graufam. In Wahrheit hier hatte fich der Bapft ohne jede Größe bes Bergens, ber bodften Pflicht bes Prieftertums, des Gebotes Chrifti uneingebent, ja als ein Beuchler gezeigt. Was aber mußte die Chriftenheit fagen, wenn fie vernahm, daß ihr Oberpriester fortan felbst an den Soch= altar nur mit einer Leibwache trat, aus diplomatisch zur Schau gestellter Furcht von einem Cardinal erdolcht zu wer-

Palast bes Carbinals auf ber Navona (in agmine), wo er zu resibiren psiegte, bekam ber Governator von Rom; ben Weinberg Habrians Graf Anibale Nangone, Hauptmann ber papstl. Wache. Ibid. n. 1045.

1 In Deutschland sagte man, ber ganze Proces sei Gelbspeculation gewesen: Siehe die hutten zugeschriebenen Dissussoria bei Freher II. 395.

2 Occidebat Rasael Sene, trucidabat, laniabat, suspendebat Leo Pont. et Julius Card. Rome. Quid nam prosunt a sanctis editi pontificib. canones sacri: dum prohibent clericos manus sanguine soedare; valeant, valeant igitur postquam antichristi atque Tyranni pontifices et cardinales effecti sunt. Titius VIII. 105. Dieser Mann aus Castiglion Aretino war Pfarrer von S. Stefan in Cammollia, unb starb zu Siena A. 1528. Seine Geschichte Siena's in IX Banben reicht bis 1525. Der X. Banb enthält Materialien bis A. 1528. Das Wert verbient partienweise ben Druck.

ben! Das heilige Collegium war tief aufgeregt und beleisbigt. Leo aber benütte diesen Proces geschickt, dasselbe sich ganz zu unterwersen. Unter dem Schrecken des Moments wagte er, was selbst ein Alexander VI. nicht gewagt hatte: er ernannte am 26. Juni 1517 39 Cardinäle auf ein Mal. Julius Medici war die Triebseder dieser unerhörten Handlung; und wer mochte zweiseln, daß er durch diesen Massenseinschub mediceischer Creaturen sich selbst den Weg zum Papstum bahnen wollte?

Unter den Ernaunten waren die jungen Schwestersöhne bes Papsts, Johann Salviati und Nicolaus Ridolfi von Florenz, und Lodovico Rossi, Sohn einer natürlichen Schwefter bes großen Lorenzo Medici. Ginige verdienten ben Burpur, wie der Dominicanergeneral Thomas Lio von Baeta, der Augustinergeneral Egidius, der Franciscanergeneral Criftoforo Numalio von Forli, ferner Lorenzo Cam: veggi von Bologna, Biccolomini von Siena, und habrian von Utrecht, der Lehrer Carl's von Spanien. Denn auch bie Mächte murben bedacht: ber Infant Alfonso von Bortugal, ein Kind von 7 Jahren, wurde zum Cardinal besig= nirt; Louis Bourbon, Bruder des Connetable, zwei Trivulzi von Mailand, Francesco Bisani von Benedig, Pallavicini von Genua, der junge Ercole Rangone von Mobena, ein Sohn der Blanca Bentivoglio, welche Leo einst als Flüchtling aus feiner Gefangenschaft in Bologna gaftfrei aufge= nommen batte, Rafael Petrucci von Siena wurden Cardi-Auch Armellino von Perugia, ein raubsüchtiger näle. Finanzspeculant von bald trauriger Berühmtheit, erhielt den roten hut. Sehr erstannte man, bag Leo auch Römer gu Cardinalen machte, nämlich Aleffandro Cefarini, den feingebildeten Nepoten des Cardinal Julian, den gelehrten Paolo Emilio Cefi, Domenico Jacobazzi, den Bischof Andrea della Balle, Francesco Conti, Domenico de Cupis, Franciotto Orfini, der eben erst Condottiere gewesen war, und sogar den trotigen Gegner Julius' II. Pompeo Colonna. 1 Wie unklug es war, diese alten Factionen wieder in die Curie zu ziehen, sollte Kom bald genug erfahren. Die Orsini mochte der Papst durch diese Gunst zu versöhnen hossen, denn er oder sein Repot Lorenzo hatten ihnen Hossung gemacht, Traetto und andere von den Colonna besetzte Castelle wieder an ihr Haus zu bringen, doch war die Macht des Fabrizio und Prospero Colonna ihnen zu stark, um dies zu erreichen.

Mit verschwenderischer Pracht bewirtete Leo die neuen Cardinäle im Batican unter den Gemälden Rasael's. Dies Gastmal bezahlten sie freilich teuer genug; denn mehre hunzberttausend Ducaten trug die massenhafte Cardinalsernenzung dem Papste ein. <sup>2</sup> Er bedurfte des schmählich erworzbenen Geldes um den Krieg von Urbino zu beendigen, und dies gelang ihm nur durch Bestechung und Verkat. Bon

<sup>1</sup> Die Cesi aus Umbrien waren Reulinge in Rom; Stifter ihres römischen Hauses Pietro Cesi. Senator von Rom A. 1468, † 1477 in Narni. Sein Sohn war Angelo, Consistorialabvocat unter Julius II., † 6. Febr. 1528, begraben in der von ihm gestisteten prachtvollen Cappella Annunziata in S. M. della Pace. Dessen Sohn war der Cardinal Paolo Gmilio († 1587). Die Cesi wurden Herzoge von Acquassparta. Litta zu dieser Familie.

<sup>2</sup> Jacob Ziegler Historia Clementis VII., bei Schelhorn Amoenit. Hist. Eccl. II. 302. Rach Pasquillor. I. 180 mehr als 500000 Ducat. M. Sanuto (Vol. XXIV. sol. 257) gibt eine Rotiz ber von einzelnen Carbinälen gezahlten Summen: Conti 25000 Duc. Balle 20 M. Colonna 20 M. Poncetta 30 M. Campeggi 24 M. Armellini 40 M. Die 3 Orbensgenerale zusammen 70 M.

feiner Macht unterftutt, von den erkauften Capitanen verlaffen, mußte Rovere am Ende bes August ben Bermitt= lungen Frankreichs und Spaniens Gebor geben. 1 Busage bes Genusses seiner Privatguter verließ er im Sept. das schöne Schloß Urbino, aus welchem er die wertvollsten Sammlungen, zumal die Bibliothek mit fich nach Mantua nahm. So wurde ber Papft feiner qualvollften Sorge los, die um so peinlicher mar, weil gerade die Türken Italien von Afrika her bedrohten, nachdem der furchtbare Selim I. Aegypten erobert batte. Aber durch den Krieg um Urbino war Leo verächtlich und verhaft geworden. Er batte feine Finangen so tief gerruttet, baß er gu immer gefährlicheren Runften greifen mußte. Man berechnete die Roften bes Rriegs auf 800000 Goldgulden, eine für jene Beit und die Berhältnisse des Kirchenstaats enorme Summe. Den Klorentinern batte er einen großen Teil davon durch Anleiben abgepreßt. 2

4. Lorenzo Mebici vermält sich mit Mabelaine la Tour d'Auvergne. Berbindung, Leo's mit Frankreich. Schluß des lateranischen Concils, März 1517. Berberbniß der Curie. Die Florentiner am Hose Leo's. Dessen Prachtliebe, Berschwendung, Lebensart. Der Ablaß für S. Peter. Luther erhebt sich. Die beutschen Humanisten. Luther in Augsburg. Hutten. Beginn der Resormation.

Nachdem Leo seinen Nepoten wieder auf den Tron Urbino's gesetzt hatte, suchte er ihn burch eine glänzende Ber-

1 Lettere di Principi I. 37. Dennistoun II. 577 zeigt, daß Leo X. bem Berräter Malbonado 10000 Ducaten und den Purpur für seinen Sohn bot, if he would deliver up Francesco Maria alive or dead. — Ugo Moncada rief auf Besehl des Kaisers die Söldner aus dem Heere des Herzogs ab.

2 Quorum magnam partem otinuit, vel potius extoreit a Florentinis suis. Fabroni p. 113. Deshalb gab er Florenz aus ber :

bindung zu befestigen. Shemals hatte das königliche Haus von Reapel seine Bastardtöchter für die Nepoten nach Rom geliesert, jest, und schon seit Alexander VI., gah Frankreich Prinzessinnen zu demselben Zwecke her. Durch die Vermitt-lung des klorentiner Orators Francesco Vettori bewilligte Franz I. die Wünsche des Papsts. Beide näherten sich aus Bedürfniß einander; der Papst wollte Vergangenes vergessen machen, seinem Hause den Schutz Frankreichs sichern, die Größe von Spanien-Habsburg beschränken; der König sich des Papsts versichern, nicht allein die Vemühungen Maximilian's um die römische Königsmahl seines Enkels zu verseiteln, sondern auch um selbst die Kaiserkrone zu gewinnen, als deren Bewerber er aufzutreten entschlossen war.

Die für Lorenzo Medici erwählte Braut war Madelaine vom alten Haus Boulogne, eine Tochter Johann's de la Tour d'Auvergne, deren Schwester sich mit John Stuart ron Albany vermält hatte. Im März 1518 ging der Nepot nach Amboise mit kaum minderer Pracht als einst Casar Borgia, und mit so reichen Geschenken für die Braut und die Könizgin Claudia, daß man sie auf 300000 Ducaten schäte. Auch er brachte eine Bulle mit, die dem König erlaubte den Türkenzehnten nach Willkür zu verwenden. Unter glänzenzden Festen wurde im Schloß von Amboise erst die Tause des Dauphins, dann die Hochzeit geseiert. Lorenzo war nun in das königliche Haus Frankreich ausgenommen, und so zwischen diesem und dem Papst eine Verbindung geschlossen, welche der ursprünglichen Reigung Leo's widersprach. Der

Beute Urbino's die Stäbte Montefeltro, Macerata, Certalbo, Sestino und S. Leo. Bulle, Rom 5. Juli 1520. Archiv Florenz, Atti publ. Cardinal Bibiena, sein vertrautester Freund, blieb in Frankreich als Legat, wo er sich alsbald für die französischen Interessen erwärmen ließ; das junge Paar aber kehrte im
Sommer nach Florenz zurück, und hier nahm Lorenzo seinen Sig. Er ward jetzt ein mächtiger Mann; die Blicke der
Italiener richteten sich auf ihn. Macchiavelli widmete ihm
sein Buch vom "Fürsten," diese surchtbare Belehrung, wie er
sich zum absoluten Herrscher von Florenz machen könne. In ihm sah nun der verzweiselte Patriot den Heiland
Italiens, der dieszerrissene Land vielleicht gewaltsam einigen,
die Fremden aus ihm verjagen könnte. <sup>1</sup> So fügte er Täuschungen zu Täuschungen. Lorenzo zog vom "Fürsten" keinen
Gewinn, aber das Buch schien ganz und gar zum Gebrauch
des Papstums versaßt.

Leo hatte seine lebhastesten Wänsche erreicht: Italien war beruhigt, der Kirchenstaat ein abgerundetes Land. Seine Grenzen beckten im Norden Arbino und Florenz, mediceische Staaten. Rom war zu einem Museum Friedlicher Künste umgestaltet; das römische Bolk lebte nur von der nenen Herrlichkeit des Papstums. Leo hatte die Salzsteuer herabgesetz; er wollte nichts von Monopolen und Handelsbeschräntungen wissen, sorgte für billigen Markt und vermehrte sogar die amtliche Gewalt der Conservatoren. Er teilte nur an Bürger städtische Präbenden aus; er hatte wieder Kömer in das Cardinalscollegium aufgenommen. In Wahrheit genoß die Stadt unter seiner Regierung eine seltene innere Sicherheit und zunehmenden Wolftand. Die dankbare Bürscheit und zunehmenden Wolftand.

<sup>1</sup> Die bichterische Emphase bes Schluftcapitels im Brincipe ift wahrbaft erareifenb.

gerschaft decretirte ihm deshalb eine Chrenbildfäule auf dem Capitol. 1

Das Anseben bes Vapsttums bei ben Mächten Europa's war gestiegen, weil es selbst eine italienische Großmacht geworden war. Alle Kürsten bewarben sich um die Gunft des Brieftertonigs, von deffen Autorität, auf Grund bes euro: paischen Kirchenvermögens, jugleich ein großer Teil der öffent: lichen Kinanzquellen abhängig mar. Im Gebiet der Rirche fab Leo X. noch im Jahre 1518 nichts was ihn beunruhigen konnte. Mit dem Concil war er am 16. März 1517, bem Tage seines Schlusses, fertig geworden. Auf dieser bienstbaren Synobe weniger italienischer Bischöfe, welche sich dreift ein ökumenisches Coucil nannte, batte fich keine Stimme bes Zweifels an der Alleingewalt des Papfts und feiner Er: habenheit über die Concile erhoben. Sie batte das traft-Lose Schisma beigelegt, ben Raifer von seinem Gedanken au die Reformation abtrunnig gemacht und den König Frankreichs wieder in die Nege ber romischen Curie verstrickt, so daß ex trot der Proteste seiner Landeskirche die pragmatische Sanction von Bourges in ein Concordat verwandelte, wodurch auch in Frankreich die papstliche Monardie bergestellt ward. Die Spnobe hatte die schon von Alexander VI. eingeführte Büchercenfur bestätigt, und in der letten Situng den Türkenzehnten ausgeschrieben. Dies und andere unwesentliche Decrete waren die Werke einer fünfjährigen Versammlung.2 Für die Re-



<sup>4</sup> Jovins Vita Leonis X. 77. 115. Und am ausführlichften bie Rebe zur Enthüllung seiner Statue im April 1521, bie ich später bezgeichnen werbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Acten bieses Concils (Harbuin IX. 1561) ebirte A. 1521 ber Carb. bel Monte. In ber XI. Sitzung wurde die pragmat. Sanction annullirt burch die Bulle confirmationis: Dumont IV. I. 229.

form des Clerus wurde nichts gethan, obwol sie zur Sprache kam und sie Männer, wie Egidius in einer eingehenden Rede, und wie Francesco Pico della Mirandola in einer Schrift gesordert hatten. Zwar erließ die Spnode Gesetse über kirchliche Disciplin, die Resom der Curie und der Cardinäle, aber nur allgemeinen Inhalts. Es geschah nichts gegen den empörenden Mißbrauch der Pfründen- und Aemterhäufung, worüber die ganze Christenheit laute Klage führte. Dies Unwesen, wie den Verkauf von geistlichen Stellen, betrieb Leo X. ärger als seine Vorgänger. Die Curie war ein Markt für Gnaden und Würden jeder Art. Der Papst raffte Gold zusammen, um es zu verschwenden.

Hundert Seitenverwandte, Hunderte von alten und neuen Clienten streckten ihre Hände nach Geld und Pfründen auß; diese erinnerten den Papst an vorgebliche Dienste während seines Exils als Cardinal, jene wollten ihn nach Florenz zurückgeführt, andere ihn zum Papst gemacht haben. Ariosto hat dies Treiben in Satiren verspottet. Die Florentiner, so sagte ein venetianischer Botschafter, nehmen dem Papst den letzten Soldo: sie sind verhaßt, denn überall sind diese Florentiner.

Rom war eine toscanische Stadt zu nennen. Die Pucci, Tornabuoni, Gaddi, die Acciajuoli, Salviati, Ridolfi, die Rossi und Auccellai, und so viele andere Namen sanden sich in den einflußreichsten Stellungen

Die Bulle betreffs ber Bildercensur Inter Solicitudines ward erlaffen 4. Nov. Maji 1515. — Paris de Grassis (IV. 186) wagte von dieser Synode zu schreiben: licet pleraque levia et pene sutilia, ne dicam puerilia tractata suerint ut supra de singulis scripsi. Quidquid autem sit, tandem sinitum est.

<sup>1</sup> Siebe Satire 3 u. 7 (Le Satire di Lodov. Ariosto. A. 1534)

<sup>2</sup> Relazione di Marco Minio bei Albéri p. 63.

am Hofe des Papsts. Von den nächsten Mitgliedern seines Hauses lebten noch mehre in Rom. Der Bastard seines Bruders Julian, Hippolyt, wurde sorgsam im Batican erzosgen. Noch lebten Leo's Schwester Maddalena und ihr Gemal der reiche und angesehene Franceschetto Cybo in Rom, deren Sohn Innocenzo als Cardinal in den Batican ausgenommen war. Durch Clarice, die Schwester Lorenzo's des Herzogs von Urbino, und Gemalin des reichen Filippo Strozzi war auch dies Haus nach Rom gezogen. Der mächtige Jacopo Salviati war Gemal der Schwester Leo's Lucrezia, und ihr Sohn Johann Cardinal. Seine andere Schwester Contessina, die Gemalin des Piero Ridolfi und Mutter des Cardinals Niccold, hatte er im Jahre 1515 durch den Tod verloren.

Umgeben von Berwandten, Freunden, und glänzenden Talenten wollte Leo X. die reisen Früchte jener Civilisation genießen, die unter seinen Ahnen entstanden war. Die sinn-lichen Freuden Borgia's waren kein Stoff für seine Natur. Er wollte um sich her nur Geist, Glück und Glanz verbreitet sehen. Er verschwendete an seine Günstlinge unglaubliche Summen; für Geschenke und im Primieraspiel gab er, so sagte man, monatlich 8000 Ducaten aus, und so viel betrugen die Einkünste der Vacanzen. Er verbrauchte ebensoviel, die Hälste des Einkommens der Marken und der Romagna, für seine immer offene Tasel. Gastmäler liebte er nur um des Wißes der Gäste willen. Leo machten, so sagt sein Biograph, Gastmäler ein grenzenloses Vergnügen: bei den belicatesten Speisen und Weinen zog er sie absichtlich hin, um unter den Scherzen der Spaßmacher seine Freude zu

<sup>4</sup> Chbò + in Rom am 25. Juli 1519, und Mabbalena am 11. Dec. beffelben Jahres.

verkängern. Sodann ließ er Gesang und Saitenspiel erthenen, zumal bei nächtlichen Gelagen; ba erschallte ber ganze Palast von mufikalischen Instrumenten.

Der Bralatenlurus ftieg in der Zeit Leo's ins Unglaubliche. Wenn ben hintergrund zu den altrömischen Bacchanalen bie Berrichaft ber Welt gebildet batte, so verschwelgte man jest geiftliche Ginkunfte aus ben Landern der Chriften= Carbinale verpraften Tausende bei einem einzigen beit. Gastmal. Ganz Italien machte Agostino Chiqi von sich reben, als er gur Taufe eines Baftardfindes ben Papft in seiner Billa bewirtete. Man af Bavageienzungen; bis von Byzanz waren Kische lebend berbeigebracht. Die golbenen Geräte wurden nach jedem Gange mit kindischer Bralerei in den Tiber geworfen, wo verstedte Nepe sie auffingen. Rom war ein einziges Festtheater, ein einziges Schauspiel-Wie der Tribunus voluptatum der Romer erschien ber Bapft in feinem von Mufikanten, Schauspielern und Ciarlatanen, von Poeten und Künftlern, von Hofschranzen und Barasiten schmarmenden Batican. Da ließ er alte und neue Komödien, die schamlosesten Roten aufführen. 2 Wir murben ein buntes Gemalbe vor uns haben, vermöchten wir ein römisches Jahr aus der Zeit Leo's X. zu umfassen, und Diese Rette von Festen ju seben, grell gemischt aus Beibentum und Christentum: Die Mastenzuge bes Carneval, autife Göttermythen, römische Siftorien in prachtvollen Schauseenen, wieder Brocessionen, glanzende Kirchenfeste; das Paffions-

<sup>1</sup> Er fant oft babei voll Entzuden in seinen Stul, schien wie aufz gelöft, Vita Anonyma, bei Roscoe III. 591.

<sup>2 3</sup>ch übergebe befannte Hofgeschichten und Anetboten, wie von Baraballa's Dichterfrönung und Ritt auf bem portugiefichen Clephanten, vom Onrchprügeln und Prellen schlechter Bersemacher, u. f. w.

wiel im Coloffeum, classische Declamationen im Capitol. Refte und Reben jum Geburtstag Rom's; tägliche Cavalcaben ber Carbinale, ceremoniose Aufauge von Gesandten und Kürften mit beergleichem Gefolge; Sagercavalcaben, wenn ber Bapft nach Magliana, Palo, Literbo ausnieht mit Kalten und hunden, mit Troß und Dienerschaft; es folgen ibm Die Cardinale, die fremden Befandten, der luftige Poetenidwarm Rom's, Barone und Fürften. Es ift ein Bacchantenmig. So jagt ber Papft tagelang als ein Weltmann gekleidet hirsche und Schweine. Der Dichter Bonbumus bat eine folde Jago beidrieben, in der Anschauungsweise Ovid's. 1 Und all' diese Sucht nach Genuß ward boch vereinigt mit fieberhafter Teilnahme an geiftigen Intereffen, und mit der kleinen und großen Cabinets und Weltpolitik. Bankette, Romodien, wissenschaftliche und kunftlerische Brobuctionen und Entwürfe, Confistorien, Angelegenheiten ber Rirde, Diplomatik, das feinste machiavellische Intriguenfviel, Krieg und Frieden, der mediceische Repotismus: für alles dies hatten berfelbe Batican und berfelbe Bapft Raum und Zeit.

In Strömen schüttete Leo das Gold aus: boch die Ebbe war häufiger als die Flut. Der Datar Pucci, der Cardinal Medici hatten ihre Finanzkünste erschöpft; Cardinalshüte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eleg. lib. II. p. 9!. Gine Jags bet Palo. Jeh Marsni war Oberjägermeister bes Papsts über Wild und Wälber 10 Millien um ben Batican, wo nur Papst und Carbinäle jagten. Breve aus Literbo, 5. Oct. A. II. Bembi Epistolar. Leonis X. lib. IX. n. I. — Leo agit, quod semper agit, Dianae quam Minervas devotior, so schreibt im Nov. 1516 aus Rom ber beutsche humanist Michael Grunelberg an Aperbach nach Ersurt. Bibl. München, Cod. lat. 4007, fol. 896.

waren verkauft, neue Aemter, neue Zölle erfunden worden; selbst ein neuer Orden "die Ritterschaft Betri" (400 Mitsglieder meldeten sich) war um Geldgewinn eingeführt. Dieser Bapst würde keine Kunst höher geachtet haben, als die der Goldmacherei, wozu ihm der Poet Augurelli ein leider unsbrauchbares Recept in Bersen schrieb, welches Leo mit einer leeren Börse belohnte. Daß die antike Thüre von gelblich grünem Metall am Pantheon kein Gold enthielt, schlossen die venetianischen Botschafter im Jahr 1523 einsach daraus, daß sie Leo X. hatte stehen lassen.

Am Schlusse bes Concils war der Türkenzehnte ausgeschrieben worden, und unter dem Borwand der Beisteuer zum Bau S. Peter's ward ein allgemeiner Sündenablaß feil geboten. Schon Jahrhunderte lang besteuerte das Papsttum die Christenheit; mehr Geld, so sagte einst Chrysoloras, haben Petrus und Paulus nach Rom gezogen, als die Kaiser des römischen Reichs. Aber kein Bolk war stärker ausgessogen worden, als das deutsche, auf Grund seiner Beziehung zu Rom durch das Reich, und wegen des unermeslichen Besistums, welches die Kirche in Deutschland besaß. Tiese Mißstimmung, Haß gegen Italien und den Papst herrschten hier. Keine Beschwerde über die Mißbräuche der römischen Curie war je abgestellt worden. Richts als hochmütige Berzachtung hatten die Kaiser, die Fürsten und Bölker, die innersten Angelegenheiten Deutschlands von den Räpsten ers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perchè Papa Leone non ve l'avria lasciato: bei Albéri Ser. II. vol. III. 109.

<sup>2</sup> Raul Lang Chron. Citizense p. 1279: et nisi iidem principes remedium adhibere procurent, omne aes et aurum pedetentim hoc malo e Germania corrasum et haustum Romam velut in sacculum pertusum et in inexplebilem voraginem portabitur.

fahren; zu nichts war dies Land gut, als der unerschöpfliche Brunnen der Habsucht Rom's zu sein. Als nun Leo X. den Petersablaß ausschrieb, sagte man sich, daß ein Teil dieses Sündenerlöses, nämlich die erhoffte Beisteuer Sachsens, für Madonna Maddalena Cybd bestimmt sei.

In Sachsen übernahm Albrecht von Mainz die Betreibung jenes Ablasses, womit er die Schuld seiner Palliengelder an das Haus Fugger abzuzahlen vom Papst ermächtigt war. Beamte dieses Hauses reisten dort mit den Ablaßpredigern. Der freche Marktschreier Tezel trat auf. Da hestete Luther am 31. October 1517 seine Thesen an die Schloßkirche Wittenberg's. Die Feder entwuchs seinen Händen; sie reichte dis nach Rom; sie rührte an die Tiara des Papsts, die davon zu wanken kam. Die Zeit war reif geworden: die deutsche Resormation erschien.

Unter die großen Männer des XVI. Jahrhunderts trat der gewaltigste Charakter Deutschlands, ein Sohn des Bolks, in der unscheinbarsten Gestalt. Das Mittelalter, welches er zerstören sollte, hatte ihn noch mit der Kutte des Mönchs bekleidet, wie Savonarola. Doch Luther besach nichts von der glänzenden Cultur dieses Florentiners; er beanspruchte weder dessen Beredsamkeit. noch seine himmlischen Eingebungen.

15

<sup>4</sup> Guicciarbini, und Sarpi Concil. Trident. I. c. 6. Pallavicini Storia del Concilio di Trento I. c. 3 bestreitet dies. Man beschulz digte Leo X., daß er selbst den für S. Peter bestimmten Marmor heimslich nach dem Palast Medici schaffen ließ: Pasquillus Exul, Ulrichi ab Hutten Opp. ed. Münch Vol. II. 440.

<sup>2</sup> So träumte Friedrich der Weise in der Nacht vor dem Anschlag der Thesen — einer der Chrusträume in der Weltgeschichte. W. E. Tengel, histor. Bericht vom Ansang und Fortgang der Resormation Lutheri, Leipzig 1718, S. 242.

Gregoropius, Beidicte ber Stabt Rom. VIII.

Der Dämon eines weltbezwingenben Genies lag eingehült in der Schale der derbsten, frommsten und schlichtesten Ratur.

Der starke Christusglaube und der heilige Zorn über die Lüge, welche das hohe Christusideal verfälschte, waren die Quellen seiner Begeisterung. Die romanische Phrase, die ein Jesuit ausgesprochen hat, Luther sei von Natur so kühn gewesen, daß der Himmel ihn zu erschrecken einen Blipstral auswenden mußte, würde der gottesfürchtige Mann als Blasphemie verachtet haben.

Den Prosessor der jungen Universität Wittenberg kannte Niemand in Italien, auf bessen Hochschulen er nicht studirt hatte. Kaum erinnerten sich seiner die Augustiner im Marsfeld, denn im Dienst seines Klosters war er im Jahre 1510 in Rom gewesen. Unter allen Romsahrern hatte die Stadt keinen merkwürdigeren ausgenommen als den Sohn eines deutschen Bergmannes, der dazu bestimmt war, die christliche Republik durch die größeste Revolution umzugestalten, welche sie seit Constantin ersuhr. Noch wie ein Rompilger des Mittelalters warf sich der künstige Resormator beim Anblick der Türme der Stadt zur Erde nieder und ries: Sei gegrüßt, du heiliges Rom! ja rechtschaffen heilig von den heiligen Märtyrern und ihrem Blut, das da vergossen ist! <sup>2</sup> Er wallsahrte zu den sieden Basiliken; auf Knieen erklomm er die Scala Santa, denn noch hatte er sich nicht klar gemacht,

<sup>4</sup> Martin Lutero — huomo si ardito che a spaventarlo convenne che'l cielo spendesse un fulmine, da cui av∢ampato ed appena non abbrucciato si mosse à partirsi dal mondo ed entrò nel chiostro: Ra¶avicini I. c. 4.

<sup>2</sup> Tischreben Luther's, gebr. Frankf. a. M. 1593. n. LXXVII. Das genaue Datum ber Anwesenheit Luther's in Rom ist bunkel geblieben.

daß die Enade Gottes nicht an privilegirte Derter gebunden sei. Der sächsische Mönch hatte nicht, wie vor ihm Erasmus, Zutritt zu den hohen Kreisen der Curie; er taselte nicht an den Tischen der Cardinäle; doch er sah und hörte vieles was ihn mit Abscheu erfüllte. Er sagte später: "welch' ein greulich Bolt ist das gewesen! Ich hätt' nit geglaubt, daß das Kapstthumb so ein großer Greuel sei, wenn ich den römisschen Hof nit selbst gesehen hätt'. Ist eine Hölle, so ist Rom darauf gebaut, habe ich selbs zu Rom gehört.

Im Zeitalter Luther's sahen die deutschen Humanisten Rom weder mehr mit der Begeisterung vergangener Glausbensandacht, noch schon mit den Augen Winckelmann's. Luther selbst hatte für die monumentale Herrlichkeit der Stadt kaum einen flüchtigen Blick. Dies ist sein Beitrag zu den Mirabilien Rom's: "Alten Roms Fußstapsen kann man kaum noch erkennen, da es gestanden ist, das Theatrum (Colosseum) sihet man, und die Thermas Diocletianas, das war ein Bad deß Diocletii, welches geleitet ist in 25 Teutsche Meilen, von Neapolis in ein schön herrlich Hauß. — Rom

1 Gleich wie mir geschach zu Rom, ba ich auch so ein toller Heiliger ware, lieff durch alle Kirchen und Klufften, glaubt alles, was das selbst erlogen und erstunken ist. Ich hab auch wol eine Wesse oder zehen zu Rom gehalten, und war mir dazumal schier leid, daß mein Bater und Mutter noch lebeten, denn ich hette sie gern aus dem Fegsfewer erlöset mit meinen Messen: Auslegung des 117. Psalms, Luther's Werke, Altendurg, V. 251.

2 Exeget. Borlesungen in ben beutsch. Werken, XXIII. S. 10-XLIV. S. 308. Bei Souchap, Deutschl. während ber Resormation, Frk. 1868 p. 28. Und ähnliche Stellen in ben Tischreben n. LXXVII., worin er die Zustände Rom's manchmal grell komisch übertreibt: Tyberius der Hehdnische Kapser, ob er wol ein Unstat war, wie Suetonius schreibet, ist noch ein Engel gegen dem jetzigen Wesen des Römischen Hofs, berselbige hat zum Nachtmal für dem Tisch zwölff nackichter Magdlin stehen."

wie es jetund ist und gesehen wird, ist's wie ein tobt Af gegen ben vorigen Gebäuwen. Denn ba jest Baufer fteben, sind zuvor die Dacher gewest, so tieff liegt ber Schutt wie man bei ber Tiber wol sibet, da sie zween Landsknecht Spieß boch Schutt hat. Jegund hat es fein Gepreng, der Bapft triumpbiret mit hupfchen geschmudten Bengften." Die beutichen humanisten verhielten sich meist ichon zu Rom wie Betrarca einst jum "Babel" Avignon. In dem nationalen Saß gegen die römische Bierardie lag icon bas Bewußtsein des naben Rampfes mit ihr. Noch ebe Luther feine Thefen schrieb mar hutten in Rom, seit dem Frühjahr 1516. Auch er ichien die Bunder Rom's nur mit Gleichgültigkeit zu feben. Er fcrieb damals feine römischen Spigramme an Crotus, worin er nur ben Abscheu ausspricht, welchen er beim Anblick des Papsts, der Cardinale und aller dieser in Sochmut einberziehenden, in wilder Luft schwelgenden Pralaten empfand, die mit frecher Stirn Sitte und Rucht verbobnen, das Privilegium der Frevel haben, Gott felbst auf bem Markt verkaufen, und beren Sclavenjoch bas beutsche Bolk so willig seinen Naden barbiete. 2

Die seindliche Stimmung Deutschlands war der römischen Curie wol bekannt, ohne ihr gefährlich zu erscheinen. Sie beachtete kaum die beginnende Bewegung in der deutschen Mystik, Theologie und Wissenschaft, obwol seit 1510 der Proceß Reuchlin's mit den Dominicanern von Köln der Bor-

<sup>1</sup> Tischreben ut supra, Bon ber Statt Rom.

<sup>2</sup> Ulrici ab Hutten ad Crotum Rubianum de statu Romano Epigrammata ex Urbe missa. Opp. I. 257—264. Gleichzeitig mit hutten war in Rom ber humanist Michael humelberg von Ravensburg, welcher seiner in Briefen erwähnt: (Bibl. München Cod. lat. 4007, eine wichtige Briefsammlung jener Zeit).

bote einer geistigen Umwälzung geworden war. Schon im Rabre 1516 erschienen die Briefe ber Dunkelmanner. 1 Der beutsche humanismus erhob sich plötlich als eine Phalanx von Streitern für Freiheit und Bernunft. Diese Manner maren in der Disciplin der classischen Literatur gebildet, die Schüler ber Latinisten und hellenisten Italiens, und ohne bie Berdienste bes Boggio, Filelfo, Balla, des Aldus und bes Papfts Nicolaus wurden fie nicht zur Bobe ihrer Aufgabe geftiegen fein. Nicht ohne Grund feufzte fpater auf bem tridentiner Concil ein Cardinal: "wenn es doch in Deutschland nie Professoren ber griechischen und bebräischen Sprache gegeben batte! bann maren mir beute von Diefer Revolution frei, und das unselige Deutschland würde nicht in so viele Regereien gefallen sein."? In der langen Reihe ber europäischen humanisten von Betrarca bis zu Erasmus berab, erschienen die Deutschen seit Beimburg und Cusa erft als die Fortsetzung einer und berfelben Legion von Denkern. welche die Devise des Altertums trug, bis sie sich für selbftändig erklärten. Diese Führer ber deutschen Ration ftanben im Rusammenhang mit noch einer andern Reibe von Einflüffen, mit ben Ghibellinen ber Raiferzeit, ben Monar= diften bes XIV. Jahrhunderts, mit Willef, Suß und ben Männern der Reformconcile. Der Kampf um die Emanci= pation Deutschlands von ber Papstgewalt trennte unter bem Terrorismus der Gegenreformation die humanisten beiber Länder, und er brachte eine Rluft zwischen dem germanischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Strauß, hutten I. cap. 8. — A. 1514 waren die Epistolae illustrium virorum voraufgegangen.

<sup>2</sup> Criftoforo Mabrucci, ber Carb. von Trient, bei Raynalb ad A. 1546 n. 33.

und romanischen Geist hervor, die noch heute nicht geschloffen ist.

In Rom erschien der Ablaßstreit zuerst als ein neidisches Mönchsgezänk. Auf der Höhe seiner Weltbildung konnte Leo X. für den Streit von barbarischen Scholastikern kein Gehör besitzen. Als er den Ablaß ausschrieb, folgte er nur dem Beispiel seiner Vorgänger. Er betrachtete sich als den Vicar Christi, welcher den Gnadenschat der Kirche verteilen dürse, und schwerlich hatte er über das Verhältnis der Sünde zur Erlösung, oder das Mißverhältniß eines moralischen Vorganges zu einer äußeren Verrichtung je Bestrachtungen angestellt. Man begriff das sittliche Princip der deutschen Bewegung nicht; man legte ihr nur gemeine materielle Ursachen bei. Mit einer Bulle glaubte man die Sache abzuthun.

Am 7. Aug. 1518 empfing Luther die Vorladung nach Rom. Aber der Kurfürst Friedrich erwirkte ihm einen kaiserlichen Sicherheitsbrief zur Reise nach Augsburg, wo er mit dem Cardinallegaten Thomas da Vio von Gaeta ein Gesspräch halten sollte. Dort tagte der Reichstag, welchen Maximilian berusen hatte, den Türkenzehnten durchzusehen und die Stände für die römische Königswahl seines Enkels zu gewinnen. Schon jest war Luther ein Gegenstand diplomatischer Berechnung. Der Papst scheute sich dessen Gönner Friedrich zu beleidigen, weil er Einfluß auf jene Wahl besaß, und Maximilian konnte sich Luther's gegen den Papst bedienen, sei es daß er den kühnen Mönch schütze, oder ihn opferte, wie er im August 1518 zu thun gesonnen schien.

1 Am 5. Aug. schrieb er bem Papft aus Augsburg eine förmtiche Denunciation gegen Luther, und daß er im Reich gang nach bes Papfts Willen versahren wolle. Rapnalb n. 90.

Schon in der Stunde des Entstehens wurde das große Werk der Reformation in den Schutz von politischen Combinationen gestellt, für welche die weltliche Stellung des Papstetums eins der wichtigsten Motive hergab.

Mit Herablassung sah der hochmüthige Cardinal Caetanus Luther vor sich niederknien, dann mit Staunen diesen Mönch als einen Helden des Gedankens sich erheben. 1 Als sich beide trennten, der römische Legat mit der Forderung des Widerrufs, der deutsche Doctor mit der Unwiderrufbarkeit sonnenklarer Wahrheit, schieden sich schon Rom und Deutschland von einander.

Luther floh aus Augsburg. Ein Jahr fruchtloser Bermittelungen solgte, während die Flugschriften des Reformators das ganze Deutschland entzündeten. Er schuf die gewaltige Sprache für die Stimmung der Zeit, für den Genius seiner Nation: da wurde auch die deutsche Buchdruckerkunst zur weltbefreienden Macht. Weit dem August 1518 lieh Melanchthon der Reformation seine theologische Gelehrsamskeit. Erasmus, bewundert und gefürchtet, hatte das römische Priestertum oft mit satirischem Wiß gegeißelt, und der Resformation eben erst im Jahre 1516 den gereinigten Text des Evangelium geliefert: die Dominicaner sagten, daß dieser neue Lucian das Ei des Repertums gelegt, Luther es ausgebrütet habe; Aleander haßte ihn und nannte ihn die

<sup>1</sup> Hutten verspottete ihn in bem satirischen Gespräch "Die Anschausenden", Opp. IV.

<sup>2 &</sup>quot;Den druck uns Deutschen got zugeschickt hat
Zu lernen die schrist und erkennen der Romer art."
Ein clag und bitt der deutsch. nation an den almechtigen got
umb erloeung auss dem gesenknis des Antichrist: bei Oscar Schabe,
Satiren und Pasquisse aus ber Resormationszeit, hannob. 1856, 1. 3.

Grundquelle alles Uebels. Er blieb furchtfam fern, aus weltmannischer Bolitif und conservativer Reigung. Er lehrte ben bulbenben Gehorsam, welchen später die englische Theo-Logie zu einer Doctrin erhob. Aber in hutten erhielt die Reformation ben ritterlichen Känipfer für die mit ihr verbundene national politische Reform des sich erneuernden Deutschlands. Mit berselben Glut, mit welcher er bas Bapfte tum baßte, liebte er fein Bolt, beffen große Bergangenbeit im Reich ibn noch begeisterte, und deffen sittliche Kraft ibn eine größere Aukunft abnen ließ. Er rief ben Raiser, die Rürsten, alle beutschen Manner auf, sich für immer vom Papsttum loszureißen, Beinrich's IV. und ber hobenstaufen eingebenk zu sein, und mit einem freien beutschen Reich eine beutsche Nationalfirche aufzurichten. 1 Schon im Jahr 1517 batte er die berühmte Schrift Balla's über die erlogene Schenfung Conftantin's berausgegeben. Dan muß feine ironische Widmung an Leo X. lesen und sich vergegenwärtis gen, daß Luther damals noch nicht aufgetreten mar, um zu erkennen, wie reif Deutschland jum Bruch mit Rom geworben mar. 2

Am 9. Nov. 1518 erklärte Leo X. in einer Bulle, daß jeder Christ an die Gewalt des Papsts Sündenablaß zu erteilen glauben müsse. Dagegen behauptete Luther in seiner Appellation an das Concil, daß der Papst wie jeder Menscheftschlar sei. Den Primat, die Unsehlbarkeit, die Oberkoheit

<sup>1</sup> hutten entbedte A. 1519 in Fulba bie Schutschrift bes Bischofs Balram von Raumburg für heinrich IV. und gegen Gregor VII.; er wibmete sie (Marz 1520) bem Erzherzog Ferbinand. Strauß II. c. 2.

<sup>2</sup> Um die Beit bes augsburger Reichstages erschien auch ber bekannte Pasquillus exul gegen Türkenzehnten und Ablaß, eine ber heftigften Satiren gegen Rom.

bes Papsts über alle königliche Jurisdiction versochten Prieserias und Ec, der wütendste Feind von Luther. Man konnte sich in die Zeit Ludwig's des Baiern zurückversett glauben, wo diese römischen Grundsätze von den Monarchisten so gründlich widerlegt worden waren, ohne daß ihre Schrifzten, die kein Buchdruck verbreiten konnte, ein Scho im unreizsen Bolk gefunden hätten. Ihre Ansicht war endlich durch den Sieg der Päpste über die Concile zum Schweigen gesbracht worden. Sin gleicher Sieg über diese ghibellinischen Doctrinen erschien auch jetzt in Rom unzweiselhaft. Denn die Beziehungen des Papsttums zur Reichsgewalt waren nicht ungünstig.

5. Bemühungen Maximitian's um die Königswahl seines Entels. Sein Tod. Wahlkampf. Politik Leo's in dieser Frage. Kaiserwahl Carl's V., 28. Juni 1519. Lorenzo Medici stirbt. Pläne Leo's X. auf Parma, Piacenza, Ferrara. Giampolo Baglione hingerichtet, Juni 1520. Carl kommt nach Deutschland. Krönung in Nachen. Fortgang der Resormation. Reichstag zu Worms. Das wormser Edict.

Die entstehende Reformation begleitete der große Wahlstampf im Reich. Unablässig bemühte sich Maximilian die Wahl seines Enkels zum römischen König durchzuseten, das habsburgische Kaisertum in ihm fest zu gründen. Einst, so hoffte er, wurde der mächtige Carl Mailand und französisch

<sup>4</sup> Der Dominicaner Silvester Mazolinus aus Piemont trat zuerst gegen Luther hervor in der Schrist Errata et argumenta Lutheri detecta et repulsa, gedr. zu Rom A. 1520 (Roccaderti Bidl. Max. XIX. 227). Sie versicht mit nackten Borten die Insalibilität des Papsts: nullus ergo in Ecclesia habet judicium insallibile, nisi quatenus judicium ejus habet secum judicium Pontisiois: L. II. c. XVI. — Idid. die Schrist de Papa et ejus Potestate; und des Caetanus Schrist de auctoritate Papae et Concilii. Est überreichte dem Papst am 1. April 1520 in Rom seine Schrist De Primatu Petri (Opp. Johis Eckii, Ingolst. 581. p. I).

Burgund wieder erobern und die Herrlichkeit des Reiches berftellen. Die Stände widerstrebten, teils von Frankreich erkauft, teils die ju große Erbmacht Carl's fürchtend; auch fei es unerhört, einem lebenden noch ungefrönten Raifer einen Nachfolger zu geben. Maximilian wollte fich desbalb trönen laffen. Da ihm Franz I. die Romfahrt versperrte, begehrte er vom Papft die Absendung eines Krönungslegaten mit der Krone nach Deutschland. Dies zeigte, wie die mpftischen Vorstellungen von ber römischen Raiserkrönung in ber Zeit geschwunden waren, wo sich bas Reich von Rom zu trennen und deutsch zu werden begann. Der Bapst lehnte dies Begehren ab. Bornig fagte des Kaifers Botschafter in Rom: ber romische Hof will bem Raifer die Krone nicht schicken; wolan, einst kommt wol der Tag, wo er es gern wollen, aber nicht mehr können wird. 1 Dhne seine Bunfche erreicht zu haben, doch ihrer Verwirklichung nabe, ftarb Maximilian am 12. Januar 1519 ju Wels in Desterreich: ein unvergeflicher Monarch, die deutsche Raisergestalt ber Renaissance auf ber Grenzscheibe zweier Reitalter. romantische Ideen mit praktisch modernem Wesen mischend; ber lette Ritter, einer ber erften Politiker; Schöpfer eines ersten nationalen Beerspstems, und preiswürdig durch sein Bemüben, bem fich auflösenden Reichstörper durch eine Verfaffungsreform mehr Einheit und Rraft zu geben. Obwol ungludlich in feinen Bestrebungen, hatte er boch die Reichs: ibee wieder belebt, in bem gang verkommenen Deutschland

<sup>1</sup> Marco Minio an die Signorie, Rom 11. Januar 1519, bei R. Brown Calendar — of Venice II. n. 1135. — Brief des Silv. Gigli an Card. Wolseh, 26. Aug. 1519. Arch. Stor. Append. I (1842—44) p. 322. Lettere di Principi I. 55. sq. Wazimilian wollte sogar absanken, und sich das Königreich Reapel für Lebenszeit ausbedingen.

die kriegerischen und nationalen Triebe erweckt, und ihm in den Riederlanden ein Bollwerk gegen das vordringende Frankreich aufgestellt.

Das deutsche Kaisertum war freilich durch die immer monarchischer werbende Macht ber Landesfürsten bereits zu einer wesenlosen Schattengestalt aufgezehrt. Bie obnmächtig. wie bulflos war nicht die Reichsgewalt felbst unter Marimilian gewesen. Aber dies verblagte Imperium konnte doch bemjenigen Fürsten die europäische Herrschaft verleiben, welcher es mit einer mächtigen Rrone zu verbinden vermochte. Sett ftrebten nach der Raiserwürde die größesten Monarchen, Beinrich VIII., Franz I., Carl I., brei junge bochbegabte Männer, bie Repräsentanten der europäischen Gewalten überhaupt. Ihre Bewerbung brudte aus, daß es sich bier bandelte um die Renaiffance bes Cafarentums. Das Schickfal Europa's bing von der Frage ab, an welche Krone die Reichsgewalt fallen werbe, an Frankreich ober an Spanien-Sabsburg. Brätendenten waren gleich ftart: Carl I. gebot über mehr Länder, aber Frang I. beberrichte eine blübende Monarchie, mit deren geeinigter Kraft sich die zerstreuten, einander fremben Gebiete Carl's nicht meffen konnten. 1 Einige Reichs: ftande waren durch Bestechung langft für Frang gewonnen. Der Bapft schwankte: ein jeder der Brätendenten mar ibm ju mächtig, ein jeder hielt seinen Ruß in Italien. Obwol ber papstliche Einfluß bei ber Raiserwahl nicht mehr das frühere Gewicht hatte, war er boch nicht bedeutungslos: die Candidaten bewarben fich eifrig um die Stimme bes

<sup>1</sup> Die Gulfsquellen Frankreichs hat Machiavelli nachgewiesen in seinen Ritratti delle cose della Francia, und ebenso die Ohnmacht bes Reichs in den Ritratti dell' Alamagna. Opp. VI.

Sein Legat Caetanus forberte bie Reichsfürsten in Befel auf nicht Carl zu erwählen, weil er auch König von Reapel fei, und die Bereinigung Diefer Krone mit bem Reich der Constitution Clemens IV. zuwider laufe. 1 3mar gab fich Leo den Schein, als ob er die Wahl Frang I. unterftute, mozu er ben Bischof Robert Orfini nach Deutschland schickte: boch im Grund wollte er nur Carl und Frang burch einander bestreiten, und die Wahl eines Dritten, eines kleinen deutschen Fürsten, burchseten. Schon nach bem augsburger Reichstag rieten Leo und Lorenzo Medici dem Könige von der Reichs: candidatur abzulaffen, und dabin zu mirten, daß ein schwacher beutscher Kürst gewählt werde. 2 Leo dachte an Friedrich von Sachsen; auch manche Reichsftanbe munichten ibn. edle Kurfürst erkannte seine unzureichende Kraft und lebnte Auch ben Rurfürsten von Brandenburg diese Ebre ab. schlug ber Papft vor, doch fab er wol, daß die Erwählung Carl's unausbleiblich sei. Und icon am 17. Jan. 1519 batte er mit ihm ein gebeim gebliebenes Bundniß geschloffen, welches gegen die Uebermacht Frankreichs gerichtet mar.3 Augenblicklich konnte ihm die noch unbedeutende Berfonlich= feit Carl's weniger gefährlich erscheinen, als ber sieggefronte

<sup>1</sup> Golbaft Polit. Imper. p. 102 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der König gab sich bie Miene, als ging er barauf ein: Carb. Bibiena an Lorenzo, Paris 27. Nov. 1518. Der Papst, ber Bahl Carl's gewiß, hatte bereits heimlich bie Bullen wegen Neapels für ihn ausgesertigt. Lettere di Principi I. 52 und andere Briese baselbst, De Thou Hist. I. c. 9 sagt, da diese Traube für Frankreich sauer ward, non tamen id agedat Gallus, ut ratio sui haberetur, quam ut excluso rege Catholico, cujus potentiam merito suspectam habebat, unus ex septemviris — imperator crearetur.

<sup>3</sup> Trattato Segreto tra Leone X. e Carlo I. di Spagna, mitgeteist von Gino Caponi im Archiv. Stor. Ital. I. 379. Ein förmliches Schutz und Trutbündniß.

Franz. Er schien ganz vom Herrn von Chievres beherrscht, und dieser neigte, wie man annahm, zu Frankreich. Durch Carl konnte Leo viele Borteile erlangen: Bergrößerung des Kirchenstaats, Erweiterung der Macht der Curie in Spanien und Deutschland, Ausrottung der lutherischen Ketzerei durch kaiserliche Autorität.

Bor dem Patriotismus der Deutschen zerfielen die französischen Sophismen, welche die Indisferenz der Nationalität des Reichsoberhaupts geltend machten oder auf die uralte Frankendynastie zurückwiesen, als ob Carl der Große Franzose gewesen sei. Deutschland wollte keinen Wälschen auf dem Tron der Salier und Hohenstausen sehen. Als Fürst von Burgund und König von Spanien war hier Carl freilich fast ein Fremder, aber doch Enkel Maximilian's und eines erlauchten Kaisergeschlechts. Die Versprechungen seines Großvaters an die Kursürsten hatte er erneuert und noch vermehrt. Die drohende Türkenmacht, die wachsende Größe Frankreichs, die Anarchie und Hülflosigkeit des Reichs sorderten einen Kaiser mit starker Macht: so wurde der Enkel Maximilian's am 28. Juni 1519 zu Frankfurt erwählt.

Die Kaiserwahl Carl's V. war der große Wendepunkt in der Geschichte Europa's, wo die neuen staatlichen und

<sup>1</sup> Siehe die nur schriftlich abgegebene Rede der franz. Gesandten, die nicht nach Franks. gelassen wurden, dei Goldast ut supra p. 110. Im Allgemeinen über die Intriguen der Wahl: Dropsen Gesch, der preuß. Politik, Berlin 1857, II. 2. p. 101 sq., und Rob. Rösler Die Raiserwahl Carl's V., Wien 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Selbst bie Schweizer, sagt Guicciarbini XIII. 266, wollten nichts von einem fremben Raiser wissen: era grande la inclinazione dei popoli di Germania, perchè la dignità Imperiale non sì rimovesse di quella nazione, anzi insino agli Svizzeri, mossi dall'amore della patria comune Germanica, avevano supplicato...

tirdlichen Berhältniffe gegründet murben. Diefer außerorbentliche Menich, burch Glud und Macht providentiell zu nennen, begann seine Laufbahn geräuschlos und mit leiser Borficht, bis ihm der Ehrgeiz und Hochmut Frankreichs und die Politik des Papfts den Gedanken der Renaissance der cafarischen Weltmonarchie aufdrängten. Als dieser mittel= altrige Traum zerfiel, enthüllten fich nach einem furcht= baren Ausammenstoß der Nationen die modernen Realitäten ber europäischen Monarchien. Carl V. war wider Willen und Absicht eine revolutionare Macht. Er half ber Reformation bas Papfitum gerftoren. Dann bat bie Reformation fein Cafarentum gerftort. Jene lateinischen Bierarchien, bas Reich und die Kirche, wurden für immer machtlos. . Stelle ihrer Gegenfate, die im alten Europa die gesammte Civilisation erzeugt hatten, traten fortan bas germanische und romanische Culturprincip, Katholicismus und Protestantismus, und ber Rampf Frankreichs mit Deutschland um die europäische Hegemonie. Das politische Leben Italiens murbe in diesem Proces aufgezehrt.

Ein wütender Krieg zwischen Carl V. und seinem tief beleidigten Nebenbuler stand zunächst in Aussicht. Dies Frankreich, von des Kaisers Ländern, Flandern und Spanien, im Rorden und Süden umschlossen, war zu mächtig, um eine auf solchen Grundlagen erneuerte Reichsgewalt zu dulden, und dieser Kaiser war zu mächtig, um die Größe Frankreichs und seine Herrschaft in Mailand zu ertragen.

Biele deutsche Patrioten begrüßten das Kaisertum Carl's mit großen Erwartungen. 1 Man ahnte, daß die Zeit in

Delituit nuper coeli sub vertice Phoebus, Occuluitque suum Daelius ipse jubar.

hohen Wogen gehen werbe, daß alle kleinlichen Berhältnisse ber Geschichte abfallen, die Politik Europa's colossale Maßstäbe annehmen müßten. Der Anblick der Kaiserkrone auf 
dem Haupt eines erst neunzehnjährigen Färsten, welcher 
Spanien, Flandern, Neapel und Sicilien mit Deutschland 
zu einem Neich verband, und sich "König der indischen Inseln und des oceanischen Festlandes" nannte, machte dies 
klar. Es gab Idealisten, welche die Wiederherstellung des 
hohenstaussischen Reichsideals hossten; doch kühlere Staatsmänner konnten sich sagen, daß von Carl V. die Durchsührung einer deutschen Nationalmonarchie nicht zu erwarten sei. Sie konnten eher die Romanistrung Deutschlands 
durch diesen Kaiser fürchten.

In Rom feierten die Anhänger Carl's Freudenfeste. Mit Fackeln durchzogen Spanier und Colonna die Straßen, jubelnd: "Spanien und Reich." Wie todt blieben die Gessandten Frankreichs. Der Papst selbst versank in tieses Nachsbenken. Die spanischen Gesandten Don Luis de Carroz und Don Hieronimo Bich eilten zu ihm, ihn zu bewegen sich jetzt von Frankreich zu trennen und zum Kaiser sich zu halten. Doch für Leo war die Wahl Carl's, die er hatte gutzbeißen müssen, immer eine Demütigung und die Riederlage des römischen Systems. Sie zerstörte das Gleichgewicht der

Emersit subito divinum Caesaris astrum,
Cumque novo rediit Caesare Phoebus ovans.
Ergo hoc jam coustat, quo pacto regnet uterque,
Phoebus apud superos, Caesar in orbe regit!
So der humanistische Graf Ruenar, in Folge der kurz vor der Bahl eingetretenen Sonnenfinsterniß: bei Goldast ut supra p. 120. Nach Benedig kam im Dec. 1519 eine Prophezeiung and England, daß Carl Rom und Florenz zerktören, Guropa und den Orient unterwersen werde.
Bei R. Brown Calendar of Venice II. 1301.

Mächte. Das Kaisertum Carl's mußte einen unwiderstehlichen Druck auf Italien ausüben, und das Papsttum früs her oder später in seine Machtsphäre ziehn. Die Lage desselben war derzenigen wieder gleich geworden, in der es sich zur Zeit Friedrich's II., des Herrn von Neapel und Sicilien, befunden hatte.

Die Anerkennung der Wahl Carl's zeigte den Rückzug Lev's aus seinen französischen Berbindungen an, und diesen hatte ihm der Tod seines Nepoten erleichtert. Lorenzo starb am 4. Mai 1519, sechs Tage nach seiner französischen Gemalin, welche ihm am 13. April Catarina Medici geboren hatte. So erlosch der directe und legitime Stamm des Cosimo; denn nur ein Bastard Alessandro blieb von Lorenzo übrig, und dies gab den Florentinern Hoffnung, ihre staatliche Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Macchiavelli riet dem Papst Florenz die Freiheit, wenn auch unter mediceischer Oberhoheit wieder zu geben. Aber Leo schickte dorthin gleich nach Lorenzo's Tode als Regenten den Cardinal Lodosvico Rossi, dann Julius Medici. Er sah Florenz als ein mediceisches Hausgut an. Das Herzogtum Urbino zog er

<sup>1</sup> Siehe "Die Jugend Catarina's be' Medici", von A. v. Reumont, Berlin 1856. Ihre Großmutter Madonna Alfonsina Orsini, bei welcher die Waise zuerst blieb, starb schon am 7. Febr. 1520. Ihre Grabschrift aus S. Maria del Popolo, bei Forcella Iscrizion. 1. 336. In eben diesem Jahre verlor der Papst auch Maddalena Cibò und den jungen Card. Lodovico Rossi.

<sup>2</sup> Die Abkunft Aleffandro's blieb dunkel; man hielt ihn auch für ben Sohn des Cardinal Julius. Während in ihm schon der erste Herzzog von Florenz heranwuchs, wiftde auch am 11. Juni 1519 der erste Großherzog von Toscana geboren, Cosimo Sohn des Giovanni Medici (delle bande nere).

<sup>3</sup> Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze fatto ad istanza di Papa Leone X. Opp. VI. Glaubte er wirklich noch an die Möglichkeit der Republik für Florenz und die Zustimmung der Redici?

schenkte er den Florentinern als Entschädigung für die Kosten des Kriegs um Urbino; Sinigaglia verlieh er dem Giammaria Barano.

Mit bem Schicksal August's konnte er bas seinige vergleichen. Seine Nepoten, die er als mediceische Könige in Italien batte einpflanzen wollen, maren beibe babingeschwunben. Ohne Michel Angelo, ber fie burch ihr Grabmal unfterblich machte, wurde beute felbst ibr Rame vergeffen sein. Nach der Meinung seiner besten Freunde war indeß der Tod Lorenzo's für Leo ein Glud. Wenn dieser nicht unfähige Nepot länger gelebt batte, und ber Mann von Maccia: velli's patriotischen Hoffnungen gewesen ware, wurde er wol die Wege Cafar Borgia's auch im Rirchenstaat eingeschlagen baben. Jest befreite den Bapft sein Tod von tausend Berlegenheiten, auch vom Nepotismus überhaupt. 1 Der Kirchen= staat wurde vor der Vergewaltigung durch die Medici gerettet, aber dieser Jegen Landes blieb die ewige Quelle von Kriegen und Erschütterungen. Rein Bapft konnte fich mebr aus dem Bann befreien, in welchen ibn die weltlichen Bestrebungen der Renaissancepäpste Sixtus IV., Alexander's VI. und Julius II. geschlagen batten.

Die weltliche Politik, der Kirchenstaat, die territoriale Stellung in Italien, blieben der Angelpunkt des Papstums. Zwischen den zwei großen Nebenbulern stehend, lavirte Leo X. hin und her, beiden Versprechungen machend und ablockend, den einen durch den andern steigernd, während alle Mächte Europa's seit der Kaiserwahl Carl's in Bewegung waren,

<sup>1</sup> II che ci dà speranza, che sua Beat. si possa ancora veder tale, quale si sperò che dovesse essere il giorno che fu creata. Canofia an Bibiena, Rom 14. Mai 1519. Lettere di Principi I. 67.
Gregorovius, Geldichte der Stadt Rom. VIII.

Bündniffe und Gegenbundniffe aufzustellen. Dan bat gefagt. daß Kalscheit ein Charafterzug der Medici war, und Leo X. soll sich offen zu dem Grundsatz bekannt haben: wenn man mit der einen Bartei ein Bundniß macht, durfe man nicht aufhören mit ber Gegenpartei zu unterhandeln. 1 Die Seele bieser Künste mar ber Cardinal Julius Medici, und er sollte als Papit an ihnen kläglich untergebn. Barma, Biacenza und Ferrara jum Kirchenftaat ju folagen, blieb jest ber raftlose Gedanke Leo's: das Mittel ber Krieg, vor welchem Benedig bringend marnte: ber 3meifel qualte ibn, ob dieser Rrieg im Bunde mit bem Raiser oder bem Ronig ju führen sei. Im Jahr 1519 (ber Monat ift ungewiß) entwarf er einen Bertrag mit Frang I.: er genehmigte bie Eroberung Reapels für einen frangosischen Bringen, nur sollten bas Grenzland und Gaeta jum Rirchenstaat geschlagen werben. Dafür versprach der Ronig jur Eroberung Ferrara's behülflich zu sein. 2 Rum Abschluß tam es nicht, benn Leo unterbandelte auch mit Carl, den er durch seine frangosischen Begiebungen zu größeren Augeständniffen brangen wollte. ihnen machte er die Inveftitur Neapels abhängig. 3

Nun wagte er am Ende bes Jahres 1519, ba ber Herzog Alfonso krank lag, einen ersten listigen Bersuch fich

<sup>1</sup> Certo questa casa de' Medici ha sempre avuto peculiare disposizione a questo (scil. alla sospizione); e dicesi che papa Leone soleva dire che quando aveva fatto lega con alcuno, non si doveva restare di trattar coll' altro principe opposto: Relazion bes Antonio Soriano (A. 1531) bei Alberi Ser. II. III. p. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Calendar of Letters ed. Bergenroth, Vol. II. n. 267.

<sup>3</sup> Siehe bie klare und sorgsame Auseinandersetzung bieser Dinge bei Giuseppe be Leva Storia documentata di Carlo V. II. 12 sq., einem Bert, welches ber italienischen Literatur ber Gegenwart zur Shre gereicht.

Ferrara's zu bemächtigen, welches der Bischof Alessandro Fregoso von Bologna aus mit Truppen überfallen sollte. Nur die Wachsamkeit Federigo's Gonzaga rettete damals Alsonso. Selbst meuchelmörderische Anschläge gab der Herz zog dem Papste Schuld; ein Jahr später soll ihn nur die Treue eines deutschen Hauptmanns gerettet haben.

Beffer gelang Leo im Frühjahr 1520 ein Anschlag gegen den Tyrannen von Berugia. Der frevelvolle Giampolo Baglione batte bei ben Benetianern lange mit Auszeichnung gedient und sich nach dem Tode Julius II. seiner Baterstadt wieder bemächtigt. Es ift nicht klar, warum der Papft erft jest gegen ibn einschritt. Er that bies mit berfelben Arglift, die er gegen den Cardinal Betrucci gebraucht hatte. Giam: polo hatte feine Tochter Elisabetta bem Camillo Orfini jum Weibe gegeben, und die Hochzeit in Castiglion del Lago prächtig gerüftet. Sein Sohn Drazio mar mit bem Bräutigam von Rom, fein anderer Sohn Malatefta von Benedig jum Fest gekommen. Da borte man, daß papstliches Rriegsvolk gegen Perugia vorrude, und man brach in Gile auf. Giampolo kehrte nach Berugia gurud, wo er Truppen fammelte. Es ift unbegreiflich, wie biefer Mann, welcher einft ben Schlingen Borgia's entronnen war, fich in die bes Papfts loden ließ. Mit beffen Sicherheitsbrief und auf die Orfini vertrauend ging er nach Rom. hier am 17. März angefommen fagte man ibm, daß ber Bapft in ber Engelsburg fei: er eilte in dies offene Grab und verließ es nicht mehr. Die Geständniffe, welche er auf der Folter machte, follen

<sup>1</sup> Muratori bezweifelt nicht die mörderischen Anschläge Leo's X.: Antich. Estensi II. 322 sq.; er beruft sich freilich auf Guicciardini. als Gewährsmann.



gräßliche Mysterien enthüllt haben. Am 11. Juni wurde Giampolo enthauptet und dann in S. Maria Traspontina begraben. Seine Söhne entslohen ins Königreich Neapel, dann nach Benedig. In Perugia wurde Haupt der Regierung Gentile Baglioni, ihr Oheim.

Carl befand sich unterbeß in Spauien, wo die Stände von Castilien und Aragon gegen ihren flandrischen herrn schon in nationaler Empörung waren. Seine Lage war gefahrvoll; er bedurfte des Friedens, fich erft in feiner Berrschaft zu befestigen. Er mußte Berbundete suchen, ben rache finnenden König Frang isoliren, vor allem den Papft gewinnen. Trot ber Gabrung bes Landes verließ er am 20. Mai 1520 Spanien, wo er ben Cardinal Sadrian jum Regenten einsette, um nach Klandern, sodann nach Deutschland zu geben. eiteln Beinrich ben VIII., ben Gemal seiner Tante Catarina von Aragon, wollte er zuvor für sich stimmen und ben Congreß unschädlich machen, welchen dieser König mit Franz I. zu Calais verabredet batte. Er fam mit ihm in Dover aufammen, und erreichte feinen Amed: Wolfen namentlich wurde durch Benfionen und andere Zufagen vollständig für Carl gewonnen. Hierauf ging biefer nach Deutschland. Am 22. October 1520 murbe er in Aachen gefront; in Coln

1 Der ganze Proceß ist ein Mysterium. Non si sa la causa sagt ber Chronist Texes Alfani, Memorie Perugine Arch. Stor. XVI. p. 2. 289. Bermiglioli Battista, la Vita di Malatesta Baglioni, Perugia 1839, p. 35. Die Gemalin Giampolo's war Römerin, Jppolita Conti. In Benedig druckte man einen Lamento del Sig. Giov. Paolo Baglioni con il pianto d'Italia ed il lamento di Rodi in tre Capitoli. — Leo X. vertrieb auch Lodovico Freducci, Oliverotto's Sohn, aux Fermo; berselbe siel im Ramps, März 1520. Den Thrannen Amadeo von Recanati ließ Leo hängen; Rencio Mancini, der Rom mit Räubereien plagte, enthaupten; den Fälscher Sebastiano von Treviso verbrennen. Jovius, Vita Leonis X. p. 100.

schrieb er seinen ersten Reichstag nach Worms aus, zum 6. Januar 1521.

Deutschland war damals durch die lutherische Bewegung weit und breit entflammt. Den Bann hatte der Papst am 15. Juni 1520 über Luther ausgesprochen. Ec hatte diese übereilte Bulle in Rom gesordert und erlangt, und sie frohlockend in der Eigenschaft eines apostolischen Nuntius nach Deutschland gebracht. Bon ihm und den Legaten Aleander und Caracciolo wurde sie hier publicirt.

Sie machte keine andre Wirkung, als daß sie die Klam: men der Empörung Deutschlands jum beftigften Brande auflodern ließ. Der Spott ber freien Geifter verlachte fie, ber Ruf nach Freiheit übertonte fie. Luther appellirte an ein Concil; zwei gewaltige Schriften ließ er ausgeben, im August Die erste "An den driftlichen Abel deutscher Nation," im October die andre "Bon ber babylonischen Gefangenschaft der Kirche." Sie faßten mächtig. Es wogte ein Geiftesfturm durch das gange Deutschland; nie bat ein gleicher ein Bolt so im Innersten aufgeregt: nie handelte es sich seit ber Entstehung bes Christentums um eine bas gesammte Bolksleben so gewaltig umgestaltende Revolution. ganze Rechtsverfassung, das ganze Lehrgebäude der katho: lischen Rirche, ihren Cultus und ihr Prieftertum, ihr Bermögen und ihre Buter verneinte Luther, forderte bas evangelifche Chriftentum, die entwendeten Rechte der Gemeinde qurud, für Deutschland bie Nationalfirche mit einem Primas



<sup>1</sup> Schmidt Gesch ber Deutschen XI. 47.

<sup>2</sup> Bulle Exurge Domine, Harduin IX. 1891, von Bietro Accolti Carb. von Ancona schlecht ftilifirt: wol die merkwürdigste und zugleich ohnmächtigste Bulle in der Geschichte bes Papsttums.

als Haupt. Am 10. December warf der kühne Mann die Bannbulle in den Scheiterhaufen von Wittenberg. So riß er sich für immer vom Papsttum los. Seit diesem Tage hat sich die deutsche Nation dem Kampf gegen jede Gewissenstyrannei geweiht; da ward sie zur geistigen Führung der Welt der rusen. Es war dieselbe ernste und gläubige Nation, welche das verderbte Römerreich zertrümmert, das heilige germanische Imperium aufgerichtet, das Papsttum in Rom erhoben und besestigt, für das große Culturideal der christlichen Republik Jahrhunderte lang ihr Blut in Italien dahingegeben hatte: jest zerriß sie die starten Ketten der Geschichte, die sie seit Carl dem Großen an Rom und sein entartetes Papsttum gebunden hielten.

Der große Reformator war eine nationale Macht ge= Einst hatte ber genialste aller beutschen Raiser in seinem Kampf mit bem Bapsttum tragisch untergeben muffen. weil er sich bem Boben seiner Nation entzog. Jest siegte ein Sohn des deutschen Bolks in demfelben Kampf, weil ibm der Boden seines Baterlandes die Kräfte des Antaus gab. In Luther mar die gange fittliche Ratur Deutschlands perkörpert. Im Bergen biefes einen Mannes, bes teuersten Rleinode unfrer Geschichte, rubte bas Schicfal ber beutschen Nation. Richt ein Beer konnte mehr, fo fdrieben die Runtien bem Papft, Diefen Monch feinem Baterland entreißen und mit Gewalt nach Rom bringen. So feltfam verketteten fich die Berbaltniffe, daß Luther zu einem Bebel der Beltpolitik werden konnte. Schon Maximilian hatte gesagt: Luther kann mir einst wider diese Reinde (die Bapfte) nutlich werben; und dies begriff auch Carl. 1 Er ftand gerade

<sup>1</sup> Souchap, Deutschl. während ber Reformation.

in den lebhaftesten Unterhandlungen mit dem Papst; der ehemalige Kanzler Sforza's, Girolamo Morone, und Don Juan Manuel, des Kaisers Botschafter in Rom, bemühten sich Leo zum Abschluß einer Liga mit Carl zu gewinnen, deren Zweck die Bertreibung der Franzosen aus Mailand war. Dort wollte der Kaiser Francesco Maria, den Bruder des verstorbenen Massimiliano Sforza, als Herzog einssehen: mit Parma und Piacenza, selbst mit Ferrara, endlich mit der Ausrottung der Keherei in Deutschland das Bündniß des Papsts erkausen.

Am 3. Januar 1521 erließ Leo das Anathem wider Luther und seine Anhänger. Im Februar kam Carl V. zu dem merkwürdigen Reichstage nach Worms, um hier zum erstenmal vor seine Nation zu treten. Sie erwartete ihn mit Ungeduld: sie schmachtete nach Erlösung aus unerträglichen Zuständen, in Kirche und Staat. Die Führer der nationalen Bewegung, Hutten und Sickingen, hatten Carl als er nach dem Rheine zog ausgerusen, sich an die Spitze der Nation zu stellen, Deutschland wieder zur ersten Macht der Welt zu erheben, den Kamps wider seine zwei großen Feinde auszunehmen, wider Frankreich und Rom: das ganze deutsche Bolk würde er dann mit Begeisterung unter seinen Fahnen sehn. So glichen damals die Deutschen den Ita-lienern zu Dante's und Petrarca's Zeit, als sie die Kaiser

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Don Juan Manuel hatte am 11. April 1520 seinen Posten angetreten. Zu biesem Tage verzeichnet der Ceremonienmeister Blasius Baroni de Martinessis: Ill. Dom. Johannes Orator Sermi Caroli electi Imperatoris intravit urbem per portam S. Petri — qui venit pro confirmatione electionis Imperatoris. (Diarium Blasii de Cesena, Mscr. Barberini n. 1102.) — Siehe auch Molini Docum. di Stor. Ital. I. 79

<sup>2</sup> Bulle Cum sicut, Rapn. n. 1.

wie Beilande ihres gerriffenen Vaterlands mit Cehnsucht berbeiriefen. Der Enkel Maximilian's mar bem beutschen Wefen fremd, obwol seine Gestalt germanisch erschien: ein junger Mann mittlerer Größe, blaß, mit freier Stirn und blauen Augen, die Unterlippe tropig vorgedrängt, einsilbig und schwermutig; kein Berg iprach aus seinen phlegmatischen Bugen. 1 Nichts verriet ben großen Staatsmann, wenn nicht das rubig abgemeffne, schweigsame Wesen. Er batte noch feine größeren Plane, als sich die Herrschaft ber Länder zu sichern, die er besaß. Seine weiteren Aufgaben maren: in Deutschland die Anarchie ber Verfassung und die kirchliche Revolution, im Often die furchtbare Türkenmacht, im Weften den rubelosen Chrgeiz Frankreichs zu bandigen. Frankreich provocirte ibn jum Rrieg. Er wollte diefen führen, aber im Bundniß mit demselben Papft, von dem sich loszureißen ihn das junge Deutschland ermabnte. Die legitime Reichs= ibee, der Besit seiner katholischen Länder, eigene Ueberzeugung trennten ibn für immer von der Reformation.2 Daß er sich nicht an beren Spite stellte, war ein Blud für sie, benn in den handen des Raisers murde sie verfälscht worben fein. Unter ben ichrecklichen Kriegen mit ber Reichsgewalt und Bapstgewalt mußte sie ihr Dasein erkämpfen, um bas freie Besittum bes Bolks zu bleiben, beffen That sie war. Sie zerriß Deutschland, ohne beffen Raiser fie nicht vollständig national werden konnte; sie öffnete Frankreich

<sup>1</sup> Will. Brabford, Corresp. of the Emp. Charles V. London 1850, p. 342. In der Kindheit war er epileptisch.

<sup>2</sup> Er felbst spricht fich über seine katholischen Berpflichtungen aus in ber heftigen Sentenz wiber Luther v. 19. April 1521, bie er ben Stänben in Borms vorlegte: Polizza di Carlo V. Imp. in Lettere di Principi. I. 92.

bie Landesgränzen, und sie erschöpfte durch den dreißigjährigen Krieg die Kraft Deutschlands für lange Zeit. Aber ihr rastlos fortarbeitender, alle Lebenssäfte der Nation erneuernder Geist war es doch, welcher nach einem Proces von drei Jahrhunderten die politische Resormation Deutschlands zu einem Nationalreich vollzog, dessen Staatsidee und Macht sittlicher und größer sind, als es jenes colossale Weltreich Carl's V. gewesen war.

Als der Kaiser, vom Legaten Aleander begleitet, nach Worms ging, war er schon bereit Luther zu ovsern, denn sein Botschafter in Rom meldete ihm den nahen Abschluß der Liga mit dem Papst. Am 16. April 1521 kam Luther mit kaiserlichem Geleitsbrief. Der sanatische Aleander sorberte ihn einsach in die Reichsacht zu thun; die Stände verlangten sein Verhör. Der 17. und 18. April, wo Luther im Dom zu Worms vor Kaiser, Fürsten und Ständen die Unbestegbarteit eines sittlich freien Menschen aussprach, sind Tage des hellsten Glanzes in der Geschichte des deutschen Geistes, unverlöschare Triumse in der Geschichte der der Menscheit überbaupt.

Am 26. Mai unterschrieb der Kaiser die von Aleander verfaßte Achtserklärung, ein Sdict in der maßlosesten Sprache, welches den größten Mann Europa's als einen leibhaftigen Lucifer auszurotten befahl.<sup>2</sup> Dies Actenstück, den Ständen die meist schon abgereist waren, nicht vorgelegt, hatte keine



<sup>1 3</sup>fr Andenken wurde im Jahre 1867 zu Worms erneuert, als bort das große Luthermonument enthüllt ward, vor dem Könige Preußens, in einer Zeit, wo das deutsche Reich burch diese protestantische Macht seiner Wiederherstellung entgegen ging.

<sup>2</sup> Rahnalb n. 26. Das Ebict war absichtlich auf ben 8. Mai zur rückbatirt worben.

rechtliche Form. In Rom verbrannte man Luther im Bilbe; man glaubte wol, daß jest alles abgethan sei. Zumeist um dieses Soictes willen hatte sich Leo entschlossen von Frankreich zurückzutreten, mit dem Kaiser sich offen zu verbinden. Und doch begriff dieser sehr wol, daß die Bernichtung Luthers ihn eines mächtigen Werkzeugs gegen diesen wandelbaren Papst berauben würde. Die Zeiten des Huß waren in Deutschland vorüber; das wormser Soict blieb auf dem Papier. In der sichern Stille der Wartburg ließ der Resormator die ersten Stürme vorüberziehen.

Die Geschichte ber Reformation, das ift ber Renaiffance bes Christentums, und ber Neubilbung der Culturmelt burch ben deutschen Nationalgeift, gebort nicht in die der Stadt Rom im Mittelalter. Nur an beren Grengen ftebt die große Gestalt Luthers, beleuchtet von den Reflexen der vergangenen Raiferzeit. Die lange Reibe jener Gbibellinnen, welche von Beinrich IV. und Arnold von Brescia bis ju ihm hinabreicht, gewinnt in ihm das geschichtliche Resultat. Die Reforma= tion machte theoretisch und praktisch der papstlichen Universals gewalt ein Ende, und fie ichloß als ein Weltabichnitt bas Mittelalters. An folden gelangt die Menschheit, so oft fie eins ber großen Lebensprincipe entbedt, welche so einfach find, wie Gesetze ber Natur. Wenn man die Gestaltung ber driftlichen Kirche vom apostolischen Symbolum bis auf Leo X. überblickt, so hat man das zusammenhängenoste und größefte Werk menschlicher Geiftesarbeit vor fich: die Ab-

<sup>1</sup> Sleiban III. 67

<sup>2</sup> Ma la verità fu, che, conoscendo che il Papa temeva molto di questa dottrina di Lutero, lo volle tenere in questo freno: Franc. Bettori p. 332.

lagerung bes Gebankenproceffes ber Jahrhunderte ohne jebe Unterbrechung; das riefige Product des Berftandes, Wiffens und Gefühls, des Genie's und des Wahns von Rationen und Reitaltern; ein nicht auszudenkendes Spftem von Gebräuchen, Kormeln, Gebeimniffen und Symbolen, von bellen Ibeen und finsteren Träumen, von Rechten und Ufurpationen, von Mahrheiten und Erdichtungen, von tausend Gesetzen, Ordnungen und Societäten: mas alles ein moralisches um einen mpftischen Mittelpunkt gravitirendes Gange von folder Großartigkeit bildet, daß dieser kirchliche Rosmos selbst an ber Sphare jenseitiger himmel teine Grenze findet. anderthalb Rahrtausenden des Wachsens und Bestehns dieser ftaunenswürdigen Schöpfung machte ber beutsche Beift bie Entbedung, daß ber Mensch bieses ungeheuern formalen Apparats jur Glückfeligkeit entbebren könne, ohne aufzuboren tief religios und ein Christ zu sein. Dies war die größeste Entdedung feit ber Entst bung ber Rirche überhaupt. Die Reformation vereinfacte die religiosen Berbaltniffe, inbem fie dieselben im Gewiffen vertiefte. Sie befreite ben driftlichen Gedanken von seiner Materialisirung im Mittel= Sie fand bas Chriftentum als einen im Lauf ber alter. Reit tausendfach überschriebenen Balimpsest vor, und stellte beffen kaum noch kenntliche Urschrift, bas Evangelium, wieder ber. 1 Sie entfeffelte vom Bann' einer übernatürlichen Autorität die menschliche Vernunft, das Gewissen und das Recht ber Perfonlichkeit, Die Wiffenschaft und ben Staat.



<sup>1</sup> Den unauflöslichen Gegensat spricht einmal Prierias, die Abläffe verteidigend, entschieden so aus: Wir haben nicht die Autorität ber Schrift, aber wir haben die Autorität der röm. Kirche und der röm. Päpfte, welche die größere ist. Stelle, angeführt von Lord Acton "Zur Geschichte des Batican. Concile", München 1871, p. 39.

ber Ibee, daß Europa nur ein römischer Kirchenstaat im Großen sei, hat sie auch den concentrirten Absolutismus des lateinischen Weltspstems für immer zerstört. Bergebens schlossen Raiser und Papst ihren Bund.

Der Anblick ber ehrwürdigsten Ruine ber Welt erfüllt Diejenigen noch mit Schmerz, welche jur die irdische Gestalt allgemeiner Ibeale eine ewige Fortbauer im Wechsel ber Beit beanspruchen, ftatt fie nur als ein Wandelbares im unendlichen Fortschritt bes geschichtlichen Geiftes zu begreifen, und ftatt ju bekennen, daß im Berhältniß ju diesem die gange Kirche bes Mittelalters einft nur als eine ber vielen Entwicklungsformen der Menschheit erscheinen wird. sie die Maglosigkeit der Reformation verklagen, weil sie die große Mutterkirche, ftatt fie ju erneuern, gewaltsam gerbrochen bat, so mogen sie nur nachweisen wie die Aufgabe ber Reform der Kirche an Haupt und Gliedern mit der Allmacht des unfehlbaren Papsts vereinbar mar, und wie die Einheit der driftlichen Republik Carl's des Großen im Zeitalter Carl's V. behauptet werden konnte, mo das Grundgefes bes modernen Lebens, die Freiheit des Gemiffens, gefunden wurde. 1 Aus der Epoche des Kampfs um ihr Dasein, wo fie im Bunde mit der Landesmonarchie zu einer protestanti=

1 In einem sehr bemerkenswerten Buch "Kirche und Rirchen, Papstethum und Rirchenstaat" sagt Döllinger S. 41: Der Wahn, als ob ber päpstliche Stuhl eine bespotisch willkührliche Gewalt sich beilege, und sie da ausübe, wo ihn die Furcht nicht zurüchalte, ist so allgemein verbreitet, besonders in Deutschl und Engl.; es ist herkömmlich das Schrankenlose dieser Macht, und die Schutz und Rechtlosigkeit, in welcher sich einzelne Kirchen und Personen ihr gegenüber befänden, zu betonen, daß ich nicht umbin kann, mit entschedenden Beugnissen diesem Irrthum entgegenzutreten." Dies schrieb der große katholische Gelehrte ahnungslos im Jahre 1861. Wie seltsam sind die Wege und die Beweisssuhrungen der Geschichte.

schen Lapstkirche zu erstarren drobte, ging die Reformation boch siegreich mit dem Brincip der Tolerang bervor, und bies erschloß der reformatorischen Idee die Berrschaft über unermegliche Gebiete bes geiftigen Lebens, wodurch fie bie Aus diesem Princip floß ihre Welt sittlich erneuert bat. schrankenlose Culturfähigkeit, und ihre firchliche Somäche, ibr ichneller geschichtlicher Berfall in Sonderfirchen. firdliche Form ift der Protestantismus nur eine unvollkommene Phase im religiosen Leben ber Welt, in beffen Reugestalt er fich auflösen wird, wenn seine Mission vollendet ift. Diese Aufgabe mar und ift noch die rationelle Umgestaltung des hierardischen und bogmatischen Geistes, welche burch sein stetes Fortwirken unabweisbar vollzogen wird.1 Das große Drama ber Reformation ist noch nicht abgeschloffen. Die beiden Gegenfage, in welche fie die Welt gestellt bat, um ihr neues Leben ju erzeugen, sind noch im erbitterten Rampf. Wenn uns nun beffen endliche Verföhnung in einer neuen Weltform ein tiefes Gebeimnift bleibt, fo wird diefe boch niemals mehr die einer katholischen Papstkirche fein fönnen.

Auf die Römer und Italiener mußte die deutsche Resformation vor allem durch ihr politisches Princip großen Eindruck machen. Während die weltliche Macht der Kirche als ein Incubus auf ihrem Lande lag, sahen sie, wie man in Deutschland das Papsttum aufgab, die geistlichen Feusbalitäten aushob, und wie Fürsten ganze Landgebiete säcularisiten. Sie sahen jenseits der Alpen die Ideen Savona-



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Was bie protestantische Macht Preußen im alten Reich war, bas ist ber Protestantismus in ber alten Kirche: ber junge lebensträftige Schößling aus einem mobernben Brachtbaum.

rola's und Macchiavelli's wirklich werden, und eine neue Staatsidee entstehen, gegründet auf der Ausscheidung ber feubalkirchlichen Mächte. Dies ghibellinische Brincip mar ben Italienern verständlicher, als die Lehre von der Rechtfertigung und jebe andre theologische Frage. Ihre größesten Staatsmänner haßten das weltliche Papfitum als das Uebel ihres Baterlandes, und das Priestertum als die Quelle ber moralischen Corruption. Aus der Schule Machiavelli's. Guicciardini's und Bettori's flog die nationale Staatsibee ber Italiener, welcher in unfern Tagen Cavour die Formel gab. 1 Guicciardini beklagte es, daß er, der "natürliche Feind" bes Rirchenstaats burch die Verhältniffe gezwungen murbe ben Bapften zu bienen. Die Stellung, fo fagte er, die ich bei einigen Bapften batte, nötigte mich aus personlichen Rudfichten ihrer Große ergeben zu fein, und ohne dies würde ich Luther geliebt haben, wie mich selbst, nicht um mich von den hergebrachten Lebren des Christentums loszusagen, sonbern um biefen Schmarm von Frevlern in feine Schranten gurudweisen gu feben, bas beißt baß sie entweder obne Laster oder obne Autorität blieben. 2 An einer andern Stelle wiederholt er dies und fagt: "ich babe aus Ratur ber Dinge ben Untergang bes Kirchenstaats gemunicht und bas Schicfal zwang mich für die Größe zweier Bapfte mich zu bemühen; ohne diese Rudficht wurde ich Luther mehr lieben, als mich felbst, benn ich murbe hoffen, baß

<sup>1</sup> Siehe Canestrini's Ginl. zu ben Lettere e istruzioni Guicciars bini's zur Zeit seiner luogotenenza unter Clem. VII. Flor. 1863.

<sup>2</sup> Amerei più Martino Lutero che me medesimo, perchè spererei che la sua setta potessi ruinare o almeno torpare le ale a questa scelerata tyrannide de' preti. Opere inedite I: Ricordi politici n. 28, und an anderen Stellen.

feine Secte diese gottlose Brieftertprannei fturgen ober ibr boch die Flügel lähmen konnte." "Drei Dinge, so sagt der= felbe Staatsmann, möchte ich vor meinem Tobe feben, boch zweifle ich, daß ich auch nur eins von ihnen erlebe: eine aut geordnete Republik in Klorenz, die Befreiung Staliens von den Barbaren, und die Befreiung der Welt von biesen ruchlosen Prieftern." Aber bas große Beispiel Deutschlands aing an Italien vorüber, weil dieses Land nicht Kraft noch Reife auch nur für die politische Reformidee besaß. Es beburfte noch der Leiden und Müben von 350 Jahren, bis bas reformatorische Staatsprincip so viel Stärke gewann, um die Theologie aus der Politik auszusondern, den Rirchenstaat aufzuheben, Rom von der Bapstgewalt abzulösen, und in die Hauptstadt des von den Fremden befreiten und einigen Italiens zu verwandeln. Und dies Wunder verdankt Italien ber Machtentfaltung bes protestantischen Deutschlands.

6. Liga Carl's V. mit Leo X. Krieg in ber Lombarbei. Einnahme Mailands. Tob bes Papftes im December 1521.

An demselben 8. Mai 1521, von welchem die Achterklärung Luthers datirt war, unterzeichnete Don Juan Manuel
ben Bündnißentwurf zwischen dem Papst und Carl in
Rom. Seine Artikel waren folgende: Mailand und Genua
sollen Frankreich entrissen und ihrer legitimen Regierung
wieder gegeben werden, unter der Oberhoheit Carl's, ihres
"wahren Fürsten". In Mailand wird Francesco Maria
Sforza als Berzog eingesett, in Genua als Doge Antoniotto

1 Ibid. n. 286 (zwischen 1525 und 1526). Dies find Aufzeichnungen seiner Tagebucher. Er selbst gab fich bekanntlich bem Papft als Wertzeug ber Knechtung seiner Baterstadt ber, heimlich fich beffen schämenb.

Aborno. Zehntausend Schweizer werden um 200000 Ducaten gesoldet, wovon der Papst die Hälfte zahlt. Nach der Bertreibung der Franzosen verspricht Carl, Parma und Piacenza der Kirche zu geben, auch Ferrara ihr erobern zu helfen. Er nimmt Florenz und die Medici in seinen Schutz; er verspricht alle Bedränger des katholischen Glaubens und beiligen Stuls mit ganzer Macht zu versolgen. Dagegen gelobt der Papst, Carl mit Neapel zu investiren, ihn zur Raiserkrönung auszunehmen, und im Krieg gegen Venedig zu unterstüßen. Den Schweizern, wie dem Könige von England, soll eine Stelle in dieser Liga offen bleiben. Der Abschluß dieses Vertrages war wesentlich das Wert des Cardinals Julius Medici; der Kaiser versprach ihm als Lohn den Protectorat Spaniens, ein Bistum und 10000 Ducaten Pension. 2

Die Hauptsache war, schweizerisches Kriegsvolk zu kausen. Schon hatte die von Frankreich bezahlte Partei in Luzern, früheren Verträgen gemäß, dem Könige Franz die Soldwerbung gestattet; doch gelang es dem Cardinal von Sitten, dem unermüdlichen Auswühler seines Vaterlands für papistische Zwecke, dasselbe Soldgeschäft in Zürich durchzussühren. Zwingli, in welchem die Schweiz ihren Resormator gefunden hatte, eiserte gegen diesen schweiz ihren Resormator gefunden hatte, eiserte gegen diesen schweiz ihren Nenschenhandel. "Wol billig, so sagte der edle Bürger, tragen auch diese römisschen Cardinäle weite Mäntel und rote Hüte; schüttle sie, und es fallen Ducaten heraus, winde sie, so rinnt der Deis

<sup>1</sup> Theiner Cod. Diplom. Domin. Temp. III. n. 432.

<sup>2</sup> Der Cardinal that erft, als wollte er keine kaiserliche Gnade annehmen, dann empfing er sie "mit der größesten Dankbarkeit" und mit beiden händen. Calendar of Letters II. n. 346. Manuel an den Raiser, Rom 18 Juli.

nigen Blut herunter." <sup>1</sup> Die Schweizer bewilligten bem Papst, welcher ihnen einen Tribut von 35000 Ducaten zahlte, einige tausend Soldknechte, und dies entschied den Krieg. Noch versuchten die Gesandten Benedigs den Frieden zu erhalten, den Papst umzustimmen; am Ende des Mai kam dieser sogar wieder ins Schwanken.

Manuel meldete dem Kaiser von neuen Unterhandlungen mit dem Grafen von Carpi, dem damaligen Gesandten Frankreichs, und er riet ihm sogar, Leo durch die Drohung eines Concils zu schrecken. Da kam der Papst zum Ents schluß: am 29. Mai unterzeichnete er die Urkunde der Liga. 2

Die Benetianer erstaunten, daß Leo, welcher die Reichs: gewalt bisber von Italien fern gehalten, Carl in das Land jog. Sie konnten ihm vorwerfen, daß er dem Frieden den Krieg porziehe, um burch ein paar Städte feinen Kirchenstaat zu vergrößern. Zum Kriege mar ber Papft in keinem Kall gezwungen, wol aber war es Carl V. Sein Gegner reizte seine Feinde in Flandern wie in Navarra auf. Das ungedeckte Navarra ließ er von Andreas de Koix überfallen. Als bies ber Raifer vernahm, rief er aus: Gott fei mein Reuge, daß ich diesen Krieg nicht begonnen babe; Frankreich will mich größer machen als ich bin. Zum venetianischen Gesandten Gasparo Contarini fagte er in Maing: entweder wird mich der König vernichten, oder ich werde der Gebieter Europa's sein. 3 In der That forderte damals Frankreich bie aufsteigende Reichsgewalt Carl's V. aus ähnlichen Grunben jum Rrieg heraus, wie es in unsern Tagen bas unter

<sup>1</sup> Joh. Jac. Hottinger, Gefch. ber Eibgenoffen mährend ber Beiten ber Rirchentrennung I. 57.

<sup>2</sup> Calendar of Letters etc. II. n. 337, 338.

<sup>3</sup> Giuseppe de Leva II. 78.

Preußens Führung wieder aufsteigende Deutschland herausgesordert hat. Es war zu Pampelona in Navarra, wo Ignatius Loyola am 20. Mai 1521 durch eine französische Rugel verwundet wurde. So ward dieser schreckliche Spanier im Hintergrunde der Zeit sichtbar, in demselben Monat, als Carl V. Luther in die Reichsacht that. Die dämonische Kraft bildete sich, welche dazu bestimmt war, die Resormation von den romanischen Bölkern und dem Batican abzuhalten, in unserm Baterland aber nicht ganz national werden zu lassen.

Auch in Italien machten die Franzosen die ersten kriegerischen Bewegungen. Morone batte in Reggio, wo Guicciarbini Generalleutnant des Papsts mar, viele Exilirte Mailands versammelt, mit benen er einen Plan auf biese und andre Städte des Herzogtums entwarf. Diefe Berichwörung bewog den Marschall Lescun, Thomas de Foix, einen Bruder Lautrec's des Statthalters von Mailand, zu einem Berfuch, fich Reggio's burch Sanbstreich zu bemächtigen. Er miglang am 23. Juni. Sierauf erflärte ber Bapft ben Rirchenftaat für angegriffen, und publicirte die Liga mit bem Raifer. Den frangofischen König that er in ben Bann und sprach sogar seine Untertanen vom Eid der Treue los, wenn nicht Frang in bestimmter Frist die Waffen niederlegte und Parma und Biacenza herausgab. 1 Das verbundete Beer des Raifers und des Papsts befehligte Prospero Colonna, unter welchem der junge Marchese von Pescara Fernando d'Avalos stand. Des Papsts Felbhauptmann war Feberigo Gonzaga von Mantua, Legat bes Kriegs ber Cardinal Medici. Die Berbundeten versuchten zuerst Parma zu nehmen, aber Alfonso entsette biese Stadt durch einen Rug nach Mobena.

<sup>1</sup> Rousset, II. p. I. 71. Bulle v. 4. Sept. 1521.

Rachdem der Bergog von Ferrara den Inhalt des Bundniffes amischen Leo und Carl erfahren batte, mar er auf die Seite Frankreichs getreten, und nur ibn, die machtlofen Benti: poali, und die Benetianer batte Frang I. ju Bundesgenoffen. Diefer Fürst erkannte alsbald, bag er ben Rrieg in großer Uebereilung begonnen hatte; er versuchte vergebens zu Ca= lais im August die Bermittlung Englands anzurufen; vielmehr ichloß auch biefe Macht am 25. August zu Brügge ein Bündniß mit Carl wider ibn ab. In seinem eigenen Lande bedrängt, vermochte ber König feine Sulfstruppen nach Stalien zu schiden, mabrend 10000 Schweizer über ben Bo gegen Mailand vordrangen. Mitten unter diefem Rriege= polf fab man zwei Cardinale, Sitten und Julius Medici, in purpurnen Gemandern einherreiten, filberne Rreuze vor fich, ein Spott auf die driftliche Religion. Sobald nun die Generale der Liga ihre Berbindung mit den Schweizern bewirkt batten, konnte fich ber bei Baprio geschlagene Lautrec nicht mehr balten. Er jog auf Mailand gurud, brannte bie Borftabte ab, ließ als Ghibellinen verdachtige Burger binrichten, und erbitterte bas ungludliche Bolt, welches feine Befreier, neue Blagegeister, berbeirief. 2m 19. Nov. 1521 verjagten Prospero und Bescara die Benetianer von den Ballen Mailand's, worauf ber Marschall Lautrec nach Como abzog. In ber Nacht rudte ber Cardinallegat Medici in die unvertei= biate Stadt ein. 1 Die meiften Städte bes Berzogtums unterwarfen fich, nur Cremona, die Burgen von Mailand, von Novara, Arona und Aleffandria hielten noch die Franzosen.

Leo X. empfing am 24. Nov. in seiner Billa Magliana
Galeatius Capells lib. I. p. 1262. Martin bu Bellah I. lib. 2.

bie frobe Botschaft, daß Mailand genommen sei. Dies ift mir mehr, so saate er, als mein Papsttum. Und so waren politische und friegerische Erfolge die wichtigften Ungelegenbeiten wie die höchsten Freuden der damaligen Papste; zu jämmerlichen Territorialverhältniffen war die moralische Weltmacht ber Kirche eingeschrumpft. Man sprach davon, baf ber Cardinal Medici Bergog von Mailand, Efcrga an seiner Stelle Cardinal werden solle. 1 Gang aufgeregt tam Leo am 25. Nov. in bie Stadt jurud; das Bolf ftromte ibm mit Delzweigen in ben Sanden entgegen, und Mufitdöre begrüßten ibn. Drei Tage lang feierte man Freudenfeste. Der Lapst wollte ein Consistorium berufen, aber die Aufregung machte ibn frant; er stellte felbst die Dankproces= fion nach S. Maria bel Bopolo ein.

Bald darauf hörte er den Fall von Piacenza, und daß seine Truppen den Herzog von Ferrara hart bedrängten. Alsonso besand sich nach der Niederlage der Franzosen in verzweiselter Lage; er hatte durch den Entsat Parma's die Bündischen herausgesordert und durste erwarten, daß sie jetzt, dem Bertrage gemäß, über ihn hersallen würden. Leo hatte ihn mit neuem Bann und Ferrara mit dem Interdict belegt. Der Herzog verschanzte sich in seiner Hauptstadt, entschlossen mit Ehren unterzugehen, und er machte der Welt in einem Manisest die verwerslichen Mittel bekannt, mit denen der Papst an seinem Sturz gearbeitet hatte.

<sup>1</sup> Paris be Graffis IV. 460. Die Ginkunfte Mebici's betrugen 50000 Ducaten.

<sup>2 3</sup>m Nov. 1521 ließ Alfonso einen latein. und ital Brief an Carl V. in Ferrara und Benedig bruden, mit den bezeichneten Ansklagen. Darauf ließ die römische Curie am 6. Jan. 1522 (nach des Bapfts Tobe) eine Antwort bruden. Aus beiden Schriften Auszuge

Am 1. Dec. borte Leo, daß auch Parma übergegangen sei; an demselben Tage verschied er. Sein plöglicher Tod erweckte ben grundlofen Verbacht ber Vergiftung. 1 Die Feinde Leo's jubelten; man rief bem Todten bas bekannte Epigramm auf Bonifacius VIII. nach: wie ein Ruchs kamst du auf den Tron, wie ein Löme hast du regiert, wie ein hund bist du gestorben. Alle die Leo wegen feiner Wortbruchigkeit haßten, die er beim Aemterkauf und durch Finangspeculationen getäuscht batte, überschütteten fein Andenken mit Satiren. 2 Berichte jener Tage aus Rom fagen, daß zahllose Berfonen, Gläubiger des Bapfts, ruinirt maren. Die Bank Bini batte 200,000 Ducaten zu forbern, das haus Gabbi 32,000, die Bank Stroggi brobte gu falliren. Ricafoli hatte bem Papft 10,000 Ducaten gelieben, 80,000 ber Cardinal Salviati, welcher seine Benefizien renuncirt hatte, um daraus Geld zu schaffen; ber- Cardinal Santi Quattro und Armellini batten jeder 150,000 Ducaten zu fordern. "Kurz, es gibt keinen Diener oder Favoriten Leo's, der nicht ruinirt fei; in

bei Antonio Cappelli Lettere di Lod. Ariosto, Bol. 1866, Einl. p. 72. und Anhang. Der authentische Proces sehlt im Archiv von Modena.

1 Jovius und Paris de Graffis glaubten daran. Am 4. Dec. verhaftete man den Kämmerer des Papfis den Marchese Barnado Ma-laspina und andere Personen, die man jedoch alle bald frei ließ. Diar. Blasis de Cesens, Mscr.

2 Per la morte del papa furono fatti infiniti sonetti e versi ed epigrammi contro di lui, e posti sopra il suo deposito: Relazion bes Luigi Grabenigo. Die Vi a Anonyma fagt: promissa enim reposcentib. solitus erat respondere, non memineram me alteri promisisse: quamobrem quamp urimos bonos ac magnos viros saepius delusos in ac errimum sui odium impulit, quod diu occultum gravissimum in mortis ejus tempus erupit; hinc potissimum tot libelli in eum conscripti, tot acerba maledicta in eum passim jactabantur, ac foeda epitaphia quamplurima valgo lectitabantur.

Wahrheit es ist wunderbar, daß er zu Gunften bes beiligen Stuls weder auf seine Verwandten, noch Lieblinge und Freunde Rudfict nabm; wol muß man staunen, wenn man siebt, wie seine Familie verarmt und zu Grunde gerichtet ausein: andergestoben ist."1 Die apostolische Kammer fand sich so ausgeleert, daß man für ben glanzenbsten ber Papste nicht einmal die Leichenkerzen bezahlen konnte; man mußte sich berer bedienen, die man für die Erequien des Cardinals Riario gebraucht hatte. Die Boeten, die Künstler und Belehrten, die Toscaner in Rom, und taufend Menschen, welche Leo's Großmut genoffen batten, beweinten ibn mit beißen Tränen. Man pries ihn gludlich, weil er nach bem Empjang einer Siegesnachricht gestorben war. Sein sehnlichster Bunich, die Frangosen aus Italien vertrieben, Barma und Biacenza der Kirche wiedergegeben zu seben, mar in der That erreicht worden. Db biefes Glud, welches ber nächste Rriegswechsel zerstören konnte, groß genug mar, um die lette Stunde eines Bapfts zu verherrlichen, konnten freilich Philosophen ober Christen bezweifeln.

Nicht nur als der glanzvollste, auch als der glücklichste der Bäpste ist Leo X der Mitwelt wie Nachwelt erschienen. Und doch wagte schon ein Zeitgenosse in ihm das Bild eines Sterblichen zu sehen, der in Wahrheit tief unglücklich gewesen sei. Eine unheilbare Krankheit, Exil, Gefangenschaft, Feindschaft, Verschwörung von Cardinalen, Kriege, endlich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brief aus Rom 5. Dec. 1521, ohne Namen: M. Sanuto Vol. XXXII. fol. 161. Man höre nur Weinen und Lamentiren: et tamen tutti piangono la sua bontà! — Andrer Brief v. 21. Dec. (fol. 195): non è mai morto papa cum peggior sama — frate mariano duffone li racomandava l'anima. Viele Satiren auf die ruinirten höflinge.

der Verlust fast aller seiner Nächsten und Freunde verdun: kelten die genußreichen Tage dieses Papsts. 1 Wenn Lalezianus die Bedeutung der deutschen Resormation hätte ahnen können, so würde er daraus noch stärkere Argumente für seine melancholische Ansicht gezogen haben: denn Leo X. sah diese Resormation nicht allein entstehen, sondern er hatte durch den Mißbrauch der Papstgewalt und die heidnische Ueppigkeit seines Hoss sie thatsächlich herausgesordert.

Rübmliche Gigenschaften mischten fich in ber Natur Leo's mit Zügen von Leichtfinn, Falscheit und Berglofigkeit. Seine Rlugbeit rubte nicht auf bem Grunde edler männlicher Charakterstärke. Sein Wefen, weit angelegt, boch ohne sittlichen Ernft, ohne Tiefe und Urfprünglichkeit, schillerte von allen Reflexen der Renaissancebildung seiner Reit, wodurch es glänzend erschien. Sein Machiavellismus floß aus ber Quelle ber weltlichen Bapstgewalt, mit welcher die moralischen Tugenden bes Priefters niemals gang vereinbar gewesen find. Auch das wolwollenoste Urteil wird bekennen, daß der sophistische Versuch zu Gunften ber Beurteilung ber Sandlungen von Bäpften ben Fürsten vom Geiftlichen zu trennen unstatthaft sei. Denn würden sie vor dem Tribunal von Aposteln einen Richter finden, der ihnen erlaubte ibre Gunden mit bem weltlichen Königsmantel zu bebeden, und die Berbin: bung zweier Gewalten als die zweier Naturen zu betrachten? Als weltliche Fürsten waren Menschen wie Julius II. und Leo X. nicht schlechter, oft beffer als andre Monarchen ber Reit: als Bapfte werben fie jedem gerechten Urteil unertrag. lich und verabscheuungswurdig erscheinen. Die Bapfte jener Epoche erhoben ben Anspruch die Stellvertreter Christi, ja

<sup>1</sup> Valerianus de litterator. Infelicitate, I. 13.

bie Vicare Gottes auf Erden zu sein; eben darum geht die Geschichte mit ihnen unerbittlich zu Gericht. Denn sie versfälschen aus Gerrichsucht das göttliche Gesetz der Liebe, und sie verdrängten aus der Welt mit den gemeinen Begierden irdischer Macht das hohe Menschheitzideal des Christentums.

Die Bosaunenflänge der Lobredner und hofschmeichler Leo's X. (und kein Papst hat jemals so viele und beredte gehabt), können die Ansicht der Nachwelt nicht mehr beirren, welche sich weigern muß in diese Bergötterung Leo's X. ein= zustimmen, und ibn den großen Menschen beizuzählen. Bapstum, wie es die Borgia und Rovere umgeformt und ibm überliefert hatten, nahm er auf und brachte ibm die vollendete mediceische Runft der Diplomatie bingu, worin er Meister war. Dies Spstem der verlarvten Intrique und Sypofrisie und ber staatsklugen Doppelbeutigkeit bat er als eine weltliche Dogmatit bes beiligen Stule feinen Rachfol= gern übermacht. Der Jesuitismus entstand zuerft als firchenstaatliche Politik. Leo hielt im Papsttum noch ben Schwer: vunkt der europäischen Berhältniffe fest, und gab ihm ohne Frage die Suprematie in Italien. Er fteigerte die geistliche Absolutie des beiligen Stule, welcher er auch Frankreich wieber unterwarf, mahrend er in Dentschland an Diefem Bemüben icheiterte. Bas man als feine großen 3been gu bezeichnen pflegt: Die Bertreibung ber Fremten aus Italien, die Einigung dieses Landes unter ber Papstherrschaft, die Berftellung bes Friedens und Gleichgewichts in Europa, und ber orientalische Krieg: bas erscheint in seinen Sandlungen entweder so zerstückt, oder so verunglückt, daß man daraus nur fünstlich ein Programm feiner Regierung machen kann.

Die Kirche selbst ließ Leo X. am Abgrund des Ber-

berbens stehn. In Plane von Glanz und Herrschaft, in afthetische Schwelgereien versenkt, zeigte er für die firchliche Kriss auch nicht das leiseste Berständniß. 1 Bon seiner Herrlickkeit berauscht, genoß er in ihr die ganze Größe und Fülle der geistzlichen Macht als ein weltumfassendes Glück: im Genuß ward so das Papstum verschwelgt, wie das alte Imperatorentum Rom's. In den Bomp des neulateinischen Heidentums hat er dies Papstum versenkt. Seine cristliche Aufgabe begriff er nicht, weil er wie alle Renaissance Päpste die Größe des Papstums mit jener der Kirche selbst verwechselte, und diese römische Berfälschung des christlichen Ideals, der längste und schrecklichte aller Irrtümer der Päpste, erzeugte die beutsche Reformation.

Der Name Leo's X. stralt am hellsten in der Geschichte der Cultur. Darin bezeichnet er den Zenit der Renaissance. Das Glück war ihm dort am günstigsten. Er erndtete was größere Borgänger schöpferisch ausgesäet hatten. Er hielt das Füllhorn der Liberalität in Händen gerade in der Zeit, wo der italienische Nationalgeist seine classische Bollendung fand. Leo X. besaß hier Borzüge, die ihn als Papst zum Bertreter der Epoche machten: vorurteilslosen Sinn für alles Große und Schöne in der Cultur, wirklichen Enthusiasmus für Schöpfungen des Genie's, Berständniß der gesammten Zeitbildung, und endlich bei fürstlicher Abkunft fürstliche Großmut. Es ist auch wesentlich der Nimbus von Cosimo und Lorenzo Medici, der ihm vorweg eine augustische Stelzlung in der Culturgeschichte gesichert hat.

<sup>1</sup> Siehe bas Urteil Sarpi's Concil. Trident. I. c. 4, welches im Grunde auch Rallavicini bestätigen muß.

## Biertes Capitel.

1. Paganismus ber Renaissance. Steptit und Unglauben. Weltlichteit ber Bilbung. Classen ber römischen Gesellschaft. Mäcenatens Kreise. Chigi und Altoviti. Die Diplomaten. Corruption. Curtisanen. Urbanität und glänzendes Wesen in Rom. Urteil von Erasmus über Rom.

Groß mar ber Anteil bes Papfitums an ber Renaissance-Cultur, Diefer glanzenden Blute einer Weltepoche, nach melder ber fieberhaft angeftrengte Geift Italiens naturgemäß in Erschöpfung fant. Der Ginfluß ber Bapfte auf die Civilis fation ftand immer im genauen Berbaltniß ihres Ginklanges ju ben Bedürfniffen ber Beit. Er war am größeften im Mittelalter, wo alles geistige Leben unter ber herrschaft ber Theologie gebannt lag; er war mächtig an beffen Enbe, wo fich die Bäpfte ber humanistischen Richtung des Jahrhunderts bingaben, als der Geift des classischen Altertums, dieser belebende Golfstrom ber Cultur, wieder die Gedankenwelt zu burchfließen begann. Wenn sie die Anatheme ihrer Borgänger gegen die beidnische Bildung, oder die ihrer nachfolger gegen die Regungen des Rationalismus geschleudert hätten, so wurde dies eine gange Civilisation gebemmt haben. Es war aber das lette Mal, daß sich das Papstum in voll: kommne harmonie mit ber Zeitbildung ju feten vermochte. Die Gegenreformation, Inquifition und Jefuitismus umzogen es seit bem tribentiner Concil mit einer dinesischen Mauer, so daß es seinen Zusammenhang mit der fortschreitenden Welt verlor. Ein Blick auf seine gegenwärtige Stellung macht es klar, bis zu welchem Grade von Erstarrung und Bereinsamung inmitten der lebendigen Cultur diese Papsterachie verstorben ist.

So rudbaltlos bat fich tein Bapft ben Trieben feiner Reit bingegeben als Leo X. Er war fo gang von ihnen erfüllt, daß die Civilisation seiner Epoche seinen Namen trägt, auch obne daß sein nur receptiver Beist ihr den Stempel gab. Als er jur herricait tam, fagte er feinem Bruber Rulian: "genießen wir das Papsttum, weil es uns Gott gegeben bat." 1 Nichts Weltlicheres konnte ein Bapft ausfprecen, als diefen epifureischen Borfag. Leo's Genugprincip war das ichwelgerische Behagen an dem Bollbesit der das maligen Cultur, und von ihr war er beranscht. Er ver= achtete die Monche sammt ihrem Armuts- und Bettelideal. Religiöse Vorurteile besaß er nicht. Aus seiner classischen Bildung entsprang seine Tolerang, und biese batte fein andres Princip als die Schönbeit und den Genuk. Die Malerei, die Boesie, die Beredsamkeit und die Musik, diese nationalsten Kräfte der Italiener, wurden unter ibm die Mächte des geiftigen Lurus ber Beit.

Pallavicini hat Leo X. bitter getadelt, weil er sich statt mit Theologen, nur mit Poeten umgab, und die heidnischen Fabeln den drittlichen Doctrinen vorzog. Die deutsche Resormation erhob keine Anklage gegen die schöne classische Bildung des Papstums, aber wol hat die einseitig beidnische

¹ Quando il papa fu fatto, diceva a Giuliano: godiamoci il papato, poichè Dio ce l'ha dato: Relazione di Marino Georgi, 17. Mär: 1517, bei Mibéri. p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavicini 1. c. 2.

Richtung der Italiener die Renaissance des Christentums als Gegensatz gefordert. Die Aufgabe, beide Zeitrichtungen, die Welt des Glaubens und des Wissens, zugleich zu resormiren war für ein einzelnes Bolk zu groß. In sie teilten sich Italien und Deutschland, und nie waren ihre Nationalzgeister freier und selbständiger als in diesen civilisatorischen Thaten.

Im Zeitalter Leo's ichien das heidentum die driftliche bulle gang abzuwerfen, in welcher es als Bunderglaube und Bolptheismus bei den Lateinern stets vorhanden mar. Römer ber Zeit Cicero's wurde fich im XVI. Jahrhundert bei bem Fest eines Kirchenheiligen mit bem Pradicat Divus nicht gang als Fremdling empfunden baben. selbst in römischen Grabinschriften wieder Jupiter, wie schon beim Dante Sommo Giove, der himmel wieder Olymp. Die Conservatoren Rom's, welche auf bem Capitol eine Cifterne wiederherstellten, ichrieben darauf wie antite Römer: "Wir haben das Gefäß gegründet, erfülle bu es, o Aupiter. mit Regen, und fei ben Borftebern beines Felfens gnäbig."1 Die Cardinale nannte man Senatoren, die Beiligen einfach Götter (Dii und Deae), und der vergötternoe Titel Divus wie Optimus Maximus ift für die Rapfte gewöhnlich. ber Tronbesteigung Leo's rief ber Dichter Janus Bitalis aus, daß Jupiter vom Olymp nach Rom wieder berabgestiegen sei, und daß Leo Medici als Apollo alle Krank-

Nos Vas Condidimus Pluvia Tu Jupiter Imple Praesidibus Tuae Rupis Adesse Velis.

Antonius Militius. Stephanus Teulus. Janus Corona Coss. Cisternam Hanc Vetustate Deformem In Meliorem Formam Restituen. Cursrunt. Bei Forcella Iscriz. I. 32.

beiten der Reit beilen werde. 1 Auch Julius den II. hatte es nicht erschreckt, als ihn einst ein Prediger am Charfreitag mit Zeus, Chriftus aber mit Decius ober Curtius veralich.2 In seiner dem Papst Leo gewidmeten Trauerode auf Bibiena redet Balerianus ben Schatten des Cardinals fo an : "Wir forschen nicht, an welchen Ort bes Olymp beine unsterbliche Tugend bich auf goldner Quadriga geführt hat; aber wenn du die himmlischen Welten durchwanderst, die Beroen ju ichauen, dann vergiß nicht vom himmelskönige und allen andern Göttern zu erbitten, daß, wenn anders fie bier auf Erden ihren Cultus genießen wollen, sie Leo die Sahre gulegen, um welche die gottlose Parze Julian Medici und bich verfürzt haben." 8 Ebenso naiv erzählt Cathaneus, daß er feinem ertrunfnen Freunde Johann Bonifacius einen Grabbügel am Meer errichtet, und breimal mit lauter Stimme seinen Manen gerufen babe. 4 Wir werden später seben,

Jamjam novus in terras alto descendit Olympo Jupiter, et sancto laetatur martia vultu Roma, triumphales iterum ductura quadrigas — — Quique prius morbi ingruerunt mortalibus aegris Luce Leonini pelluntur Apollinis alma.

Bei Roscoe Leo X. II. Anh. n. 4. Auch im Gebicht Simia nennt Balerianus den Papft Sol Leo, und so viele andre Poeten. Selbst der Dominicaner Acciajuoli vergleicht Leo mit dem Sonnengott Apollo. Ode, abgedr. bei Roscoe III. n. 20. — Derselbe Balerianus redet St. Beter und Paul einsach an: Dii Tutelares Romae: Hexametri, Odae et Epigrammata p. 23.

- 2 Erasmus erzählt dies als charakteristisch im Cice onianus Op. I. 996., wo er überhaupt die römische Bermischung des Heibentums u. Christentums verspottet. Ciceronianismus ist ihm überhaupt dem Paganismus gleichbebeutend. Die Römer nennt er bisweilen Bagani. Epist. 648.
- 3 Pierii Valeriani Hexametri, Odae et Epigrammata Ferr. 1550. p. 78: Threni Cardinale Bibiennio Defuncto ad. Leon. X.
- 4 Tumulum illi tamen in littore inanem constitui, et magna manes ter voce vocavi: De litterator. infelicitate p. 62.

daß man nach Leo's Tode öffentlich im Coloffeum ein heidnisches Stieropfer den feindlichen Göttern darzubringen wagte.

Das heibentum siderte burch alle Boren bes Ratholi= cismus, als Runft und Cultus, als platonische Philosophie und ciceronische Beredsamkeit. Gelbft bie papftlichen Bullen nahmen unter den Sänden Bembo's und Sabeleto's Stil und Phrase des Heidentums an. Die driftliche Religion war bei den Lateinern zu einem paganen Sinnen= und Formel= bienft erstarrt. Der Mangel an tiefer philosophischer Rraft im italienischen Nationalgeiste blieb zugleich ein Schutmittel für die römische Rirche, welche ihre Berweltlichung überbauern konnte, wenn fie ihre Bergeistigung nicht wurde überdauert haben. Aus der platonischen Schule zu Florenz, die fich im Anfang bes XVI. Jahrhunderts auflöste, gingen theistische und pantheistische Ibeen, aber fein beweisender Die italienische Runft schöpfte aus Rationalismus bervor. biesem Platonismus eine ideale Begeisterung für bas Schone, und dies mar seine lebendigste Birfung; er vertrat in ber Renaissance die Stelle ber Religion; Blaton mard jum Apostel bes Schönen. 1 Batriotische Denker, wie Machiavelli, tonnte ber Anblid bes grenzenlos verberbten Prieftertums ober die Erkenntniß, daß die Papstgewalt die Größe Italiens unmöglich mache, zum Unglauben treiben;2 mabrend ber

<sup>1</sup> In bem Licht ber neuplatonischen Anschauung schufen bie großen Runftler Italiens ihre unfterblichen Werke: Morit Carriere, "Die Runft im Zusammenhang ber Culturentwicklung", IV. 10.

<sup>2</sup> Fuit exinde semper inops uti irrisor, et atheos, Jovius, Elogia p. 163. Und boch ift bies nicht ganz richtig. Das Priestertum verleibet Macchiavelli die Kirche, aber es gibt viele Stellen bei ihm, wo er ben Grundsatz ausspricht, daß Staat und Gesellschaft die Religiosität zur Grundlage haben.

Einfluß der alten Philosophie andre mit Berachtung gegen die Kirchenlehre erfüllte, oder die Bewunderung des Heidentums eine akthetisch-steptische Toleranz erzeugte. Man hob damals die Grenzen des Dante'schen Paradieses auf; man versetzte die geliebten Heiden in den Glorienhimmel der Seligen, wo sie ihre drinlichen Nachsolger in Herrlichkeit begrüßten.

In den liberalen Schulen von Bologna und Padua traten Skeptiker auf, welche den jenseitigen himmel läugeneten, während die Aftrologie den Glauben an die Freiheit des Willens durch das Fatum der Nativität zerstörte. Der Mantuaner Pietro Pomponazzo war das geseierte Haupt der italienischen Skeptiker, und durch seine Schule gingen die berühmtesten Gelehrten der Zeit. Obwol das lateranische Concil im Jahre 1513 es nötig fand, die Unsterblichkeit der Seele als Glaubensartikel zu erklären, wagte es Pomponazzo dennoch in einer Schrift zu sagen, daß diese Lehre rationell nicht zu erweisen sei, und von Aristoteles nirgends behauptet werde. Dreißig Jahre später hätte man ihn verbrannt, aber zu seiner Zeit wurde er nur mit einigen Censuren bedrängt. Bembo schützte seine Schrift vor der Verdammung; und Pomponazzo starb zu Bologna hochgeehrt

<sup>1</sup> Siebe über ben Einfluß bes Somnium Scipionis, Burcharbt Cultur ber Renaiffance p. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bulle, 14. Kal. Jan. 1513, befahl zugleich für Geiftliche bie Studien der Humanität nicht über 5 Jahre auszudehnen; Labbé XIX. 843. Daffelbe Concil erließ am 4. Mai 1515 ein Censuredict. — Tractatus de immortalitate animae, nebst andern Abhandlungen Bomponazzi's, Benedig 1525. Dieser Tractat erschien in Bologna zuerst A. 1516; als ihn die Inquisition in Benedig verbot, schrieb der Skeptiker eine Apologie dazu, A. 1519. In derselben Ausgabe. Siehe über ihn und seinen Gegner Augustinus Riphus, Ritter Gesch. der Phil. X.

im Jahre 1524. Leo X. war in seiner Jugend in Disputationen über die Seelenlehre Plato's eingeweiht worden; man sagt, daß er eines Tags als Papst die scharssinnigen Gründe eines Gegners der Unsterblichkeit belobt habe, und wenn dies, wie andre ihm und seinen Freunden in den Mund gelegte Spöttereien über die "einträgliche Fabel des Christentums," unwahr sein sollte, so bezeichnet es doch die Luft, die im Batican wehte.

Die Stepsis regte sich überall, doch sie war diplomatisch, benn sie bequemte sich an den bestehenden Cultus. Priefter belächelten einander, wie einst die Augurn im alten Rom, und sie ließen sich von lächelnden Laien voll Shrfurcht die Wir haben endlich kein Urteil darüber, wie Sände küßen. weit die Stepfis in Italien jum Rationalismus murbe porgeschritten sein, weil die freie Forschung bald genug durch bie Anquisition erstickt oder exilirt wurde. Im Allgemeinen war bei den Stalienern der Drang nach Wahrheit nicht das Resultat ihres Dranges nach Wissenschaft. Der bierardische Despotismus erzeugte bier, vereinigt mit ber Sinnlichkeit und bem Bedürfniß bes Schönen, neben bem materiellften Aberglauben ber unteren, ben Unglauben ber böberen Claffen. bie Scheu vor ber Arbeit bes Gebankens und vor ben fittlichen Kämpfen welche biese begleiten. Nachdem die bumaniftische Bildung aus bem Stadium begeisterter Entdedung berausgetreten war, wurde fie jum geiftigen Lurus, ohne tiefere Wirkungen im ethischen Leben ber Nation hervorzurufen. Sie verjüngte sich nicht moralisch, und bies ist ihre Schwäche noch am beutigen Tag.

Die Summe der Bildung im Zeitalter Leo's war vorherrschend weltlich. Wenn sie im Mittelalter wesentlich in ben Disciplinen der Theologie und des Rechts bestand, so überwogen sett Philologie, Rhetorik, Poesie, Altertumskunde und Naturwissenschaft. Der italienische Nationalschaß geslehrter Bildung war damals staunenswürdig groß. Im Berhältniß der Zeiten und ihres Fortschrittes kam er wol der Summe im heutigen Deutschland gleich. Die Kirche aber suchte die Träger der Wissenschaft und diese selbst zu verpriestern, wie sie im Mittelalter vermöncht gewesen waren.

Gelehrte und Dichter fanden in der Zeit Leo's mächtigere Beschützer im Batican und unter hohen Prälaten, als bei Fürsten und Republiken, nachdem der rein weltliche Mäcenat der Medici in Florenz zu einem geistlichen in Rom geworden war. Die Reihe der Päpsten oder Cardinälen gewidmeten Schriften ist überaus groß. Schon dieses Dienstverbältniß verdammte Gelehrte und Dichter über viele Fragen zum Schweigen. Sie dursten chnisch und heidnisch, aber nicht freie Denker sein. Die päpstliche Censur des XVI. Jahrhunderts nach Leo X. verfolgte nicht die abscheuliche Literatur Aretino's, aber Schriften des ernsten Flaminius und Sadoleto's Abhandlung über den paulinischen Brief wurden auf den Inder gesetz.

Gelehrte und Dichter jagten an der Eurie nach Aemtern und Benefizien, und hier verpriesterten sie als apostolische Secretäre, Canonifer, Bischöse. Die namhastesten Literaten waren Priester, wie Bembo, Sadoleto, Giberti, Canossa. Der berühmte Dichter Bernardo Accolti war apostolischer Secretär; der geseierte Dichter Vida starb als Bischos; der berühmte lateinische Geschichtschreiber Rom's, Paulus Jovius, war Bischos; Rovellenschreiber, wie Bandello, und hundert Poeten jener Zeit waren Bischose oder päpstliche Scriptoren Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom. VIII.

und Abbreviatoren. Der obscönste aller Schriftsteller, Bietro Aretino, machte sich sogar hoffnung auf ben Carbinalspurpur.

In den Kreisen Rom's war die feinste Bilbung über= baupt in ben bobern Schichten bes Clerus vereinigt. Epoche ber Renaissance ift auch bas golbene Reitalter ber im Besite Rom's schwelgenden Briefter : Aristofratie. Der römische Staat war jum Monfignorenstaat geworben, und so gehörte auch die Literatur wesentlich ben Monsignoren an. Seit ben Borgia versank ber romische Abel, wenn er nicht im heer des Papsts, des Raifers, Spaniens und Frankreichs blente, in jenen entwürdigenden Buftand eines ftaatlofen Müssiaangs und fossilen Daseins, woraus er sich erft heute ju befreien beginnt. Bon ben alten romifchen Stabtgeschlechtern war bamals das reichste das ber Massimi; ihr Saupt Domenico lebte mit fürstlicher Bracht in seinem Balast in Parione, wo et glänzende Gastmaler gab, boch wird nicht gesagt, daß er Biffenschaften und Runfte beförderte, obwol Lelio ein Mitglied seines Sauses einer ber gelehrtesten Manner Hom's war. 1 Es gab feine großen Macene mehr unter ben römischen Baronen, wie zu Petrarca's Reit, und wenn im Abel auch viele Männer von feiner Bilbung ge= funden wurden, wie die Mellini, Cefarini, Altieri, Die Borcari und Balle, fo ftanden diese boch meift im innigften Rusammenhang mit ber Bralatur. Den Staat, ben Reich= tum, den Lurus, die Bildung, alles hatten die Briefter an fich genommen. Die Cardinale besagen mehr Ginkunfte, als der vornehmste Adel; denn die jährliche Rente von manchem betrug 30000 Ducaten und mehr.

<sup>1</sup> Domenico war vermält mit Julia, einer Lochter bes Svangelifta Mabbaleni Capodiferro, u. Bater von vielen Kindern. Artikel Maffimi in der Fortsetung Litta's.

In burgerlichen Rreifen trat bie Gelbmacht einiger Bankiers bervor, und biese lag, wenn man die Massimi ausnimmt, meift in ben Banben eingewanderter Staliener, ober - deutscher handelsberren, wie der Welser und Fugger. Dieselbe Geldariftofratie, welche bas Saus Medici auf den Papfttron erhob, repräfentirte in Rom Agoftino Chigi. Diefer ausgezeichnete Mann war auch mit Leo X. innig ver= traut, faft fo gut fein Gonner als fein Gunftling ju nen: Auch das Wechslerhaus der Spanocchi war durch Reichtum und die Bflege edler Kunfte angeseben. Sodann glänzte Bindo Altoviti als Mäcen Rom's. Seine Kamilie stammte aus Florenz, und war durch die Vermälung Kinaldo's mit Clarentia Cobo einer Schwester Innocenz' VIII. in Rom gur Macht gelangt. Antonio Altoviti vermälte fich mit Dianora ber Tochter jenes Ringloo, ward reich und faufte fich Bäuser am Ponte S. Angelo. Sein Sohn Bindo wurde ihm Jahre 1491 geboren; er restaurirte bas väterliche haus um 1514, und noch steht biefer veröbete malerische Palast an ber Engelsbrude. Rafael malte für Bindo die Impannata, Michel Angelo schenkte ibm die Cartons seiner sixtinischen Gemälde; Benvenuto Cellini machte feine bronzene Bufte. 1

Die Diplomatie, seit bem XVI. Jahrhundert neben den Cardinalshöfen ein so bemerkbarer Charakterzug in der Gessellschaft Rom's, trat zur Zeit Lev's noch nicht so besonders hervor. Die prachtvollen Cavalcaden von Gesandten belebten zwar Rom mit theatralischen Scenen, aber es war nur zusfällig, wenn länger verweilende Botschafter zumal italienis

<sup>1</sup> Neber die Altoviti Alveri Roma in ogni stato II. 100., u. Reumont, Gesch. d. St. Rom III. Bindo's Weib war Fiametta Soberini. Sein Sohn besaß Buon Ricovero an der Bia Cassia und die Bigna Altoviti gegenüber dem Orso jenseits des Tiber.

scher Höfe ihre Häuser zu Mittelpunkten ber Gesellschaft machten, wie Castiglione, der Gesandte für Mantua und Ferrara; wie Alberto Pio von Carpi, Botschafter erst des Raisers, dann Frankreichs in Rom, oder wie später Gasparo Contarini, und Jean du Bellap.

Die bobere romische Gesellschaft stellte sich als eine Menge von Rreisen bar, beren Mittelpunkt fast immer ein geistlicher Mäcen war. Da ist zuerft ber umfassende Mäcenat des Papsts. Da sind die kleineren der Cardinale Riario, Grimani, Bibiena, Alibofi, bes Julius Medici, Caraffa und Sauli, Betrucci, Farnese, Castellesi, Soberini, des Sanfeverino, Gonzaga und Egibius von Biterbo. Sie üben ben Patronat aus, gang wie die großen herren im alten Rom. Je nach ihrer Reigung beschüßen sie Biffenschaften oder Runfte. Bur Beit Clemens' VII foll der junge Cardinal Hippolyt Medici 300 Dichterlinge in feinem Palast ernährt baben. Da find die Mäcenatenkreife von Chigi, Altoviti, von Castiglione und Alberto Bio, und vom funstliebenden Baldaffar Turini. Selbst der reich gewordene Rafael erscheint als Mäcen. Wenn er nach bem Batican gebt, zieht er einen Schwarm von Clienten nach fich, worüber ber einsame Michel Angelo lächelt. Er lebt als großer Berr in seinem eigenen Palast, wie sein Landsmann Bramante gelebt batte, und wie auch Sangallo und fpater Bernini lebten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Balt. Castiglione geb. A. 1478 auf ber Billa Casatico bei Mantua, Sohn bes Grasen Cristosoro und ber Luisa Gonzaga, war erst im Dienst Guibobalds sein Gesanbter in Rom A. 1506, sobann Gesanbter bes Herzogs von Urbino bei Leo X. seit 1513. Seit 1522 mantuanischer Gesanbter in Rom. A. 1525 Nuntius in Madrib wo er am 2. Febr. 1529 starb.

Ein Satirifer konnte in diesen Mäcenatenkreisen alle jene Charakterzüge wiedersinden, die in den Sittengemälden von Horaz und Juvenal, von Ammianus und Hieronhmus gezeichnet sind. Er konnte um die Gasttaseln des Papsts und der Cardinäle die Schmeichler, Heuchler und Parasiten wieder entdecken, welche mit ausgereckten Hälsen die Gemälde, die Statuen, die Bibliotheken und Sammlungen ihrer Protectoren rühmen, und die Declamatoren, die deren Größe zu den Sternen erheben. In Wahrheit glich das Rom Julius II. und Leo's X. in kleineren Verhältnissen der Stadt der römischen Kaiser. Satiren und Novellen der Zeit geben uns ein Bild davon, doch wagte es Niemand der Juvenal der Kenaissance von Kom zu sein.

In dieser heidnisch gefärbten Gesellschaft geistreicher Genusmenschen gab es nur einen Mangel: es sehlte die edle Frauenwelt. Dies war so empfindlich, daß die Ankunst von Julian Medici mit seiner Gemalin allgemeine Freude erregte. Gott sei gelobt, so schrieb damals Bibiena, denn hier sehlte uns nichts als ein Damenhos. Uur Zeit Innocenz VIII. und Alexander's zog man vornehme Frauen ungescheut zu den Festen des Batican, doch dies wagten seit den Borgia die Päpste seltener. Unter Monsignoren konnte sich kein edles Weib gern und frei bewegen, wie an den Hösen von Ferrara, Mantua und Urbino. Veronica Gambara hatte Grund, ihren glänzenden Kreis in Bologna zu versammeln. Vittoria Colonna lebte, als sie später nach Rom kam, meist im Kloster. Zurückgezogen hielt sich auch

I La villa tutta dice; hor lodato sia Dio, che qui non mancava, se non una corte di madonna: Bibiena an Julian Medici, Lettere di principi I. 16.



Blanca Rangone, welcher Leo X. ein Gartenhaus im Borgo einrichten ließ. Doch Isabella Gonzaga wurde bei Schausspielvorstellungen im Batican bemerkt.

Die Stelle edler Frauen nahmen in der römischen Gesfellschaft Concubinen und Curtisanen ein. Bembo lebte, ehe er Cardinal war, ungescheut mit der schönen Benetianerin Morosina. Leo X. nahm keinen Anstand, unter festlichem Gepränge die Trauung Agostino's Chigi mit seiner Concubine zu vollziehn. Die Berseinerung des Lebens erzeugte auch eine Renaissance des Hetärenwesens.

Aretino bewunderte eine römische Bulerin, welche bundert Stellen aus Claffitern berfagte, und jedes Gedicht Betrarca's, jebe Novelle Boccaccio's auswendig wußte. Die schöne Imperia aus Ferrara glangte gur Zeit Julius II. als ein Stern, von deffen Stralen die ganze Monsignorenwelt trunken mar. Ihre Wohnung in ben Banken, welche Bandello geschildert bat, konnte als ein Salon gelten, zu dem fich die geiftreichsten Männer brängten. Teppiche, Gemälbe, Bafen und Rippfachen, auserlesene Bucher, icone Renaiffance = Mobel verbreiteten in ihren Zimmern solchen Glanz, daß der edle spanische Botschafter eines Tags bort einem Bedienten ins Geficht fpie, weil er keine andere Stelle für dies Bedürfnif entbeden konnte. Amperia fang jur Laute die Berfe ihrer Anbeter ober eigene, benn fie war die Schülerin Strascino's, ju beffen iconftem Gebicht von ber Venerie vielleicht fie felbst ben Stoff geliefert batte. 1 Diese junge Phrone besang Beroald, und jogar der ernste Sadoleto galt als ihr Verehrer. 2 Sie starb erft 26 Jahre alt; ehrenvoll begrub man sie in der Capelle der

<sup>1</sup> So bemerkt bie Rote gu Roscoe II. c. 11.

<sup>2</sup> Bas Tiraboschi Bibl. Moden. IV. 426 ablehnt.

heiligen Gregoria. Ihre Grabschrift pries als Titel ihres Ruhms den großen Namen einer römischen Hetäre, dessen sie vollkommen würdig gewesen sei, und ihre unter Menschen seltene Schönheit. Der Grundsat Beccadelli's, daß Freudensmädchen der Welt nüglicher seien, als die frömmsten Nonnen, hatte in Rom Geltung erlangt. Wie man noch zur Zeit Eugen's IV. der letzten heiligen Kömerin Francesca den Zunamen Romana gab, so sprach man jetzt mit gleichem Nationalstolz von einer Cortisana Romana. Man feierte im Weibe mit antikem Gefühl den Geist in einer schönen Körpergestalt.

Es würde gehässig erscheinen, wollten wir die grenzenlosen Laster der Gesellschaft Rom's in der verderbten leonischen Zeit schildern, oder den Schleier von den Mysterien
des Priestertums zu heben suchen. Die Sittenfäulniß eines
Zeitalters, wo eins der besten Producte der Poesse den Titel
Spehilis trug, ist bekannt genug; aber die classischen Laster
von Griechenland und dem Orient wurden nicht erst durch
die Renaissance eingeführt, noch war das Priestertum verberbter als der Laienstand, noch war Kom verderbter als
Genua, Benedig und Paris. 2 Nur mußte die Sittenlosig-

<sup>4</sup> Imperia, Cortisana Romana, quae digna tanto nomine, rarae inter homines formae Specimen dedit. Vixit annos XXVI. dies XII. Obiit MDXI, die XV. Aug. Ihre, wie man sagt sittenreine Tochter vergistete sich, um ben Rachstellungen bes Carbinass Petrucci zu entgeben. Roscoe ut supra, nach Colocci Poesie Italiane p. 29. Not. Edit. 1777.

<sup>2</sup> Bielleicht war keine Stadt lafterhafter als Benebig. Pasquinus fagte von ibr :

Urbe tot in Veneta scortorum millia cur sunt?
In promptu causa est: est Venus orta mari.

keit in der Hauptstadt der Kirche greller als anderswo ers

Mitten in diefer lafterhaften Briefterschaft läßt fich boch als Reim sittlicher Reaction ein Verein von frommen Männern bemerten, aus welchem fpater große Wirkungen bervorgeben follten. Es ist das Dratorium Divini Amoris, welches der Pfarrer Julius Dathus von S. Splvefter und Dorotea in Trastevere leitete. Bur Beit Leo's flüchtete sich in diese Genoffenschaft bas Christentum aus bem Taumel beibnischer Luft. Giampietro Caraffa und sein Freund Gaetanus Thiene schloßen fich ihm an. Der glübende Zelot Caraffa, Reffe bes Cardinals Olivieri, mar icon Rämmerer Alexander's VI. gewesen, unter Julius II. Bischof von Chieti geworben; unter Leo X. glanzte er auf dem lateranischen Concil und that sich als Nuntius in England und Spanien hervor. Auch Saboleto, Contarini, Giberti, Aluigi Lippomanno, Latinus Juvenalis, Tullius Crispoldus, Bonifacius a Colle gehörten jenem Oratorium an, und dies war die Grundlage bes Ordens ber Theatiner. 2

Schon vor Luther und Hutten hat Savonarola Rom als einen Sündenpfuhl dargestellt. Wenn wir aber das Gemälbe der Stadt nur von einem Resormator besäßen, so

<sup>1</sup> Syralbi sagt in seiner Satire auf die Literaten dem Gelehrtenstande die abscheulichsten Dinge nach: Pudet me -- id de litteratis afferre, quod omnium tamen est in ore, nullos esse omnium vitior. etiam nesandissimor. genere inquinatos magis, tum iis praecipue, quae praeter naturam dicuntur, in eaque proclives ita serri, nec clam, sed palam et in propatulo, atque impune: Progymnasma adv. literas et leteratos Opp. II. 481. Edenso sagt Ariosto in seiner 6. Satire an Bembo: Pochi sono grammatici, e humanisti, senza il vizio, per cui Dio Sabaot Fece Gomora, e i suoi vicini tristi.

<sup>2</sup> Joh. Silos Histor. Clericor. Regular. I. in ben erften Absichnitten.

wurde es boch febr einseitig fein. Luther fab nur bas un= beilige, weil er nur das beilige Rom suchte. Erasmus wurde vom Rauber derfelben Stadt umstrickt, und wenn Luther fagte, daß er nicht taufend Gulben nahme, bas verberbte Rom nicht gesehen zu haben, so gestand ber andere, bag nur ber Lethe die fuße Erinnerung an Rom in ihm auszulöschen vermöchte. 1 Erasmus tam zuerst 1507 bann 1509 hieber, und verlebte einige Monate mit Männern ber Wiffenschaft, wie Scipio Karteromachus, Sphärula, Julius Camillus, Beroalb, und mit Cardinalen wie Grimani, Riario, Medici, und bem Cardinal von Nantes. Dem größesten Gelehrten bes Jahrhunderts bot Italien nichts Reues mehr, aber Rom entzückte ibn als bas Theater ber Welt und ihrer Cultur. Die Monumente, die Rünfte und Sammlungen, die Bibliotheken, bie Rulle von Wiffen und Geift, ber große Stil bes Lebens: bies alles erfüllte ibn mit Bewunderung. 2 Als Satirifer fand er bier ben großen europäischen Carneval ber geiftlich verlarvten Welteitelkeit und aller Lufte und Begierben, aller Ränke und Berbrechen vor, deren Magnet der Batican. beren einzig bewegende Triebfeder ber hunger nach Gold. nach Ehre und herrschaft war. Auf dieser Taumelflut des Lebens konnte er das übervolle Narrenschiff Sebastian Brands treiben seben; in der That verfaßte er bald nach seiner An-

<sup>2</sup> Et tamen non possum discruciari Romanae urbis desiderio, quoties animo recursat, quam libertatem, quod theatrum, quam lucem, quas deambulationes, quas bibliothecas, quam mellitas eruditissimorum hominum contabulationes, quot mei studiosos orbis proceres relicta Roma reliqueram. An Raf. Ricario, Conbon 31. März 1515. Ep. 168, u. Ep. 167 an Carb. Grimani.



<sup>1</sup> Ut urbis liceat oblivisci, quaerendus est mihi sinvius aliquis Lethaeus . . . an Carb. Nanetenfis, Lond. 8. Febr. 1512. Op. Epist. 136.

kunft in London im Jahre 1509 im Haufe von Thomas Morus fein berühmtes Lob der Narrheit.

Als Christ erstaunte er über die grell und dreist aufgetragene Farbe des Heidentums in der römischen Religion, an der nichts mehr unverfälscht geblieben war, aus deren einst ehrwürdigem Tempel die herrschsüchtige Gier der Priester ein europäisches Wechselhaus und einen Krammarkt von Gnadenbullen, Indulgenzen und Objecten des Aberglaubens gemacht hatte. Als Weltmann aber ließ er es sich am Hose der Cardinäle wol sein, und vor allem mußte er bekennen, daß in diesem lasterhaften Rom die liberalste Form des Berkehrs und der scinste Anstand zu sinden sei. Im Zeitalter, wo Castiglione in seinem "Cortigiano" das Ideal des Höslings ausstellte, war die antike Urbanität wiederausgelebt, und sie mußte jeden Nordländer entzücken, auch wenn sie nur die Larve innerer Schlechtigkeit war.

Das Papstum, die Wissenschaft, das Altertum, die Kunst setzen die römische Gesellschaft in Bezug auf die Welt. Die wichtigsten Aufgaben der Zeit wurden damals in Rom besprochen oder thätig angegriffen: die Weltpolitik, die Welt-literatur, denn in der Renaissance des Latinismus konnte man von einer solchen reden, die Künste, die Poesie, das werdende Theater, die Wissenschaften überhaupt. Das reichste geistige Leben blühte hier im Sumpf der Laster. Es ist aber nur gerecht zu sagen, daß neben diesen, neben Wollust, Geiz und Habsucht, neben Stolz und Größenwahnsinn, neben heuchelei

<sup>1</sup> Am 22. April 1509 + Heinr. VII.; sein Rachfolger hein. VIII. rief Erasmus nach Engl. Er verließ Rom und ging nach London. Siehe Vie d'Erosme von Burigny I. 119. Abolf Müller, Leben bes Erasmus, hamb. 1828. S. 193.

und Lüge, auch glänzende Tugenden angetroffen wurden: Freigebigkeit, Freundschaft und Wolwollen, die Achtung des Talents und die Liebe zu allem Schönen. Selbst der Zucht- losigkeit stand, in den edleren Naturen, eine liberale Menschzlichseit zur Seite, welche die wirkliche Blüte der Bildung der Italiener war. Eine universeller gebildete Gesellschaft als jene des ganz verderbten Kom konnte keine andere Stadt ausweisen. Florenz war nach Rom hinübergewandert, oder die Stadt des Lorenzo Medici war zu einer Lorstuse für diese Akademie der Welt geworden. Mit Recht durste Balezrianus sagen, daß Kom in dieser Epoche mehr für die wissenschaftliche Cultur leistete, als das ganze übrige Italien. Mit gleichem Recht nannte der Cardinal Riario Rom das allgemeine Baterland aller Gelehrten.

2. Die römische Afabemie. Angelo Colocci. Goriş. Bibliothefen. Die Baticana. Inghirami. Beroald. Acciajuoli. Aleander. Die röm. Universität. Ciceronianer. Bembo. Saboleto Gianfrancesco Pico. Alberto Pio Antiquare. Albertini. Inschriftensammlung Mazochi's. Andreas Fulvius. Pierius Balerianus. Rasael's Stadtplan. Mario Habio von Calvi. Historiker. Paris de Grassis. Egidius von Biterbo. Rasael Bolaterranus. Paul Jovius. Hellenisten. Karteromachus. Phavorinus. Jod. kasearis. Musurus. Bersall des Humanismus. Schmähschrift Gyraldi's und Bekenntnisse von Jovius.

Wir werben nur einige Gruppen und Charaktere aus ber Cultur ber Renaissance in Beziehung auf Rom heraussbeben.

1 Dies hat vortrefslich Giovanni bella Casa in der Vita Petri Bembi ausgedrückt: suit aetas, tempusque illud humanitatis suavitate nimia prope quadam persusum; ut delectationum multarum studia saeculi illius licentiae, propemodum omnium permissu, concessa essent. Er schildert dann weiter diese menschliche Freiheit im Gegensatz zu der tristitia der solgenden Zeiten. Man sindet dies in Vita Selectorum aliquot Virorum, London 1681, p. 146.

<sup>2</sup> De literator, insel. — Carb. Riario an Erasmus, Rom 15. Juli



Da ist zunächst die römische Akademie, welche die geistreiche Gesellschaft ber Stadt zusammenfaßt. Die besten Namen Italiens zierten sie: Bembo, Saboleto, Tebalbeo, Biba, Castiglione, Navagero, Beroald, Jughirami, Balerianus. Als ihr Haupt galt Angelo Colocci aus Jesi, Secretär Leo's X. Er war jung nach Rom gekommen, wo er eine gefeierte Berfönlichkeit wurde. Seit 1513 legte er sich bei ber Aqua Birgo eine Billa an, und hier fammelte er Altertumer und Inschriften, unter benen bie Fasti Consulares Colotiani be: rühmt geworden find, und Statuen, worunter ein Sofrates und ein Jupiter Ammon bewundert wurden. 1 Er sammelte Münzen und Gemmen, griechische uud bebraische Sandschriften, die nach seines Sohnes Marcantonio Tode in den Besitz bes Fulvius Orfini famen. In diefen Garten bes "Rorpphäen aller urbanen Geifter" feste die Akademie ihre Busammenfünfte fort. Colocci mar ein classisch gebildeter Mann, innigster Freund von Johann Lastaris, selbst Dichter in beiden Sprachen, das Musterbild eines heiter geselligen Protectors von Wiffenschaft und Runft.

Bisweilen kamen die Akademiker auch bei Agostino Chigi zusammen, oder bei dem beredsamen Mario Maffei von Bolterra, dem Bischof von Aquino; oder auf der Billa des Dichters Blosius Palladius am Tiber, bei Sadoleto auf dem

<sup>1515,</sup> in Erasmi Op. Ep. 180: Aliis alia patria est, Roma communis literator. omnium et patria est, et altrix et evectrix.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Horti Colotiani lagen nach Renazzi Univ. di Roma II. 19 neben bem heutigen Palast bel Busalo. Colotius stellte auch die Aqua Virgo wieder her. Sein eigentliches Wohnhaus lag in Parione. A. 1537 wurde er Bischof von Nocera und starb A. 1549 in Rom. — Vita Angeli Colotii Episcopi Nucerini von Federigo Ubaldino Rom 1678.

Quirinal, und im Gartenbause des Augustinercardinals Egidius. Am Lag S. Anna pflegte sie Gorit in seiner Bigna am Trajansforum zu bewirten. Dieser Luremburger, gang Romer geworden, war eine der beliebteften Geftalten ber Stadt; icon unter fechs Bapften Supplifen-Recipient, die lebendige Chronik Rom's. Obwol nicht reich, machte er boch sein Saus zu einem Tempel der Musen. Für die deutschen humanisten, welche Rom besuchten oder hier studirten, mar es ein willkommener Bereinigungsort. Der rechtliche Alte mit weißem haar, lebhaft und beweglich, anmutig beredfam, leicht aufbrausend, Enthusiast bes Altertums, Runstfreund und Dichterfreund, murbe von den Afademikern Corpcius Sener nach Birgil benannt, und wie ihr Patriarch geehrt. Blofius hat fein Wesen geschildert, welches man als festiva urbanitas Es gab in Rom ftets Manner feiner bezeid nen kann. Art, Ideale des musenfreundlichen Dilettantentums. 1

Man wird nicht ohne Bergnügen die Schilderung von den heitern Festen der Akademie lesen, und diese scheinen die Gränzen des schönen Maßes nicht überschritten zu haben. 3 Ihre Blütezeit gehört der Regierung Leo's X. an, welcher allen wissenschaftlichen Anstalten in Rom neuen Aufsschwung gab.

Schon als Cardinal hatte er in einem mit Statuen und Gemälden geschmückten Saal seines Palastes seine Privatbibliothek aufgestellt, wozu jeder Mann Zutritt erhielt. Ihren Kern bilbete der Rest jenes Handschriftenschaßes seines

<sup>1</sup> Siehe bes Blofius Brief an ihn, in ber Corpciana. Rom Parnas und ber corpcischen Grotte, so sagt er, sei er als Musengeschenk ben Dichtern gegeben.

<sup>2</sup> Saboleto Ep. Famil. I. 106. u. II. 246. Andre Stellen bei Tiraboschi VII. I. lib. I. c. 2.

väterlichen Hauses, welcher in der Umwälzung von Florenz durch Carl VIII. erst zerstreut, dann ans Kloster S. Marco gekommen, endlich von Leo im Jahre 1508 angekauft und nach Rom gebracht worden war.

Er vermehrte seine Bibliothek, die er nicht mit der Baticana vereinigte, auch als Papst. Das Manuscript der fünf ersten Bücher von Tacitus Annalen, welches Gianangelo Arcimboldi aus Corvey gezogen und Leo um 500 Goldgulzden erkauft hatte, gehörte ihr an. Es befindet sich heute in der Laurenziana, wohin es wol mit dieser mediceischen Privatbibliothek kam, als Clemens VII. sie nach Florenz zurückbringen ließ. 2

Es war Modebedürfniß, in den Palästen Handschriften zu sammeln. Sigismondo Conti, Angelo Cesi, Chigi, Co-loccio und Goriß, Prälaten und Cardinäle, wie Carassa, Farnese, Riario, Alidosi, Armellini, die Novere legten solche Sammlungen an. Sadoleto hatte sich eine ansehnliche Bibliosthet angeschafft. Die reichste von 8000 Bänden besaß Grimani im venetianischen Palast. Erasmus bewunderte sie. Nach dem Tode des Cardinals im Jahre 1524 kam sie durch Testament nach S. Antonio di Castello in Benedig, wo sie später verbrannte. Sie ist merkwürdig, daß so viele Bücherschäße von Kom nach Benedig vermacht wurden. Schon Bessarion hatte seine Bibliothet dorthin gestistet; auch

<sup>4</sup> Phil. Berpald in der Borrede der florentiner Ausgabe des Tacitus A. 1517. Fabroni vita Leonis X. p. 36 u. Adnot. n. 19. Leo hatte für hiesen Rest 2652 Goldgusden gezahlt.

<sup>2</sup> Domenico Zanelli, La Bibl. Vaticana, Rom 1867, p. 23.

<sup>3</sup> Tiraboschi VII. p. I. lib. I. n. 17. Erasmus Ep. 167, an Grimani, London 31. März 1515, nennt bessen Biblioth. ditissimam et omnijugis omnium linguar. libris resertam,

Aleander that dasselbe mit der seinigen. Schon bestanden in Rom die heutigen Klosterbibliotheken, die später vermehrt wurden. Julius II. hatte die Bibliothek des S. Peter ausgeschmückt, und so auch die der zwölf Apostel und die von S. Pietro in Vincoli ausbauen lassen. Es bestanden schon die Büchersammlungen von S. Maria in Aracöli und der S. Sabina, und die heute größesten Rom's, die der Minerva und der Augustiner.

Die Baticana hatte Julius nicht viel vermehrt. ihn Bembo einen zweiten Ptolemaus Philadelphus nennt, fo bezog fich biefe Schmeichelei nur auf bie Privatbibliothet bes Bapfts, die Bibliotheca Julia. Zum Borfteber ber Baticana machte er Thomas Fedro Inghirami. Inabirami war um 1470 in der Stadt Volterra geboren, welche mehrere namhafte Gelehrte wie Jacobus, Rafael, und Julian und Mario Maffei nach Rom lieferte. Als Jüngling spielte er auf dem Theater Riario's im Hippolyt Seneca's die Rolle der Phadra, jo geschickt, daß ihm dieser Juname ver-Alexander VI. gebrauchte ibn in diplomatischen blieb. Beschäften, und Maximilian fronte ibn jum Dichter. Wegen feiner classischen Beredsamkeit nannte man ibn ben Cicero feines Zeitalters; felbst Erasmus bewunderte ibn. 2 Aus Bobbio brachte er Handschriften nach Rom, darunter wol auch den Palimpfest der Republit Cicero's, welchen erft ber Cardinal Mai wieder ans Licht zog Am 17. Juli 1510 wurde Inghirami Nachfolger seines Landsmannes Julian in

<sup>1</sup> Albertini im Cap. De Bibliothecis.

<sup>2</sup> Lingua verius quam calamo celebrem; nam erat in dicendo tum copia cum auctoritus — dictus sui seculi Cieero: Grasmus Ep. 671. p. 788. Valerian. De Infel. liter. p. 25 nennt ihn affluentissimum eloquentiae flumen.

ber Laticana. 1 Er ftarb am 6. Sept. 1516 in Folge eines Sturzes vom Maulthier. Rafael hat sein Porträt gemalt, und ihm badurch die Unsterblichkeit gesichert, die ihm seine wenigen Schriften nicht geben konnten. 2

Die Baticana suchte Leo zu vermehren. Es sei nicht seine gerinzste Pflicht, so erklärte er, für die Vergrößerung des Schaßes alter Autoren zu sorgen, damit die lateinische Sprache unter seinem Pontificat sich reicher als bisher entfalte. Er schickte Agenten aus, Sandschristen aufzukausen. Agostino Beazzano, Johann Haptmers, de Rosis von Ravenna, Arcimboldi, Faustus Sabäus, der unermüdliche Custos der Baticana, reisten im Orient, selbst in Dänemark. Doch nur jene Handschrift des Tacitus war ein großer Fund. Sie edirte der Bolognese Philipp Beroald, Schüler seines

- 4 Janelli glaubt, jum Lohn für bie aus Bobbio gebrachten handschriften. Tirab. VI. I. 200.
- 2 In ber Anecdota litteraria, Romae ap, Gregor, Settar. I. n. XI. findet man Inghirami's Laudatio in obitu Lodovici Podocatharii Cyprii Cardinalia, und baselbst Rotizen über sein Leben in ber Einsleitung von Galetti.
- 3 Breve an Francesco be Rofis von Ravenna, 30. Dec. 1517, in Sadoleti Ep. Pontif. n. 54.
  - 5 In einem schlechten Spigramm bes Sabäus an Leo: Ipse tuli pro te discrimina, damna labores Et varios casus barbarie in media, Carcere ut eriperem, et vinclis et funere libros, Qui te conspicerent et patriam reduces.

Sabaus blieb Custos ber Baticana bis er 80 Jahre alt unter Paul IV. starb. A. 1556 verössentlichte er 5 Bücher latein. Epigramme mit einer Widmung an Heinrich II. von Frankr. Man sindet sie auch im Vol. II. der Deliciae CC. Poetarum Italor. (1608) p. 553 sq. Nach einem Mscr. in seinem Besit wurde Arnobius in Rom edirt. Neben ihm war Custos der Baticana Lorenzo Parmenio von S. Ginnesso, A. 1511 bis 1529. Tirab. VII. 1. L. c. V. 13. Ueber Sadäus siehe Quirini, Specimen variae literaturae — in urde Brixia (Brescia 1739) II. 167.

aleichnamigen Obeinis, eines berühmten Latinisten. 1 roald wurde der Nachfolger Inghirami's an ber Baticana und starb schon 1518, worauf der Klorentiner Ranobio Acciajuoli feine Stelle erhielt. Der gelehrte Dominicaner, einftAnbanger Savonarola's, war der vertrauteste Gesellschafter Leo's, der ihn gleich nach seiner Tronbesteigung nach Rom kommen ließ und in die Familie Medici aufnahm. Acciajuoli, gründlicher Kenner ber alten und auch ber bebräischen Sprachen, wohnte auf bem Quirinal im Dratorium von S. Silvester. hier verfentte er fich in Enthusiasmus für die Berrlichkeit Rom's. Er forberte Leo in lateinischen Bersen auf, ben Quirinal umzubauen, wie einst einer feiner Borganger die Leonina Für ihn machte er ein Berzeichniß von erbaut batte. 2 Urkunden jenes geheimen Archivs (Bibliotheca Secreta), welches von Sirtus IV. errichtet worden war, und um 1518 nach der Engelsburg gebracht murde. 3

Nach Acciajuoli's Tobe am 27. Juli 1519, nahm jener hieronymus Aleander deffen Stelle ein, der als der eifrigste Bekämpfer der entstehenden Reformation bekannt geworden ist. Er war der Sohn eines Arzts, und zu Motta in der trevisaner Mark im Jahre 1480 geboren. Mit Leidenschaft

- 4 P. Cornelii Taciti ab Excessu Divi Aug. Historiar. libri quinque nuper inventi. Flor. 1517 per Haeredes Phil. Juntae. Trop bes ausdrücklichen Berbots bes Papsts bruckte ben Tacitus nach ber Mais länder Alessand Minuziano, welcher A. 1493 u. 99 die erste vollständige Ausgabe von Cicero gemacht hatte, Mail. 4. Vol. in fol.
  - 2 Das Gebicht im Anhange bei Roscoe III. n. XX.
- 3 Röftel: Das vatican. Archiv, Köm. Stadtbeschr. II. II. 295. Erst von Paul V. datirt die seste Einrichtung des päpstl. Staatsarchivs neben der vatican. Bibl., und mit ihm wurde durch den hochverdienten Archivar Saetano Marini am Ende XVIII. Saec. auch die Secreta der Engelsburg vereinigt, so daß jest der ganze Schatz von Urkunden und von Regesten der Päpste in 11 Zimmern beisammen ist.

Gregorovius, Gefdichte ber Stabt Rom. VIII.

19

studirte er alle profanen und theologischen Biffenschaften, und erlangte folde Fertigkeit in ben orientalischen Sprachen, daß man ibn für einen gebornen Sebräer bielt. In Benedia schloß er mit Albus Manutins Freundschaft, ber fich seiner feltnen Renntniffe bediente und ihm feine Ausgabe des So-Dort wurde er auch mit Erasmus innig mer midmete. Alexander VI. batte ibn jum Secretar feines befreundet. Sobnes Cafar machen wollen. 3m Jahr 1508 ging er nach Baris, lehrte bort mit Ruhm, und wurde fogar Rector ber Universität. Sodann diente er dem Kürstbischof von Luttich, Erard von der Mart, in beffen Auftrag er auch im Rabr 1516 zuerft nach Rom kam, seinem herrn ben Burpur hier nahm ihn Julius Medici in seinen au ermirken. Dienst; Leo X. machte ibn jum vaticanischen Bibliothefar. bann aber bestimmte er ibn ju feinem Nuntius in Deutschland, wo er die Reformation erdrücken follte. liebte Deutschland, wo er einst sich batte niederlassen wollen. mo befreundete Gelehrte ihn ehrten und er als ein Deutscher betrachtet murde. 1 Bald aber machte er fich bier allgemein verbakt. Seit 1520, da er mit Marino Carracciolo nach Deutschland ging, und so beftig gegen Luther und seine Anbanger auftrat, daß er selbst Feind des Erasmus wurde, diente Aleanber, ber Urheber bes wormser Ebicts, ben Bapften in ihrer wichtigsten Angelegenheit als Legat. hier zeigte er sich im Rampf mit ber Reformation als einen bochmütigen und verschlagenen Fanatiker; auch sab er alle seine Bemühungen und Runfte endlich scheitern.2 Clemens ber VII. gab ibm

<sup>1</sup> Den Briefwechsel zwischen ihm und bem Humanisten Michael Humelberg aus Ravensburg, bem Freunde Reuchlin's, enthält ber Münchener Cod. lat. 4007.

<sup>2</sup> Siehe (außer bem Artitel bei Magguchelli) F. Münter "Gefch.

bas Erzbistum Brindis; unter Paul III. wurde er im Jahre 1538 Cardinal, worauf er sein Amt als Bibliothekar niederlegte. Er starb, zum Legaten beim Concil ausersehen, im Jahr 1542, ohne Schriften zu hinterlassen, die ihm als Theologen oder als Sprachforscher einen Namen hätten sichern können.

In neue Blute fam unter Leo X. die romische Universität, welche Julius vernachlässigt hatte. Der Lehrstul bes Pomponius Lätus war zwar durch Augustinus Baldus aus Padua, aber nicht glänzend besetzt worden, und nur wenige Brofefforen der Theologie und des Rechts mochten der Anstalt noch zur Zierde gereichen. Marco Bigerio aus Savona, schon von Sixtus IV. berufen, im Rabre 1505 Cardinal, und Thomas de Bio, welchen Oliviero Caraffa nach Rom gezogen hatte, waren die berühmtesten Theologen jener Zeit, und ber ausgezeichnete Jurift Johann Gozzabini von Bologna lehrte vorübergebend an ber Universität. 1 Sie brobte zu verfallen, bis sie Leo X. burch seine Constitution vom 4. Nov. 1513 reformirte. Er erneuerte alle Kacultä= ten, sette ben Profefforen boberes Gehalt aus, und berief gute Lehrfräfte. Schon 1514 hatte er den namhaften Latiniften Janus Barbafius ober Giampolo Barisio aus Cosenza ber Runciatur Sier. Aleander's auf bem Reichstage au Worms 1521 (Berm. Beitrage jur Rirdengefd. Ropenb. 1798.) Sobann neuerbings: "Der Reichstag ju Worms i. 3. 1521. Rach ben Briefen bes papftl. Runtius hieron. Aleander", von Joh. Friedrich Abb. b. III. Cl. b. f. Af. ter Biff. Bb. XI. III. Abt. Munchen 1871. - Aleanber's 2. Gefandtichaft in Deutschland war beim Reichstag ju Regensburg, 1531; feine britte A. 1539.

1 Der üppige Bigerio ftarb A. 1516. Er gehörte zur Familie ber Rovere. Thomas de Bio, A. 1517 Carb., aus der Gesch. der Resormation bekannt, starb A. 1534, und liegt in der Minerva begraben. Gozzadini wurde A. 1517 in Reggio ermordet.

als Professor der Cloquenz angestellt. In derselben Facultät lehrten Inghirami, Antonio Fabro von Amiterno, Masael Brandolini, Beroaldo, Petrus Sabinus. Selbst ein Lehrstul für orientalische Sprachen wurde eingerichtet, der Calabrese Agacius Guidocerius erhielt die hebräische Prossessur. Die Würde eines Großtanzlers der Universität bestam der Cardinal Rasael Riario, die des Rectors Domenico Jacovazzi. Es gibt eine auf Pergament geschriebene Liste vom Jahre 1514, welche die Namen aller Facultätsprosessoren enthält, 88 an Zahl, 11 des canonischen Rechts, 20 Juristen, 15 Mediciner, und 5 Philosophen. Doch sindet sich darunter keiner ersten Ranges. Viele mittelmäßige Geister hatten Lehrstüle durch Protection erhalten. Die römische Universität wurde mit Professoren überfüllt, aber sie erreichte nie die Bedeutung der Hochschlen von Padua und Bologna.

Das XVI. Jahrhundert erbte die Mühen des XVund breitete den Cultus der Classifiker in Schulen über die Welt aus. Man erklärte die Autoren; man arbeitete die Grammatik durch, und der neulateinische Stil erlangte bei einigen Schriftstellern eine schwungvolle Lebendigkeit voll Anmut und Geist. Im Ganzen aber war die Nachahmung so sklavisch, daß Erasmus den Latinistenschwarm als die "Affen Cicero's" lächerlich machte.<sup>2</sup> Die Beredsamkeit blieb der Gipfel alles Strebens, und diese virtuose Kunst war in der

¹ Ruolo o Rotolo de' Professori, bei Renazzi II. App. n. II. Dieser libellus nominum quem vulgo vocant rotulam, wurde jährlich verssaht; siehe Basilius Chalcondhla an Janus Parhasius, in Marquard. Gudii Epistolae. Utrecht 1697. p. 138.

<sup>2</sup> In seinem bekannten Dialog Ciceronianus Op. I. Sed, o Musae, quantulam Ciceronis portionem nobis reserunt isti Ciceronis simii (p. 185).

Renaissance so gut wie in ber Zeit von Cicero und Demosthe= nes die Runft des nationalen Verfalls. Die Abetorik drang auch in die Geschichtschreibung ein, nach bem Mufter ber Alten; mit erdichteten Reben ift bas Werk Guiccarbini's an-Der schönste Schmud, so schrieb Busini an ben Geschichtschreiber Barchi, welchen bie Geschichte haben fann, find nach meinem Dafürbalten die Reben. Es find Staatsund Festreden, Rangel- und Leichenreden, akademische Lobreden jeder Art, Orationen im Concil, die bier in Betracht kommen würden, und sie alle sind in die Modelle Cicero's gegoffen. 1 Leo verfaumte keine Gelegenheit eine lateinische Rede anzuhören. Dies machte ibm fo viel Bergnugen als Musik und Improvisation. Als am 23. April 1521 bei der Feier der Palilien Rom's seine Sprenstatue auf dem Capitol enthüllt murbe, hörte er ber Festrebe des Reformators ber Universität zu. Diefer Rhetor begann mit Abam und Romulus, schilderte erft die herrlichkeit des romischen Reichs und ging bann ju ber Größe bes Papstums, endlich ju bem Lobe Leo's felbst über. Die sprach ein Declamator ciceronischer über bie Wolthaten, welche Rom ben Bapften verdankte. 2 Rie schmeichelte sich ein Bapft, gleich dem Ru-

<sup>1</sup> Wie viele und wie wunderliche Gattungen der Eloquenza die Italiener unterscheiden, lehrt Franc. Trucchi's Blumenlese: gli oratori Italiani in ogni ordine di eloquenza, Turin 1854. — Berühmt waren unter andern die Reden Inghirami's (er hielt die Leichenrede auf Jul. II.), die Rede des Egibius im Concil, die Rede Bembo's vor dem Senat in Benedig; die Reden des Longolius, des Cessus Mellini. — Kein Land, so sagt von Italien ein großer Kenner der lat. Sprachcustur, hat im XVI. Jahrh. so viele Meister in gefälligem Stil und antisem Colorit. Erst die Restauration der Kirche tras diese Studien tödtlich; der liberale Sinn ging verloren: G. Bernhardh, Grundriß der Röm. Literatur, 5. Bearbeitung, I. Abt. Braunschweig 1869, p. 108.

<sup>2</sup> Ergo majoribus nostris famam, nomen, gloriam, caduca ipsa

hörer Leo, fo fehr mit ber Einbildung, ein Bolf zu beberrichen, welches feine Regierung liebte. Diefe Rebe dauerte Stunden lang; fie ift ein formliches Buch; wir befigen fie noch.

Die Latinisten machten die Philologie zu einem Organ der Weltbildung und Aufklärung, zu einer internationalen Macht. Sie hob die Bölkergränzen, bald auch die Schranken der Confession auf, und breitete eine Art von Freimaurerbund über Europa aus, worin sich die Männer der Wissenschung der berbrüderten. Keine Zeit sah einen gleich lebhaften persönlichen oder brieflichen Verkehr der Gelehrten aller Länzber. Wie war der gleichmäßige Fortschritt der Nationen überhaupt ohne eine Weltsprache möglich?

Unter ben Latinisten jener Spoche ist die Gestalt von Pietro Bembo überall sichtbar, wie es früher Petrarca und Poggio waren, obwol er weder beren Kenntnisse noch Bers bienste besaß. Dieser edle Benetianer war der Sohn von Bernardo Bembo, welcher als Prätor von Ravenna das Mauso-leum Dante's errichtete. In Florenz am 20. Mai 1470 geboren,

et quandoque peritura, at Roma, his Pontificibus vitam, coelum, aeternitatem perpetuam ac mansuram, nosque ipsos debemus. Wie haben sich die Zeiten geändert! Einige Schritte von der Statue Leo's X. kann man heute auf dem Capitol die Inschrift des neuen Magistrats zum Gedächtniß des 20. Sept. 1870 lesen, wo das weltliche Papsttum siel. Darin heißt es Urds Roma Antiquissima Dominatione Squallens Liberata...

1 Oratio totam fere Romanam Historiam complectens habita Romae in aedib. Capitolinis XI. Kal. Maji 1521, ab anon. auctore die qua dedicata fuit marmorea Leonis X. P. M. statua, ebirt von Robolfo Benuti, Rom 1735. Am Ende ruft der Rhetor die capitos lische Jungfrau um langes Leben sür den Papst an, offendar bedauernd, daß er sich nicht direct an Jupiter wenden durste: Quare et Te non jam Jupiter, sed Virgo Capitolina Dei Parens, quae hujus urdis et collis reliquiis praesides, Romamq. et Capitolium tutaris....

empfing er dort auch seine erste Erziehung. 1 Er studirte seit 1492 . drei Jahre lang das Griechische bei Constantin Lastaris in Messina, sodann Philosophie bei Pomponazzo in Badua. Mit seinem Bater ging er nach Ferrara im Jahre 1498. hier fand er geiftvolle Männer, die Strozzi, Antonio Tebaldeo, Leoniceno und den jungen Sadoleto. 1502 mar baselbst sein stärkfter Magnet, Lucrezia Borgia, ju welcher er in ein bald verdächtigtes Berhältniß trat. 2 Er besang sie in Bersen, unterhielt einen lebbaften Briefwechsel mit ihr, tröstete sie über ben Tob ihres "großen Baters."8 Im Jahre 1504 widmete er ihr die anmutigfte feiner Schriften, die Afolani, ein platonifirendes Gefprach über die Liebe, das ihn berühmt machte. 4 Seit 1506 trat Bembo in den geistreichen Kreis bes Hofes von Urbino, welcher bamals unter bem Regiment Buidobald's und feiner Gattin Elisabetta ber blübenofte Sig ber Musen Italiens und die Schule ber feinsten Sitten mar. Aus ihm ging bas Ideal bes Söflings, ber Cortegiano Castiglione's bervor. hier erlebte Bembo ben

<sup>4</sup> Siehe sein Leben in ber Einseit seiner Opera, Vened. 1729, 2 Vol. Fol., und bes Giovanni della Casa Vita Petri Bembi in Vitae selector aliquot virorum, Londini 1681 p. 140 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Briefe Lucrezia's an Bembo gab heraus Bernarbo Gatti, Lettere di Lucr. Borgia a messer Pietro Bembo, dagli autografi conservati in un Codice della Bibl. Ambrosiana, Mil. 1859.

<sup>3</sup> Che se bene ora voi quel vostro si grande patre avete perduto, che maggiore la fortuna medesima dare nol si poeta Aug. 1503, dat. Ostellato Opp. III. 309. Die Briefe an Lucrezia find verliebt und intim. Sie besuchte ihn selbst, da er in Ferrara frant war. (Brief vom 22. Aug. 1503).

<sup>4</sup> Brief mit ber Wibmung, 1. Aug. 1504. Opp. III. 311. Das Castell ist Asolo bei Treviso; am Ende des XV. saec. war es Residenz der Caterina Cornaro, Königin von Chpern. Die erste Ausgabe machte Albus A. 1505 in Benedig; dann 1515; beide enthalten die Widmung an Lucrezia.

Tod Guidobaldo's, dem er ein schönes Denkmal der Pietät setzte. Julian Medici, der am Hose Urbino's als Exilizter gastfreie Aufnahme gefunden hatte, nahm Bembo im Jahre 1512 von dort mit sich nach Rom, und Leo X. machte ihn zu seinem Secretär. <sup>2</sup>

Bembo besaß seltene Borzüge, Wolgestalt, Kenntniß der Welt und glänzende Bildung. Der Papst liebte ihn und seine stilsfirten Phrasen. Diese schönen Geister verstanden einander. Als päpstlicher Secretär und Staatsmann in einssusseicher Stellung wurde Bembo einer der Koryphäen der römischen Gesellschaft, wo dieser geistreiche und liebenswürdige Mann auf die Thätigkeit von Gelehrten und Künstlern einen belebenden Einstuß übte. Im Jahr 1520 zog er sich nach Padua in ein studienvolles Stilleben zurück. Er machte dort sein Haus zu einem ciceronischen Museum, sammelte Statuen, Gemälde, Medaillen, Inschriften, Handschriften, unter benen sich zwei sehr wertvolle befanden, der Terenz und Birgil, welche heute die Laticana besitzt. Selbst einen

<sup>1</sup> Sein Dialog de Guido Ubaldo Feretrio deque Elisabetha Gonzaga Urbini Ducibns. Den Tob bes Herzogs und den tiesen Schmerz der Wittwe schildert er in seinem Brief an Bincenzo Querino, Arbino 10. Juni 1508. Opp. III. 112. Bon Urbino sagt Sadoleto: Non enim uspiam alibi terrar., neque nostra, opinor, neque antiquor. memoria, tot et tales principes ingenii ac litterar. sacile uno in loco quispiam possit nominare, quot nunc Urbini praeclarum coetum constituunt. De laudid. phil. lib. 11. 190 (Lugdini 1543).

<sup>2</sup> Bembo war schon zur Zeit Jul. II. in Rom gewesen; er schreibt von hier an seinen Bater am 18. April 1510. Opp. III. 97.

<sup>3</sup> Die Beschreibung seines Museum in Notizia d'opere di disegno — ed. Morelli, Bassano 1800, p. 17. Den berühmten Cob. Birgils (n. 3225 in ber Baticana) überließ Bemto's Sohn Torquato bem Fulvus Orsini, von dem er in die Baticana kam. Er enthält nur Fragsmente der Georgica und der Aeneis, und gehört wol saec. V. an.

botanischen Garten legte er an. Erft durch Baul III. ließ fich Bembo gur Rudfehr nach Rom bewegen. hier murbe er Cardinal im Jahre 1539, und mit Morone, Contarini, Cortese, Bole und Saboleto eine Zierbe bes beiligen Collegiums. Er ftarb am 18. Januar 1547. Paffend fand er sein Grab in der Nähe des Denkmals von Leo X. in der Minerva. 1 Bembo galt als haupt ber Ciceronianer feiner Zeit. Sein Stil ift correct und gewandt, aber kalt und manierirt. Es ift nichts Originales in seinem eleganten und bisweilen frivolen Beift, bem Bertiefung und Forfdung fehlen. Außer ber Formvollendung in beiben Sprachen hat Bembo keine nachhaltige Wirkung auf die Literatur gehabt. Seine Poefien find vergeffen, und seine italienisch geschriebenen Afolanen nur noch ein literarisches Dentmal ber Schöngeistigkeit jener Reit. Seine lateinisch geschriebene Geschichte Benedigs, Die Fortsetzung jener von Sabellicus, bat zeitgeschichtlichen Wert, obwol sie eine oberflächliche Arbeit ist, und nicht minderen haben seine amtlichen und familiaren Briefe.2

Weniger glänzend, aber tiefer war Bembo's Freund Jacopo Sadoleto, der Sohn eines Juristen aus Modena, wo er um 1477 geboren war. Er studirte in Ferrara unter Leoniceno. Ferrara und Padua waren damals blühende Akademien, durch welche fast alle hervorragenden Geister ihren Durchgang nahmen. Die Humanitäts-Schule der Este blühte bis tief in's XVI. Jahrhundert; sie erstreckte noch unter

Bindelmann sest ihn in die Zeit Conftantin's. Außerdem besaß Bembo eine Sanbschr. Petrarca's. Auch die 4 bronzenen Taseln, Fragm. röm. Gesetz enthaltend, tamen aus seinem Museum an Fulvius Orsini. Bon eben daber stammen die rasaelischen Bildnisse des Navagero und Beagano.

<sup>1</sup> Siebe meine Grabmaler ber rom. Bapfte.

<sup>2</sup> Lettere di Bembo, Opp. III.

bem Schut der Herzogin Renata, der Tochter Ludwig's XII., ibre Verzweigungen weit in bas lutherische Deutschland und das reformirte Frankreich Calvin's. Ihr haupt wurde der berühmte Latinist Celio Calcagnini, Freund bes Erasmus, feit 1520 Professor in Ferrara. Neben ihm glänzte Lilius Gregorius Gyraldi, der in Rom Erzieher des jungen Cardinals Ercole Rangone war. 1 Sadoleto war schon unter Alexanber VI. nach Rom gekommen, Familiar Caraffa's und Schüler von Scipio Karteromachus geworden. Er wurde nambaft in der Akademie; seine Verse auf Laokoon gingen von Mund zu Mund. Leo X., welchen nichts fo febr begeisterte als lateinische Berse und ciceronische Profa, machte ibn zu feinem Secretar, bann auch jum Bischof von Carpentras. Dortbin ging Sadoleto nach dem Tode seines Gonners, bis ihn Clemens VII. wieder nach Rom jog. Er verließ die Stadt furz por der Katastrophe des Jahres 1527, und widmete sich 9 Jahre lang seinen Pflichten in Carpentras. Von dort zog ihn Paul III. im Jahr 1536 wieder nach Rom und machte ibn jum Cardinal. hier ftarb er bald nach feinem Freunde Bembo, am 18. Oct. 1547. 2

In seiner Jugend versuchte sich Sadoleto, wie alle diese Latinisten, als Dichter, dann schrieb er Abhandlungen nach dem Muster Cicero's. Seine Tractate de liberis instituendis und de laudidus philosophiae waren zu ihrer Zeit berühmt. Später schrieb er Predigten, Erklärungen von Psalmen,

<sup>4</sup> Calcagnini geb. 1479, ftarb in Ferrara A 1541. Spralbi geb. 1489, ftarb baselbst A. 1552. Ferrante Borsetti Historia almi Ferrariae Gymnasii, Ferrara 1785, II. 115. 189.

<sup>2</sup> Siehe die Vita Saboleto's von seinem Freunde Antonio Fiordibello, vor den Opp. Sadoleti, Berona 1787, 8. vol. Er liegt begraben in S. Pietro in Bincoli.

und Commentare zum paulinischen Brief, welche die päpstliche Censur verbot. Dies geschah unter Paul III., als die Reslere der Resormation in Cardinälen, wie Reginald Pole, Morone und Contarini sichtbar wurden. Sadoleto selbst zeigte den Protestanten gegenüber stets Ruhe und Maß. Er schonte Melanchthon und Calvin; er setzte auch zu Erasmus sein freundschaftliches Verhältniß fort, und wir besigen noch Briefe des einen an den andern. Die Correspondenz Sadoleto's ist ein noch bedeutenderer culturgeschichtlicher Schap zener Zeit, als die von Bembo.

Saboleto erscheint als einer ber schönsten Charaktere seiner Spoche; und so zerrüttet beren Moral auch war, so gab es doch immer ernste Geister, die sich von der Ansteckung der Zeit rein erhielten. Dies beweisen zwei andere auszezeichnete Männer, Gianfrancesco Pico, Herr von Mirandola, und Alberto Pio, Herr von Carpi. Der erste war Nesse des geseierten Johann Picus, ein Mann von allumfassender Gelehrsamkeit, glühender Anhänger Savonarola's, dessen Leben er auch beschrieben hat. 2 Dem lateranischen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Sadoleti R. E. Cardlis Epistolae quotquot extant 5. Vol. in 8. Rom, 1760.

<sup>2</sup> Er gehört nicht Rom, sonbern ben Kreisen von Ferrara an; Calcagnini und Shralbi waren seine intimsten Freunde. Er war geb. A.1470, Sohn Galeotto's, eines Brubers von Joh. Pico. Sein Bruber Lodovico, Gemal ber Francesca Trivulzi, vertrieb ihn aus Mirandola. Er erhielt dies durch Jusius II. zurück, ward nochmals vertrieben, und wieder eingesetzt. Am 15. Oct. 1538 übersiel ihn dort sein Resse Galeazzo, und ließ ihm wie seinem Sohn Albert den Ropf herunterschlagen. Rach dem Katalog seiner Schristen war die Gelehrsamteit dieses Mannes nicht minder groß, als die seines Oheims. A. 1516 wurden in Rom seine 4 Bücher De amore divino mit einer Bidmung an Leo X. gebruckt. Am bekanntesten hat ihn sein Leben Savonarola's gemacht. Seine Werke erschienen unvollspändig zu Basel A. 1601.

Concil reichte er eine lange Abhandlung über die Reform ber kirchlichen Bucht ein. 1 Er war befreundet mit Reuchlin und mit Wilibald Birtheimer. Der andere, von mutterlicher Seite ihm verwandt, und gleich ihm unglücklich, ba auch er aus feinem Erbe Carpi vertrieben murbe, mar erft im Jahre 1510 Gefandter Ludwigs XII. in Rom, dann Botschafter bes Raisers bei Leo X.; als die Raiserlichen Carpi besetten, trat er wieder in die Dienste bes Königs von Frankreich, und war bessen Gesandter bei Clemens VII.2 Die Partei bes Raisers fürchtete ihn als Intriguanten und nannte ihn einen Teufel. Er glübte von haß gegen die Spanier. Unter seinen häuslichen Stürmen, und seinen Pflichten als Diplomat konnte er eine feltne Gelebrfamkeit erwerben und gablreiche Schriften verfassen. Schon in seiner Jugend hatte er Albus Manutius in Carpi aufgenommen; aus bem Schüler murbe er der Protector dieses großen Typographen. Aldus widmete ibm im Jahr 1495 seine Ausgabe bes Aristoteles. Carpi batte Bio eine große Bibliothet gesammelt und eine Druderei eingerichtet; dort baute für ihn Baldaffar Beruggi Rirchen. In Rom wurde fein Palast ein Bersammlungsort für Gelehrte und Rünftler; aber Alberto Bio mandte fic feit der Reformation von den classischen Studien gur

<sup>1</sup> Joannis Francisci Pici Mirandolae et Concordiae Comitis Oratio ad Leon. X. et Concil. Lateran. de Reformandis Ecc. moribus, abgebrudt in Discursus Epistolares Politico-Theologici. Frkf. 1610.

<sup>2</sup> Er war geb. A. 1475, Sohn Lionello's von Carpi und ber Caterina Bico, einer Schwester bes Joh. Pico's. Siehe über bie Zerswürfnisse im Hause ber Pii von Carpi und die Intriguen Ferrara's, Tirab. VII. p. I. lib. II. n. VI. Alberto Pio blieb in Rom bis 1527, und ging dann nach Frankr., wo er A. 1531 starb. Er war vermält mit Cecilia Gonzaga. Auch er gehört als Freund Calcagnini's und Gyralbi's in die Kreise Ferrara's, wo er seine Studien gemacht hatte.

Theologie. Er bekämpfte Erasmus erst durch Briefe, dann durch Schriften, worüber er selbst zu Paris im Jahr 1531 starb. 1

Fast jeder hervorragende Gelehrte der Zeit Leo's konnte auch einen Plat unter den Latinisten behaupten. Die Carsdinäle Farnese, Grimani, Bibiena dursten ihn durch ihre classsische Bildung beanspruchen, und vor allem glänzte Hadrian von Corneto als einer der elegantesten Ciceronianer. Die Berdienste von Gelehrten, wie Augustinus Baldus, Janus Parhasius, Julianus Camers, Petrus Sabinus, Longolius, Bonamicus, Latinus Juvenalis hat die Geschichte der Cultur der lateinischen Sprache verzeichnet; wir begnügen uns in Bezug auf das römische Leben der Wissenschaft die damaligen Leistungen in der antiquarischen Stadtbeschreibung und der Historiographie zu bemerken.

Die Schule des Pomponius und Blondus wurde sortgesetzt. Man durchforschte die Antiquitäten und sammelte Inschriften, und diese Thätigkeit sand ihren Mittelpunkt in der römischen Akademie. Noch der Zeit Julius II. gehören ein paar unbedeutende Stadtbeschreibungen an, die Collectanea de Urbe Roma von Fabricius Baranus, Bischof von Camerino, ein Auszug aus Blondus, die Descriptio Urdis

<sup>1</sup> Die Bibliothek Alberto's kam an ben Carb. Marcello Cervini, von diesem an Card. Sirleto, von diesem an Card. Ascanio Colonna, und weiter an Card. Pietro Ottobuoni (Alexand. VIII.). Nachdem sie sich auf dieser Wanderung reichlich vermehrt hatte, einverleibte sie Bened. XIV. der Baticana: Tirad. VI. I. I. n. 17. Alberto's Resse war der gelehrte Ridolso Bio, Card. 1536, † 1564. Aus dessen Bibl. stammt der Cod. des Birgil in der Laurenziana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er schrieb mehrere Tractate: De vera Philosophia, de modis latine loquendi, u. de sermone latino (an Carb. Grimani: Bibl. Casanat. Miscell. T. 141).

bes Rafael Maybaus von Volterra, und die bekannte Arbeit bes Klorentiners Franciscus Albertinus. Dieser Antiquar nahm ben Titel ber Mirabilien wieder auf, versuchte aber doch eine Stadtbeschreibung auf Grundlage des Blondus. 1 Sie hat Wert durch manche Angaben über ben damaligen Rustand von Bauwerken und Altertümern. Auch nabm Albertini Inschriften auf. Er widmete fein Buch Julius II., beffen Nepot Galeotto ihn bazu angeregt hatte. Alle biese Stadtheidreibungen gab Majodi, ber Buchbändler ber romiichen Afademie, beraus. Er brudte im Jahre 1521 auch die erste bedeutende Sammlung von antiken Inschriften Rom's. In der Widmung seines Werks an Mario Maffei beklagte er den Untergang gabllofer Inschriften beim Sauferbau und burch Kalkbrennen. Mit Recht nannte er die Mübe tes Sammelns eine herkulische. Er konnte die Unvollständigkeit feiner Arbeit auch bamit entschuldigen, baß zahllofe Infdriften jeden Tag neu ans Licht kamen, ja gleichsam aus ber Erde emporwuchsen. 2 Rom war mit Marmortafeln über= ftreut. In ben Banden und Jugboden ber Kirchen, in ben Höfen und Treppenhäusern der Paläste, und an tausend Stellen in Ruinen gab es Inschriften, die beute nur noch zu einem kleinen Teil an ihrem Ort gesehen werben.3

<sup>1</sup> Opusculum de Mirabilibus nove et veteris urbis Rome editum a Francisco Albertino Florent., zuerst gebr. Rom 1505 per Johem de Besichen, bann von Mazochi A. 1510 und in folgenden Jahren. Die im Text genannten Schriften sindet man in der Sammlung De Roma Prisca et Nova Varii Auctores, gedruckt v. Mazochi A. 1523 mit einer Widmung an Hadrian VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Innumera siquidem tum effodiuntur in dies, ut nasci fere telluris sponte videantur.

<sup>3</sup> Razochi hat Regionenweise bie Inschriften gesammelt und ihre Provenienz angegeben. Die meisten enthielt ber Balast Borcari, bann

Der Sammler für Mazochi war Albertini. Er benützte auch die Handschriften des Cyriakus, des Signorili, Sabino, Fra Giocondo. So entstand ein, wenn auch unvollkommenes und nicht correctes, aber doch höchst schares Werk, die Grundlage der römischen Epigraphik.

Schon war Andreas Fulvius thätig, der sich Antiquarius Sabinus nannte, Mitglied der Akademie und glücklicher Racheiferer des Blondus war. Er beschried zuerst die Altertümer der Stadt in einem lateinischen Gedicht, welches er im Jahr 1513 Leo überreichte. <sup>2</sup> Der Papst brachte ihn auf den vernünftigen Sedanken ties in Prosa umzuwandeln, und so entstand das schätzbare Werk "Bon den Altertümern Rom's," der erste leise Fortschritt über jenes von Blondus. Fulvius vollendete seine Arbeit erst unter Clemens VII., dem die häuser Balle, Colocci, Pichi, Capranica, Mellini, De Planca, Ciampolini, Tomarozzi, Massei, Astali, Mattei, Lalli, des Pomponius Letus, Platina u. s. w. Bon den wesentlichsten Monumenten, wie Toren, Triumsbogen, wo sich Inschriften besanden, gibt Mazochi zugleich ein Abbild, doch nicht nach der Ratur.

1 Jacobus Mazochius, Epigrammata antiquae urbis Romae, 1521, flein fol. Boran geht bes Balerius Probus De notis antiquarum literarum, beffen Text ber junge Mariangelus Accurfius beforgt batte. Es folgt das Drudprivilegium Leo's X. v. 30. Nov. 1517. Alberkini bezieht fich in feinen Mirabil. auf Inschriften (epitaphia), bie er nachstens ebiren werbe, und am Enbe seines Buchs liest man Impressum Romae per Jacob, Mazochium Rom, Acad. Bibliopol, qui infra paucos dies epitaphiorum opusculum in lucem ponet A. Sal. M. DXV. die XX. Octob. Mit Majoci's noch burftiger Sammlung, welche nur Rom und bie nachfte Umgebung ber Stadt umfaßt, beginnen bie wiffenschaftlichen Arbeiten ber römischen Epigraphit, welche ibrer natur nach nicht abzuschließen find, und beute bie riefigen Dimenfionen bes Corpus Inscriptionum angenommen haben. Siehe Bengen's Abhandlung über die ftabtrömisch. Inschriftensammlungen aus ber Epoche nach Chriacus bis Mazochi: Monatsbericht ber Königl. Afab. b. Wiff. zu Berlin, Juni 1868.

2 Ad Div. Leonem X. P. M. De antiquitatib. Urbis Andreae

er sie widmete. Sie wurde im Jahr 1527 gedrudt. <sup>1</sup> Auf sie folgte dann 1534 das Spoche machende Werk des Mailanders Marlianus. <sup>2</sup> Es ist der Bemerkung wert, raß sich die Altertumskunde auch über das Römische auszudehnen und den Orient in ihr Bereich zu ziehen begann. Denn Calcagnini und Pierio Valeriano von Belluno versaßten Schriften über ägyptische Altertümer. Valeriano's Werk über die Hieroglyphen mochte durch die Obelisken Kom's angeregt worden sein. <sup>3</sup> Dieser gelehrte Antiquar, der auch die Altertümer Belluno's beschrieb, einer der besten lateinischen Dichter jener Zeit, lebte seit 1509 in Rom, wo er der Liebling Leo's X. und der innigste Freund des Cardinals Egidius von Viterbo war. Architekten zeichneten die antiken Gebäude Rom's; so Baldassar Peruzzi, dessen Zeichnungen Sebastiano Serlio von

Fulvii Carmen de Urbe Roma. Impressum Romae per Mazochium R. A. Bibliopol. A. 1513. Als erste Schrift bes Andreas Fulvius, bessen Lebensumstände dunkel sind, begegnet mir Andreae Fulvii Sabini Ars metrica... Impr. Romae 1487, in 4 (bei Laire).

- 4 Andreas Fulvius Antiquarius, Antiquitates Urbis Romae fol. mit dem Privilegium Clem. VII. vom 15. Februar 1527. Der Druck fällt also kurz vor den Sacco der Stadt. Sodann Andreae Fulvii Sadini Antiquarii de urbis antiquitatidus libri quinque Romae 1545 per M. Valerium Doricum et Aloisium Fratrem Brixianos.
- <sup>2</sup> Barthol. Marlianus Eques D. Petri Urbis Romae Topographia, Romae 1534. Er corrigirte und beseitigte biese Ausgabe burch bie solgende von A. 1544.
- 3 Joh. Pierii Valeriani Hieroglyphica seu de sacris Aegyptiorum aliarumq. gentium literis Commentarii Ven. 1604. In der Eins. an Herzog Cosmus sagt er, viele hielten diese Studien sür nutilos: cum praesertim hoc ipso tempore nullus sit, qui vel obeliscos qui Romae aut alibi adhuc visuntur intelligat, aut interpretari possit. Sein Wert ist ein bemertenswerter Bersuch die Symbolit von Thier: und Renschenfiguren der äghptischen und antiten Repthologie zu erklären.

Bologna für sein Werk über die Architektur benutte. 1 Noch bewahrt die Bibliothek Barberini das Skizzenbuch bes ältern Sangallo mit vielen Zeichnungen römischer Monumente. Boll Leibenschaft ergriff Rafael in seiner letten Reit Die Ibee eines Gesammtplans der alten Stadt, wobei die Monumente bildlich hergeftellt werben follten. Er unterftutte bie Studien seines Freundes Fulvius, mit beffen wiffenschaftlicher Gulfe er selbst Rom durchwanderte. Er vermaß Monumente und ließ nach den Spuren anderer graben. Die Regeln bes Bitruv beberrichten damals die Theorie ber Architektur. Die erste kritische und illustrirte Ausgabe dieses Autors war im Jahre 1511 in Benedig beforgt worden, burch Fra Gio: condo von Berona, den gelehrten Architeften und Antiquar, Rafael, welcher Betruv eifrig den Genoffen des Aldus. studirte, ließ ihn zu seinem eigenen Gebrauch ins Italienische überseten, durch Mario Fabio Calvi von Ravenna, der schon Sippotrates überfett hatte. Diefer Sonderling, ein gutmütiger Greis, lebte im ichwelgerischen Rom als ein bedürfniß: lofer Diogenes, und meist im Sause Rafael's. 2

20

<sup>1</sup> Basari VIII. 234. Seba stiano Serlio Il terzo libro ne quale si figurano e si descrivono le antichità di Roma. Venezia 1544 sol. Etwa gleichzeitig sind die Tadulae nonnullae quidus repraesentantur aliquot vetusta aediscia Romana, von Antonio Ladaco. Diese erste Ausgade ist saum mehr auszusinden. Rur spätere sieht man unter dem Titel Antonio Ladacco Libro appartenente all'architettura, nel qual si sigurano alcune notabili antichità di Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Porträt biefes Senex stoicae probitatis gibt Calcagnini in Epistolar. Criticar. et Familier. lib. VII. n. 27.: Brief an Jacob Biegler. Das Mfcr. ber für Rafael gemachten Betruv: Nebersehung tam in bie Münchner Bibliothet. (Cod. ital. 216.) Ob bie bortigen Randsgloffen von Rafael's Hand herrühren, bürfte indes boch zweifelshaft sein.

Gregorovius, Gefcichte ber Ctabt Rom. VIII.

Der große Künstler hatte als Architekt bes S. Peter das Amt eines Custos aller Altertumer Rom's und des Stadtgebiets erhalten, fo daß ibm jebe Ausgrabung gemelbet werden mußte; 1 bies brachte ibn in prattifche Beziehung ju ben Antiquaren und auf den Gebanken einen figurirten Blan von Rom zu machen, worauf Leo X. mit Begier einging. In einem Brief fette ibm ber Kunftler feine Idee auseinander. 2 Er beginnt darin mit der Rlage über die Berftorung ber erlauchten Königin ber Welt, von welcher er nur noch bas Gerippe übrig sebe. Die Schuld bavon mißt er Gothen und Bandalen, bann auch früheren Räpften bei, welche die herrlichsten Monumente untergeben ließen, um baraus Ralf zu brennen. Er zählt antife Gebäube auf, Die er selbst in Rom zerftoren sab: Die Meta des Romulus, den Einzangsbogen an den Thermen Diocletian's, den Cerestempel an der Bia Sacra, das Forum Transitorium, einen großen Teil der Bafilika am Forum, und fo viele schöne Säulen, Friese und Architrave. 3 Er sagt sodann, daß er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ernennung Rasael's zum Präsecten aller Ausgrabungen, burch Breve VI. Kal. Sept. A. III. in Bembi Ep. Leonis X. IX. p. 51.

<sup>2</sup> Der berühmte Brief (im Vol. I. ber Lettere di Negozi del Conte Bald. Castiglione, Padova 1733 u. 1769) wurde erst Castiglione jugeschrieben, bann von Daniele Francesconi in Flor. A. 1799 Rasael vindicirt. Notizen darüber in der röm. Ausgade: Lettera sulle antichità di Roma scritta da Rassaello d'Urbino a Papa Leone X., herausg. v. P. E. Bisconti, Rom 1834. Die Bibl. München besitt eine Handschrift des Briefs, wonach Passaunt (Leben Rasael's III. 43) den Text edirte.

<sup>3</sup> Die Meta (bes Romulus, in ber Bia Aleffanbrina wurde schon burch Alex. VI. A. 1499 zerftört, aber erst spurlos gemacht burch Julius II. Die baburch entstandene Area gab er ber sixtinischen Sangerschule barauf häuser zu bauen: domos in area sive solo olim aedisicii publici Metae nuncupati: Bullar. vat. II. 350. — Wegen

von Leo den Befehl erhalten habe das alte Rom, so weit es möglich sei, zu zeichnen, und die antiken Gebäude bildlich herzustellen.

Der Brief Rafael's gehört ins Jahr 1518 oder 1519. Wirklich entwarf der Künstler den Plan Rom's nach den 14 Regionen. Noch wenige Tage vor seinem Tode hatte er solche Zeichnungen gemacht. Fulvius und andere Zeitgenossen reden davon: Calcagnini rühmte Rafael's Unternehmen als das Werk eines himmlischen Genius und versaßte darauf Distichen. In Versen beklagte auch Castiglione, welcher wol an diesem Plan viel Anteil hatte, dessen Unterbrechung durch den Tod des großen Künstlers. Ansael hatte nur die erste Region vollendet, und von diesen Zeichnungen ist nichts erhalten. Sein Plan wurde später wieder

seines Palaste verhinderte Card. Habrian diesen häuserbau. Der arco mal aventurato bleibt mir dunkel Rasael beschuldigt als hauptzers störer Monsig. Bartolommeo della Rovere, einen Nepoten Julius II. Er sägt: Che ardirei dire che tutta questa Roma nuova che ora si vede — tutta è fabbricata di calce di marmi antichi.

1 Er spricht bavon im Brief an Biegler. Seine Distichen: Raphaelis Sanctii Urbinatis industris. Tot proceres Romam, tam longa struxerat aetas, Totque hostes et tot saecula diracrunt; Nunc Romam in Roma querit, reperitque Raphael. Quaerere magni hominis sed reperire Dei est.

<sup>2</sup> Tu quoque dum toto laniatam corpore Romam Componis miro Raphael ingenio, Atque urbis lacerum ferro, igni, annisque cadaver Ad vitam, antiquum jam revocasque decus, Movisti superum invidiam, indignataque mors est, Te dudum extinctis reddere posse animam — Balth. Castil. Carmina p. 150, ed. Romae 1760.

3 Brief bes Lenet. Marcantonio Michiel bei Fiorillo Kleine Schriften artistisch. Inhalts p. 286. Siehe auch Cicognara — Vita e le opere di M. Michiel in Memorie dell' Istit. Veneto IX. 3. 410.

aufgenommen. 1 Wenn die Versuche einer bildlichen Wiedersherstellung Rom's, wie sie seit Pirro Ligorio in der Mitte des XVI. Jahrhunderts dis auf Canina fortgesetzt worden sind, auch nur einen zweifelhaften Wert haben, da wol Rafael selbst daran gescheitert ware, so würde doch ohne seinen Impuls der Stadtplan des Leonardo Buffalini kaum entstanden sein. 2

Während diese antiquarische Wissenschaft sich fortentwickelte, verstummte die Stadtgeschichte. Die städtische Chronik
fand keinen Bearbeiter mehr nach Infessura; denn die bürgerliche Geschichte Rom's war abgeschlossen. Es gibt zwar
in den Bibliotheken der Stadt noch römische Tagebücher aus
dem Ansang des XVI. Jahrhunderts, doch sie sind nur slüchtige Aufzeichnungen. Paris de Grassis setze das officielle
Diarium Burkhard's fort, und diese geistlose Arbeit ist für
die Kenntnis der Regierung Julius' II. sehr wichtig. Nur
bruchstückweise ist sie gedruckt worden. 3 Sein Zeit- und

1 Froben druckte in Basel A. 1556 bes Fabius Calvus Rhavennas Antiquae Urbis Romae cum Regionib. Simulachrum, welches bieser Freund Rasael's Clemens dem VII. gewidmet hatte. Ohne Frage hatte auch Calvus Anteil an dem Plane Rasael's; aber diese Abbildungen in holzbruck, Schemata der Regionen Rom's, sind sehr kindlicher Ratur.

2 Er erschien A. 1551 in 20 Holztafeln. Leiber verschwand bies große Werk, welches ben Plan ber Stadt mit ihren Altertumern in jener Zeit barftellte, in den Unruhen der französischen Revolution. Nur ein unbollftändiges Szemplar besitht die Barberina. Erst A. 1748 folgte ber ausgezeichnete Plan von Nolli.

3 Rur Excerpte von A. 1518 ab gibt G. Hoffmann Nova Scriptor. ac Monumentor. Coll Lips. 1731. T. I. — Paris, Bruber bes Carb. Achilles, ward A. 1513 Bisch. von Pesaro und starb A. 1528. Das Mscr. Chigi ist betitelt Paris de Grassis Ceremoniale tempore Julii P. II.. und enthält 4 vol. Es beginnt mit dem 26. Mai A. 1504. Der 4. Band v. A. 1513 bis 1521 umsaßt die Regier. Leo's X., mit dessen Exequien er schließt.

Amtsgenoffe Blasius Baroni Martinelli von Cesena schrieb gleichfalls ein Diarium, welches die Regierungen der Päpste vom Januar 1518 bis zum Januar 1538 umfaßt, aber sehr dürftig ausgefallen ift. <sup>1</sup>

Die allgemeine Geschichte fand Darfteller in Rom: Sigismondo Conti aus Foligno, Geheimschreiber Julius II., ein Mann boben Anjehns, ber im Februar 1512 ftarb, binterließ eine Geschichte feiner Zeit vom 3ahr 1475 ab. die Manuscript geblieben ift. 2 Auch die allgemeine Geschichte welche ber Cardinal Egibius schrieb, blieb ungedruckt; als ein ungeheuerliches Gemisch von Theologie und Geschichte ist sie auch nicht bes Druckes wert.3 Egibius Canisius war um 1470 in Biterbo geboren, jung Augustiner geworben, unter Alexander VI. nach Rom berufen. Er glänzte sodann als lateinischer Kanzelredner; mit einer vielbemun= derten Rede eröffnete er das Concil am 7 Mai 1512.4 Schon mar er General seines Ordens; im Jahre 1517 wurde er Cardinal, im Jahr 1518 Legat bei Carl von Spanien. Er starb am 21 Nov. 1532 in Rom, wo er in ber Augustinerkirche begraben liegt. Egibius, ein mahrheits=

<sup>4</sup> Blasius wurde am 1. Jan. 1518 Ceremonienmeister an Stelle bes Balbassar von Biterbo. Sein Diarium befindet sich in vielen Bibliotheten Rom's; eine handschrift davon besitzt die Bibl. München nebst den Diarien des Burthard und Paris.

<sup>2</sup> Für Sigismondo Conti malte Rafael bie Madonna, welche ben Zunamen di Foligno trägt.

<sup>3</sup> Historia Viginti Seculorum per totidem Psalmos conscripta. Die historischen Rotizen, welche barin eingestreut sind, reichen bis zu Leo X. Ich benützte bas Mscr. in der Angelica. Es gibt darin freimütige Ansichten über die Päpste der Renaissance, und ein rücksichteloses Berdammungsurteil Alexander's VI.

<sup>4</sup> Oratio prima Synodi Lateranensis habita per Egidium Viterbiensem Augustiniani ord. Generalem, gebr. in Rom A. 1512.

liebender Mann, welcher nie die verberbten Ruftande ber Rirche verkannte, lebte nur für feine vielumfaffenden Stubien. Er war Latinist und Hellenist; er lernte dalbaisch und hebräisch, türkisch, persisch und arabisch. Er erklärte ben Talmub, schrieb über die hebräische Grammatit, verfaßte biblische Textkritiken, Abhandlungen über Plato und Ariftoteles, und theologische Tractate. Diese Ausbreitung des Wiffens binderte ibn ein monumentales Werk ju schaffen. Der Ratalog seiner meift ungebruckten Schriften zeigt eine erstaunlich große literarische Thätigkeit. 1 Glüdlicher mar fein Reitgenoffe Rafael von Bolterra, aus bem gebilbeten Saufe Maffei, ein Sohn Gherardo's, welcher unter Bius II. Professor des Rechts in Rom gewesen war. hier lebte Rafael meist seit 1466 als Secretar mehrer Bapfte.2 Dieser fromme und ernste Mann verfaßte ein für feine Reit mertmurbiges Werk "38 Bucher städtischer Commentare." Er behandelte darin gruppenweise alle Wiffenschaften, und ftellte

1 Man finbet ihn unter bem Artikel seines Namens in ber Bibliotheca Augustiniana bes Joh. Fel. Ossinger, Ingolstabt 1768. Darunter auch 8 Bücher Variar. Epistolar. Sein Buch de moribus Turcarum ging verloren. In seiner Jugend schrieb er ein ital. Gebicht in Stanzen Caccia d'Amore, (gebr. Benedig 1537) welches eine schwülstige Allegorie ist. Er richtete Sonette an Vittoria Colonna. Einige Madrigali von ihm hat abgebruckt Fran. Trucchi, Poesie Italiane inedite, Prato 1847, III. 126 sq. Sein Porträt im Ganzen gibt die Oratio in sunere Aegidii Canisii Card, Viterd. von Laurentius Grana, in den Anecdota Litteraria IV. 310.

2 Rafael Bolaterranus war A. 1451 geb. u. starb 25. Jan. 1522. Sein Bruber war ber gebilbete Mario, Bisch. v. Aquino, und bann von Cavaillon. Rafael übersetzte manches aus bem Griechischen, boch nicht mit Glütc, so die Obhsse in latein. Prosa (Odyssea Homeri per Raph. Volaterranum in Latinum conversa, per Jacob. Mazochium Romae 1510), ben Procop und die Desonomie des Xenophon. Er schrieb auch eine kleine Schrift über die Altertümer Rom's. In seiner letzten Zeit schloß er sich den Augustinern an. Siehe Benedetto Falconcini, Vita di Rassaello Massei detto il Volaterrano, Roma 1722.

so eine Encyklopädie alles Wissenswürdigen zusammen. Dies Werk von erstaunlichem Fleiß widmete er Julius II. 1 Er hat darin die kurzen Lebensbeschreibungen von einigen Bäpssten der Renaissancezeit eingefügt, und alte wie neue Geschichte in alphabetischer Folge berühmter Männer behandelt.

Der lateinische Geschichtschreiber Kom's in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts ist Paul Jovius. Er war in Como am 14. April 1483 geboren, Zögling seines geslehrten Bruders Benedict, Schüler Pomponazzo's, ursprüngslich Arzt. Im Jahr 1516 kam er nach Rom, wohin er die Anfänge seines Geschichtwerks mitbrachte. Er hatte daraus dem Papst einiges vorgelesen, und dieser erklärte daß seit Livius nichts Eleganteres geschrieben sei. Seither blieb Jovius in Rom. Clemens VII. machte ihn im Jahre 1528 zum Bischof von Nocera. Da er die Cardinalswürde nicht erhielt, ging er um 1549 auf seinen Landsitz nach Como. Er starb zu Florenz am 11. Dec. 1552.

Das hauptwerk von Jovius umfaßt die Geschichte ber Bolfer und Staaten von 1494 bis 1547 mit Luden, die

<sup>4</sup> Commentarior. urbanorum 38 libri. Lugduni 1552 fol. Er schrieb bies Werk in ber Stadt Rom, baber sein Titel. Es umfaßt 3 Teile: Geographia; Anthropologia (Geschichte); Philologia (Wissenschaften). Im ersten verbindet er mit der Geographie der Länder einen geschichtl. Abris. Lid. XII. der Anthropologie ist den Päpften gewidmet bis auf Pius III. Leider hat er, der so lange in Rom lebte, die Papstgesch. seiner Zeit nicht ausssührlicher behandelt.

<sup>2</sup> A. 1524 ließ er hier seine Abhandlung de Piscibus Romanis bruden, worin man noch den Ratursorscher erkennt. Jovius war beim Congreß zu Bologna anwesend; er beschrieb dort in einem Brief an einen Freund am 15. Dec. 1515 den Einzug des Königs und sagt darin: limo l'historia. Ne altro penso che finirla e publicarla, el papa ne ha lecto un quinterno, et molto ce ha commendato quantunque immeritamente. Den Brief sand ich bei Marin Sanuto Vol. XXI. sol. 226.

aus bem Verluft einiger ber 45 Bucher bes Gangen ent= standen sind. 1 Um dasselbe reihen sich Biographien berühmter Zeitgenoffen: Alfonso's I., Consalvo's, ber Räpfte Leo X. und Hadrian VI., Bescara's, des Cardinals Rompeo Colonna, Zeitbilder voll von vorzüglicher Beobachtung und reich an Stoff; fodann die Elogia berühmter Manner alterer und neuerer Zeit. Jovius wurde dazu durch Bildniffe veranlaßt, die er im Museum seiner iconen Billa gefanimelt batte. Schon ber Gebanke, folde zu vereinigen, zeigt bie Erweiterung bes Horizonts für den Blid bes Italieners. Obwol die meiften Glogien Stalienern angehören mußten, so hat doch Jovius auch Deutsche, wie Agricola, Reuchlin, Erasmus, Agrippa, Birtheimer, Albert Rrang, und Englanber, Brabanter, Griechen, Frangofen, Spanier barin aufgenommen, und am Schluß feiner Portrats fich an alle bebeutenden Männer Europa's mit ber Bitte gewendet, ibm zu deren Ergänzung behülflich zu sein. 2

Jovius machte Beschreibungen des Sees von Como, Englands, Rußlands, und versaßte Commentare über die Türkei. Er schrieb nur eine Schrift italienisch über die Mottos und Devisen, Spielereien, die damals Mode waren. 3 Italien erhielt in dieser Spoche, wo sein politisches Leben endete, seine großen nationalen Geschichtschreiber. Aber während Macchiavelli, Gucciardini, Barchi, italienisch schrieben, blieb Jovius Latinist. Er wurde deshalb nur von Gelehrten ge-

<sup>1</sup> Die erfte Ausgabe ift bie Florentiner A. 1550.

<sup>2</sup> Pauli Jovii Elogia Virorum literis illustrium, quotquot vel nostra, vel avorum memoria vixere. Basel, sol. 1577. Das Werk ist Ottaviano Farnese gewidmet. Der zweite stärkere Teil enthält die Elogia Viror. bellica virtute illustrium.

<sup>3</sup> Ragionamento sopra i Motti e Disegni d'Arme e d'Amore.

lesen und forderte die Kritik seines Stils beraus. Doch fommt es weniger auf biesen an, als auf den Gehalt seiner Werke. Jovius felbst bekannte, bag er des Borteils megen idreibe, bald mit silberner, bald mit goldener Feder. ift charakterlos, selbst boshaft. Aber Dinge und Bersonen fiebt er mit bem Blid bes erfahrenen Weltmanns, und oft bebandelt er sie mit Freimut. 1 Dagegen besitt er weder den Geift des Staatsmannes, noch des Culturbistorifers. Sein Talent erinnert an Aeneas Splvius. Seine Werke, obne künstlerische Anlage wie obne Tiefe des Gedankens. find mehr oder weniger Darftellungen von Bersonen und Begebenheiten, worin nicht dem inneren Gewebe der Reit nachgespürt, diese aber boch charakteristisch beleuchtet wird. Man fann fie ein romisches Product nennen, da fie wesentlich in Rom entstanden, wo Jovius meift fein Leben zubrachte und die hervorragenden Menschen genau kannte. Schriften, namentlich bie biographischen, haben ben Reis perfönlichen Lebens. Es ist eine Art von geschichtlicher Frescomalerei.

Neben der Cultur des Lateinischen wurden in Rom, obwol mit weniger Erfolg, auch die griechischen Studien fortgesetzt. Sie waren seit Bessarion nicht erloschen, aber sie fanden nicht die Pflege, wie in Florenz und Benedig. Dort hatte sich die Schule Politian's, hier die von Aldus gebildet, und mit diesen beiden Mittelpunkten standen fast alle Hellenisten in Berührung. Zu Benedig war schon um 1497 die erste griechische Grammatik des Urbanus Bales

<sup>1</sup> Ranke hat die Urteile über Paul Jobius auf ihr richtiges Daß gebracht und biefem Autor sein Recht gurudgegeben: Bur Kritik neuerer Geschichtschreiber, Berlin 1824.

rianus gedruckt worden. In Rom hatte um 1507 Cornelius Benignius aus Viterbo eine neue Ausgabe des Ptolemäus besorgt; Julius II. hatte sodann im Jahr 1508 den Hellenisten Scipio Fortiguerra von Pistoja, oder Karteromachus, als Lehrer Galeotto's nach Rom berusen. Ein anderer Schüler Politian's und Günstling jenes Papsts, Guarino von Favera aus der Mark Camerino (Barinus, Phavorinus oder auch Camers genannt) hatte im Jahre 1496 den ersten Thesaurus griechischer Sprache für Aldus zusammengestellt. Er wurde Bischof von Nocera, und diente Leo X. als Custos seiner Privatbibliothek. Ihm widmete er im Jahre 1517 seine lateinische Uebersezung der von Johann Stodäus gesammelten griechischen Apophtegmen; dann versaste er das griechische Wörterbuch, welches um 1523 durch Kalliergus im Druck erschien. Er starb zu Nocera im Jahr 1537.

Kaum war Leo X. Papst geworden, so berief er den berühmten Johann Laskaris nach Rom, einen Mann von erlauchter byzantinischer Familie, der noch bei Bessarion ein Aspl gefunden hatte, dann bei Lorenzo Medici in Gunst geskommen, und von Carl VIII. nach Frankreich geführt worden war, wo Budäus sein Schüler wurde. <sup>2</sup> Jahrelang diente er Ludwig XII. als Gesandter in Benedig. Unter seiner Leitung stiftete nun Leo eine Schule griechischer Literatur, das Gymnasium Caballini montis, im Palast des Cardinals von Sion. Er berief im Jahre 1516 auch des Laskaris Schüler, den Cretenser Marcus Musurus, welcher in Padua

<sup>1</sup> Siehe über ihn ben ausführlichen Artikel bei Apostolo Zeno Giornale de' Letterati XIX. 89 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Börner de doctis hominib. Graecis p. 200, nennt seinen Bater Theoborus, ber nach Benebig ausgewandert gewesen. — Tirab. VII. II. lib. 3. n. 10.

und Benedig mit Ruhm gelehrt, und dem Papst ein Lobgedicht auf Plato am Schlusse der albinischen Ausgabe dieses Autors gewidmet hatte. Zum Lohn erhielt er das Bistum Malvasia, doch starb er schon im Jahre 1517 in Rom. <sup>1</sup> Im quirinalischen Gymnasium fanden auch junge Griechen Aufnahme, die der Papst auf den Rat von Laskaris und Musurus herbeizog. <sup>2</sup> Diese beiden Hellenen waren auch so ausgezeichnete Latinisten, daß sie Erasmus bewunderte. <sup>3</sup> Neben ihnen genoß Basilius Chalkondyles Ruf, der Sohn des berühmten Demetrius.

Leo richtete eine griechische Druckerei ein, woraus in ben Jahren 1517 und 1518 die Scholien zum Homer, zum Sophotles, und die homerischen Quastionen des Porphyrius hervorgingen. Doch hatte schon vorher Chigi in seinem Hause eine griechische Presse aufgestellt, und hier war um 1515

1 Das griechische Poem bei Roscoe II. Anh. 46. Der Dichter erhebt Leo und seinen Hof zu den Sternen, und seiert besonders Laskaris und Bembo. Er sagt mit patriotischem Schwung: Albus wolle nicht Gold zum Lohn, nur die Befreiung Italiens von den Barbaren, und die Griechenlands durch einen Kreuzzug. Am Schluß ruft er Leo aus, die heil. Flamme der platonischen Weisheit und hellen. Cultur in der Wenscheit wieder zu entzünden. Musurus wurde in der S. M. della Pace begraben, wo seine Grabschrift sagte:

Musure, o mansure parum, properata tulisti Praemia; namque cito tradita, rapta cito.

Jovius (Elog. p. 58), welcher behauptet: M. sei aus Unmut gestorben, weil ihn Leo nicht zum Carb. machte. A. 1516 hatte Musurus die Albini'sche Ausgabe des Pausanias besorgt, wo er in der Borrede die Sorge Leo's um die griechischen Studien rühmt.

<sup>2</sup> Schon A. 1513 schrieb beshalb Bembo an Musurus im Austrag bes Papsts: Rom 8. Id. Aug. 1513. Lettere di Bembo, Opp. IV. lib. IV. 8.

3 Er neunt Musurus latinae linguae usque ad miraculum doctus, quod vix ulli Graeco contigit, praeter Theodorum Gazam et Joannem Lascarem, qui adhuc in vivis est. Epistol. 671. p. 788.

bas erste griechische Buch überhaupt in Rom gedruckt worden, die von Cornelius Benignius besorgte Ausgabe Pindar's, welcher ein Jahr später der Theokrit folgte. Der Drucker war Zacharias Kalliergus aus Kreta.

Lastaris verließ Rom im Jahr 1518, um die königliche Bibliothek in Fontainebleau einzurichten. Sodann war er nochmals Gesandter Franz I. in Benedig. Er kam unter Clemens VII., hierauf unter Paul III. wieder nach Rom, und starb hier neunzigjährig im Jahr 1535. Zu S. Ugatha auf dem Quirinal liegt dieser berühmte Mann begraben; rührende Inschriften, die er seinem Weibe Katharina, der Tochter des Rhallus von Sparta, und endlich sich selber setzte, beklagen das Loos des Exils und danken Italien für die Gastfreundschaft, die es den hoffnungslosen Enkeln von Hellas gab:

hier ruht Laskaris, zwar in bes Auslands Erbe ein Fremdling, Gastfreund, aber er nennt nicht sich zu fremde das Land. Wild ja war's ihm gesinnt, nur trauert er, daß den Achäern Rimmer vergönnt ist zu ruhn, frei im heimischen Grab.

Laskaris, größer durch seine persönliche Wirksamkeit, als durch seine wenigen Schriften, beschloß die Reihe jener auszgezeichneten Griechenflüchtlinge, die mit Chrysoloras in Italien erschienen waren. Seine Schüler, Erasmus und Budäus, trugen die griechischen Studien in ihre Heimatländer, wo sie weiter blühten, mährend sie in Italien um die Mitte des XVI. Jahrhunderts abstarben. Das hohe Ansehen der italienischen Humanisten überhaupt verfiel. Schon Gyraldi

1 Λάσχαρις άλλοδαπη γαίη ενικάτθετο, ναίην Οὔτι λίην ζείνην, ω ξένε, μεμφόμενος. Εὕρατο μειλιχίην, άλλ' ὅχθεται, εἶπερ 'Λχαιοις Θὖδ' ἔτι χοῦν χεύει πάτρις ελευθέριον.

konnte es wagen seinem Freund Gianfrancesco Vico eine Satire gegen die Gelehrten zu widmen, worin er ihre Richtigkeit wie ihre Laster geißelte. Diese merkwürdige Invective ift der Ausdruck der bis jum Etel gesteigerten Uebersättigung burch die humanistische Cultur, welcher ber feste Grund bes freien Nationallebens in Italien fehlte. 1 Paul Jovius richtete am Schluß feiner Glogia diefe melancholischen Abschiedsworte an das Gelehrtentum feiner Nation, welches auch den Primat in Europa verlor. "Es scheint durch den Bechsel der Geftirne geschehen ju fein, daß jener eistalte Nordhimmel Deutschlands die einst bort roben und trägen Geister gemildert und erregt bat. Sie begnügen sich nicht mehr mit dem alten Kriegerubm, der festen Disciplin und tropigen Kraft. burch welche fie die Ehren bes Mars ben Römern entriffen haben, sondern auch die Zierden bes Friedens, die Wiffenschaften und die Blüte ber Runft haben fie dem ausgebrannten Griechenland und bem entschlafenen Stalien geraubt. Denn noch in unserer Bater Reiten murben zuerst Baumeister, bann Maler, Bildhauer, Mathematiker, geschidte Bandwerker, Brunnenmeister und Feldmeffer aus Deutschland geholt. Rein Wunder, da sie uns die munderbare Erfindung des Buchbrude und bie schredlichen Geschütze von Erz gebracht haben. Doch ift wol dies feindliche Jahrhundert ihnen nicht so ganz eine segensreiche Mutter, uns nicht so ganz eine unmilbe Stiefmutter, daß uns nichts von dem alten Erbe übrig bliebe. Wenn wir uns nach bem fast ganglichen Berlust der Freiheit noch ein wenig rühmen durfen, so halten

<sup>1</sup> Progymnasma adv. literas et literatos, in Opp. II. 431. Er entschuldigt sich zwar bamit, daß dies nur ein sophistisches Kunststuck sei, es ist aber bitterer Ernst darin. Noch zur Zeit des Balla hätte man ihn als literarischen Tempelschänder dasur gesteinigt.

wir ja noch das Capitol unvergänglicher Berebsamkeit, in welchem wir, wenn es den Musen gefällt, den reinen echt römischen Geistesadel gegen die Fremden verteidigen. Auf diesem Posten muß jeder Bürger sorgsam wachen, damit wir unter der Fahne von Bembo und Sadoleto den Rest der großen hinterlassenschaft unserer Bäter heldenhaft behaupten. Aber ach! dieser Trost unseres Elends ist fast nichtig; denn nicht ohne unser Verschulden ging die bei uns zerstörte Freiheit unter, und nur sie ist die Ernährerin der Studien, welche alles Sole und Schöne erwecken und verbreiten kann."

3. Neulateinische Poesie. Leo und die Poeten. Die römischen Stadtpoeten des Arsilli. Die Elogia des Jovius. Ghraldi's Literargeschichte. Balerianus "vom Unglück der Schriftsteller". Die Corpciana. Passquille. Evangelista Maddaleni. Cannillo Porzio. Die Mellini. Der Proces wider Longolius. Blosio Palladio. Casanova. Hadrian von Corneto. Marcantonius Flaminius. Guido Posthumus Sylvester. Sannazar. Biba. Fracastoro. Navagero.

Seit dem XV. Jahrhundert entstand die üppigste Nachblüte der lateinischen Poesie. Sie ruhte bei den Italienern auf dem Boden ihres antiken Landes, konnte aber doch als gelehrtes Product nur in den höheren Kreisen fortleben, und nie war die Grenzlinie der Vildung schärfer gezogen, als im Zeitalter der classischen Studien, wo man nichts von Bolksschulen wußte.

Die neulateinische Dichtung hat in unserer Cultur die Bedeutung eines Stadium der Läuterung und des Durchsgangs durch das Classische. Als poetisches Product erregt sie das Gefühl von etwas Abgestorbenem oder Ueberstüssigem. Die formale Verkünstelung des Stils, schon ein Grundzug der altlateinischen Literatur, ist in der Nachahmung noch widerwärtiger, und die wiederholte olympische Maschinerie

bes Beidentums tann nur die Wirkung von Larven hervor-Wenn man diese Eklogen, Oben, Elegien und Spen bes XVI. Sahrhunderts überfieht, möchte man ihre Boeten als Wiederfäuer eines leblosen Culturftoffs beklagen. Aber diese Reulateiner fanden ihren Lohn in ihrer Zeit, wo sie das Recht des Daseins hatten. Ohne die Reprobuction bes claffischen Altertums in ber Renaiffance mare ber Geift ber Griechen und Römer heute für uns nur eine todte unverstandene Formel: erft sie erzeugte ibn lebendig wieder, indem sie ibn neben der Kritik bes Philologen durch die Bhantafie bes Dichters geben ließ; denn diefe mar das Lebensblut, von welchem die classischen Schatten tranken, um wieder für die Rachwelt leibhaft ju werden. Diese heute fast vergessenen Renaissance-Boeten waren es wesentlich, die jene aus dem Ortus für uns heraufgeholt haben. ibre Verdienste um die Belebung ber Antike, um die Durcharbeitung der alten Sprache überhaupt groß waren, fo förderten fie im Besondern den Geschmack an der ebeln und iconen Korm. Die gebildete Gesellschaft, welche sie mit einem afthetischen Lurus gierten, konnte ihrer so wenig ent: bebren, als der Künstler. Sie galten für den legitimen Dichteradel der Beit; sie spiegelten ihrem Geschlecht vor, daß es wieder so vornehm geworden, als das antike, und in den vollen Besitz der classischen Civilisation gekommen sei. Wahrheit erschien tein Triumf größer als dieser Besit, wovon die Production einer zweiten lateinischen Literatur eben ber Beweis sein sollte. Diese zweite Literatur im Zeitalter des Buchdrucks ift wunderbarer Beife fo massenhaft, daß bie gesammten alten Autoren, bie sich als Monumente ber großen Römerwelt noch erhalten haben, im Bergleich gur

Renaissance Literatur nur eine sehr kleine Zahl ausmachen. Die Grenze zwischen Production und Reproduction ward nicht gezogen, die Grenze der Zeiten kaum erkannt. Am Anfange des XVI. Jahrhunderts betrachteten sich die gebildeten Italiener wesentlich als Lateiner, die Römer als echte Römer, und in Wahrheit standen sie jetzt den Alten durch einen geistigen Umwandlungsproces näher, als ihre Borsahren im VIII. oder X. Jahrhundert.

Bur Zeit Leo's fonnte ein Dichter, welcher eine Beerschau über die lebenden Boeten Rom's hielt, gang naiv fagen daß er lange gezweifelt habe, welches Zeitalter des Lorbeers murdiger fei, jenes bes Auguftus oder fein eigenes. Wenn er die Alten glücklicher preist, so geschieht es nur, weil sie größere Macene batten; im gleichen Gludsfall murben bie Klänge der modernen Lyra selbst den Neid jener erregen muffen. 1 Die banale Anklage Arfilli's mar ungerecht, benn felten murden Dichtertalente von einer "Sonne", so goldhell beschienen, als von der römischen jur Zeit Leo's X. Rafael nahm die Boeten und Musiker in ben vaticanischen Parnag auf, und ihn machte der liberale Papst für sie auch zum Barten der Besperiden. Ein nur lesbares Gedicht mar ein Friebrief seiner Gunft. Undrea Marone, ber feine Berfe mit ber Beige begleitete, erhielt für eine einzige Improvisation einen Canonicat. Dem Lautenschläger Giammaria, einem Juden, verlieh Leo den Grafentitel und ein Castell.2 Dem

1 Tempora Apollineae praesentia frondis honorem,
Illius an laudem saecula prisca ferant,
Paule, diu mecum demorsis unguibus aequa
Sub trutina examen, judiciumque traho —
Anjang von Francesco's Arfilli: De Poetis Urbanis, abgebruckt am
Schluß ber Corpciana unb bei Tirab. T. VII. p. III. am Ende.

2 Johem Marium quendam Hebraeum, tangendis fidibus clarum,

glänzenden Accolti schenkte er ein Herzogtum. Täglich stand der Batican den Poeten offen, welche dort um die Mittagsstunde eintraten, wenn die Citharöden ihn verlassen hatten. Täglich saßen an des Papsts Tasel Dichter, neben Impropisatoren wie Marone, Brandolini und Querno. Dieser "unverschämte Poeten-Schwarm" verfolgte ihn, wie ernsthafte Monner klagten, überall wo er ging und stand, im Palast, in den Logen, im Citronengarten, im Schlasgemach, und hinderte ihn an seiner Pslicht. Man verglich sie spottend mit Affen, und dies gab Valerianus zu einem Gedicht "der Affe" Gelegenheit, worin er mit geistreicher Laune die Verzbienste bieser erheiternden Kerkolypen nachwies, und um die Fortdauer der Protection des "Sonnen-Löwen" bat. 2

Durch seine Neigungen lockte Leo X. Poeten schwarms weis aus dem Boden hervor. Ihre Zahl war Legion, weil ihre Kunst in Masse dilettantisch war. Der Ueberschuß der classischen Sprachbildung wurde zur Poesie. Es war die Jugendzeit der Philologie, wo die Grammatiker mit den Musen des Olymp schwärmten, ehe sie zu Pedanten einstrockneten. Es gab keinen gelehrten Latinisten, der nicht auch Gedichte geschrieben hätte. Namentlich verführte die leicht zu behandelnde Form des Spigramms zu einer massenshaften Gelegenheitsproduction. Wer nur immer Spigramme

Verrutio oppido condonatum, comitatus dignitate exornavit: Leonis X. Vita anonyma, p. 591.

1 Jovius Elogia, zu Guido Posthumus p. 131.

2 Ecce ajunt, vere nunc Simia vana Leonem Exagitat, viden' ut turba importuna poetae! Quamprimum nostro illuxit Leo Maximus orbi,

Hunc misere assigunt quocumque in limine — — Sermo, cui titulus est Simia, ad Leon. X.: in der Ausgabe der Gebichte des Baserianus, Ferrara 1550, p. 26.

<sup>.</sup> Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

auf Statuen, Götter, Beroen und Philosophen, auf Manner und Frauen alter wie neuer Zeit verfaßte, wollte als Poet angesehen sein. Um 1520 tonnte man in Rom mehr bewunderte Boeten finden, als jur Zeit des Birgil, und alle biefe Professoren, Advocaten und Monfignoren waren Tibulle, Horaze und Marone. Ihre Verse sind in Masse gludlich untergegangen, aber auch in Maffe erhalten. Die Ramen vieler kennen wir aus Literargeschichten ber Beit, benn folde beschäftigten sich bereits mit ben Boeten ber Gegen: wart als einer Macht. Schon seit Betrarca und Kilippo Villani waren die Anfänge von Lebensaeschichten der Belehrten entstanden, worunter man auch Dichter begriff; noch por bem Ende bes XV. Jahrhunderts ichrieb Baolo Cortese seine Abhandlung de hominibus doctis. 1 Aber zur Zeit Leo's widmete man den Dichtern bereits felbständige Bearbeitungen. So fcrieb ein in Rom lebender Arat, Francesco Arfilli von Sinigaglia, ein Literaturgebicht "Bon ben Stadtpoeten."2 Es enthält eine epigrammatische Reihe von

<sup>1</sup> Zuerst gebr. in Flor. 1734. Baul Cortese, nach Tirab. VI. I. ib. II. 25 aus Modena, war 1465 in Rom geb., wo sein Bater Antonio, Bersasser eines Antivalla, papstl. Secretär war. Die ganze Familie zeichnete Bilbung aus. Baul's Brüber, Alessandro und Lattanzio waren namhaste Latinisten. Gregorio Cortese aus Modena, Günstling Leo's X., unter Paul III. Carb. († 1548), war einer ber ersten Theologen seiner Zeit. Baolo schrieb auch 10 Bücher in Sententias, ein theologisches Compendium, und das Julius dem II. gewidmete Buch De Cardinalatu. Seine Billa in Toscana, Castello Cortesiano genannt, war in seinen letten Jahren eine Gelehrtenakademie. Er starb A. 1510.

<sup>2</sup> De poetis Urbanis. Arfilli lebte bis 1527 in Rom, worauf er nach Sinigaglia gurudkehrte. Er + um 1540. Tirab. VII. III 198. In seinem Elogium rühmt ihn Jovius als Berächter ber vaticanischen Gunst. Natura enim frugi, et aureae libertatis custos, Vaticanam aulam, et Potentium limina, contumaci quadam superbia devitabat — ein berrliches Lob.

über 100 Bortrats von Zeitgenoffen, die den Barnaf Leo's Arfilli flocht seine Distiden zu einem großen Chrenkrang gufammen, und wewn fein urbanes Lob auch manden Aweifel erregt, so erkennt man boch, wie groß damals der Trieb der Broduction und die Menge geistreicher Talente in Rom war. 1 Er widmete bas bankbarfte aller Boente Baul Jovius, und diefer verfaste viel frater die Elogia, in welcher er von vielen bort genannten Dichtern geredet bat. Gleichzeitig mit Arfilli forieb Gpralbi in Rom einen Dialog "Bon den Dichtern feiner Beiten." Diefem fügte er im Jahr 1548 ju Ferrara einen zweiten bingu, so daß wir in feiner Arbeit die erfte allgemeine Geschichte . ber poetischen Literatur besitzen. 2 Als literargeschichtliche Schrift tann man auch die Abhandlung von Balerianus "Bom Unglud ber Schriftfteller" betrachten, worin dies melancholische Thema burch Thatsachen ber Zeit bewiesen wird.3

- † Gorit, welchem ber Poet Silvanus das Gedicht Arfilli's zus schickte, sagt davon: Arsillo vero etiam atque etiam debeo, qui tantos illos viros, quorum opera pene spiro et vigeo, quorum ope nomen obtineo, atque umbris subtrahor, uno libello nobili complexus est, verissimas uniuscujusque laudes attingens, et quodammodo collocatos in musarum concilio, posteritati plane intuendos exhibet.
- 2 De Poetis nostror. temporum Dialogi duo Opp. II. 377—422. Die Interlocutoren sind Aless. Rangone, Julius Sadoletus, Bruber bes Carbinals, und Spralbi. Diesem Wert geht vorauf besselben Historia Poetarum tam Gruecorum quam Latinorum Dialogi decem. Die bewundernswürdige Aussassigung der Individualität auf jedem Gebiet ber viri illustres bei den Italienern hängt mit ihrem plastischen Bermögen zusammen. Rur in einer Nation, die so viel Künstlercharaktere besah, konnte zur Zeit Gyraldi's Basari die erstaunlich frühe Idee seiner Künstlerbiographie fassen.
- 3 Balerianus aus Belluno, unter Jul. II. nach Rom gefommen, wurde Gunftling Medici's, bann, als diefer Bapft ward, Erzieher von

Arfilli, Jovius, Gpraldi, Balerianus find demnach die Quellen über die Dichter ber erften Balfte bes XVI. Sahr= bunderts. Es gibt aber auch einen ersten römischen Musenalmanach, die "Corpciana", das liebenswürdigste literarische Monument der Zeit Leo's X. Es find dies Gedichte, welche bie Boeten Rom's ju Ehren von Gorit verfaßten und am S. Annentage in ber Capelle nieberlegten, wo die Gruppe Sanfovino's ftand. Da fie ftets benfelben Gegenftand feierten, bas Lob bes Gastfreundes, des Künstlers und der Heiligen, fo verdiente ihre unermudliche Birtuofitat Anerkennung genug. Der Flut ihrer Verse mußte Gorit zulett die Capelle verschließen. Sie brachten ibre Spenden auch in seinem Garten am Trajansforum dar, und bort hefteten sie ihre Berse an die Bäume, die Brunnen, die Altertumer. Ihr Corpcius Sener legte diese Opfer in einem sauberen Banbe nieber, ben er in seinem Cabinet verschloß. Blofius entwendete bas Manuscript, und so mard es gedruckt. 1 Unter ben corpcischen Boeten finden fich die berühmteften Literaten Staliens, Bembo, Caftiglione, Bida, Gyraldi, Jovius, Flaminius; felbst hutten erscheint dort als Gaft, mabrend ein anderer Deutscher,

Hippolyt und Alexander. Er war Protonotar Clemens VII., ging A. 1527 nach Piacenza, ftarb 1558 in Padua. Seine Schrift de Literator. insel., A. 1620 in Benedig edirt, steht auch in Vol. III. des Giornale de' Letterati, Vened. 1710, nebst ähnlichen, wie des Benetianers Alchornius († 1528 in Rom) Medices Legatus, sive de Exilio Dialogus, und des Cornesius Tollius De inselicitate Literator. Appendix; ferner in der gleichartigen Sammsung Analecta de calamitate litterator. ed. Menken Leipz. 1707.

<sup>1</sup> Siehe ben liebenswürbigen Brief beffelben zu ber Corpciana. Coryciana, Impress. Romae ap. Lud. Vicentium et Lautitium Perusinum, Mense Julio 1524.

Silvanus, das Annafest lebhaft besungen hat. Wiele deutsche Humanisten waren Mitglieder der römischen Akademie; manche feierlich mit dem römischen Bürgerrecht beschenkt. Ihr Mäcen war Gorit, ihr Gönner auch Hieronhmus Aleander, ehe ihn die Reformation zum verhaßten Feinde Deutschlands machte.

Man darf dieser Sammlung auch die Pasquille anreihen. Dieselben Dichter, welche ihre poetischen Opfer der Statue der S. Anna darbrachten, hefteten ihre Satiren am Fest S. Marco an den Torso des Pasquino, und schon unter Julius II., im glücklichen Zeitalter völliger Druckfreiheit, erschienen in Rom die ersten Sammlungen dieser Art: der satirische Almanach jener Zeit, ein lehrreicher Beitrag zur Geschichte ihrer öffentlichen Meinung wie ihrer zuchtlosen Frivolität. 3

1 Der ungludliche hutten suchte noch bei ber heiligen heilung für fein schreckliches Uebel:

Orbe pererrato terra omnia passus, et undis
Nunc etiam raptum peste agitante pedem
Corycii pietate nova devolvar ad aram,
Hac avia, hac mater, hac tibi nate prece
Da morbum cessare pedis, da robur ademptum,
Sic nunquam his desint caeraque tusque focis.

2 Als beutsche Poeten figuriren noch in der Corpciana Suchthenius, Petrus Aperbachius, Cajus Silvanus, Janus Habelius Sazo. Michael Humelberg, der 1515 und 1516 in Rom lebte, schreibt am 4. März 1518 an Ernst Heß: vellem scripsisses ad me de Sodalitate nra. literaria quae Romae est, et cum primis de Remo, Groningo, Rosino, Gereandro, Apocello, Hieronymo (wol Aleander, der als Deutscher angesehn wurde), et ceteris nris. quiduscum samiliariter degimus. Cod. lat. 4007 der Bibl. München, sol. 936 (dessen Kenntniß ich Herrn Pros. Joh. Friedrich verdanke). Doch ist dabei nicht an einen deutschen Literaturverein im Rom zu denken.

3 Carmina quae ad pasquillum fuerunt posita in A. MCCCCCIX.

— Carmina ad Pasquillum Herculem A. 1510. — In die bekannte Sammlung Pasquillorum Tomi Eleutheropoli A. 1544 find viele dieser römischen Satiren ausgenommen; sie ist die Riederlage des Witzes und Spottes der Lateiner wie Deutschen der Renaissance: und Reformations.

Einer der begabtesten Poeten war Evangelista Fausto Maddaleni vom Geschlecht der Capo di Ferro, Sadoleto's innigster Freund, ein classisch gebildeter Latinist. Leo gab ihm einen Lehrstul auf dem Capitol, wo er über römische Geschichte Borträge halten sollte. Gyraldi sand ihn dichterischer als seinen Landsmann Camillo Porcari, welcher auch Günstling Leo's und Prosessor der Eloquenz war. Die Porcari suhren sort den Musen zu dienen. Als Bembo nach Rom kam, rühmte er sich der Freundschaft der drei hochgebildeten Brüder Camillo, Balerio und Antonio. Arsilli nennt Camillo den glücklichsten Nachahmer Tibull's, aber Gyraldi sand seine Prosa besser als seine Verse. Er starb im Jahr 1517 als erwählter Bischof von Teramo.

Auch die Mellini zeichneten sich durch Bildung aus. Ihre Familie hatte unter Sixtus IV. in Giambattista einen berühmten Cardinal aufgestellt. Sie bewohnten ihren Palast an der Navona und besaßen seit der Mitte des XV. Jahrshunderts ihre schöne Villa auf dem Monte Mario, wo Pietro Mellini um 1470 die Capelle Santa Croce gebaut hatte.

epoche über Papsttum, Curie und Priestertum. Hutten hat darin die Palme davongetragen. Die Massenhaftigkeit solcher Production, zumal in Deutschland, ist erstaunlich. Der Leser wird sich darüber belehren in "Satiren und Pasquille aus der Resormationszeit" herausgegeb. von Oslar Schabe, Hannover 1856, 3 Bbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renazzi II. 14.

<sup>2</sup> Camillo e Valerio ed Antonio Porcari fratelli gentili uomini Romani e dotti e virtuosi e cortesi: Lettere Opp. Ill. 97, Rom 18. April 1510. Camillo war innig mit Inghicami befreundet; neben biefem nennt ihn Saboleto alterum lumen urbanae facundiae: de laudib. phil. lib. I. 32. Antonio und Ralerio waren Zwillinge si consimili che ognhora da tutta Roma è preso l'un per l'altro sagt Bibiena im Argument su seiner Calandra (Benet. Ausgade von 1534).

<sup>3</sup> Renazzi II. 68. Gyralbi Op. II. 395.

Pietro war der Bruder des Cardinals und Sohn von Sabba Mellini, ein gelehrter Mann, lateranischer Pfalzgraf und Kanzler der Stadt Rom. Seine Söhne Mario, Girolamo und Celso machten sich nicht minder durch wissenschaftliche Bildung nambaft. 1

Celso wurde im Rabre 1519 durch einen Broces berühmt. Es lebte bamals der junge Gelehrte Chriftoph Lonqueil von Mecheln in Rom, wo er in den Bibliotheten studirte und durch sein Wissen hobes Anseben genok. Seine Freunde erwirkten ibm, jum Lohn mehrer Lobreden auf Italien und Rom, bas romische Bürgerrecht. Seine Feinde aber wiesen ibm frühere Lobreden auf Frankreich nach, morin er Rom herabgesett hatte. So boch mar das Gelbstbewußtsein der Römer geftiegen, daß Celso Mellini jenen humanisten formlich der Majestätsbeleidigung anklagte. 2 Dies war nicht bloge Gitelfeit, sondern auch patriotische Bietät; benn in ber Renaissance erwachte auch die antike Tugend der Baterlandsliebe wieder, welche die kosmovolitis ichen Grundsätze ber Christentums abgeschwächt hatten. fühlte sich ein lebendes Bolk so eins mit seinen Borfahren als bamals die gebildeten Staliener. Man verfette fich alfo

<sup>1</sup> Ueber die Mellini, Alveri Roma in ogni stato II. 48. Mario vermälte sich mit Ginepra einer Tochter des Domenico Cybò. An den Palast der Familie, welchen Innocenz X. wegen des Baus von S. Agnese einreißen ließ, und wo ehemals die Gesandten Spaniens wohnten, erinnert nur noch der Turm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Infremuit Populus Roman. ea contumelia perturbatus, sagt Jovius im Eloq. Longolii. Siehe auch Ghraldi De Poetis nostror. temp. p. 396, und den Brief Sadoleto's an Longolius, Ep. Vol. I. 41. Ex Urbe VI. Id. Sept. — Sodann die Vita Christophori Longolii von Giov. della Casa, in Vita Selector. aliquot viror. London 1681. p. 245. Longolius hatte 5 orationes de laudidus urdis Romae versast.

in die Beit bes Cicero jurud, und ergriff mit Begier bie Gelegenheit dem antiken Redner nachzuahmen. räuschvollem Erufte murbe auf bem Capitol eine Scene veranftaltet: vor bem Bapft Leo, ben Carbinalen und allen bedeutenden Quiriten Rom's hielt ber Bürger Mellini eine bonnernde Majestätsrebe wieder den armen Lonqueil. 1 Dieser hatte turz vorber die Stadt verlaffen, aber seinen Kreunden zwei Berteidigungsreden übergeben, welche toftbare Beitrage jur Geschichte ber Beit finb.2 Er nahm barin gang die Figur eines vor Senat und Bolf Angeklagten an, zeigte daß er nach keinem römischen Gesetze schuldig, und wies nach was ber mabre Rern ber Sache fei: ber romische Neib nämlich gegen bie wiffenschaftliche Bilbung bes Auslandes. Im Ernfte behaupteten feine Feinde, daß die ultramontanen Bölker fich verschworen batten, ben Römern und Stalienern ben Principat in ben Wiffenschaften zu rauben, und bag Longueil von Erasmus und Budaus beimlich nach Rom geschickt fei, um aus ben Bibliotheken bie Schape bes Wiffens auszuziehen und mit sich über bie Alpen zu nehmen.3 In diefen Proceg murbe bie gange Gelehrtenwelt gezogen. Bembo und Saboleto nahmen sich des Angeklagten an, und

<sup>1</sup> Sie ift nicht erhalten worben.

<sup>2</sup> Christophori Longolii Orationes duae pro desensione sua in crimen laesae majestatis, Florenz. Junta 1524. Die zweite Rebe ist bie beste, sehr virtuos und sehr charakteristisch.

<sup>3</sup> Conspirasse transalpinas gentes, ut non Romanos modo, sed caeteros etiam Italos de literarum principatu disturbarent, quo me quoque nomine, huc esse missum ab Erasmo Rhoterdamo et Gulielmo Budaco asseverarent, quos hujus conjurationis authores ducesque videri vellent, nimirum ut excussis bibliothecis vestris omnib. quicquid hic literarum esset reliquum, id ego omne mecum trans alpes auferrem. Oratio II., p. 33.

Leo X. gab ihm eine glänzende Genugthuung: er bestätigte ihm das Bürgerrecht, ernannte ihn zum lateranischen Pfalzgrasen und zum apostolischen Secretär. Longueil aber kam nicht mehr nach Rom. Er ging nach Padua, wo er sich innig mit Bembo befreundete und der Gefährte des jungen Reginald Poole wurde, welcher damals dort studirte. Hier trat er auch gegen Luther auf, und starb erst 33 Jahre alt im Jahre 1522, von Erasmus und allen Gelehrten der Zeit beweint. Sein Gegner Celso ertrank in einem Fluß, und ganz Rom beklagte seinen Tod. 1

Unter den geseierten Stadtpoeten gab es viele andere Römer, doch sie sind für uns nur Namen. 2 Großes Anssehen genoß der Sabiner Blosio Palladio, welcher im Jahr 1516 das römische Bürgerrecht erhielt, unter Clemens VII. apostolischer Secretär, dann Bischof von Foligno wurde, und im Jahre 1550 starb. Er war ein Mann von classischer Bildung, eine Zeit lang das Haupt der Akademie. Sein Freund Marcantonio Casanova aus Como, doch in Rom geboren, glänzte als Nachahmer des Martial. Er war Familiar der Colonna, und auch diese Kömer schmückten sich mit dem Lorbeer. Der große Kriegsmann Marcantonio

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Balerianus de Liter. Inf. p. 60. Einer ber Rebner bieses Dialogs ist Petrus Mellini. Lacrime in Celsi Mellini funere, ein langes mit Liebe geschriebenes Gebicht besselben Balerianus, Hexametri etc. Ferrara 1550, p. 29, und eine lange Elegie auf ihn von Guido Posthumus, Elegiar. libri duo, Bol. 1524, p. 39.

<sup>2</sup> Ich nenne ste aus Pflicht bes Geschichtschreibers ber Stabt: Egibius Gallus, Schauspieler und Dichter; Battista Casali; Marcello Balonio, besang die Schlacht von Ravenna; Lorenzo Ballati; Scipio Lancelotti, Arzt; Antonio Lelli; Bernardino Capella; Lorenzo Grana, nachmals Bischof von Segni, † 1539; Giambattista Sanga, später viel in Staatsgeschäften als Secretär Giberti's und Clemens VII. gebraucht.

machte Verse; Pompeo versaßte eine Lobschrift auf die Frauen, und widmete sie der geseierten Vittoria Colonna. <sup>1</sup> Die Musen hatten jest Rom entwassnet. Statt ihre Paläste mit Wursgeschoßen zu füllen, sammelten die römischen Geschlechter darin Ansiken und Inschriften; statt auf catilinarische Verschwörungen zu sinnen, sann die römische Jugend auf catulzlische Verse, und die Nachahmung des Cassius und Brutus verwandelte sich in die unschuldige des Martial und Horaz. Der Titel eines Dichters war noch nirgend mit der Mißzachtung verbunden, die ihm später durch die akademischen Reimereien angeheftet wurde; dies beweist selbst der Spott, welchen Leo X. an schlechten Poeten, wie dem Trunkenbold Querno, dem Busso Gazzoldo, und Baraballo auszulassen erlaubte. Wissenschaft und Poesse waren noch ungetrennt.

Aus dem Dichterschwarm jener Zeit ragten einige so boch hervor, daß sie noch sichtbar sind, während andere ihren Nachruhm nur ihrer Stellung verdankten. Die Poesien von Bembo, Sadoleto und Castiglione überlebten nur deshalb die von Maddaleni und Porzio, und von denen Hadrian's von Corneto würde man kaum noch wissen, wenn er nicht ein berühmter Cardinal gewesen wäre. <sup>2</sup> Die größten das maligen Dichter kamen übrigens nur in zeitweise Berührung mit Rom, wie Marcantonius Flaminius, Sannazar und Bida. Flaminius, zu Seravalle im Jahr 1498 gehoren,

<sup>1</sup> Die Schrift Bompeo's de laudibus mulierum priscae virtutis ift Mfcr. geblieben.

<sup>3</sup> Gyralbi (p. 533) rühmt das Gedicht dieses Cardinals De venatione ad Ascanium Ssorzam, und sein Iter Julii II. cum Bononiam contendit. Aber dies ist versissicite Prosa, und nichts mehr. Man sindet diese Kleinigkeiten in Richard Ketelii De Elegantiori latinitate Comparanda Scriptores Selecti, Amsterdam 1713.

Sobn bes Latinisten Gianantonio, welcher lange in 3mola Professor war, fam als Jüngling nach Rom mit Versen, die ibn dem Bapft Leo empfahlen. Er lud ihn jum Bleiben ein, und der junge Boet genoß den Unterricht des berühmten Rhetors Rafael Brandolini. 1 Er glanzte burch Bilbung und Talent, lebte im Sause Alexanders Farnese, manderte aber bald in Italien umber. Caftiglione, Bembo, Giberti, Fracastoro und Navagero waren seine Freunde. Nie sab man einen bescheidneren Mann. Später lernte er ben Reformer Balbes tennen, und begleitete auch Reginald Boole nach Trient. Die reformatorische Richtung fand ein Echo in seinem von philosophischen Studien gebildeten Geift. Er starb im Rabre 1550 in Rom. Seine Boesien zeichnen fich durch Anmut der Form, Adel der Empfindung und fittliche Reinheit aus. Auf den Wunsch von Reginald Poole machte er ben ersten Bersuch die Pfalmen in lateinische Berse zu übertragen.2

In Rom begegnete Flaminius einem Dichter, der schon unter den Borgia namhaft war, dem Guido Posthumus Splvester aus Pesaro. Das ruhelose Leben dieses Mannes ist ein Spiegelbild seiner Zeit. Er war um 1479 geboren, lebte als Jüngling am Hof Johann's Sforza, des Gemals der Lucrezia Borgia, und bekämpste hier Casar mit Satiren.

<sup>4</sup> Rafael Brandolini war blind wie sein Bruder Aurelius, ber A. 1497 starb; baber sein Beiname Lippus. Es gibt von seinen Schriften nur einen "Leo" betitelten Dialog. Tirab. VI. 1J. 270.

<sup>2</sup> Scheelhorn Amoenit. Hist. Eccl. et Litter. (Frift. 1783) II. 38, de religione M. Ant. Flaminii, sagt, baß Paul IV. die Psalmorum Davidis Explanatio jum Feuer verurteilte. Die Ausgabe M. Antonii Flaminii Carminum libri VIII. Patavii 1727, enthält auch seine vita.

<sup>3</sup> Joh. Sforza + am 27. Juli 1510 zu Befaro. Seinen Tod

Er floh nach Modena zu den Rangoni; er lehrte Medicin in Ferrara; den Bentivogli diente er mit den Wassen in der Hand wider Julius II. Zweimal saß er im Kerker. Endlich sand er Ruhe bei Leo X., welchem er seine Talente als Hospoet widmete. In elegischen Versen beschrieb er eine der Jagden des Papsis. Eeinen ehemaligen Freunden, den Bentivogli, blieb er stets getreu. Er starb im Jahr 1521 zu Capranica, wo sein Zögling Herkules Rangone eine Villa besaß. Seine im Jahr 1524 zu Bologna gedruckten Gedichte, unter denen die Epigramme gegen die Borgia das meiste Aussehen machten, zeigen ein mittelmäßiges Talent von guter classischer Belesenheit, aber schwerfällig im Ausedruck.

Mit Leo X. war auch Sannazar in Berbindung, benn ihm wollte er sein Epos de partu virginis widmen. Der Bapst starb darüber und die Widmung erhielt Clemens VII. Dies einst geseierte Gedicht begann die Reihe der hristlichen Epen, die mit Klopstock's Messiade schloß. Daß im Berfall der christlichen Religion solche Stoffe von den talentvollsten Dichtern behandelt wurden, erklärt sich bei den Lateinern kaum aus dem Bedürsniß der Rücksehr zum evangelischen

zeigte an dies. Tage bem Dogen von Benedig an sein Bruder Galeazius Sforza de Aragonia comes Cotignole (M. Sanuto vol. XI. fol. 7).

<sup>1</sup> Guid. Postumi Silvestri Eleg. lib. II. 91. ad Petrum Pactium.
2 Guidi Posthumi Silvestris Pisauriensis Elegiorum libri duo,
Bologna 1524. Das erste Buch ist Leo X. gewidmet. Ueber seine
Schickale siehe Memorie storiche di Guido Postumo Silvestri Pesarese,
raccolte da Dom. Bonamini (1768), in Nova Roccolta d'opuscoli
Scient. T. XX. 265 (A. 1770). Gyraldi (De Poetis nostror. temp.
Op. II. 391) sagt von ihm secutus convivia et regum convictus,
unde instrmam — valetudinem contraxit. Rur seine Elegien seine
wertvoll.

Ideal. 1 Bielmehr mar es ein kunftlerischer Trieb, den Gehalt bes Christentums in den reinen und schönen Formen bes Beibentums zur Darftellung zu bringen. Wie man jett ben Rirchen antite Mage und Stilformen nach ben Regeln des Vitruv gab, so wollte man auch die driftliche Lehre und Legende in classischer Runftgeftalt behandelt febn. brudlich verlangte Leo X. von Liba ein driftliches Epos in maronischer Formvollendung. So wollte er das Christliche genießen. 2 Sannagar behandelte seinen Gegenstand nur aus bem Gefichtspunkt classischer Birtuosität. Auch die Christiade Bida's ift nur ein Product der Gelehrsamkeit, sklavisch in bas Modell Virgil's eingezwängt, aber es balt bas driftliche Wesen von der beibnischen Mythologie rein. Marcus hieronymus Biba, in Cremona um 1490 geboren, einer ber gelehrteften Latinisten und ber beste driftliche Dichter jener Beit, ein ernfter und edler Mann, verlebte viele Jugendjabre in Rom unter Rulius und Leo. Seine erften Bebichte, de arte poeiica, ber Bombpr ober Seibenwurm, bas Shachspiel, welches Leo überaus bewunderte, zeigten ein bibactisches Talent und einen geschickten Nachahmer ber Alten. Leo schenkte ibm einen Priorat in Frascati, wo er in der Ginsamkeit reizender Ratur fein großes driftliches Epos ausführen sollte. Diese Christiade murde erft unter

<sup>2</sup> Siehe die Bemerkung im Leben Bida's, welches der Paduaner Ausgabe von deffen Poemata omnia (A. 1731) im Vol. II. beis gefügt ist.



<sup>4</sup> Es würde nicht unbelohnend sein, diese Richtung ber neulateinisschen Poesie auf die Ibealgestalten des Christentums zu versolgen. Tirab. VII. III. lib. III. n. 43 führt auch ein Sedicht Mariados von Sesare Delfino aus Parma an, gedr. in Benedig A. 1637, und anderes der Art.

Clemens VII. vollendet, und erschien im Jahr 1535 im Drud. 1

Dieselbe Reit, welche die Boeme von der Jungfrau und von Christus mit Entzuden aufnahm, begrüßte auch Fracaftoro's "Sphilis" mit gleicher Begeifterung. classifche Formgefühl vermittelte biese Empfänglichkeit. Außer= bem war nichts zeitgemäßer als ber Stoff biefes Gebichts. Die ichredliche Blage eines grundlos verberbten Geschlechts murde damals nur als Naturphänomen betrachtet. Sie war burch alle Stände verbreitet: Sutten hatte ju feinen Leidensgefährten ben Papft Julius und ben König Franz. Diefe Krankbeit nun machte der Arzt Fracastoro zum Gegenstand eines febr eleganten Gebichts, welches europäischen Ruf erbielt. Das Cfelhafte - und vor welchem Stoff durften die vom Dichter angerufenen teuschen Musen entsetter gurud: beben? - ift bier nur jum Motiv für Schilderungen bofer und beilender Naturfräfte gemacht, wobei die autife Mythologie von Göttern und Nymphen paffender als bei jedem andern neulateinischen Gedicht verwendet wird. Fracastoro widmete seine Dichtung Bembo. Sie erregte auch als Kunstwert bas größeste Auffebn, obwol ibr fünftlerischer Bert in Babrbeit nicht bedeutend ift. Sannagar bekannte, daß fein eigenes driftliches Epos, die Arbeit von 20 langen Jahren, burch

<sup>1</sup> Clemens VII. belohnte Biba mit bem Bistum Alba in Piemont, wo ber Dichter am 27. Sept 1566 ftarb. Seine anbern religiösen Gebichte, Hunnen auf Gott, Apostel und Heilige, sind wegen der classischen Behandlungsweise merkwürdig. Aber es ist ein weiter Abstand von der Wuse des Prudentius zu dieser Renaissance-Poesse. Bida war innig mit Giberti befreundet, auf bessen Tob er die wärmste seiner Oben schrieb (I. 385), worin er biesen seinen Gönner als das Ideal der Tugend geseiert hat.

den Schäfer Spehilus besiegt worden sei. Als die Renaissance Birgil's erschien dies Gedicht den übertreibenden Zeitgenossen; ein "göttliches Poem" nannte es selbst der so scharfe Kritiker Julius Casar Scaliger. Fracastoro, geseiert als Astronom, Arzt, Philosoph und Dichter, ist der Ruhm Berona's, wo er um das Jahr 1483 geboren war. Er gehörte zum literarischen Kreise des Feldherrn Alviano in Pordenone, lebte dann wieder in Berona oder auf seinem Landgute Incassi, und starb 1553. Berona errichtete ihm eine Sprenstaue.

Sein Freund war der Benetianer Andreas Navagero, einer der größesten Gelehrten aus dem Kreise des Aldus. Er starb schon im Jahr 1529 mit 46 Jahren in Blois, wo er Gesandter Benedigs war, und ließ nur wenige Schriften und Gedichte zurück, da er die meisten verbrannte. Beder Fracastoro noch Navagero gehörten dem Literaturkreise Rom's an, aber sie standen in der lebhastesten Berbindung mit dessen Häuptern Bembo, Sadoleto und Flaminius. In diesem römischen Kreise gibt es noch viele Dichter zweiten Ranges, deren Namen zu verzeichnen die Aufgabe der Literaturgeschichte ist.

- <sup>4</sup> Divinum igitur poema cum sit ejus Syphilis . . . Poetices lib. VI. 754.
- 2 Hieron. Fracastorii Veron. Opera omnia, Venetiis Junta 1555. Sein Gebicht ift auch einverleibt der Sammlung De mordo Gallico omnia quae extant apud omnes medicos cujuscunque nationis, Venet. 1566 fol.
- 3 Andreae Nangerii Patricii Veneti Oratoris et Poetae Opera omnia, Padua 1718. Er bichtete in beiben Sprachen.
- Ich nenne nur einige: Fabius Bigil aus Spoleto; Idnus Bitalis aus Balermo; Johann Aurelius Augurelli, Berfasser ber Chrysopoca ber Kunst Golb zu machen; Augustino Beazzano aus Treviso; Beroalb ber Jüngere; Basilius Zanchi; Colocci; Joh. Anton Marostica: Janus Barhsasius; Andreas Fulvius; Johann Mozzarelli oder Mutius Aurelius,

4. Italienische Boesie. Berbienste Bembo's um die ital. Sprache. Molza. Tebalbeo. Bernardo Accolti. Beazzano. Bittoria Colonna. Beronica Gambara. Berni und die burleste Poesie. Pietro Aretino. Alemanni. Auccellai. Ariosto. Trissino. Das Drama. Die Komödie. Die Calandra Bibiena's. Bersuche der Tragödie.

Classicismus, Runft ohne Ratur, icone finnliche Form obne Seele find die Grundzuge ber Renaissancepoefie ber Italiener überhaupt, so daß sie auch ihre Dichtung in ber Bolkssprache beberrichen. Der Enthusiasmus für das Lateinische batte im XV. Jahrbundert das Leben der italienischen Sprache bedroht, doch mard die Gefahr schon durch Lorenzo Medici, Boli= ziano und Pulci entfernt. Die lingua volgare war ein volltonendes Saitenspiel geworden, deffen melobischen Rauber eine bewußte Runft regelte. Selbst Ciceronianer verschniähten es nicht mehr italienisch zu bichten. Sogar ibr Haupt Bembo erwarb sich um die grammatische Durchbildung bes Italienischen nicht geringe Berdienste. 1 Er hatte auch für bie albinische Ausgabe Dante's im Jahr 1502 den revidirten Tert besorgt; und so febr ermachte ber Stolz auf diesen Dichterberos wieder, daß jur Reit Leo's Kloreng die Afche Dante's von Ravenna zuruckfordern und in einem Denkmal

Fauftus Sabäus. Ihre Berse findet man meist in der Sammlung Deliciae CC. Poetar. Italorum (A. 1608), von Janus Gruter. Bibliothefen Italiens und andrer Länder enthalten manche geschriebene Sammslungen von Renaissance-Boesien. Eine bemerkenswerte aus der Bibl. Fugger ist Cod. lat. 485 in München.

4 Prose di Mons. Bembo, gewidmet dem Card. Jul. Medici (Clem. VII.), 2. edit. Ven. 1538. Eine noch heute lesenswerte Schrift, welche im ersten Teil auch die Entstehung der ital. Sprache behandelt Sie ist eine Anweisung gut toscanisch oder ital. zu schreiben. Fu egli il primo chè s'avvisasse — a regole ed a precetti grammaticali la volgar nostra savella, irregolare insino allora e licenziosa: Corniani secoli della letteratura ital. II. 259.

beiseten wollte. Wenn noch im Jahr 1530 Romolo Amaseo in einer Rebe vor Carl V. zu Bologna das Stalienische als Bobelsprache betrachtete, so mar dies nur noch eine pedantische Man burfte es als einen Reichtum preisen, Albernbeit. daß man in zwei Sprachen zugleich productiv mar, von denen jede als national galt. Die eine war die große Weltsprache ber Kirche, ber Politik, bes Rechts und ber Wiffenschaft, und zugleich die Sprache vornehmer und ftilvoller Schönheit, worin das geistige Leben des Altertums auf muntersame Beise wieder in Fluß gekommen war, die andere gehörte bem Bulsschlag der Gegenwart und dem Baterlande an. Die besten Dichter Italiens findet man nicht unter ben Latinisten, ebensowenig die besten Geschichtschreiber. neue Theater endlich erklärte, trop Plautus und Terenz, die Sprache des Bolks als die naturgemäße des Drama.

Es gab kaum einen gebilbeten Italiener, ber nicht Sonette, Madrigale und andere Verse geschrieben hätte. Die zahllose Menge von Rimatoren überfüllt die Literatur des XVI. Jahrhunderts. Sie sind nicht mehr Poeten der Renaissance, sondern schon des Versalls nach Dante und Petrarca. Man wird überhaupt bemerken, daß in derselben Zeit, wo die Kunst der Italiener ihre Sipsel erstieg, deren schone Literatur versiel. Sie beherrschten zwar eine Zeitzlang den literarischen Geschmack Europa's, aber ihr Einslußschwand, sobald sich dieser national befreite. Die italienische Lyrik des XVI. Jahrhunderts ist ideenlos und gedankenarm. Es ist weder die Leidenschaft des Herzens, noch der Tiessinn

<sup>1</sup> Selbst von Julius II. giebt es ein Sonett, wie es scheint an seine Tochter Felice; bei Truchi Poesie ital. inedite III. 113.
Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom. VIII. 22

des Geistes in ihr, welcher Problemen des Lebens nach= forscht.

Das überwiegende Stilbebürfniß erzeugte jene Sonetten-Schablone, worin die Empfindung jur Sklavin eines Modells wird. Gine folde nationale, ftets bereite Ausbruckform besitt, wie man richtig bemerkt bat, ihren Borgug, aber sie hat auch ihren Nachteil als Manier. Nur Rachahmer waren die Lyriker bes XVI. Jahrhunderts. Betrarca mar ihr Ibol, mabrend Dante, ju tief und ju groß für dies frivole Beitalter, nur im hintergrunde blieb. 1 Man erklärte Betrarca in zahllosen Schriften und abmte seinen Platonismus nach. Bembo galt als Restaurator ber italienischen Lyrik, boch in seinen Gedichten mar er nur ber Chorführer faber Sonettiften. Es ist meist faunisch lüsterne nichtige Monsignoren-Reimerei oder verpriesterte Söflingslyrit, die uns im Reitalter des üppigen Bralatentums begegnet. Wenn die Lyrik überall ein Spiegel ber Zeiten ift, so muß man fagen, baß bie Epoche Leo's X. eine grenzenlose Trivialität des Empfindens und Denkens offenbart. Nirgend erhob sich eine große Dichterseele im Schmerz über den Untergang ber Ration. Es gab teinen Savonarola unter ben Boeten Staliens: fie befangen ihre Macene und Ahrynen, und dichteten Schäferspiele und Abenteuer von Rittern, mabrend die Freiheit Staliens ftarb. Und boch hatte Dante vor ihnen gelebt, und felbst Betrarca für die Leiden seines Baterlands eine laute Stimme gebabt. Man bat Mübe in fo vielen Gebichten ber Zeit einige patriotische Berse zu entbeden. Ihrer

<sup>1</sup> Obwol sich einige mit ihm beschäftigten, wie Criftoforo Lanbino, welcher einen oft aufgelegten Commentar ju Dante versafte, und wie Bembo.

gibt es mehre zur Zeit des fraftvollen Julius, mährend unter Leo auch die Muse weibisch ward. 1

Rom konnte Gelehrte und Künstler sörbern, aber dem Dichtergeist nur Sklavensesseln bieten. Talente, die sich von jenem salbendustenden Cynismus Rom's als Schmaroger und Salonpoeten der Cardinäle sesseln ließen, mußte man beklagen. Es gab manche, die unter anderen Berhältnissen Größeres würden geleistet haben; so Francesco Maria Molza, ein edler Modenese, vielleicht der begabteste der Poeten jener Zeit. Er lebte lange in Kom unter Julius, dann am Hose Leo's, und später bei den Cardinälen Hippolyt Medici und Alessandr Farnese. Im Jahr 1548 starb er nach einem wüsten Leben an der gallischen Krankheit. Er war ein sehr gelehrter Mann, Dichter in beiden Sprachen; den meisten

1 Der Bater von Flaminius schrieb ein patriotisches Gebicht, worin er Julius II. zuruft:

Serviet ergo, quibus dominata est Romula tellus? Itala, tam turpi terra premere jugo? O patria! o Divum sedes! certissima custos Imperii, et terris omnibus ante pavor.

Deliciae CC. Poetar. I. 972. Bei Roscoe I. n. 28 bas Sonett von Tebalbeo Nei tuoi campi, worin ber Dichter von Italien sagt:

Ma giusto esser mi par che el ciel te abassi, Che più non fai Camilli, o Scipioni, Ma sol Sardanapali e M,idi, e Crassi.

Dagegen erklärt Arioft, baß ber Berluft bes Dichters Marullo ihm schwerer bunte als ber Untergang Italiens:

Quam vidisse mala tempestate (improba saecli Conditio!) clades et Latii interitum, Nuper ab occiduis illatum gentibus, olim Pressa quibus nostra colla fuere jugo.

Ad Hercul Strozzam, Carm. illustr. Poetar. Ital. I. 38. Balerianus hat einige patriotische Anklänge, und Fracastoro einige Apostrophen an bas unglückliche Italien in ber "Sphilis".

Beifall fand sein Hirtengedicht die Tybernymphe, worin er seine römische Geliebte Faustina Mancini verherrlicht hat.

Ale Amprovisator glänzte der Ferrarese Antonio Tebaldeo. ursprünglich Arat, ein Nachfolger Serafino's. Er war der Orpheus am Hofe Leo's X. Rafael versetze ibn unter die Dichter seines Barnaß, wo er dem Apollo die Rüge eines andern berühmten Improvisators des Giacomo Sansecondo gab. 2 Es gibt fein Bolf, welches für die Birtuosität licht= blitender Geistesgegenwart so empfänglich mare, als die Italiener. Der Enthusiasmus, welchen Bernardo Accolti erregte, zeigt wie ausgebildet ihr Sinn für die momentane Production in fünftlerischer Sprachform mar. Diefer geniale Aretiner begeisterte als Jungling den hof von Urbino burch Improvisationen zur Laute, und riß dann Leo X. und gang Rom jum Entzuden bin. Wenn er fang, ftromte bas Bolf zum Batican, beffen Thuren ber Papft weit auf-Accolti nannte sich mit olympischem Selbst= tbun ließ. bewußtsein Unico Aretino, aber so nennt ibn auch bewundernd sogar Ariost. Leo X. beschenkte ibn so reich, daß er sich ben Titel eines Bergogs von Nepi kaufte, ber jest beffer einen Dichterfürsten schmudte, nachdem ibn unter Alexanber VI. ein zweijähriger Borgia-Baftard getragen batte. Er ftarb um 1534.3 Seine erotischen Boesien und epigram=

<sup>1</sup> Siehe bas Leben dieses Dichters als Einleitung zu ben Poesie volgari e latine Molza's von Pierantonio Serassi, Bergamo 1747-Molza, geb. 1489, kam zuerst A. 1505 nach Rom. Er ist einer ber besten Sonettisten sener Leit.

<sup>2</sup> Tebalbeo ftarb in Armut ju Rom im Sabre 1537.

<sup>3</sup> Bernardo's Bater war der Geschichtschreiber Benedetto Accolti, bessen Wert De bello a Christianis contra Barbaros gesto pro Christisepulchro et Judaea recuperandis zuerst in Bened. A. 1532 gedr. wurde. Bernardo's Bruder Bietro, Prosessor des Rechts in Pisa, dann

matischen Bolkklieder (Strambotti) wetteiserten mit denen Serafino's und Tebaldeo's, zumal gab ihnen der persönliche Bortrag den musikalischen Zauber des begeisterten Augenblicks. Heute lebt Accolti nur noch literargeschichtlich sort. Er dichtete auch die romantische Komödie Birginia in Octaven, nach einer Novelle Boccaccio's, woraus Shakespeare dieselbe Fabel für sein "Ende gut, Alles gut" entnommen hat. Die Birzginia verhält sich zum Stück Shakespeare's wie der Blumensteim zur vollen Blume, aber sie überrascht doch durch geniale Dichterkraft und ein oft hinreißendes Gefühl. Unter den Renaissancekomödien ist sie schon durch ihre glückliche Fabel ein wahrhafter Ebelstein.

Tebaldeo, Molza, Bembo, Accolti und der Sonettist Augustino Beazzano, Bembo's Freund, sind die namhastesten italienischen Dichter jener Epoche aus dem Kreise Rom's. In ihn trat erst später Bittoria Colonna, die Tochter Fabrizio's. Die Gemalin Pescara's, die Freundin Michel Angelo's, versuntelte ihre Zeitgenossen durch wirkliches Talent. Ihre Gedichte werden noch gelesen. Sie sind der Religion, der Liebe, der Treue und der Freundschaft geweiht, und tragen

Bifch. v. Ancona, bann Carb. v. S. Eufebio, Erzb. v. Ravenna, starb A. 1532. Der Reffe biefer beiben Brüber war ber gelehrte Latinist und Dichter Benebetto Accolti, berühmt als Carbinal (creirt am 3. Mai 1527), Freund bes Pico, Baleriano und Albus. Er starb A. 1549. Siehe über biese Familie die ausschiefen Artikel bei Mazzucchelli.

<sup>1</sup> Rach J. L. Alein Gesch, bes Dramas IV. 546 hat Shakespeare auch Accolti's Birginia benutt.

<sup>2 3</sup>ch l'enne bie seltne florentiner Ausgabe v. 1518 (Bibl. München): Comedia del preclarissimo Messer Bernardo Accolti Aretino: scriptore Apostolico: et Abbreviatore: recitata nelle nozze del Magnifico Antonio Spannocchi: nella inclyta cipta di Siena. Als Anhang eine Auswahl von Sonetti, Capitoli und Strambotti besselben Autors.

trot der Nachahmung Petrarca's das Gepräge einer selbstständigen, sittlich edeln Natur. 1 Neben ihr glänzte Beronica Gambara, Tochter des Grafen Sianfrancesco Sambara aus Brescia und Semalin Siberto's, Herrn von Correggio, welchen sie frühe verlor. Sie gehört nicht dem römischen Literaturkreise an, da sie ihr Leben teils in Bologna, teils in Correggio zubrachte, wo sie im Jahr 1550 starb. 2

Jebe antike Form nahmen die Italiener auf: die Satire, das didactische Gedicht, das Epos und Drama. Ihr resectirender Berstand konnte sie wol zur Ausbildung der Satire befähigen. Doch herrscht hier die Reigung zur Posse und Jote vor; und selbst die Satiren Ariosto's sind nur mittelmäßige Producte ohne plastische Charakterzeichnung und echt künstlerischen Stil. Francesco Berni aus Toscana, lange in Rom im Dienst Bibiena's lebend, sodann Günstling Giberti's begründete die burleste Poesie. Mit ihm wurde auch der zuchtlose Giovanni Mauro aus Friaul namhast, welcher gleichfalls als Prälatenhösling in Rom lebte. Benn man diese "scherzenden" Gedichte liest, muß man entweder über die Richtigkeit ihrer Gegenstände staunen, oder vor dem Abgrund der Unsittlichkeit erschrecken, den sie frech entschleiern.

<sup>4</sup> Bittoria war A. 1490 zu Marino geboren, und ftarb im Febr. 1547 in Rom.

<sup>2</sup> Sie war geb. A. 1485; ihre Mutter Alba Bia von Carpi.

<sup>3</sup> Berni starb als Canonicus in Florenz A. 1536. In bemselben Jahre starb auch Mauro.

<sup>4</sup> Opere burlesche, Utrecht 1726 in 3 Bbn., ein nicht beneibensewertes Monument ber italienischen Literatur. La Piva von Berni, il Forno von Giov. bella Casa, ähnliches von Molza, find Grabmesser Schande jener Zeit. Auch Bembo hatte einst den römischen Priap in latein. Bersen besungen.

Schamlose Obscönität brandmarkt einen großen Teil der Literatur Italiens in jener Zeit. Sie ist Hetärenliteratur der Renaissance, eine moralische Spybilis am geistigen Organismus der Nation. Diese Unzuchtschwelger waren oft Geistliche und lasen Resse am Altar. Giovanni della Casa, der Berfasser des schmuzigen Capitolo del Forno, starb als Erzbischof von Benevent und war Inquisitor in Benedig. Teosilo Folengo, der Begründer der maccaronischen Poesse, war Benedictiner. Der rohe Bandello, dessen Novellen noch heute jedes Freudenmädchen entzücken können, war Dominicanermönch und starb als Bischof von Agen.

Mehrmals erschien Bietro Aretino als literarischer Abenteurer in Rom, unter Julius, Leo und Clemens VII., ohne bier festen Ruß zu fassen. Der von Geist phosphorescirende Sumpf ber Corruption Italiens stellt sich in diesem einen Menschen bar, bem Casar Borgia ber Literatur bes XVI. Jahrbunderts. Er ift ein Phanomen der Unsittlichkeit, wie es in keinem Bolk zu irgend einer Zeit gesehen marb. weiß kaum was man bier mehr bestaunen muß, diese cynische Frechbeit, oder die Dacht biefes Journalisten, und die Bergötterung, die er seinem Jahrhundert abzwang. Gine Nation, worin ein so unwissender, schamloser, jedem kauflicher Bettler als Tyrann den Tron der Literatur einnahm und von allen Großen der Welt, die er verachtete, gefürchtet und geehrt wurde, bewies, daß jede sittliche Quelle ihres Lebens vergiftet und daß die Knechtschaft ihr notwendiges Loos mar. Der Berfaffer ber gräßlichen Raggionamenti schrieb mit berfelben Feber bas Leben ber Jungfrau Maria und andere Schriften religiösen Inhalts, und ein Papft, Julius III.,

umarmte und füßte ihn, und machte ihn jum Ritter von S. Beter.

Zwei Florentiner wurden durch musterhafte Lehrgedicte berühmt, Lodovico Alemanni durch seinen "Landbau", und der geistvolle Giovanni Ruccellai durch "die Bienen". Rur der letzte trat in die Kreise von Rom. Er war Better Leo's X., Sohn des gelehrten Bernardo, wurde Priester, aber nicht Cardinal. Leo bediente sich seiner in diplomatischen Geschäften. Nach des Papsts Tode verließ Ruccellai Rom, wohin er unter Clemens VII. zurückehrte. Er starb als Castellan der Engelsburg.

Den höchsten Ruhm erlangten die Italiener im romantischen Spos. Nach Pulci und Bojardo erreichte dies in Ariosto seine Blüte und schloß im Gedicht Tasso's ab, dem formvollendeten Meisterwerk italienischer Sprache. Auf beide große Epiker gründete sich die Bewunderung der italienischen Poesie, ehe Dante wieder ausledte. In Ariosto wurde der schöpferische Geist der italienischen Malerei zum Gedicht. Sein farbenstralendes Zauberspiel Orlando, an sich charakterslos und gedankenleer, entsprach durchaus der Zeit Leo's X.

<sup>1</sup> Aretino war als Bastard in Arezzo geb., A. 1492. In Rom lebte er 7 Jahre lang. Clemens VII. verbannte ihn in Folge der Sonetti Lussuriosi, welche er auf 16 obscöne Figuren machte, die Giulio Romano gezeichnet und Marcantonio in Rupfer gestochen hatte. Er wurde Familiar des Giovanni Medici von den schwarzen Banden, und dieser stard in seinen Armen. Aretino lebte sodann in dem üppigen Benedig, wo er A. 1557 stard. Tizian, der ihn oft malte, war sein Freund; Carl V. und Franz I. fürchteten und beschenkten ihn. Seine von ihm selbst publicirten Briefe sind ein inhaltsreicher Beitrag zur Zeitgeschichte. Seine Werse hat Massim Fadi neu zu ediren begonnen. Opere di Pietro Aretino ordinate ed annotate, Milano 1863, mit dem Discours über ihn von Phil. Chasles als Einleitung.

Es ist bas Spiegelbild bes in sinnlichem und geistigem Lurus ausgeschwelgten Italiens, das entzudende, verführerische, musitalisch-malerische Dichterwerk bes Verfalls, wie einst bas Gebicht Dante's ber Spiegel ber mannlichen Rraft ber Nation gewesen war. Jenes mediceische Cultur-Bacchanal begleitete Ariosto mit einer poetischen Giranbole; ihre sinnverwirrende Feuer- und Lichtflut ift eins ber prächtigften Phanomene des italienischen Geistes, in welchem die reale Welt des Nationallebens fich aufgelöst bat. Das Gedicht Dante's ift ein unerschöpfter Lebensquell für ben Geift ber Nation geworden, ihr poetisches Evangelium; die Dichtungen Ariosto's und Taffo's haben folde fortbildende Wirkung nicht erzeugt: fie find nur die schönsten Ornamente ber italienischen Literatur. Bur Zeit Julius II. saben wir Ariofto in Rom in einer gefährlichen Mission; bann tam er Leo ben X. zu beglückwünschen, aber er gewann von seinem Freunde Medici nichts als ein Drudprivilegium, und nach wenigen Tagen verließ er Rom, wohin er nie mehr zurudfehrte. 1 In einigen Satiren erklarte er, daß ihm die Freiheit bei mäßigem Dasein mehr wert fei als die goldne Sklaverei bes romischen hofdienstes, boch wurde sich vielleicht seine Ansicht geandert haben, wenn ihm ber Papft eine Stellung geboten hatte. 2 Der Orlando erschien im Jahre 1516 in vierzig Gefängen zu Ferrara,

<sup>- 1</sup> Er schrieb an Benebetto Fantini, Rom 7. April 1518. E vero che ho baciato il piè al Papa, e m' ha mostrato di odir volentera : veduto non credo che m'abbia, chè dopo che è papa non porta più l'ochiale. Alle Großen, so sagt er, ahmen bem Papst bie Kurzssichtigseit nach.

<sup>2</sup> Satira 3, und namentlich 7. In der letten fest er dem Bonaventura Pistofilo, bes Herzogs von Efte Secretar, die Grunde auseinander, weshalb er einen Diplomatenposten in Rom verschmähen
würde.

dann vollständig ebendaselbst 1532, ein Jahr vor des Dichters Tode.

Während Leo X. nicht versuchte dies glänzende Talent sestzuhalten, lebte Trissino hochgeehrt an seinem Hos. Dieser vielseitige gelehrte Vicentiner war ein seltner, auch unabhängiger Mann, der dem Papst als Diplomat manche Dienste leistete. Durch ein heroisches Nationalepos auf sestem historischen Boden, nach dem Modell Homers, wollte er den Rühm Ariosto's übertressen, und 20 Jahre classischer Studien verwandte er auf "Das von den Gothen befreite Italien". Dies Product prosaischer Gelehrsamkeit und sklavischer Nachahmung hat nur eine papierne Fortdauer erlangt. Aber der edle Trissino konnte sich mit dem müheloser erwordenen und wolverdienten Auf als Dramendichter trösten.

Den Aufschwung des Drama in Italien begünstigten viele Bedingungen: die Leidenschaft für Schaudarstellung, reiche Festlichkeit des Lebens, Mitwirkung aller Künste, Bildung und Geschmack, Mannigfaltigkeit von Charakteren in Classen und Persönlichkeiten, die Dessenklichkeit und Bewegslichkeit der Sittenzustände, höchste Begabung für Mimik und Declamation, und bei vollkommner Sittenlosigkeit vollkommene Freiheit der Censur für den Komödiendichter. In Wahrheit ist auch die Renaissance des Theaters eine große culturgeschichtliche That der Italiener. Sie bildeten die Schauspielskunst und die Formen des Drama aus, und wurden die Lehrmeister der europäischen Bühne. Die Mysterien, die

<sup>4</sup> Giob. Giorgio Trisstno aus vornehmem Geschlecht, am 8. Juli 1478 in Bicenza geb., stubirte in Mailand unter Demetrius Chalton-byles, bem er († 1511) ein Dentmal setze. Er starb, reich und angesehen, und was bemertenswert ift, als Laie, zu Rom A. 1550. Seine Italia liberata erschien A. 1547 im Druck.

pastorale Romodie, das Intriquenstud, die romantische Tragitomödie, das ernste Schausviel und Trauersviel, das Mastenspiel, die dramatische Improvisation, die Oper: alle diese Gattungen cultivirten die Ataliener in einer Fülle von Talenten, welche, wie das geiftreiche Wefen in diefem Renaiffancetheater boch bewundernsmert ift. Ihre Stude gablen im XVI. Jahrhundert, zumal in der Komödie, nach tausenden, und boch brachte die italienische Bubne keinen Shakespeare bervor. Der große Britte aber benutte den Novellenschaß und auch das Drama der Italiener wie ein Bergmann, der bas reine Golb zu spüren weiß. Ihrem poetischen Naturell scheint eine ber Grundfräfte zu mangeln, ohne welche sich die bramatische Leibenschaft nicht ethisch vertiefen fann. Diese Rraft ift die Philosophie des Dichters. Die Driginalität mangelte stets. Sie erlag bem Ginfluß ber lateinischen Schule. Die antike Tradition, Gelehrtentum und formale Birtuosität blieben die Feinde der volkstümlichen Entwicklung des italienischen Drama.

Seneca, und vor allen Plautus und Terenz, für welche sich Pomponius Letus so eifrig bemüht hatte, erlangten eine Macht über das späte Zeitalter, die vielleicht diejenige in ihrer eigenen Spoche überbot. Sie wurden in zahllosen Uebersetzungen und Nachahmungen verbreitet, und zu Schutzgöttern von hundert Akademien. Ihre Lustspiele oder deren Bearbeitungen sührte man überall auf. Jetzt war es ein Papst, der darin den Ton angab, und für das Theater und dessen Berweltlichung eine Spoche herbeisührte. Alte und neue Stücke wollte Leo X. zuerst dargestellt sehen. Der Batican war zu Zeiten das glänzendste Schauspielhaus Surropa's. Auch in andern Palästen wurde gespielt, und kaum

gab man ein Fest in vornehmen Häusern ohne ein Schausspiel aufzusühren. <sup>1</sup> Mit unglaublicher Verschwendung wurde im Sept. 1513 das Theater auf dem Capitol ausgestattet, wo man zu Shren des zum römischen Patricier ernannten Julian Medici mythologische Scenen und den Pönulus des Plautus gab. <sup>2</sup> Vor 2000 Zuhörern ließ Leo im März 1519 die Suppositi von Ariost aufführen, wozu Rasael die Scene gemalt hatte. Die Zwischenacte füllte Musit; auch gab man die Moresca, ein Ballet. <sup>3</sup>

Die Schauspieler waren meist Akademiker, in der Schule des Pomponius herangebildet. Man rühmte einzelne, wie Inghirami und den Dichter Gallus. Francesco Cherea, der Terenzianer, glänzte am Hofe Leo's durch die Kunst seiner Komik. Auch in Akademien anderer Städte war die Kunst der Rolle so sehr entwickelt, daß die Schauspieler Gastvorstellungen gaben. Die Komiker der Akademie dei Rozzi von Siena ließ Leo jährlich nach Rom kommen. Die

<sup>1</sup> Am 28. Mai 1531 führte man bei einer Hochzeit zwischen Cesarini und Colonna bie Bacchibe bes Plautus und eine ital. Komödie auf. Tirab. VII. III. n. 61.

<sup>2</sup> Beruzzi war dabei als Maler thätig. Ein Dichter beschrieb das Fest in sateinischen Hegametern: Theatrum Capitolinum magnisico Juliano institutum per Aurelium Serenum Monopolitanum. Romae in aedib. Mazochianis 1514. Jovius Vita Leonis X. p. 77 sagt von bemselben Theater: adeo exquisito atque opulento rer. omnium apparatu, ut antiqua aurei saeculi soelicitas — revocata videretur.

<sup>3</sup> Brief bes Paoluzzo an den Herzog von Ferrara, Rom 8. März 1519, in Lettere di L. Ariosto, Bologna 1866, Doc. XVI., worin dies Wesen am Hos des Papsts sehr anschausich gezeichnet wird.

<sup>4</sup> Galle tuae passim resonant per compita laudes,
Scena graves numeros te recitante probat.
So sagt Arsili de poetis urbanis. Bembo schatte ihn hoch, und ver saste sein Epitaphium (Deliciae CC. Poetar. Italorum I. 375.)

Ruchtlosigkeit biefer Stude mar grenzenlos. Wenn wir keine andern Monumente bes geiftigen Lebens ber Italiener im XVI. Jahrhundert befäßen, als ihre Komödien, so müßten wir urteilen, daß der sittliche Verfall der Nation vollkommen bem der Reiten des alt römischen und byzantinischen Theaters gleich war. 1 Diese Lustspiele bewegen sich meist nur um Berführung und Chebruch und bie gemeinsten Intriguen ber Sinnenluft, und boch bildeten fie die ausgesuchte Ergötzung ber besten Stände tes Bolfs. Bapfte, Kurften, Geiftlichkeit und Adel brachten sie mit Enthusiasmus in Scene. schwelgte in ihrem Genuf, ohne jemals Scham ober Ueberfättigung zu empfinden. Man mag es begreifen, wenn er fich an gemeinen Späßen von Hofnarren erfreute, wenn er einen Monch auf der Theaterscene prellen ließ, weil er eine ` schlechte Komödie verfaßt hatte, und man kann mit Jovius auch ohne seine boshafte Rebenabsicht solche alberne Laune burch den Zeitgeift entschuldigen.2 Aber man wird doch Mübe haben, das gang fritiklose Berhalten des Oberhaupts ber Rirche jum Theater feiner Beit ju erklaren. Denn feine eigenen Zeitgenoffen, selbst Enthufiaften ber Altertums, bebten

<sup>1</sup> Siehe das Urteil von E. Ruth, Gesch. der ital. Poesie, Leipzig 1847, im 2. Teile. Sine Analogie bietet das Drama der Franzosen in der Spoche Rapoleon's III., wie überhaupt die Demi-Monde-Literatur; nur ist hier alles entwickelt und psychologisch verseinert. Man preist die Mandragola, Machiavelli's als das beste Lustspiel jener Zeit, aber wie roh und ekelerregend ist ihre Fabel. J. L. Alein sast diese Komödie als Seitenstück zum "Principe" aus, und trägt in sie die reformatorische Absicht eines Sittenspiegels hinein. Indes Machiavelli liebte das Lascive, weil er selbst in die Lüste der Zeit tief versunken war. Spirito lascivo nennt ihn der ruhige Corniani.

<sup>2</sup> Siehe über biefen zotischen Borfall ben Brief Paoluzzo's. Jovius beschönigt ironisch bie Lascivitäten bes Rapsts mit bem Beispiel Trajans; bas Geibentum muß bier bas Rapsttum beden.

bavor bisweilen zurück. Dies sind, um nicht Erasmus zu nennen, die Worte Gyraldi's: "o Zeiten, o Sitten! der ganze Schmut der alten Scene ist wiedergekehrt; überall spielt man die Fabeln: was einst wegen seiner Unmoral der Sinn aller Christen verbannt und vernichtet hat, das rusen jett die Priester, selbst unste Päpste, von den Fürsten nicht zu reden, öffentlich auf das Theater zurück. Ja die Geistlichen selbst trachten voll Strgeiz nach dem Ruhm des Schauspielernamens." Der Versasser einer der unzüchtigsten Komödien trug den Cardinalspurpur mit um so größerer Schre, weil er eben ihr Autor war. 2

Dieser Dichter war der Freund Leo's und Rasael's, Bernardo Dovizio aus Bibiena in Toscana. Im Jahre 1470 geboren, durch seinen Bruder Piero bei Lorenzo Mesdici eingeführt, wurde er der eifrigste Diener dieses Hauses. Er begleitete den Cardinal Johann ins Exil, wirkte für seine Papstwahl, erhielt den Purpur, wurde über Nacht reich, und einer der angesehensten Staatsmänner Rom's. Sein geistreiches und heitres Wesen und seine Lebenslust machten ihn beliebt. Am Hofe Leo's war er der eigentliche Freudenmeisster und Director aller Lustbarkeiten, zumal des Carnevals und Theaters. Nach einem in Genüssen hingebrachten Leben starb er am 9. Nov. 1520. 3 Dovizi, ein mittelmäßiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De poetar. Histor. Dialog. VII. Opp. Vol. 11. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Gelegenheit ber prachtvollen Aufführung der Calandra sagt Jovius im Elogium Bibiena's: ut nihil — magnisicentius in scena editum consiteri liceat, nisi tum caeteris patribus sacra purpura pudorem expressisset; quum tamen a minus severis dignitatem attulisse putaretur.

<sup>3</sup> Angelo Maria Bandini, il Bibbiena osia il ministro di stato delineato nella vita del Card. Bernardo Dovizi da Bibiena, Livorno 1758 A. 1518 erbielt er bie Legation in Frante, moraus er gana

Poet, hatte schon zur Zeit Julius II. seine Komödie Calansbra, ein Stück in Prosa, geschrieben, eine Nachahmung der Menächmen des Plautus. Sie erregte als das erste und Bahn brechende italienische Lustspiel ein großes Aufsehen, so daß man sie bald an allen Hösen spielte. Leo hatte die heute kaum mehr begreifliche Naivität, dieses frivole Stück zu Ehren der Marchesa Jsabella von Mantua im Batican aufführen zu lassen, wobei Balthasar Peruzzi die Scene gesmalt hatte. <sup>1</sup> Musik füllte die Pausen aus. <sup>2</sup>

Die Calandra eröffnete die Reihe der gleich unzüchtigen Romödien Machiavelli's, Ariosto's, Aretino's und anderer Dichter, die sich mit Leidenschaft auf das Lustspiel warsen. Sie konnten hier national sein, sich zu Richtern über die Gebrechen ihres Zeitalters, oder zu dessen Sittenmalern auswersen, und deshalb unsehlbarer Wirkung sicher sein. Indeß so geistreich und novellistisch anziehend bisweilen Intriguen und Handlung dieser Komödien sind (weshalb sie franz gesinnt im Jan. 1520 zurückehrte. Die Berstimmung des Papsts darüber gab zum Gerede Grund, daß er diesen Günstling vergisten ließ. Ein gutes Vorrät von ihm und seiner saft französsischen Leichtsteits findet man in der Vita Anonyma Leonis X. Siehe auch Jovius Stogia.

4 Vasari VIII. p. 227. Rach Banbini wurde die Calandra zuerst A 1521 in Siena gedruckt, also nicht A. 1523, wie Riccoboni Histoire du Theatre Italien angibt. Rach Barotti Disesa degli scrittori Ferraresi vindicirt J. L. Klein Ariosto den chronologischen Bortritt vor Dovizi, da seine Cassaria und Suppositi schon A. 1498 sollen geschrieben sein. Schon Ghrasdi Op. II. 395 urteilt von der Calandra: etsi jocis et sacetis scatet, ars descit; sie ist spahaft, aber keine Komödie. Sie ist in Bahrheit so albern, wie langweilig, und ekelhast. Die Schamlosigkeit solcher Aufsührungen war ost von der naivsten Natürlichkeit des Südländers nicht zu trennen: und doch, es war der Oberpriester der Resigion, der so den Batican entweihte!

2 Die Oper, als beren erster Bersuch icon ber Orpheus bes Boliziano gelten tann, bilbete sich seit Ansang bes XVI. Jahrh. aus. Das erste Opernhaus in Rom entstand A. 1671.

Shakespeare reizten), so ist doch die Psphologie der Leidensschaft im italienischen Renaissance-Theater ein kaum erst erschlossenes Gebiet. Selbst die namhaftesten Komödiendichter standen noch in den Anfängen des socialen Lustspiels. Sie griffen eigentlich nur die Motive der altrömischen Komödie wieder auf, deren Charaktere für moderne Menschen doch nur etwas Etruskisches und Maskenhaftes haben können.

In der Tragodie versuchten sich die Italiener mit Rachahmungen Seneca's, und mit Uebersetungen des Sophokles und Eurivides. Aber ber griechische Genius widerstrebte bem italienischen Nationalgeist, welcher weber für die Hobeit, noch bie Rulle bes bellenischen Wesens ein Sprachorgan besaß. Die älteste dieser Tragodien ist die Sophonisbe Trissino's, ein merkwürdiges Stud, gludlich und schöpferisch burch seinen ftofflichen Griff, in ber Behandlung bem Curipides nachge= abmt, und ber italienischen Literatur als ebler tragischer Reim eingepflanzt, ohne daß er weitere Entwicklung fand. Die Sophonisbe foll im Sahr 1514 zu Bicenza aufgeführt fein; in Rom tam fie wol unter Leo X. zur Darftellung. 1 Wenig später gingen die Rosmunda Auccellai's und sein Dreft in Scene; die erste Tragodie wurde vor Leo X. bei seiner Anwesenheit in Florenz im Nov. 1515 aufgeführt. Die tragische Muse ber Staliener ermattete balb nach biesen ersten Anstrengungen. Man copirte sklavisch Euripides, selbst Trissino, und die Seneca-Tragodie übermucherte die Bubne mit threftischen Gräueln. Die Gräßlichkeit bes Stoffs ertränkte das Gefühl in Schauder: so barbarisch wie die Tra-

<sup>4</sup> Klein Gesch. des Drama's, V. 276 nennt die Sophonisbe die tragisch edelste Geroine des classisch romanischen Theaters. Daß sie Leo X. aufführen ließ, behauptet Corniani II. 309.

gödie ward auch die Märtirer-Malerei Italiens seit dem Ende bes XVI. Jahrhunderts. 1

Bemerkenswert ift für das Theater, daß es sich von der Rirche loslöste, ben Weg ber geiftlichen Mysterien verließ, und vollkommen beibnisch und weltlich murbe. Die Staliener verwarfen driftliche und biblifche Stoffe für ihre Tragodie, und griffen in das Altertum oder die Romantik jurud. Ihre Romodie machte Monchtum wie Brieftertum und die Kirchenmoral lächerlich. Das Theater ber Renaiffance konnte fogar als ein radicales Mittel bes Umfturges bes alten Glaubens erscheinen, und doch bewies es sich als die schwächste Kraft in Bezug auf die Befreiung des Nationalgeistes von Aberglauben und hierarchie. Daß diese ben Angriff ber Romo: bie übersteben konnte, daß Monche und Priefter die rubigen Mitlader ber Manbragola Machiavelli's und ähnlicher Stude bleiben durften, ist vielleicht der stärkste Beweis für die innere Gehaltlosigkeit des italienischen Drama, welches das Leben nur äußerlich auffaßte, und als ein kunftliches Erzeugniß nur in ber Spbare bes Gelehrtentums blieb.

5. Malerei. Rafgel unter Leo X. Giulio Romano. Andre Schüler Rafael's. Marcantonio Raimondi. Michel Angelo unter Leo X. Sprenbildsäule dieses Papsts. Goldarbeiter. S. Giovanni dei Fiorentini. Beginn des Palazzo Farnese. Rafael als Architect. Rauten Sansovino's. Façademalereien. Billen. Rom unter Leo X. als Stadt. Reue Stadtwiertel. Wachsende Bevölkerung. Verfall des Adels.

Leo X. besaß mehr Sinn für die Literatur, als für die Kunst. Was diese in Rom zu seiner Zeit Großes schuf, ging meist noch aus den Impulsen seines Vorgängers hervor.

Gregorovius, Gefcichte ber Stabt Rom. VIII.

<sup>1</sup> Siehe die Abschnitte bei Rlein, in bemselben Bande, zumal bei Gelegenheit der Dalida des Luigi Groto, bessen Tragodie Habriana Shakespeare für Romeo und Julia benutt hat.

Rafael setzte fort, was er im Batican begonnen hatte. Schon 1514 vollendete er im Zimmer des Heliodor die Gemälde der Befreiung Petri und der Legende von Leo dem Großen und Attila. Jene sollte den Papst an seine eigene Befreiung aus der französischen Gesangenschaft erinnern, und Leo I. trug die Züge Leo's X. 1

Im Jahre 1517 wurde nach den Cartons von Rafael die Stanza dell' Incendio vollendet. Auch hier haben die Haupthelden als Namensvettern Leo's X. dessen Gesichtszüge. Im Bilde der Krönung Carls des Großen trägt dieser Kaiser sehr unpassend das Porträt Franz I. Der Gesandte des französischen Königs konnte diesen Dank für das Concordat von Bologna quittiren, aber der Botschafter Maximilian's in dieser gemalten Demonstration nur eine Drohung sehen. Das letzte Jimmer, die Sala di Costantino, wurde erst unter Clemens VII. durch Giulio Romano und andere Schüler Rasael's nach dessen Zeichnungen ausgeführt. Die Gemälde beziehen sich auf den Sieg des Christentums über das Heidentum; auch die Gründung des Kirchenstaats ist in der sabelhaften Schenkung Constantin's dargestellt.

Für die Logen Bramante's entwarf Rafael seine entzückende Bilderbibel, worin das religiöse Genre und die Idylle des alten Testaments in den reizendsten Scenen aufgefaßt sind. In Berbindung mit den phantasievollen Decorationen in Malerei und Stucco, welche Johann von Udine dort aussührte, enthalten diese Loggien eins der herrlichsten Juwelen der Malerei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hymnus ad div. Leonem P. M., Lilii Gyraldi Poemata, Lugduni 1536.

<sup>2</sup> Man vergleiche mit biesen Gemälben ihre späteren Fortsetzungen

Die neutestamentliche Fortsetzung der Bilderbibel gab Rafael nicht mehr in den Logen, wie er wol im Plan hatte. Aber wir besitzen sie in den zehn Tapeten des Batican, die seit 1514 in Arras ausgeführt wurden. Hier steigt Rafael aus dem Genre zum Drama im höchsten und größten Stile auf. Seine Compositionen überbieten alles was er in den Stanzen gemalt hat, durch künstlerische Sinheit der Handzlung und Gestaltungskraft. Sie sind seine vollendetsten und größartigsten Schöpfungen.

Während Rasael mit seinen vaticanischen Entwürsen beschäftigt war, besaß er so viel innere Freiheit, für das Landhaus Chigi's heidnisch antike Malereien zu entwersen. Das anmutige Gemälde der Galatea ist von seiner eignen Hand, und nach seinen Beichnungen malten Giulio Romano, Francesco Penni, Johann von Udine und andre Schüler die Geschichte der Psyche. In diesen Farnesina-Vildern geht das antike Ideal durch ein modernes Empsinden hinz durch und wird in ihm nochmals idealisitt. Aber es weht

feit Gregor XIII. bis auf Pius IX., um ju feben, daß bie echte Runftblute unwiederholbar ift.

<sup>4</sup> Die Arazzi schenkte Franz I. zur Canonisation bes Franz von Paola. Sie wurden A. 1527 geraubt und kamen in Besit bes herzogs von Montmorench, ber sie Julius III zurückgab. Der Leser weiß, baß 7 Cartons bes ganzen Chelus sich zu hamptoncourt besinden. Die andern vaticanischen Tapeten in der Tapetengallerie sind entweder gar nicht rasaelisch, oder, wie Rugler urteilt, nur nach kleineren Zeichnungen Rasael's ausgeführt.

2 Aungileoni sett die Galatea in's J. 1511. Rafael selbst spricht von ihr zuerst in seinem Brief an Castiglione A. 1514: Bottari Raccolta di Lettere I. 83. Wenn die sehr wahrscheinliche Ansicht richtig ist, daß die "Galatea" vielmehr Benus sei (unter andern H. Grimm Michelangelo I. zu Ende), so malte dies Bild Rafael wol schon A. 1511. In des Blosius Palladius Sudurdanum Augustini Chisii (Jan. 1512) wird zwar Rafael nicht genannt, aber ein Bild der Benus sehr ge-

barin bei moderner Freiheit noch der antike Hauch, welcher in späteren mythologischen Malereien, wie namentlich bei den Caracci, selbst bei Guido Reni und Domenichino sich schon verloren hat. Rein Meister war antiker als der christlichste aller Maler, und auch hier bezeichnen die Compositionen Rafael's den Gipfel der Renaissance.

Gang vollendet mar diese Renaissance auch in der Decoration nach antiken Muftern. Die Zeichnungen biefer Art von Rafael, Peruzzi, Giulio Romano, Johann von Udine und vielen andern Künstlern schufen einen unerschöpflichen Reichtum phantasievoller Formen. Bafari fagt, daß Rafael felbst in Griechenland Zeichner beschäftigte; aber auch Rom bot noch Reste antiker Zimmermalereien ober Stuccaturen bar. In ben Thermen bes Titus fand man jur Zeit Rafael's bie gewölbten Räume mit jenen Malereien und Stuccaturen, bie man Grottesten benannte. In andern Babern, in ben Garten bes Salluft, auf bem Quirinal und Palatin fab man römische Wandgemälde. Rafael componirte noch mehr antife Gegenstände: die Hochzeit Alexanders mit Roxane in einem Gartenbaufe ber Billa Borabese; 1 Benus und Amor im vaticanischen Babezimmer bes Carbinals Bibiena. bieser lebenslustige Verfasser ber Calandra ließ sich jenes Rimmer im Geschmad antifer Thermen einrichten; bort wollte er eine Statue ber Benus aufstellen, und sie mochte biese Malereien veranlagt baben.2

priesen, und bies scheint bie "Galatea" ju sein: Heic Venus orta mari, et concha sub sydera sertur.

<sup>1</sup> Das haus, angeblich die Billa Rafael's, wurde im Revolutionse jahr 1848 gerftört; die dort befindlichen Fresten waren aber schon A. 1844 in den Palaft Borghese gebracht worden.

<sup>2</sup> Das Zimmer ift heute unguganglich. Die bortigen Sauptbilber nach Rafael finb: bie Geburt ber Benus; Benus auf bem Deer mit Amor;

Die Thatiafeit Rafgel's mar munberbar; er gauberte Compositionen, Staffelbilder, Portrats bervor. Jeder bebeutende Mann munichte einen Schat von biefem Gunftling bes himmels zu haben. Für Gorit hatte er icon im Jahre 1512 ben Propheten Jefaias in G. Agoftino gemalt, ein Bild, worin er zeigte, bag er bie große Beife Dichel Angelo's nicht nachahmen durfte, weil er fie nicht erreichen fonnte. Er erreichte fie auch nicht in ben Sibvllen von S. Maria della Bace, die er im Jahr 1514 für Agostino Chigi malte. Für benfelben entwarf er im Jahre 1516 bie Ruppelbilder ber Capelle von S. Maria del Popolo, welche Die Planetenschöpfung mit beidnischen Götterfiguren barftellen. Die Madonnen, die beiligen Kamilien, die Altargemälde, die Bortrats aus Rafael's letten Jahren bilben eine ftaunenswerte Gallerie von Werken, aus benen fo berrliche Geftalten bervortreten, wie die sigtinische Madonna, die Madonna bella Sedia, die Berle von Mabrid, die beilige Cacilia. Die Transfiguration war feine lette Schöpfung. Er ftarb am Charfreitag ben 6. April 1520. Paffend fand er fein Grab im Pantheon. 1

Bier Tage später starb Agostino Chigi, nachdem er in seinem Testament die Vollendung der Malereien in S. Maria della Pace besohlen hatte; am 9. Nov. desselben Jahrs starb auch Bibiena, so daß Kom in kurzer Zeit den Verlust von drei geseierten Männern erlitt.

Benus verwundet, klagt Amor; Benus zieht einen Dorn aus ihrem Fuß; außerbem Liebesgötter auf schwarzem Grunde. Siehe den ausschlichen Artikel bei Gruyer, Raphael et l'Antiquité, Paris 1864, II. 141. sq. 1 Bembo machte die bekannte Inschrift:

Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci Rerum magna parens, et moriente mori.

Sein Testamentar war Balbaffar Turini von Peecia. Sollte man

Mit Nafael vollendete sich die christliche Malerei übershaupt, nachdem sie mit Giotto ihre freiere Entwicklung bes gonnen hatte. Als monumentale Kunst erschuf sie, mit der einen Ausnahme des jüngsten Gerichts von Michel Angelo, in Rom nichts Großes mehr. Ihre Flamme brannte mit bezaubernder Glut in Benedig und Parma fort, wo das christliche Ideal in der Sinnlichseit unterging, oder sie leuchtete noch mit schwächerem Schein in den Gemälden Andrea's del Sarto in Florenz, oder in der mailänder Schule Lionardo's, der ein Jahr vor Nasael in Frankreich gestorben war, und in Rom kaum eine Spur seines Genie's zurückgelassen hat.

Unter Rafael's Shülern war der bedeutendste Giulio Pippi, als Römer von Geburt Romano genannt, ein vielsseitiges Talent, Architekt und Maler, doch ohne Grazie und Farbenblüte. Er hatte manche Compositionen seines Meisters ausgeführt: in der Loge der Villa Mattei auf dem Palatin die Fresken aus Bibiena's Badezimmer in großen Figuren

glauben, daß Alfonso von Este das Herz hatte, aus dem Nachsasser Rasael's 50 Ducaten als Schuld einzusordern? Davon handelt ein Brief des Enea Pio an den Herzog, welchen ich im Archiv Modena sand, und von dem ich nicht weiß, ob er irgendwo abgebruckt ist. Pio schreibt am 17. Jan. 1521 aus Rom: Cum grandissima saticha ho habuito li cinquanta ducati per conto di Raphaele da Urdino perche li heredi diceano che il dicto rasaelle haves dato certe cose a V. Ex. et m. Jo. datista da laquila uno de comissari per niente non volea consentire che si pagassero, ma mons. Datario molto gentil persona et amico di quella e mio, li sece intendere che V. S. Illma nò chiederia una miseria simile se non susse vero che susse creditor.

4 Das Frescobild ber Madonna zu S. Onofrio kann ihm nicht mit Sicherheit zugeschrieben werben. Lionardo war nur flüchtig in Rom, wohin er am 24. Sept. 1514 von Mailand abreiste. Leo X. bemühte sich um ihn nicht: ber große Meister malte für Balb. Turini zwei kleine Bilber. Basari VII 34, und Commentar bazu p. 60.

copirt: in der Billa Madama, und in der Turini's (beute Lante) Fresten gemalt; 1 für bas haus Jugger fein bestes Altarbild gefertigt, welches in S. Maria bell' Anima sich Giulio Romano ging im Jahr 1524 zu ben Gonjaga, für bie er feine bekannten Bandgemalbe malte, ben Gigantenfturz und die Geschichte ber Pfoche. Die Thätigkeit anderer Schüler Rafael's, des Timoteo Biti von Urbino, bes Garofalo, Bagnacavallo, Gianfrancesco Benni, Bierin bel Baga, bes Giovanni von Udine, des Poliboro von Caravaggio und Vincenzio von S. Gemignano, gebort ber Geschichte ber Malerei überhaupt an. Wir bemerken bier nur noch Marcantonio Raimondi, ber die in Florenz aus: gebildete Runft bes Rupferstichs mabrend ber Blutegeit ber Malerei zu so großer Bollkommenheit brachte. Er arbeitete nach Reichnungen Rafgel's in Rom seit 1510 und gab dessen Compositionen durch seine meisterhaften Blatten Berbreitung, während in Deutschland dieselbe bier beimische Runft bes Rupferstichs burch ben großen Albrecht Durer einen bewunbernswerten Aufschwung nahm.2

Indem Rasael die Regierung Leo's X. verherrlichte, fand Michel Angelo in Rom weber als Maler noch als

<sup>4</sup> Die Malereien aus ber Billa Mattei (Mils), auf Leinwand übertragen, kamen in Besit bes Marchese Campana, und sind heute in Petersburg. Die aus ber Billa Lante sieht man im Palast Borghese. Gruyer II. 160. 168.

<sup>2</sup> Rugler nennt als ben ersten slovent. Rupferstecher von Ruf Baccio Balbini seit 1477; bann Mantegna. Raimondi war A. 1488 geb. Als seine Schüler glänzten Agostino von Benedig und Marco von Ravenna. Im Holzschnitt war Ugo von Carpi Meister. Auch er arbeitete in Rom nach Rasael. Siehe Keumont Gesch. der Stadt Rom III. 429. Im Uedrigen war Deutschland, das Baterland des Buchburds, auch das des Holzschnitts wie des Kupserstichs. Kugler Kunstgesch. Cap. 21.

Bildhauer zu thun. Lom Papit vernachlässigt, lebte er bamals in Florenz, und brachte fruchtlofe Jahre in Steinbrüchen Carrara's zu, um Marmor für bie Auftrage Lco's hauen zu laffen, für die Façade von S. Lorenzo und die Grabmäler ber beiden Medici. Die erfte tam nicht ju Stande; die berühmten Grabfiguren in der Sakristei jener Kirche gehören erft der Zeit Clemens VII. an. Aus der Zeit Leo's X. besitt Rom nur eine Statue Michel Angelo's, ben Christus in S. Maria sopra Minerva. 1 Es gibt in Rom überhaupt nur wenig bemerkenswerte Sculpturen aus jener Epoche. Die trefflichste ift bie Figur bes Jonas in ber Capelle Chigi in S. Maria del Popolo; Lorenzetto führte fie aus, aber Rafael machte ihr Modell.2 Gin Schüler Sanfovino's, Amius mit Namen, war ber Meister ber capitoli= ichen Chrenbildfäule Leo's X., ber ersten die überhaupt einem Bapft durch Bolfs- und Senatsbeschluß geset murbe. Diese sigende Statue sieht man noch im großen Saal bes Conservatorenpalasts. Sie ift ein für jene Zeit gang auf= fallend robes und plumpes Werk.3

- 4 Bie es scheint bort A. 1521 aufgestellt. Anhang zur Vita bei Basari XII. 360. Rach Albobrandi, Statue di Roma, war ber ursprüngl. Sigentümer eines ersten Entwurß bieses Christus Metello Baro vom Haus Porcari.
- 2 Der Jonas wurde aus einem Marmorstüd gemacht, welches vom sogenannten Tempel des Castor und Pollug auf dem Forum herabgesallen war. Fea, Notizie intorno Ras. p. 6. Bon den andern Prophetengestalten in derselben Capelle ist auch der Clias ein Werk. Lorenzetto's.
- 3 Tropbem stellte sie ein Poet ber Alabemie unter Leo X. bem Jupiter bes Phibias gleich. Palladias imitare manus exactius Ami Roma stupet, numenque putat spirare Leonis C. Silvani Germanici in Statuam Leonis X. P. O. M. Silva: ein langes nicht schlecht geschriebenes Gebicht voll absurder Schneichelei, von Benuti als Anhang zu ber Rebe bei der Enthüllung jener Statue abgebruckt.

Die römischen Kirchen bieten Grabmonumente leonischer Beit bar, doch feines mehr von der Bedeutung ber Werfe Sansovino's. Die becorative Bildhauerei erfcuf gablreichen Arabestenschmuck in Stucco und Marmor, und icone Holzarbeiten, wie an ben Thuren ber vaticanischen Stanzen. Leo X. ließ diese auf Rafael's Rat von Giovanni Barili aus Siena, bem Neffen bes in berfelben Runft berühmten Antonio, anfertigen. 1 Alle geringeren Zweige ber Sculptur blühten unter bem Einfluß der Malerei zu einer Formeniconheit auf, wie sie teine fpatere Beit mehr gesehen bat. Die Medaillen und Gemmen, die Gefäße in ciselirtem und getriebenem Metall, die Reliquieneinfaffungen, die Juwelierarbeiten beschäftigten eine große Menge von Rünftlern. Seit langer Zeit bestand in Rom die Innung der Goldarbeiter (nobile collegium Aurificum et Argentariorum urbis). Erst war sie mit ben Sattlern und Schmieben vereinigt, bann trennte fie fich von ihnen im Sahr 1509, und erbaute sich mit Bewilligung Julius II. die Kirche S. Eligio in der Bia Julia. 2 Benvenuto Cellini, ber im Jahr 1519 jum ersten Mal nach Rom tam, bat uns aus der Reit Clemens VII. einen lebhaften Einblid in jene Runftthätigkeit gegeben, welche oberitalienisch und florentinisch mar. Sein berühmter Vorgänger Caradosso Foppa aus Pavia glänzte als Medaillenkunftler unter Julius II., und arbeitete auch

<sup>1</sup> Die Zeichnungen machte Rafael. Später ließ ber Card. Julius Medici (Clemens VII.) ben Ramen für das Gemälbe der Transfiguration durch benselben Künstler machen. Commentario alla Vita di Rasaelle, zu Basari VIII. 92.

<sup>2</sup> Nuovo Statuto del nobil Collegio degli Orefici, ed Argentieri di Roma, Rom 1740. Borher war die Zunstkirche aller drei Innungen S. Salvatore alle Copelle, schon seit Ansang sace. XIV.

für Leo X., ber icon als Carbinal eine reiche Sammlung von Schaumungen und Gemmen angelegt batte. 1 Die Runft bes Medaillirens erreichte die Stufe der Classicität. In Berona blühte sie schon seit bem XV. Jahrhundert durch Matteo Basti, Vittore Visanelli, Giulio della Torre. alle bedeutenden Künstler arbeiteten für diesen Industrie-Auf alle großen Begebenheiten, von allen namhaften ameia. Männern machte man Schaumunzen. Man arbeitete mit gleichem Geschick in Bietra Dura, man schnitt mythologische und geschichtliche Figuren mit bewundernswürdiger Keinheit in Diaspro, Agath, Diamant und Bergerpstall. Darin glänzten Giovanni Fiorentino, genannt dalle Carniole, Giovanni Bernardi bi Castel Bolognese, Pier Maria da Pescia und ber berühmte Valerio Belli, genannt Vicentino, aus ber rafaelischen Schule, welcher für Clemens VII. die reizende Rifte von Arpstall machte, die Frang I. jum Geschenk erhielt. 2 Alle Kostbarkeiten dieser Art die sich in den Palästen Rom's sammelten, gingen in der Katastrophe des Jahres 1527 unter, so daß wir heute von der Gold- und Juwelierkunft jener Reit eine nur unbollkommene Darstellung haben. Die Antike brückte auch dieser Kunst ihren Stempel auf. Sie vermochte bie classische Form noch streng und rein aufzufassen, mabrend sie

<sup>1</sup> Außerbem werben als Golbarbeiter gepriesen Santi di Cola Sabba aus einem alten Popolanengeschlecht Rom's, Rafael del Woro von Florenz, Domenico von Sutri, Antonio de' Fabbri von S. Marino. Siehe Reumont Gesch. der Stadt Rom III. 417.

<sup>2</sup> Ueber die päpstlichen Münzen Venuti Numismata Romanor. Pont. Bon diesem ganzen Industriezweig Cicognara Storia della Scoltura V. 402 sq. und H. Bolzenthal Stizzen zur Kunstgesch, der modernen Medaillen-Arbeit, Berlin 1840. Siov. dalle Carniole machte das sching Savonarola's, und Domenico de' Camei schnitt das Borträt von Lodovico Moro in einen Rubin.

schon bei Cellini in das Barocke überging. Nachdem sie in der Zeit des Consulats und Kaiserreichs Napoleon's ihre versunglückte Erneuerung versucht hatte, ist sie im heutigen Rom zum antikisirenden Eklekticismus übergegangen, da sie alle Kunstsormen der Vergangenheit, ägyptische, etruskische, und die christlichen der Katakombenzeit in sich ausgenommen hat.

Richts wahrhaft Großes geschah unter Leo X. für die architektonische Erneuerung Rom's. Noch als Cardinal hatte er S. Maria in Domnica auf dem Gölius restaurirt, und dort die Copie eines antiken Schiss von Marmor aufstellen lassen. Als Papst erbaute er aus storentinischem Patriotismus die große Kirche S. Giovanni an der Bia Julia, wo sie das Centrum der im dortigen Viertel angesiedelten Florentiner sein sollte. Jacopo Tatti Sansovino machte dazu den Plan. Durch Aufschüttung am Tider wurde Raum gewonnen. Aber der Bau schritt so langsam vor, daß die Façade erst im XVIII. Jahrhundert sertig wurde. S. Giovanni ist die letzte größere Kirche die überhaupt in Rom neu gebaut wurde, und ihre nüchterne Gestalt lehrt das Versschwinden des religiösen Geistes in der kirchlichen Architektur.

Die ganze Richtung der Zeit ging auf das Weltliche. Rom besaß Kirchen genug, aber nicht seiner Größe angemessene Wohnungen. Zur Zeit Leo's X. entstand mancher



<sup>1</sup> Die Billa baneben ließ Ciriaco Mattei, Duca bi Giove, A. 1582 anlegen. A. 1519 stürzte S. Marcello auf bem Corso ein; biese Kirche wurde nach bem Plan bes Jacopo Sansovino erst unter Clem. VII. ausgebaut. Die schon A. 1495 angefangene Kirche ber Spanier S. M. in Monserrato erhielt ihre Bollenbung in der Façate von Francesco da Bolterra um 1580.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Stiftung der Florentiner zur Zeit Julius II. war auch die Kleine Kirche S. Giovanni Baptista de Misericordia (ober Decollato) mit einem Hospital. Albertini. p. 82.

Palastbau, ber noch beute die Stadt ziert, obgleich die Anmut und Reinheit des bramante'schen Stils bereits in plumpen Formen ober in gefünstelten Effecten unterging. Der impo= santeste aller Palaste Rom's ist ber Palast Farnese, bas herrliche Denkmal des jüngeren Antonio di Sangallo, wenn auch sein ursprünglicher Blan verändert wurde. Nur seiner ersten Anlage nach gebort er in die Zeit Leo's X. Der Cardinal Aleffandro Farnese ließ ihn bauen, und dann als er Papit war durch Michel Angelo fortsetzen, welcher die oberen Arcaden des Hofs und das schöne Gefims errichtete. 1 Sangallo baute in der Bia Julia für sich selbst einen Palast, ber später an die Sacchetti kam. In der Bia delle Coppelle baute er für Marcionne Baldaffini ben Palaft, welcher nach: ber Palma hieß, und im Jahr 1532 die Façade des Münzhauses in ben Banken von S. Spirito.

Auch Rafael war als Architekt von Palästen thätig, boch hat er hier nichts wahrhaft Großes und vollendet Schenes zu erschaffen vermocht. Rach seinem Plan soll im Jahr 1518 der große Palast Stoppani (oder Bidoni) erbaut sein, welcher ursprünglich den Caffarelli gehörte. Basari schreibt ihn jedoch Lorenzetto zu, und derselbe Bildhauer erbaute für den Cardinal Andrea della Balle den schönen Hof in dessen Palast. Die Bauten Rafael's im Borgo sind untergegangen.

4 Die hintere Loggia baute Giacomo bella Porta. Der an ber Bia be' Baulari versteckte kleine und malerische Palast Piccola Farnesina ober be Regis genannt, gehört wol berselben Zeit an. Baumeister wie Besister sind unbekannt.

2 Basari VIII. 213. Er sagt, daß Lorenzetto im Hof Balle viele antite Statuen und Fragmente restaurirte und aufstellte, was seither Mobe ward. Für Clemens VII. machte er die Figur des S. Petrus auf der Engelsbrücke. — Im Palast Caffarelli wohnte Carl V. als er nach Rom kam.

3 So ber Palaft bes Giambattifta ball' Aquila, Rammerers von

Von Jacopo Tatti Sansovino besitzt Rom den Palast Niccolini in den Banken, welchen der Florentiner Giovanni Gaddi erbauen ließ. <sup>1</sup> Ihm gegenüber steht der große Palast Cicciaporci, das einfachste und beste römische Bauwerk von Giulio Romano, für Giovanni Alberini im Jahr 1521 errichtet. Demselben Baumeister schreibt man den schönen Palast Cenci (Maccarani) auf dem Platz S. Eustachio zu. In seiner Nähe steht der Palast Lante, eins der trefslichsten Werke der römischen Renaissance, dessen Architekt zweiselshaft ist. <sup>2</sup>

Reiche Herren, meist papstliche Curialen, ließen sich schöne Wohnhäuser bauen, und beren Façaben mit Malezeien verzieren. Basari gibt eine Beschreibung von ben Ge-

Leo X., abgebrochen z. Zeit Alex. VII. bei ber Anlage ber Colonnaben; bas Haus bes Leibarzts von Leo X. Giacomo ba Brescia am Palast Accoramboni ober Austicucei, welches A. 1825 ganz entstellt wurbe. In ber Nähe besand sich bas Haus Rasael's, erbaut von Bramante, verzschwunden beim Bau ber Colonnaben. Siehe Carlo Pontani Opere architettoniche di Rasaelle Sanzio incise e dichiarate, Rom 1845.

1 Er kam später an Robert Strozzi, und sodann an den Marchese Riccolini. Auch das Haus mit Loggia vor Porta del Popolo, an der Ede des Wegs zur Billa Julius III., baute Sansovino für Marco Coscia; dann ward es Eigentum der Colonna.

2 Der Plan soll von Bramante sein, die Ausführung von Jacopo Sansovino. Letarouilly Edifices de Rome Moderne, im Text, p. 343. Aus dem dortigen Wappen schließt L., daß der Palast für die Medici gebaut wurde, und zwar für Julian. — Die Medici besaßen auch einen Palast in Bia Julia, wo unter Figuren der Façade die Ramen Julian und Joh. Medici zu lesen sind. Ich gebe nach Letarouilly noch einige zweiselhafte Daten von Palästen Saec. XVL: Palast Ofsoli (Bia de' Balestrari n. 18) von Bald. Peruzzi, um 1525; Pal. Costa von demseld. um 1530. Pal. Altemps von demseld. um 1530. Pal. Massimi alle Colonne unzweiselhaft von Peruzzi angegeben, um 1532. Pal. Linotti, vormals Silvestri, von demseld. Billa Medici um 1540 von Annibale Lippi.

mälden die Balthasar Peruzzi für das Haus des Francesco Buzio auf dem Plat Altieri machte; hier hatte er auf dem Fries alle Cardinäle der Zeit abgebildet, auf der Façade die zwölf Kaiser und Scenen aus der Geschichte Cäsar's dargestellt. Man wählte gern für solche Malereien Gegenstände aus dem Olymp und der Heroensage, bisweilen auch aus der römischen Geschichte, und so stellte sich in Rom auch äußerlich die heidnische Renaissance in diesem reizenden Schmuck dar. Neben Peruzzi malten solche Façaden besonders Polidoro da Caravaggio, und Vincenzo da S. Gemignano. 1

Auch mehr und mehr Villen entstanden, innerhalb wie außerhalb der Stadt. Auf dem Palatin besaßen die Capranica schon im XV. Jahrhundert Gärten. Dort kaufte Inghirami einen Weinberg, worin Albertini Reste antiker Malereien sah; dort legten im Jahr 1515 die Mattei eine Villa an, über den Resten von Bauten Augusts. Nach verschiedenen Schicksalen ist aus ihr die barocke Villa Mils geworden. Auf dem Janiculus baute Giulio Romano um 1524 das schöne Landhaus, welches später von den Lante den Namen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dieser schmückte unter andern den untergegangenen Palast des Arbinaten Gianantonio Battiserri im Borgo, nach Zeichnungen Rasael's. Basari VIII. 147. Es gibt nur wenig Reste solcher Malereien in Rom. Bon Polidoro sieht man den Rest des Bildes der gesesselten Andromeda in einem Gartenhaus des Palasts del Busalo. Bom J. 1506 ist das bemalte Haus des Notars Joh. Sander, Bia dell'Anima n. 16. Eine Façade in Bicolo del Governo Becchio n. 11. In Bicolo de' Matriciani n. 9.

<sup>2</sup> Sie kam von ben Rattei zuerst an bie Spada, um 1770 an ben Abbé Rancoureuil, der dort die antiken Zimmer ausgraben ließ. A. 1818 kaufte sie der Engländer Mils. Heute gehört sie einem Frauenorden.

erhielt. Es gibt kaum einen Punkt oberhalb Rom, der eine so hinreißende Aussicht gewährt. Diesen Sis wählte sich Balthassar Turini aus Brescia, ein praktischer und zugleich kunstliebender Mann von hösischer Stellung, für welchen Rafael die Madonna del Baldachino gemalt hatte. Auf den Abhängen des Monte Mario ließ sich der Cardinal Julius Medici, später Clemens VII., ein Landhaus bauen, dessen Beichnung Rafael angab, und dessen Aussührung Siulio Romano übernahm, aber nicht vollendete. Er und Siovanni von Udine schmüdten es mit Malereien und Stuccaturen; es ist die heutige Billa Madams, jeht das traurigste Bild verfallener Herrsichkeit. Schon stand über dem Monte Mario in herrschender Lage die Billa der Mellini.

Als ländlichen Aufenthalt, zumal der Jagd wegen, liebte Leo X. besonders die Malliana am Tiber, die er verschönerte und mit einer Wasserleitung versah. Nach Rasael's Zeichenungen ließ er dort in einer Capelle Fresten malen. Auch dies schöne Denkmal der Renaissance ist heute im tiessen Berfall. Wir erwähnten schon der Gartenhäuser, die von Cardinälen am Ende des XV. Jahrhunderts auf dem Quirinal angelegt wurden, wo schon unter Prospero Colonna auch die Anfänge des Gartens der Colonna entstanden waren. <sup>2</sup> Wir bemerkten die Landhäuser von Chigi und Colocci, von Goritz und Blosius Palladius. In der Nähe der Engelsburg besaß

<sup>1</sup> Unter Paul III. tam sie an Madama Margareta, die Tochter Carl's V., und Gemalin des Ottavio Farnese, und erhielt so ihren Ramen. Mit der Erbschaft Farnese kam sie an die Bourbons von Reapel. Rotizen über ihren Bau gab Reumont in Zahn's Jahrb. für Kunstwissensch. 2. Jahrg. p. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das schöne Landhaus (insula et horti) des Sebastiano Ferreri auf dem Quirinal kaufte Leo X. Siehe Bembi Epist. Leonis X. lid. IX. 37.

Jacopo Gallo, ber Freund Michael Angelo's, ein schönes Landhaus, in welches Saboleto sein ciceronisches Sespräch über das Lob der Philosophie verlegt hat. Der Sinn für den Villendau war mit der Renaissance erwacht. Man wollte ein schön geschmücktes Haus in freier und gesunder Lage besitzen, wohin man sich aus dem Lärm der Stadt zurückziehen konnte. Man legte Gärten an mit Springbrunnen und schattigen Gängen, mit Orangenbäumen und Zierpstanzen; man stellte darin antike Statuen und Fragmente des Altertums auf.

Trop ber vielen öffentlichen und privaten Bauten bot boch die Stadt Leo's X. keipeswegs einen schönen ober nur wohnlichen Anblick dar. Denn alles war bier vereinzelt und unorganisch. Serrliche Paläste mit gemalten Façaben stanben in ludenhaften Strafen, ober unter finstern und un= beimlichen Wohnungen bes Mittelalters. Diefer Gegenfat entsprach bem geiftigen Befen ber Stadt. Der tosmopoliti= iche Charakter Rom's binderte ftets die architektonische Inbividualität. Man vergleiche Florenz, Genua, Benedig, selbst fleinere Städte Staliens mit Rom, um ju erkennen, baß biese Stadt nicht bas Gepräge organischen Wachstums aus bem Volksgeiste trägt. Auch Leo X. bemühte sich, wie die Rovere, die labirintischen und engen Gassen zu erweitern und zu regeln, boch konnte bies nicht burch Ebicte ausgeführt werben. Ganze Stadtteile, wie die Viertel Monti, Teile von Trevi und Colonna, von Campitelli und Ripa blieben in ihrem verwilderten Ruftande, und fie find es im Ganzen bis auf den heutigen Tag geblieben. 1

<sup>1</sup> Die papstliche Spoche und auch Gestalt ber Stadt Rom ist heute im J. 1871 abgelaufen. Die ehrwürdige Stadt geht einem Umbau zur Residenz ber Könige Italiens entgegen.

Seit Jahrhunderten hatte sich das Markseld als das wahre Stadtgebiet festgestellt. Hier wurde am meisten gebaut. Leo rief dorthin auch Toscaner, zumal in das Viertel, wo er die drei schon längst entstandenen Straßen, welche auf den Plat del Popolo münden, besser einrichten ließ. Sine derselben, die heutige Ripetta, hieß damals von ihm Leonina. Gleichwol war auch hier alles lückenhast und von Weingärten unterbrochen, zumal am obern Corso. Uebershaupt konnte kaum eine Straße des damaligen Rom vollens det oder geschlossen heißen, nicht einmal die Bia Julia.

Die Bevölkerung muchs. Das Anwachsen moderner Städte hat seine wesentlichen Quellen in ber Vermehrung bes bürgerlichen Wolftandes durch Sandel und Industrie, und in der Einwanderung. Die erste bieser Quellen konnte in Rom nie febr lebbaft sein. Ein unermeklicher Reichtum ftrömte zwar fortbauernd aus den Ländern der Chriftenheit nach ber Curie, und verbreitete fich von bort unter Pralaten und Höflingen, aber die Masse bes römischen Bolks blieb arm. Sie lebte meift von ben Bedürfniffen ber Priesterkafte oder, wie schon in alten Zeiten, von dem Aufluß der Fremben. Rom genoß unter Leo X. Rube genug, mabrend Italien von Rriegen entflammt mar. Daber zogen viele Staliener nach ber Stadt wie in einen fichern Safen Seit Sixtus IV. hatten sich felbst Sclavonier und Albancsen an der Ripetta festgeset, und seit Julius II. drang eine gablreiche lombarbische Colonisation in bas Marsfeld. 2 Genuesen, Florentiner,

<sup>1</sup> Carlo Fea, Notizie intorno Raffaelle Sanzio p. 77.

<sup>2</sup> Adeo ut ad campum Martium exstructis domibus peramplam coloniam condere videretur: Jovius Vita Leonis X. p. 100. Doch ist die Angabe des venetian. Orators Luigi Gradenigo, daß seit Leo's Erhebung in 10 Jahren 10000 Häuser von Lombarden in Rom gebaut Gregorovius, Geschick der Stadt Rom. VIII.

etegorobius, Gelwichte bet Stabt Rom. VIII.

Lombarden, selbst Spanier, selbst Deutsche, Flamländer, Lothringer und Burgunder saßen von Trastevere bis tief ins Marsseld hinein, in Vierteln, deren Mittelpunkte ihre Nationalkirchen bilbeten, und noch heute haben sich viele nationale Namen von Straßen erhalten. Die Kunst, die Wissenschaft, die Kirche, der päpstliche Hof zogen jährlich Schaaren von Ankömmlingen herbei, welche in Rom ihr Glück suchten, wie zur Zeit der alten Kaiser. Wenn die einen nur mit der Ebbe und Flut der Fortuna erschienen und verschwanden, so blieben andere in der Stadt und nationalisirten sich hier als Römer. Nach der Angabe Francesco's Vettori stieg die Einwohnerzahl Rom's zur Zeit Leo's X. um ein Drittel, und Jovius berechnete sie vor der Katastrophe des Jahrs 1527 auf 85000 Seelen.

Trot dieser Vermehrung der Einwohnerzahl und des monumentalen Glanzes, welchen die Päpste der Renaissance über Rom verbreitet hatten, war doch das römische Bolk im Großen und Ganzen eins der ärmsten Italiens. Präslaten und Hösslinge, Repoten und Abentcuerer häuften wol augenblickliche Reichtümer auf, doch das mittlere und ruhende Vermögen Rom's blieb wahrhaft gering. Der städtische Abel und das große Bürgertum versielen mehr und mehr. Hunderte von senatorischen Familien, deren Namen in den Fasten der capitolischen Magistratur verzeichnet standen, oder von alten Abelsgeschlechtern saßen noch in ihren geschichtlich ges

wurden, nicht glaublich. Relazione beffelben A. 1528, bei Alberti II. III. 67.

<sup>1</sup> Fr. Vettori, Sommario, p. 889. Jovius Vita Leonis X. p. 100. Der Capitolische Festrebner (ed. Venuti) sagt: Augetur siquidem Urbs vestra in dies aedisciis, et ad Tyberim novae regiones extenduntur qua sub Janiculo, qua contra Janiculum, qua ad Flaminiam.

wordenen Quartieren, aber fie blidten mit Trauer auf ihren unaufhaltsamen Ruin. Fortbauernde Rriege hatten alle Landichaften um Rom vermuftet: ichredlich hatten bie Borgia unter bem Abel aufgeräumt und gewaltsame Umwälzungen in feinem Befig berbeigeführt. Die erlittenen Berlufte erfeste bie Restauration nach bem Tode Alexander's VI. nicht mehr. Colonna und Drfini glangten gwar noch als die erften Feudalgeschlechter Rom's, und noch betrachtete man fie wie unabhängige Fürftenhäufer, doch jur Beit Leo's murden fie in ber Statiftif italienifder Dynaften faum mehr mit einer Rente von 25000 Ducaten aufgezählt worden fein. 1 Die Conti, Gaetani, die Savelli und Anibaldi, die Frajapani, Bierleoni, Aftalbi und Cenci, furg ber gange biftorifche Abel ber Stadt Rom, waren mehr oder weniger berabgefommen. Kamilien, die damals verhältnifmäßig die glücklichften ichienen, wie die Farnefi, Altieri, die Balle, Maffimi und Cefarini, verdankten ihre beffere Lage nur augenblidlichen Berhaltniffen.

Im Anfang des XVI. Jahrhunderts verfaßte der hochangesehene Marcantonio Altieri, derselbe welcher als einer
der Conservatoren während der Krankheit Julius' II. für die Wiederherstellung der Republik gestimmt hatte, eine Schrift
oder einen Dialog zu Shren der Bermälung Johann Georg's
Cesarini, des Sohnes von Gabriel: er läßt darin namhafte Römer von edler Abkunst sich miteinander unterhalten und
gelegentlich den tiesen Berfall der römischen Stadtgeschlechter
beklagen. "Rom, einst die Königin des Universum, ist heute
so herabgekommen, daß den Kömern ihre eigene Stadt wie
eine öde und düstere Spelunke erscheinen muß. Bom Biertel
Monti nach Cavallo, nach Trevi und zum Quartier der Conti

<sup>1</sup> Siehe bie ftatiftische Rote in B. VII. G. 347- biefer Beichichte.

fehlen die Cerroni, Novelli, Paparoni und Betrucci, ferner die Salvetti, Nisci, Caanoni, die Luvelli, Virroni und Benettini; die Dammari, Foschi, Pini, Masci, Capogalli, Mantaca, Carboni, die Palocchi, Acorari, Pedacchia und Balentini; die Palelli, Arcioni, Migni, Capomastri, Subbatari, Regri; sodann die Mancini, Scotti, Infessura, Diotajuti, Boccamazi, Cenci, Tasca, Bortii; Calvi, Lalli, Buonfignori, Grifonetti, Frajapani und Marcellini. Alle diese Familien, burch Bermögen, Rahl und Altertum einst so berrlich und berühmt, seben wir heute entweder gang oder halb zerftort. 1 Bas den Rest der unseligen Stadt betrifft, wie viele Site. bie einst zur Ergötzung ber Ebelleute gegründet waren, sind ba beute nicht so geschwunden, daß man kaum noch die Spur ber halle entdedt mo fie einst empfangen murben. 2 Doch mas reben mir von den Palaften, es genügt ein Blid in bie Straßenquartiere: benn jammernd muß man fagen, baß ber größte und blübendste Teil ihrer Bewohner, daß so viele würdige und ehrenhafte Manner nebst ihren Kamilien baraus entschwunden sind. Wer sollte nicht mit tiefem Schmerz ben einst glorreichen Plat Colonna betrachten, ber ebemals von Bater, Kindern und Enkeln ber Buffalini belebt mar, nicht zu reben von den Cancellieri, Treiofani, Tetellini, von den Normandi, Sbonia, Balerani, Bari, Carosi, von den Sorici, Ceretani und Boccacci, von den Juvancolini, Palosci, Jacobazzi, den Capoccini und Signorili, und von andern zahllosen achtbaren Geschlechtern ber Nachbaricaft. Beute

<sup>1</sup> Sterpato in tutto hora le vedemo, overo più de mezze annichilate. Dies ist ber Sinn vom Ausbrud "fehlen", mancare.

<sup>2</sup> Quanti segi fondati per la recreatione de' gentilhomini — wie in Reapel und andern Städten Italiens; und so ist auch der Begriff logia (Halle) zu verstehn.

fehlen sie dort fast gänzlich, und an ihrer Stelle findet man nur einen Zusammenfluß von verworfenen und niedrigen Leuten." 1

Die Unterredner betrachten noch andere Viertel und Gegenden Rom's, wie Pigna, Piscina, Piazza Giudea, Campitelli, worin sie den Versall fast jeder dort namhaften Familie beklagen. Wir wollen, so sagt der trauernde Altieri, vom Reste Rom's schweigen, um unsern Jammer nicht durch die Wahrnehmung zu mehren, wie viele Geschlechter in dieser nicht großen Stadt versallen sind, zumal uns das Genie und die Mittel ihrer Wiederherstellung sehlen. Wie ein Pierleone erinnert hierauf an die ehemalige Größe seiner Familie, in deren Palästen einst der Papst Urban II. ein Aspl gefunden habe, und die jetz zum Elend herabgesunken sei. Ein Capoccia stellt ein ähnliches Bild des vergangenen Glanzes und der setzigen Verarmung seines edeln Hauses auf, und auch der stolze Altieri bekennt sich so tief herabgekommen, daß er um zu leben sich mit Feldwirtschaft befassen und mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et hora de quelle in tutto over pur quasi orbata, nisciun altro vesse trovi in loco 'oro, se non uno slebile convento de abiecte et vilissime persone.

<sup>2</sup> Considerando quanti ne manchino in si breve paiese, defectandoce de ignegno, et de potere retrovarve modo alcuno per reparare.

<sup>3</sup> Jo per me discurrendo casa nra. delli Perloni, senza el testimonio, quale in più deversi scritti el tuo Platina ne porge (lassandome inderetro la conjunctione de casa de Austria) tiense fra tutti fussero gloriosi et excellenti citadini. Non so come hora lo omnipotente creatore sel possa tollerare, vederce addutti in tal calamità — Et quando mai altro ve fussi, che'l recepto se facessi per li mei del Secundo Papa Urbano; et non sol Tenutolo doi anni contra la voluntà et forze de' nimici, ma assegnarceli poi anche la cità quieta et tranquillata.

dem niedrigsten Bolk verkehren müsse. 1 Er verweist seine Leidensgesährten auf das allgemeine Loos, welches die großen Familien Italiens in diesem Jahrhundert dahingerasst habe, wie Aragon, Sforza und Malatesta, die Ordelassi und Montesseltre, welche alle in kurzer Zeit getödtet oder zerstreut und auf klägliche Beise an den Bettelstab gebracht worden seine. Man müsse sich daher mit der Sentenz Pindar's über den Unbestand des Glücks beruhigen, und das unerbittliche Schickssal in Geduld dahinnehmen.

Dies ist das Bild, welches Römer selbst in dem gespriesensten Zeitalter der Renaissance der Stadt vom Untersgang und Versall der angesehensten Classen des römischen Volks gezeichnet haben, und wir nahmen es hier auf, um übertriebene Vorstellungen vom Glück und Glanze Rom's in der leonischen Zeit zu berichtigen.

1 Et io desgratiato, destituto de honorevile recapito, se voglio vivattare, vedome astrecto per ultimo remedio consumarme alle acque, al vento, al sole, alla serena; et per mio maiur tormento, negociar sempre (contro mea voglia già) in cose rustice, con molto ablecte et vilissime persone. Diese hochmütige Berachtung bes Felbbaues hätte übrigens ber eble Altieri als eine ber Ursachen bes Bersalls bes röm. Abels bezeichnen sollen.

2 Nuptiali di Marco Altieri, Mscr. im Besit bes Fürsten Altieri jett im Druck begriffen burch herrn Narducci. Diese Schrist in ber lingua volgare Rom's ist eine schätzbare Bereicherung ber Denkmäler ber städtischen Literatur. Sie ist versaßt nach dem Tode Alex. VI., bessen mörderische Berfolgung des röm. Abels darin erwähnt wird, und vor dem Sacco di Roma, von dem sie gänzlich schweigt. Der Gonsaloniere Rom's, Joh. Georg Cesarini, dessen Bermälungssest sie veranlaßte, heiratete Warzia, die Tochter von Guido Ssorza, herrn von Santasiora. Er starb A. 1532. Interlocutoren des Dialogs sind: Gabriel Cesarini, Bierlone dei Pierseoni, Marco Mezzacavallo, Toma Capoccia, Giambattista Miccinello, und Marcantonio Altieri. Dieser angesehene Mann war Sohn des Jeronhmo und Entel des Lorenzo Altieri. Er wird uns noch im Jahr 1527 wieder begegnen.

## Fünftes Capitel.

1. Conclave. Habrian VI. Papft, 9. Jan. 1522. Seine frühere Laufbahn. Freude Carl's über seine Erwählung. Berwirrung in Italien und Rom. Schlacht bei Bicocca, 27. April 1522. Die Franzosen aus Italien verjagt. Plünderung Genua's. Anarchie in Rom. Peft. Das Stieropfer im Colosseum. Romfahrt und Sinzug habrian's VI.

Der Tod Leo's X. erschütterte die Liga und rettete viele Fürsten, die dem Verderben schon nahe gebracht waren. In wenig Tagen konnte Francesco Maria wieder von Urbino Besit nehmen. Mit seiner Hülfe kehrten auch Orazio und Malatesta Baglione nach Perugia und Sigismondo Barano nach Camerino zurück. Der hart bedrängte Herzog von Ferrara nahm die meisten seiner Städte in der Romagna wieder; eine Münze ließ er prägen, mit der Ausschrift De Manu Leonis. Die Petrucci von Siena, die Orsini und Colonna waren in Bewegung. Auch die Franzosen hossten sich in der Lombardei zu halten.

Rom regierten zeitweise brei Carbinale, und der Stadtgovernator Bincenzo Caraffa, Erzbischof von Neapel. Das
heilige Collegium befand sich in verzweiselter Mittellosigkeit.
"Wenn ich, so berichtete damals Castiglione aus Rom, die
Entblößung und Bettelhaftigkeit dieses Collegium schildern
wollte, so würde mir niemand glauben. Abgesehen von den
Schulden des versiorbenen Papsts hat man nach seinem Tode

alle Juwelen, alle die köstlichen flandrischen Tapeten, die Mitren und Tiaren, felbft bas Silbergeschirr verfett. 1 Die politischen Verhältnisse machten die neue Papstwahl schwierig und hochwichtig. Wenn es bem Kaiser gelang einen Papst aufzustellen, so konnte er als herr Italiens, ja Europa's betrachtet werden; wenn ein französischer Bapft gewählt wurde, so konnte Frang I. seine verlorene Machtstellung Der Wahlkampf mußte sich innerhalb wieder gewinnen. bieser beiben Parteien bewegen. Die kaiserliche mar ftark und rührig genug. Balle, Bich, Piccolomini von Siena, Jacobazzi, Campeggi, ber Cardinal von Sitten, Farnese, Lorenzo Bucci und Julius Medici galten als die entschiedenen Anbanger Carl's. 2 Ihre frangofisch gefinnten Gegner waren Petrus de Accoltis von Ancona, Carvajal von S. Croce, Thomas de Vio von der Minerva, und Soderini von Volterra. So arg trieb es die kaiferliche Bartei, daß Prospero Colonna es sich erlaubte den frangösisch gefinnten Cardinal Ferrerio, welcher von Turin zum Conclave reisen wollte, in Mailand ju verhaften. Mit unverschleierter Gier ftrecte wer sich nur für möglich hielt feine hand nach der Tiara aus. Man fab nie so viel Candidaten bes Papstums; der venetianische Botschafter Luigi Gradenigo gablte beren 18. Manuel staunte als ein Neuling in den Ränken ber Papftwahl über das Schauspiel welches sich ihm in Rom darbot. Bier ift, so schrieb er Carl, alles auf Sabsucht und Luge gegründet: die Bolle felbst tann nicht so viel haß und so

<sup>1</sup> Depesche Castiglione's an b. Marchese von Mantua, Rom 13. Dec. Archiv Conzaga in Mantua.

<sup>2</sup> Depefche bes Don Juan Manuel, 24. Dec. 1521, im Calendar of Letters ed. Bergenrot II. n. 370.

viele Teufel bergen, als es unter diesen Cardinälen gibt. <sup>1</sup> Mehre kamen zu ihm, ihn zu fragen, welchen Candidaten der Kaiser aufstelle, und darauf kam allerdings viel an. In den Banken schloß man Wetten in Bezug auf die Bapstwahl ab.

Nach dem Bapstum strebte Carvajal; doch die bloße Erinnerung an Alexander VI. machte die Erhebung eines Spaniers unmöglich. Es strebten barnach ber fein gebilbete Grimani, der reiche Farnese. Wolfey in England, enge mit ber Politif bes Raisers verbunden, von dem er Benfionen bezog und der ihn schon in Dover mit der Hoffnung auf bas Papstum verblendet batte, bot goldene Berge für seine Bahl. Mehr Aussicht als alle andern hatte Julius Medici. Man hielt ibn für einen großen Geift, und ichrieb ibm alle Unternehmungen Leo's X. zu. 2 Raum hatte er beffen Tob erfahren, so war er mit Eilpferben von Mailand nach Rom geeilt, wo er am 11. Dec. eintraf, und alsbald zog er 16 Cardinale an fich, meift jungere aus ber großen Cardinals= ernennung. Carl V. munichte feine Bahl. Außer feinet Frankreich feindlichen Richtung fiel fein Reichtum wie feine Berbindung mit Klorens ftart in's Gewicht. Denn ber neue Bapft mußte ten Schat ber Kammer leer finden; die anerkannten Schulben Leo's X. betrugen 850000 Ducaten, die ungekannten vielleicht 300000. 3 Aber die älteren Cardinale,

<sup>1</sup> Ibid. n. 868. Depesche vom 11. Dec., n. 370, vom 24. Dec. 1521.

<sup>2</sup> Uomo di grande in gegno e cuore: e il papa faceva quello che lui voleva, sagte selbst der venes. Orator Gradenigo: Resazion n. 1523, bei Albéri p. 68.

<sup>3</sup> Beil ber neue Papft febr arm sein werbe, ware bie Bahl Rebici's zu wunfchen, was jeboch nicht möglich sei; so schreibt Ranuel noch am 8. Jan. 1522: Calendar ut supra n. 874. — Siebe bie

Feinde des verstorbenen Papsts, widerstrebten der Wahl seines Betters; auch machte sich die Ansicht geltend daß man durch sie das Papstum in dem florentiner Hause gleichsam erblich machen würde. Schon vor dem Conclave stellte es sich heraus, daß Medici 20 Stimmen gegen sich hatte; er versprach daher Wanuel, wenn er selbst unmöglich sei, seine Stimme einem andern kaiserlichen Candidaten zuzuwenden. Als diesen schlug der Botschafter Hadrian von Utrecht vor, der sich eben als Stattbalter Carl's in Spanien besand.

Am 28. Dec. 1521 bezogen 39 Cardinäle das Conclave, während der Wiß Rom's geschäftig war die Statue des Pasquino mit beißenden Epigrammen auf jeden der Wähler zu bedecken. Sie beschworen die Bulle Julius II. gegen simonistische Papstwahlen und doch machten sie alle, so berichtete der venetianische Gesandte, ohne Scheu Praktiken für das Papstum. Der Wahlkamps war lebhaft und lange unentschieden. Noch am 6. Januar wußte Manuel nicht, wer Papst sein werde; selbst ein Franzose konnte möglich sein. In diesem Fall, so schrieb der Botschafter an Carl, dürste es geraten sein mit Frankreich Frieden zu schließen. An demselben Tage hatte Farnese die meisten Stimmen;

zwei merkwürdigen Briefe des Secretärs Abbati an Robertet v. 7. Febr. 1522, welche beweisen, daß der Kaiser ursprünglich Medici unterstützte: Molini Docum. I. 152.

<sup>1</sup> Calendar ut supra n. 371. Depesche vom 28. Dec. 1521. Manuel sagt, da Farnese verbächtig sei, habe er bewirkt, daß er seinen zweiten Sohn als Geißel seiner Treue hergegeben, und diesen nach Reapel geschickt. Man muß diese Depeschen lesen, um einen Begriff von den Intriguen einer Papstwahl zu haben.

<sup>2</sup> Sine Reihe bavon in ber hanbschriftl. Geschichte Siena's von Tizio. Solche Basquinaben fehlten seither bei keinem Conclave.

wenn ihm Egibius und Colonna die ihrigen gegeben hätten, wäre er Papst geworden.

Alle übrigen, zumal Soderini, alle Römer zumal Bompeo Colonna, bekämpften Medici, und so blieb diefer seiner Rusage aetreu, indem er die Stimmen auf hadrian zu wenden fucte. 2 Der Cardinal von Tortosa war in Rom kaum dem Namen nach gekannt; man spielte ibn auf gut Gluck wie eine Karte aus, und er gewann bas Spiel. Am 9. Januar fand es fich, bag er mit Farnese die gleiche Bahl von 15 Stimmen batte. Medici verfocht ibn, Caetanus, welcher in Deutschland seine Frommigkeit und Gelehrsamkeit batte rühmen boren, empfahl ibn aus Rudficht auf die lutherische Reperei, und der unbekannte Ausländer ging an demfelben Tage mit allen Stimmen außer einer als Papst bervor.8 Als bas Unerhörte Thatsache geworden war, daß ein "Barbar", ein von Rom sogar abwesender Cardinal, ein armer kaiser= licher Dienstmann, für welchen Niemand eine Berpflichtung batte, von dem Niemand eine Gunst erwarten durfte, Bapft mar, überfiel bas gange Conclave ein panischer Schrecken.

<sup>1</sup> Son Farnese wird gesagt: whatever he has been, he is now thought a very virtuous and well disposed man. Conclavebericht John Clerks an Bolseh bei Brower Letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII., London 1867. Vol. III. p. 2. n. 1460; und bei Sir Henry Ellis Original Letters illustrative of English History, Lond. 1846, I. 304. Ich bemerke, das die berüchtigte Madonna Giulia Farnese noch in Rom lebte, wo sie am 28. März 1524 starb. So meldet Marco Foscari nach Benedig, bei Rawdon Brown Calendar of State Papers and Manuscripts, Lond. 1869, III. n. 811.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Molini, ut supra. Das Berhältniß ber Parteien gibt Manue genau an in seinem Brief an Habrian v. 26. März 1522: Gachard Correspondance de Charles Quint et d'Adrien VI, Bruxelles 1859. p. 55.

<sup>3</sup> Die Stimme war bes Franciotto Orfini: Jovius, vita Hadriani.

Diese Cardinäle blieben wie tobt. Ihre schamlose Beschämung zu verschleiern, redeten sie von einer Eingebung des heiligen Geistes. 1 Nach der vollzogenen Wahl schrieb der Cardinal Medici mit bebender Hand ein paar Zeilen an den Marchese Gonzaga: "Ich will nicht ermangeln Ew. Excellenz mit diesem meine Ehrerbietung zu bezeugen und Sie zugleich zu benacherichtigen wie in diesem Moment zum Papst ausgerusen ist der Cardinal: ich werde seinen Namen auf der Adresse schreiben. Dem gnädigen Wolwollen Ew. Excellenz empfiehlt sich mit Handkuß von Herzen der Cardinal Medici."2

Mit stockender Stimme verkündigte Cornaro die Wahl aus dem Conclavesenster. Sanz Rom erhob einen Schrei der But. Das Bolk zischte die Wähler aus, als sie mit gesenkten Blicken über die Engelsbrücke zogen, und lächelnd dankte Gonzaga den Schreiern, daß sie sich mit Schimpfreden begnügten, statt die öffentliche Schmach durch Steinwürse zu rächen. Auf häusern schreieb man: Rom' ist zu vermies

<sup>1</sup> Aber wurde fich nicht, so sagt hier Guicciarbini, ber heilige Geift welcher reine herzen liebt, geweigert haben, in solche ehrgeizige und von schnöber Bolluft befleckte Seelen einzukehren? XIV. 353.

<sup>2</sup> Illmo et exmo et unichosignor mio. Da poi le humile recomandacione: Jo non ho voluto manchare: Di fare riverencia A v excia con questa mia e Anche dare aviso como in questo ponto E publicato papa El Carle: io mettaro in fora il nome Alla Bonna gracia di v Extia Baxandovi le ma quanto piu posso ex corde mi richomando in roma A di D. V. E. Illma et exma S. humile e fido serv el canale ro di medeci. Draußen Allo Illmo exmo signor mio el signor marcheso di mantoa mio obmo signor in qeto ponto e stato publichato papa el carle dertusensis fiamigo di genaio 1521 in roma a di VIIII. In campo. Der Zettel ist in sichtlicher Hast geschrieben. Ich sand bieses sosteno di Mantua.

<sup>3</sup> Jovius Vita Hadr. VI. — Et se incontrammo in tutti li cortigiani palatini et molti oficiali che piangevano stridavano biestemavano et se disperavano: Franc. Marebini an Giustinian Contarini,

ten. Dies war die Stimmung mit welcher die Stadt Leo's die Wahl eines Mannes begrüßte, den Apostel und Heilige nach so vielen luxurösen Papstsönigen als einen würdigen Nachfolger Petri würden geehrt haben. Nur die kaiserliche Partei in Rom jubelte. Wenn Medici mit lakonischem Widerwillen dem Marchese Gonzaga die Wahl gemeldet hatte, schrieb an denselben Generalcapitän der Kirche Don Juan Manuel frohlockend: "Heute um die 20. Stunde hat Gott unser Herr aus seiner Gnade uns unsern Cardinal von Tortosazum Papst gegeben: und dieser wurde es durch die Gunst des Königs. Gott sei für immer gepriesen, denn für den Frieden und das Wachstum der Kirche und der Macht des Königs gab es keine geeignetere Person als diesen Papst, welcher ein heiliger Mann und seiner Kaiserl. Majestät Creatur ist."2

Der Unglüdliche, welchem das Loos jugefallen mar, ber

Rom 9. Jan. 1522 (M. Sanuto V. XXXII. fol. 248). Ganz Rom sei voll von Weinen und Fluchen. Berni hat in seinem Capitel Contro a Papa Adriano bessen Wahl und die Cardinäle in der gemeinsten Beise lächerlich gemacht. Opere burlesche I. 66. Man schrieb viele Spott-Sonette. Eines beginnt:

O del sangue di christo traditore Ladro collegio chel bel vaticano Alla tedescha rabbia hai posto in mano Come per doglia non ti scoppia el cuore —

1 Onde fu scritto su per le case: Roma est locanda, Relazion Gradeniao's, 9. Mai 1523; bei Miberi p. 74.

2 IIImo Sor Hoge circa le XX hore nostro S. Dio per soa benigna clementia ne ha dato il nro Cardinal di Tortosa per Papa: Et e stato facto con favor del Rey: el pto signor de tucti ne sia sempre laudato... Accio V. S. partecipe de la alegria mi ha parso significarcelo per la pnte et con diligentia. Et felicisse valeat D. V. Cui me commendo. Rome VIIII Jantii MDXXII. Don Juan Manuel. Original im Archiv Gonzaga.

Nachfolger Leo's X. zu sein, war ein Flamlander niedriger Abkunft, Aorian Debel, Sohn eines Schiffszimmermanns Floriß Bopens Debel aus Utrecht, und bort am 2. März 1459 geboren. 1 Sein armseliges Jugendleben erinnert an feinen Borgänger im XII. Jahrhundert, Habrian IV. Ms Stipendiat studirte er zu Löwen fast in berfelben Zeit als sich der Chorschüler Luther in Erfurt sein Brod mit Singen verdiente.2 Er erwarb ben Doctorgrad, und burch bie Gunst Margareta's, ber Regentin von Mandern erft eine Pfarrei, bann einen Canonicat in Löwen; endlich wurde er Vicekanzler der Maximilian wählte den frommen dortigen Universität. Scholastiker zum Lehrer seines Enkels Carl, bessen Erzieber ber berühmte Staatsmann Wilhelm von Crop, Herr von Chievres, mar. Der künftige Raiser machte seinem Lebr= meifter nicht zu viel Ehre, benn Sabrian brachte ibm taum bas binreichende Berständnif bes Lateinischen bei, aber er flößte bem Zögling eine ftreng katholische Gefinnung ein. Chievres, auf den Einfluß des Praceptors eifersuchtig, ent= fernte ibn bald nach Spanien, wohin ihn Maximilian im Sabre 1515 an den alternden Ferdinand ichidte, um bem jungen Carl die Nachfolge in Spanien zu sichern. 4 wurde Habrian mit dem Bistum Tortofa belohnt, und

<sup>1</sup> Gerardi Moringi Vita Hadriani VI. c. 6; bei Burmann Analecta Historica de Hadr. VI. Utrecht 1727. Einige hielten ben Bater für einen Weber, andre für einen Bierwirt; das letztere vielleicht aus Spott siber das Wolgefallen des Papfts an diesem Getränk. Novaes, Vita di Hadr. — Berni nennt ihn in seiner Satire figliuol d'un cimator di panni lini.

<sup>2</sup> Bucholt, Gefch. der Reg. Ferbinand's I., Wien 1831, II. 3.

<sup>3</sup> heuter, Rerum Austriac. VIII. c. 1.

Sanboval, Vida y Hechos del Emperador Carlos V., Rampiona 1634, I. 28.

endlich auf des Kaisers Empfehlung zum Cardinal von S. Johann und Paul ernannt. Rachdem Carl den spanischen Tron bestiegen hatte, schenkte er seinem Lehrer die höchste Gunst. Während seiner Abwesenheit in Deutschland, nach seiner Kaiserwahl, ernannte er ihn zum Regenten von Spanien, und dies empörte Land wußte Hadrian, ohne die Talente des Staatsmannes zu besitzen, durch geistliche Milde zu beruhigen.

Sarl V. empfing die überraschende Kunde von der Wahl seines Günstlings am 20. Januar 1522 zu Brüssel: am 26. dankte er von dort aus dem heiligen Collegium für diese ihm erwiesene "Wolthat." Der Gewählte selbst ersuhr seine Berufung zu Bittoria in Biscaja, und er war mehr erschreckt als froh. Alsbald suchten manche Cardinäle seine Gunst vorweg zu nehmen, indem sie sich als Urheber seiner Wahl darstellten, andre Collegen aber bei ihm anschwärzten. Carvajal schrieb ihm, daß er ihm die Papstkrone aufs Haupt gesetz, während Manuel sein Gegner gewesen sei; Medici, welcher schon am 11. Januar nach Florenz ging, beschuldigte denselben Botschafter, dem Kaiser geschrieben zu haben, daß die Wahl Hadrian's hauptsächlich Colonna zu verdanken sei. Man bestürmte den Gewählten mit Briesen, Forderungen und Ratschlägen.

Am 9. Jan. 1522 meldete ihm das heilige Collegium seine Erhebung und die Absendung der Cardinäle Colonna, Orsini und Cesarini: unverzüglich möge er nach Rom kommen, wo der verwirrte Zustand seine Gegenwart fordere. <sup>2</sup> Am

<sup>!</sup> Ut nulla dies interventura sit que hajus beneficii memoriam e sensu nostro evellat: Dat. Brussellis XXVI. Jan. 1522: M. Sanuto vol. XXXII. fol. 312. Der Brief wurde sofort in Rom gebruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Inftructionen ber brei Carbinäle in ben Papiers d'état du Card. de Granvelle — publiès par Ch. Weiss, Paris 1841. I. 241.

11. Januar fdrieb ibm Manuel. Er riet ibm, fich an Medici ju halten, welcher machtig und taiferlich gefinnt fei; außerbem könne er sich auf Balle, Sitten und Campeggi ftugen; es fei paffend, daß er fich habrian VI. nenne; benn bie Bapfte biefes Ramens feien große Manner gewesen. Sabrian I., jo fagte ber Botichafter, bat gu allererft ben Rreuzzug gegen die Türken unternommen, welchen ich auch von Em. Beiligkeit erwarte. 1 Wenn ber ehemalige Bögling bes Professors von Löwen in die Geschichte Rom's besser eingeweiht mar, als sein Botschafter, so konnte er sich an die innigen Beziehungen zwischen Carl bem Großen und Sabrian I. erinnern, und fie auf fich felbst und ben neuen Bapft anwenden, mas auch diesem nabe liegen mußte. Er schickte seinen Kammerherrn Lope Hurtado de Mendoza, ibm seine Freude barüber auszudrücken, daß er burch Gottes Sügung bie Krone bes Reichs von einem Spanier und seinem eigenen Rugendlebrer empfangen folle; ibr beider Glück fei ungertrennlich verbunden; den Papst werde er stets als jeinen mahren Bater und Beschützer anerkennen.2 Sadrian antwortete mit dem Ausdrud gleicher Gefinnungen.

Carl legte Gewicht barauf, ben Papft wenn auch nicht als fein Geschöpf, fo boch aus Rudficht auf ihn gewählt

<sup>1</sup> Y el primero deste nombre tomó la empresa contra el Turco, como espero que V. S. la tomara: Correspondance de Charles V. et d'Adr. p. 7.

<sup>2</sup> Estamos determinados de correr una misma fortuna con él, teniendole por verdadero padre y protector nuestro. Ut supra, p. 24. — Et me semble que estant le papat en votre main, et l'empyre en la myenne, est pour faire par ensemble, beaucoup de bonnes et grandes choses: et doit estre une mesme chose et unanime des deux. R. Lanz Correspondenz des Rais. Rars V., Leipz. 1844. I. Brief vom 7. März 1522, Brüssel.

barzustellen, aber mit gutem Tact erklärte Habrian: er glaube wol, daß die Cardinäle bei seiner Wahl Carl berücksichtigt hätten, doch er selbst sei glücklich, daß er nicht durch des Kaisers Bitten zum Papsttum gelangt sei, dessen Wahlact stecknlos sein müsse. Trozdem war Hadrian mit Argwohn gegen Manuel erfüllt, von dem er glaubte, daß er ihm widerstrebt habe, und der ihm wie ein Protector Ratschläge gab. Er beschwerte sich bei Carl. Der Botschafter rechtsertigte sich: nächst Gott habe ihn der König allein zum Papst gemacht, ihn vorgeschlagen; Medici sei mit den kaiserlich gessinnten verbunden gewesen, die Franzosen aber hätten seine Wahl rückgängig zu machen gesucht.

Der Mißmut der Cardinäle war so groß, daß sie dies versuchten. Zuerst hatten sie gehofft, daß Hadrian die Wahl nicht annehmen werde. Dann sagten sie: er sei todt oder er komme nicht nach Rom. Viele fürchteten ein zweites Avignon in Spanien. Manuel schrieb an Carl, es sei bringend nötig, daß Hadrian nach Rom eile, wo alles in Anarchie gerate; denn nach Wolgesallen plünderten die Cardinäle den Vatican, wo man alles Kostbare, selbst das Silber aus der Sakristei entrafft habe. Der Palast war schon nach Leo's Tode geplündert worden: selbst seine Gem-

25

<sup>1</sup> Soyes asseure, que jay este cause de votre dite election. Obiger Brief bes Kaisers. Antwort bes Papsts, Saragossa, 3. Mai; ibid. n. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gachard, Correspond. ut supra, p. 43. 55. sq. Despues de Dios, solo el rey os ha hecho papa. — Französisch seien gesinnt gewesen: Bolterra, Colonna, Orsini, Ancona, Fiesco, Como, Cavaillon, Monte, Araceli, Grassis, Grimani, Cornaro. Nicht gut gewillt: S. Croce, Bich, Teano, Pisano. Für Hadrian entschieden: Medici, Balle, Sion, Campeggi, Cesarini, Cesi, Farnese.

<sup>3</sup> Depesche vom Febr. Calendar of Letters n. 384. 385. 382. Und Brief Manuel's an habr., 26. Mary 1522, bei Gachard p. 55.

Gregoroviue, Beididte ber Stadt Rem. VIII.

mensammlung ward vermißt; seine Schwester Madonna Lucrezia, die Gemalin Jacopo's Salviati, eines Hauptgläubigers des verstorbenen Papsts, hatte tüchtig zugegriffen.

Sabrian verschob feine Abreife, weil Carl eine Rusammen= funft mit ibm begehrte, und besbalb nach Spanien kommen wollte; auch verzögerte sich die Ausruftung ber Schiffe in Barcellona. Dem Senat und Bolf von Rom ichrieb er aus Vittoria am 19. Febr., daß er unverzüglich kommen werde, sobald die Flotte geruftet sei. Monate vergingen, mabrend die größeste Uneinigkeit im Cardinalscollegium und allgemeine Verwirrung in Italien berrichte. Ru ben Revolutionen in Urbino und der Romagna, in Perugia und anderswo, ju ben Anichlägen Francesco Diaria's auf Siena, ber Bentivogli und Guido's Rangone auf Bologna fam der Krieg ber Liga Die Landsknechte unter Frundsberg in der Lombardei. schlugen das Schweizer Kriegsvolf am 27. April 1522 in ber grimmigen Schlacht bei Bicocca, worauf die Bundesgenerale Brospero Colonna, Bescara und Sforza ben Maricall Lautrec jum Abzug nach Frankreich zwangen. Genua, worin Ottaviano Fregoso, und ber jett ben Frangosen bienenbe Bedro Navarro mit 5000 Corfen lagen, wurde am 30. Mai erobert. Die reiche herrliche Stadt erfuhr die gräuelvollfte Plünderung. Mit ihren Spiegen magen die Landsknechte das geraubte Tuch, Sammet und Seide auf; Spanier und Deutsche plünderten Genua zwei Tage lang und murben von der Beute reich. 2 Als sich die frangosische Armee end=

<sup>1</sup> Sgombro il palazzo di tutto: Relazion bes Luigi Grabenigo, p. 71. 2 Siebe Reiffner, und Bizarus lib. XIX. 454, welcher bie humanität Prospero's rühmt, und Pescara tabelt. Mit Rot rettete man bie berühmte smaragbene Gralfchaale im Dom.

lich im Juli aus Italien zurückzog, blieben nur die Besten von Mailand und Cremona in der Gewalt Franz I., während das Reich seine Rechte auf Oberitalien wieder in Besitz nahm. In Genua ward Antonio Adorno als Doge eingesetz; dort wie in Mailand regierten jest Lehnsvasallen des Kaisers.

In Rom schrie man sehnsüchtig nach bem Bapft, ohne beffen Gegenwart bie Stadt gur Einobe werden muffe. 1 Das beilige Collegium war in heftiger Spaltung; die französisch Gefinnten verbandelten mit Frankreich: ihr Haupt mar Soberini. Fruchtlos versuchte ein monatlich abwechselndes Regiment von brei Cardinalen die Ordnung aufrecht zu halten. Colonna und Orfini maren im Streit: eine neapolitanische Banbe verübte Tag und Nacht Erceffe; ihr Hauptmann ftand fogar im Schut ber Orsini von Monte Giordano. 2 3m Juni wurde der junge Gismondo Barano von Camerino, bessen Gemalin die Nichte des Cardinals Colonna mar, auf der Strafe von Storta überfallen und jämmerlich ermorbet.8 In Tuscien und in Umbrien, in Todi, Terni und Spoleto war die Orfini'sche Bartei in Waffen. Bei Baccano megelagerten Corsen im Dienste Renzo's von Ceri; so daß die Colonna Familienrat in Cave hielten, um ben Orsini ent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perchè Roma senza le presenza dei Pontefici è piuttosto simile a una solitudine, che a una città: Guicciardini XV. 379.

<sup>2</sup> Darüber berichtet ber Orator von Ferrara und ein Brief bes Betinelli Nicola an Lorenzo Salviati-Medici, Rom 10. Jun. 1522. Archiv Flox. Carte Strozziane fil. 338. a. 107. Am 15. Juli vierteilte man zwei Reapolitaner, mit den Räubernamen Paternostro und Avemaria. Sie bekannten, 116 Menschen umgebracht zu haben. Sin Rabe, so hieß es, begleitete sie stets und ließ sich überall nieder wo sie einkehrten. Regri an Micheli, Lettere di Princ. I. 104.

<sup>3</sup> Caftiglione an den March. Feberigo, Rom 27. Juni 1522. Archiv Gonzaga.

gegen zu treten. Im Juni brach die Pest in Rom aus. Tausende starben, Tausende ergriffen die Flucht. Bei dieser Gelegenheit zeigte ein sonderbarer Borfall, wie weit hier das Heidentum um sich gegriffen hatte: ein Grieche Demetrius durchzeg die Stadt mit einem Stier, den er durch Zauberei wollte gebändigt haben; im Colosseum opserte er ihn nach antikem Gebrauch, die seindlichen Dämonen zu versöhnen. Dies erschreckte denn doch die Geistlichkeit; sie veranstaltete eine Busprocession ihrerseits den Gott der Christen zu versöhnen. Zahllose Menschen durchzogen die Straßen, sich geiselnd, mit dem Geschrei Misericordia! So siel Rom aus dem griechischen Heidentum in das dunkelste Mittelalter zuruck.

Erst am 8. Juli konnte ber Papst von Tortosa aufbrechen, erst am 7. August von Tarragona in See gehen, mit 50 Schiffen, welche 4000 Mann Kriegsvolk, viele Prälaten und Hösslinge, auch einige Gesandte mit sich führten. In seiner Begleitung war auch Hieronymus Aleanber, der vom wormser Reichstag her bekannte Nuntius. Alle Welt erstaunte, daß Hadrian Carl den V. nicht abwartete, ja sich entschuldigte als der Kaiser in Santander landete, um ihn noch zu treffen. In Frankreich sah man in diesem Act von Selbständigkeit ein Zeichen, daß der neue Papst unparteisch

<sup>1</sup> Das Colosseum galt als Sit ber Dämonen; mand enke an die Scene, welche Cellini beschreibt. Bizarus Hist. Gen. lib. XIX. p. 456, sagt vom Stieropserer: nec credulae multitudinis spem prorsus sessellit, cum ab ea inanis sacrisicii prospera litatione mitescere mordus coepisset. — Bon diesem Opser berichtet auch Negri an Michiel, 15. Aug 15:22, Lettere di Princ. I. 105. Hadrian erließ in Folge dessene sanctio in magos. Wer glaubte damals nicht an Dämonen und Magie?

bleiben wolle. Er legte im Hafen Genua's an, wo ihn Prospero, Bescara und der Herzog Sforza begrüßten und um Absolution wegen der Plünderung dieser Stadt baten. Aber Hadrian antwortete ihnen voll Abscheu: ich kann, und darf und will es nicht! In Livorno empfingen ihn die Cardinäle Medici, Piccolomini, Petrucci, Ridolfi, und der päpstliche Generalissimus Federigo Gonzaga. Am 28. August gelangte die Flotte nach Ostia. Da man hier keine Pferde vorsand, mußten viele Prälaten auf schlechten Karren nach Rom sahren, viele sogar zu Fuße gehen.

Der Aufbruch am Nachmittag war tumultuarisch. Acht Cardinale begleiteten den Papst zu Pferde nach S. Paul, wo er nächtigte. Am Freitag ben 29. August holte ihn die Curie bort ein; er empfing die Cardinale gur Suldigung, bankte ihnen für das Bertrauen ihrer Bahl, entschuldigte sein spates Eintreffen, bat fie als eine Gunft ibm zu versprechen, in ihre Balafte feine Banditen aufzunehmen, und ber Suftig gegenüber auf das Afplrecht zu verzichten. Die Römer hatten am Tor von S. Paul einen Triumfbogen zu errichten begonnen; hadrian untersagte dies, benn folde Triumfe seien beibnifc, nicht driftlich. Der Aufwand bes Ginzuges mar ichon besbalb dürftig, weil die Best Rom verheert, Leo X. aber die Curialen ruinirt hatte. Die halbe Curie mar aus ber Stadt gefloben; eine ausgeleerte Abtei nannte Caftiglione Rom. 2 Wie verschieden waren der Einzug und die Krönung hadrian's von den Festen seines Vorgängers! Die höflinge

<sup>1</sup> Die ganze Reise ist angenehm geschilbert in des Ortiz Itinerarium Hadriani.

<sup>2</sup> Depesche an March. Feberigo, Rom 16. Aug. 1522: Roma pare una Abatia spogliata: Archiv Gonzaga.

spotteten: die Barbarei halte ihren Einzug in Rom. Daß Habrian trot der Pest kam, machte doch einen guten Einsbruck im Bolk. Man empfing ihn sogar mit Jubelrusen; viele Frauen weinten.

Als Habrian in diese üppige Stadt Leo's X. einzog, mochten ihn Gefühle bestürmen wie einst Gregor den XI. und Urban V., die avignonischen Päpste, welche gleich ihm von Oftia her gekommen waren. Jene schauderten damals vor der bettelhaften Bersunkenheit der Stadt Rom zurück, diesen erschreckte ihr heidnischer Glanz; jene fürchteten das verwilderte und trotige, noch republicanische Römervolk, dieser den im Müßiggang verstlavten Pöbel, und mehr noch die Schwärme von gierigen Curialen, und die hochmütige, lasterhafte Prälatenkasse.

Diese verdorbene Welt Leo's X. kam der stamländische Ascet zu reformiren und wieder driftlich zu machen. Die Kirche Christi fand er in eine üppige Curie, die Priester des Herrn in prosane Hösslinge verwandelt. In Spanien hatte er gesagt: ich will die Kirchen mit Menschen, nicht die Menschen mit Kirchen versorgen. "Aber laßt nur diesen wolgesinnten Papst erst aus dem römischen Lethe trinken, und dann wollen wir nach seinen heiligen Gesinnungen fragen. Die Natur duldet keine plötliche Umwandlung, und die Curie ist verderbter als je zuvor."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Best erlosch erst im solgenden Jahr. Im Archiv Florenz Carte Strozziane filza 243, p. 165 fand ich einige Blätter betitelt Roma peste del 1522, nota de morti di dicembre. Darnach siel die stärkte Rummer am 2. Dec. auf Rione Gustachio mit 10 Todten; die stärkte Tagesnummer in ganz Rom betrug am 15. Dec. 37 Todte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ma dubito, che, come beva di questo fiume Leteo, non mandi in oblivione tutti questi santi pensieri . . . Lettere di Princ. I. 98.

Am 30. August wurde Habrian VI. auf ben Stufen bes S. Beter ohne Prunt gefront. Er nahm mit Wider: willen Bohnung im Batican; am liebsten murbe er in einem Rlofter ober einem Burgerhause gewohnt haben. Mit Staunen hatten die Römer boren muffen, daß ihr Papft vor feiner Antunft geschrieben habe ibm ein einfaches Saus mit einem Garten einzurichten. 1 Der iconfte Balaft ber Belt erschien ibm als ber Sip eines neuen heibentums. Bei iedem Schritte begegneten ibm bort abstoßenbe Erinnerungen an Die Borgia, die Rovere und Medici. Sein Obr mochte bier noch bas Gelächter vernehmen von bem biefer Papsipalaft erscholl, wenn barin Leo X. die Calandra und andre un= züchtige Comodien aufführen ließ. Wenn er die prachtvollen Sale betrachtete, an ben Banben bie glanzenben Geftalten bes Dlymp, in den Gallerien die nadten Statuen der Beiden fab, feusate er mit S. Bernhard: "hier bift bu ber Rachfolger Conftantin's, nicht S. Beters." Die Gestalt Babrian's VI. in bem unmittelbaren Gegenfate ju Leo X. und auf bem wetterleuchtenden Sintergrund ber beutschen Resormation, ift eine ber am meiften tragischen bes Papfttums überhaupt.

<sup>1</sup> Manuel an Carl, 1. Marz 1522. Calendar n. £92. Der Bots schafter versteht die Gründe bes Papsts nicht, "da ihm boch Gott ben schönften Balaft in Rom gegeben hat."

2. Wesen und Art Habrian's VI. Enkesort und andre Flamländer. Resormversuche. Tiene und Carassa. Politik Habrian's in Bezug auf Italien und die Mächte. Abberusung Manuel's. Der Herzog von Sessa, neuer Botschafter Carl's. Lannop, Bicekönig in Reapel. Unglückliche Lage Habrian's. Seine Resormversuche scheitern. Fortschritte der lutherischen Resormation. Die Instruction für Chieregati. Der Nürnberger Reichstag. Fall von Rhodus. Habrian sucht seine Reutralität ausrecht zu halten. Intriguen des Card. Soderini. Habrian tritt der Liga des Kaisers bei. Beginn des Feldzugs Franz I. Berrat des Connetable von Bourdon. Habrian VI. stirbt, Sept. 1523.

Hadrian VI. mar ein schöner und stattlicher Mann, gemeffen und ernft, boch leutselig. Er sprach wenig, nicht italienisch, bas Lateinische mit einem für bie Italiener barbarischen Accent. Sein Leben blieb, wie es in seiner Beimat gewesen mar, bas eines Beiligen. Diefer Papft, fo berichteten Benetianer, erhebt sich lange vor Tagesanbruch; er betet, geht bann wieder schlafen bis zur Morgenröte, celebrirt die Deffe, und bleibt noch mehre Stunden im Gebet; später läßt er bie Meffe von seinem Caplan lejen; bann gibt er Audienzen. Er ift einfilbig. Bei jeder großen oder fleinen Angelegenheit antwortet er zuerft "videbimus". Er will jeden Tag viel studiren, nicht bloß lesen, sondern schreiben und verfassen; bas lenkt ibn von seinen Amtsgeschäften ab. Für seinen Tisch gibt er täglich einen Ducaten aus, ben er Abends mit eigner Sand aus ber Tasche gieht und bem Rammerdiener mit den Worten gibt : das ift für morgen. Es tocht für ibn und besorgt Basche und Bett eine Frau. bie er aus seiner Beimat mitgebracht bat. 1

<sup>1</sup> Obedienzreise ber venct. Oratoren A. 1523 bei Albert II. III. 113. Siehe auch die Note Gar's p. 125, welche das kurze Porträt des Papsted nach Sanuto vol. XXXIII. enthält.

Im Batican murbe es ftill, wie in einem Klofter. Den Schwarm von Barafiten und Söflingen, von Boeten , Rünftlern und Gelehrten fab man bort nicht mehr. Die angefangenen Arbeiten Rafael's in ber Cala Conftantin's blieben liegen; Giulio Romano, Perin bel Baga, Johann von Ubine, Sebaftiano und andere murben bem Sunger Preis gegeben, wie Bafari mit Uebertreibung fagt. Habrian haßte alles ichongeistige Wefen; er verftand die Elegang bes lateinischen Ausbrucks ju würdigen, aber von Verstünftlern wollte er nichts wiffen. Dem einzigen Jovius gab er bas Bistum Como, weil er Geschichtschreiber und nicht Boet fei. Die Terentianer, Die Schauspieler und hofbichter Leo's X., felbst ber gefeierte Morone, murben mit Schimpf aus bem Batican gejagt. Die Afademiter manderten in's Exil, oder fie verbargen fic. Saboleto ging nach Carpentras, Castiglione nach Mantua. Nach ber Sonne Leo's X. schien ben Lateinern kimmerische Nacht auf Rom ju lagern. Das durre Wefen biefes scholastischen Bedanten und diese glanzvolle freie Cultur ber Stadt widersprachen einander bis jum Abscheu und gur Unertragbarteit. Es gab teinen Staliener von Geift und Bilbung, ber nicht die Tronbesteigung Sadrian's als ben Untergang für alles Gole betrachtet batte. Gelbft Bembo, ber ichon vor dem Tode Leo's Rom verlassen batte, urteilte fo. Die Poeten bedeckten das Grab Leo's mit Distiden voll Sehnsucht nach seiner goldnen Zeit. 1 Andre schrieben bie gemeinften Satiren auf ben fremben Bapft.



<sup>1</sup> Bembo schrieb am 10. Juni 1524 aus Babua an ben Carb. Cibò: avennero poco dappoi molte cose triste: la morte di Leone, la vacanza del Pontificato e la pienezza poi di lui, che vie peggior su che la vacanza noa era stata. Lettere Opp. III. lib. III. 21.

Alles an Habrian, Nationalität und Art zu sein, widerte bie Römer an. Statt mit bem Füllhorn ber Liberalität. ftand er da im Batican, die Sparbuchse in ber hand. Man schrie über seinen Geiz, als er, von Natur bedürfnißlos, ber Berschwendung bes hofes Einhalt that. Er fand nichts als Schulden vor, im Schape kaum 3000 Ducaten. brängten habrian die Gläubiger seines Borgangers täglich mit Geschrei. Die gablreiche Dienerschaft bes Ralafts entließ er. Als fich die Stallfnechte feiner Gnade empfahlen, fragte er wie viel ihrer Leo X. gehabt habe; auf die Antwort "bunbert", betreuzte er fich : vier feien genug. Seine eigene Bedienung batte er mit sich gebracht; zwei Kammerdiener besorgten das Nötigste, "Flamlander, stupide Menschen wie von Stein."1 Sein Vertrauter war Enkefort, den er bald jum Datar machte, und biefer mar beinflußt von den Carbinalen Monte und Soberini. Außerdem schentte er feine Gunft Johann Winkel, seinem Referendar, und seinem Secretar Friedrich Hezius. Balb wurde auch ein in Rom geborner Deutscher, Beter mit Namen, einflugreich; er trat in den Dienst des Papsts als Stubenkehrer, mard Kammerbiener, und fing an Enkefort zu beberrichen. 2 Sabrian's Secretar mar Cisterer, ein junger Mann, ber beimlich im Dienst bes kaiserlichen Botschafters ftand, bem er bie Gebeimnisse bes Papsts verriet.

2 So Seffa an Carl V., 17. Oct. 1522. Calendar of Letters II. n. 490 sq.

<sup>4</sup> Lett. di Princ. 1. 103. — "Er hat dry kleinen Büblen, die dienent Im zu thich. Und tragen im für in kleinen schissechtigsklichen, wie ehm armen dorffpsarrer." Gedrucktes Flugblatt, Wie der Heilig Batter Bapft Adrianus eingeriten ist zu Rom. Auff den XXVIII. Tag des Monats Augusti Im Jahr 1522. Darbah ein gesprech von drehen personen. (Im Archighmnasium zu Bologna.)

Riesige Aufgaben fand habrian vor: er sollte Italien den Frieden geben, die Großmächte versöhnen, den Kreuzzug gegen die Türken zu Stande bringen, welche bereits Belgrad erstürmt hatten; er sollte die Keherei in Deutschland und der Schweiz bezwingen, und der Kirche die rettende Resorm geben. Er begann mit dem Bersuch die Dataria von den Mißbräuchen der Indulgenzen zu reinigen, und Verbesserungen in der kirchlichen Administration zu machen. Zwei Männer von frommer Gesinnung rief er deshalb zu sich, den Vicenztiner Gaetanus Tiene, und Giampietro Carassa, welchen er in Spanien kennen gelernt hatte, den späteren Paul IV.

Dringend war auch die Beruhigung des Kirchenstaats. Die Spanier, welche Habrian mit sich gebracht hatte, schickte er nach der Romagna, wo sie Rimini den Malatesta entreißen sollten. Schon in Spanien hatte er die Boten Alsonso's freundlich aufgenommen. Da er erkannte, daß nur der Egoismus seiner Vorgänger diesen Herzog zum Kriege gertrieben hatte, cassirte er die Bullen Leo's X., bestätigte Alsonso in Ferrara, und verhieß ihm sogar die Rückgabe von Reggio und Modena. So wurde, was für Carl V. wichtig genug war, der Grund des Bündnisses zwischen dem Herzog und Frankreich entsernt.

habrian hatte alle Mächte zum Frieden ermahnt, er wollte keine Partei ergreifen, sondern neutral bleiben; sein heißester Bunsch war der Türkenkrieg, denn seit Monaten belagerte Soliman Rhodus, den Schlüssel des Mittelmeers. Aber die Mächte wollten nichts vom Frieden wissen. Schon am 19. Juni 1522 hatten Carl V. und heinrich VIII. zu Windsor ein Bündniß wider Frankreich entworfen, und jener hosste auch den Kapst zum Beitritt zu einer neuen Liga zu

Manuel, bereits abberufen, weil er selbst bies bringend begehrt hatte, aber noch in Rom geblieben, die Ankunft seines Nachfolgers abzuwarten, scheiterte in allen feinen Bemühungen. 1 Er achtete biefen Bapft gering; bem Raiser schilderte er ihn als schwach und unentschlossen, nannte ibn einen Anaufer, ohne alle Kenntniß ber Geschäfte; bei Gelegenheit des üblichen Empfanges ber Chinea, des Tributs für Neavel, babe er sich wie ein Kind benommen. 2 Mit Frankreich unterhandle er schon seit seiner Abreise von Spanien; es widerstrebe ibm, einem solchen Papst im Namen bes Raisers die Obediens zu geben, er habe baber ben Bicekonig von Neapel und ben Bergog von Seffa gebeten, bies an feiner Stelle zu thun. Obwol sich Sadrian nach feiner Ankunft bem ausgezeichneten Staatsmanne freundlich gezeigt batte, war dieser boch ein Dorn in seinem Auge. Er nannte ibn aus fleinlichem Groll seinen und ber Kirche Reind und behauptete fogar, bag er bies fei, weil er burch feine Ermählung zum Bapft die 100000 Ducaten verloren habe, die ihm Farnese für feine Bahl versprach. 3 Manuel verließ Rom am 13. Octob. im Born und willens einen Bruch zwischen

<sup>1</sup> Aus Marino 30. Sept. 1522 zeigte er Gonzaga an, daß ihm der Kaiser endlich die Hücktehr nach Spanien bewilligt habe, und empfiehlt seinen Nachfolger. Original im Archiv Gonzaga. Am 5. Nov. schreibt Seffa spanisch an benselben Marchese aus Marino und bietet ihm seine Dienste an. Ibid.

<sup>2</sup> Como un nino. Depesche v. 8. Oct. 1522. Calendar of Letters II. n. 483. Die Chinea ward präsentirt am 9. Sept. nebst 7000 Ducaten, und Habrian bestätigte Carl bas Königreich Neapel: Raynald ad A. 1522 n. XVII.

<sup>3</sup> Calendar of Lett. II. n. 504. Sabrian an ben Raifer, Rom 21. Nov. 1522. Daß dies Farnese gethan ift unzweifelhaft. Er wieber-holte die Bestechung im nächften Conclave.

dem Papst und Raiser herbeizusühren. 1 Sein Nachfolger, Don Luis de Corduba, Herzog von Sessa, setzte die diplomatischen Bemühungen fort, unterstützt von Charles de Lannop dem neuen Bicekönige von Neapel, seit dem am 10. März 1522 erfolgten Tode Cardona's. 2 Dieser Niederläuder, Sohn von Jean de Lannop Herrn von Maingoval, zu Balenciennes um das Jahr 1487 geboren, war der erklärte Liebling von Carl und seit 1515 in seinem Hosdienst. Er hatte ihn gerade aus Rücksicht auf Habrian nach Neapel geschickt, weil er diesem von Flandern her befreundet war. Aber Lannop und Sessa sanden dieselben Schwierigkeiten wie Manuel; sie rieten dem Raiser erst Enkefort zu gewinnen, und die Umgebung Hadrian's, seine Kämmerer und Secretäre zu bestechen. Den Papst selbst fand Sessa ganz verändert, bleich und abgemagert. 4

Die klimatische und die moralische Luft Rom's machten Habrian krank; die hindernisse, welche sich seinen edlen Absichten entgegenstellten, beugten ihn nieder. Seine Natur fand sich nicht in die schlauen Künste Welschlands und in das Treiben von hösslingen, bei denen alles Thun seine

<sup>1</sup> Zugleich verließ mit ihm Rom Carb. Medici. Caftiglione an ben Marchese Gonzaga, Rom 13. Oct. 1:22. Archiv Gonzaga. Il quale (Manuel) si parti mezzo disperato: Lettere di Prin. I. 109 v. 10. Dec. 1522. Er hatte ben Posten bes Bicelönigs in Neapel abgelehnt: Castiglione an Feb. Gonzaga, Rom 8. April 1522, Lettere di Negozi I. I. 22.

<sup>2</sup> Don Luis be Corbuba trar Herzog von Seffa, welche Stadt er von feiner Gemalin Donna Elvira, einziger Tochter Confalvo's, ershalten hatte.

<sup>3</sup> Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, et Charles Quint, par M. Theod. Juste, int Bulletin de l'académie de Belgique 2. Série XXIV. 1867. p. 374.

<sup>4</sup> Depesche vom 20. Nov. 1522, Calendar of Letters II. n. 502. Enkefort erhielt später bas Bistum Tortosa vom Raiser.

Berechnung der Selbstsucht mar. Bom Lethe Rom's wollte er nicht trinken. Er näherte fich keinem Carbinal, außer vielleicht Campeggi, ber im Batican wohnte. Er miftraute allen Italienern, und ba die Flamlander die romischen Bustände nicht zu behandeln mußten, murde er fast immer betrogen. Es gab wol auch ernste Männer, welche die Notwendigfeit einer Reform erkannten, wie Egibius, Caraffa, Biberti, Chieregati, bod biefe vereinzelten Rrafte maren Nach der Ansicht Hadrian's sollte kein nicht ausreichend. Bralat mehr als eine Pfrunde haben; ber Memterverkauf, ber Gnaden- und Bullenhandel, das Protectionsmesen sollten aufboren, furz Simon Magus aus feinem eingewohnten Sit Mit gutem Beispiel mar ber Papst vorvertrieben werden. angegangen: einem seiner Reffen batte er noch in Spanien ein Benefig von 70 Ducaten erteilt; als er um mehr bat, gab er ibm ein anderes von 100, aber er zog bas erste Man fand in Rom biefe Berläugnung ber Berwandtenliebe hart und graufam. 1 Taufende forderten Benefigien, benn fie besagen ihre Anwartschaften barauf und hatten diese bezahlt. Bur Zeit Leo's X. batte man für beinabe 3 Millionen Ducaten Aemter verkauft, welche 348000 Ducaten Rente abwarfen und 2550 Personen Stellen gaben. 2 Als Habrian durch eine Bulle alle Anwartichaften aufhob, erbitterte er mehr Menschen als jene Taufende; ein Placentiner, Marius, lauerte ibm eines Tages voll But auf, ibn ju ermorben, und er ftieß fich bann felbst ben Dolch in die Bruft.3

<sup>1</sup> Erga propinquos usque ad notam naturae subagrestis, durus et illiberalis: Jovius.

<sup>2</sup> Relazion Grabenigo's, v. 4. Mai 1523; bei Alberti p. 72.

<sup>3</sup> Jovius Vita Hadr. VI.

Als der Papst das Ablaswesen, die Einkünste der Datarie und Kanzlei beschränken wollte, rief er nur einen Sturm der Entrüstung hervor: "Kom ist nicht mehr Kom. Bon einer Pest besreit, sind wir in eine größere gefallen. Dieser Papst kennt Niemand; nicht ein Gnadengeschenk wird gesehen; alles ist voll Verzweislung." Bald erkannte Hadrian, daß die Abschaffung der Mißbräuche in der Curie eine Unsmöglichkeit sei, denn diese waren zu tief gewurzelt; auch ruhte auf ihnen ein großer Teil der Papstgewalt. Der reiche Cardinal von Santi Quattro, Lorenzo, Pucci, der böse Dämon Leo's X. in allen Finanzspeculationen, versocht mit Heftigkeit das Ablaswesen, und andere stellten dem Papst so viele Gründe von praktischem Gewicht vor, daß er sich in tausend Zweiseln verstrickt sah.

Diese Kirchenfürsten blickten nur mit Ironie auf den Pedanten im Vatican. Sie jagten, spielten und taselten ihm zum Trot nach wie vor. Als die venetianischen Oratoren zur Obedienz nach Kom kamen, nahm Cornaro, ein leidenschaftlicher Jäger, seinen Oheim Matteo Dandolo mit auf eine Jagd, woran 100 glänzende Reiter Teil nahmen. Der Cardinal ritt ein kostbares andalusisches Pferd. Er lud die Benetianer zu einem Gastmal in sein Haus; man zählte dabei nicht weniger als 75 Sänge von je dreierlei Art Speisen, die mit großer Schnelligkeit gewechselt wurden. Mau speiste von prachtvollem und massenhaftem Silber. Die besten Musiker ließen Lauten, Biolinen, Lironen hören; Gesfang gab's drinnen und braußen. Weniger luxuriös war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E Dio voglia, che presto non fuggiamo in Avignone — ad ultimum Oceanum alla Patria del Papa: Regri an Richeli, Lettere di Princ. I 113.

das Gastmal im venetianischen Palast bei Grimani, weil man wegen des Sonnabends nur Fische aß; doch ward bes merkt, daß ein einzelner Stör 18 Ducaten kostete, und die Menge edler Weine unzählbar war. Man taselte sechs Stunden lang. So ging es an den Tischen der Cardinäle zu, mährend der edle Papst jeden Abend seinem Kammersdiener einen Ducaten reichte mit den Worten: dies ist für morgen. Der Papst und dieser üppige Prälatenhof ersschienen der eine als die Satire des andern.

Was er auch that, man fand es unerfört. Die Flotte zum Türkenkrieg zu rüften, legte er, statt Ablässe auszusschreiben, einen Zehnten auf den Kirchenstaat, und forderte einen halben Dreaten von jeder Feuerstelle. Das erbitterte. Einsichtige erkannten seine Gerechtigkeit und sein Gewissen; aber sie lächelten über seine Unkenntniß Rom's: "Man kann von ihm sagen, was Siero von Cato sagte: er benimmt sich wie ein Gesetzeber im Idealstaat Platon's, nicht wie einer in dem Räubervolk des Romulus." Seine Lage war nicht minder unglücklich, als die von Paschalis, "dem guten Papst", zu seiner Zeit. Er wurde die Zielscheibe des bos-

<sup>1</sup> Bon jenen Gastmälern das Sommario del Viaggio degli Oratori Veneti che andarono a Roma a dar l'Obbedienza a Papa Adriano VI. A. 1523) Alberi p. 103); ein reizend abgesaster Bericht. Die Oratoren waren: Marco Dandolo, Antonio Giustiniano, Luigi Moccnigo, Pietro Pesaro. Sie wohnten im Pasast Orsini auf Monte Giordano. — Jovius spottet über Hadrian, weil er den schechten und billigen Fisch Mersuzzo aß, ridente toto soro piscario, und man nannte den Papst sicuti in administranda republica hedetis ingenii vel depravati judicii, ita in esculentis insulsissimi gustus — De Piscib. romanis c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Princ. I. 1'4

haften Wites und ber Gegenstand icandlicher Berleumdung. 1 Bei bem Gefühl seiner Schmäche verwundeten ibn die Satiren ber Römer, welche Julius belächelt hatte. Eines Tags brachten ihn die mitigen Ausfälle des zuchtlosen Pasquino so auf, daß er diesen steinernen Schwäßer in den Tiber wollte werfen laffen; lächelnd bemerfte ibm ber Bergog von Seffa, daß Basquino auch im tiefften Waffer als Frosch zu reben fortfahren murbe. Dies Wort rettete vielleicht ben berühmten Torso, und brachte ben Bergog bei ben Römern in Gunft.2 Als man habrian die Gruppe Laokoon's zeigte, mandte er fich hinmeg: "bies find Gögenbilber ber Beiben." Das Belvedere machte er unzugänglich; alle dorthin führenben Thuren ließ er bis auf eine vermauern, und ju biefer gelangte man nur burch feine eigenen Bimmer. "Ich fürchte, so schrieb Negri, daß der Papst eines Tags thun wird was S. Gregor foll gethan haben, daß er alle biefe Statuen, bie lebendigen Zeugen ber Größe und bes Rubms ber Römer ju Kalk zerschlagen wird für den Bau von S. Beter."

Wenn Hadrian unfähig war auch nur seine nächste Umgebung zu reformiren, wie sollte er die Kirche selbst versbessern, wie endlich der deutschen Kirchenspaltung Herr werden? Seit dem Reichstag zu Worms war Luther versteckt auf der Wartburg; doch seine Schriften bewiesen, daß sein kühner Geist am Leben sei. Im März 1522 trat er wieder furcht-

1 Berni überschüttete ihn und feine Art mit Sohn:

Ecco che personaggi, ecco che corte, Che brigate galanti cortigiane,

Copis, Vincl, Corizio, e Trincheforte (Entefort)

Nomi da fare sbigottire un cane —

Opere burlesche I. 66.

2 Subdeus Pasquillum, vel in imo vado, ranarum more, non esse taciturum. Jovius Vita Hadr. VI.

Gregorovius, Beidicte ber Stabt Rom. VIII.

los unter sein Volk; er kam nach Wittenberg der Bildersftürmerei Carlstadt's und andern Excessen des Freiheitsdranges Einhalt zu thun. Niemand wagte das wormser Soict auszuführen, Niemand Hand an den großen Mann zu legen, der die Geister Deutschlands beherrschte. Die Bewegung griff dort mächtig um sich: Klöster hoben sich selbst auf, Geistliche nahmen Weiber, die Messe ward in vielen Städten abgeschafft.

Als sich Deutschland erhob bas Joch Rom's abzuwerfen, hatte das Papfttum feine Gewalten und Disciplinen mehr, um diesen nationalen Abfall wie eine Rebellion zu bandigen. Es selbst war moralisch gebrochen und in seinen Grundlagen erschüttert. Die Wiffenschaft, die Presse, die Aufklärung, die Kritik, die Macht der öffentlichen Meinung, die kirchlichen wie nationalen Bedürfniffe rufteten die deutsche Reformation mit unbesiegbaren Waffen aus. Die römische Kirche besaß feine gleich ftarken ober ftarkeren mehr; es fei benn, daß fie versuchte Deutschland durch fühne und wirkliche Reformen ju verföhnen. Der Bapft wollte den lutherischen Streit mit Gerechtigkeit schlichten, ihn burch Ausgleich ber Lehrsate vermitteln. Die Cardinale lachten ju folden Blanen. Häresie, so sagte eines Tags Soberini, bat noch niemand mit Reformen erstidt; mit Rreuzzugen und Aufstachlung ber Fürsten und Bölter wird fie umgebracht. 1 Wenn je ein Bapft die Verschuldung seiner Vorgänger erkannte, so mar es Habrian VI. Er haßte Luther als Reger, und boch fab er ein, daß die Ursachen dieser Regerei nicht in ihm, einem eingelnen Menschen, sondern in der gangen Berfaffung der Rirche, in dem Migbrauch ber geiftlichen Gewalt begrundet maren.

<sup>1</sup> Ueber habrian's Reformversuche, unter anbern Sarpi Concil. Trid. I. c. 22 sq.

Der Reichstag mar in Nurnberg versammelt, auf Grund ber brobenben Gefahr, welcher Ungarn nach bem Falle Belgrads ausgesett blieb. Durch ein officielles Breve in ber beftigsten Sprache ermahnte jest habrian bie Stände gegen Luther einzuschreiten, bem faiferlichen Sbict Geltung zu verschaffen; wie einst in Bullen Friedrich der II. und König Manfred mit ben Saracenen zusammen als Keinde ber Chriftenheit bezeichnet maren, so murben jest Luther und ber Sultan Soliman mitfammen aufgeführt. 1 Nach Nürnberg schickte ber Papft einen ausgezeichneten Mann als Nuntius, Francesco Chieregati, Bischof von Teramo. In den merkwürdigen Instructionen bie er ihm mitgab, bekannte er wörtlich wie folgt: "Wir miffen, daß bet diesem beiligen Stul feit Jahren viel Abscheuliches geschehen, Digbrauche im Geistlichen, Ueberschreitung ber Manbate, und bag alles in's Arge verkehrt worden ift. Rein Bunder, wenn bie Rrantheit vom Saupt zu den Gliebern, von den Rapften zu ben unteren Bralaten herabstieg. Wir alle und die Geiftlichkeit find auf ihren Wegen abgewichen; niemand hat seit lange Gutes gethan, ja nicht Einer; beshalb ift es Not, baß wir alle Gott die Ehre geben, unfre Seelen vor ihm bemütigen, und jeder zusehe woher er gefallen ist."2 Er befahl seinem Legaten dem Reichstag zu erklären, daß er

<sup>1</sup> habrian verglich Luther geradezu mit Mahomet. Instruction an Chieregati, Rahn. ad A. 1522 n. 68.

<sup>2</sup> Rahnald, n. 70 und Wolff Lection. Memor. II. 203. Die Größe dieses Bekenntnisses hat die Papisten erschreckt; Pallavicini kann solche Judiscretion dem Papst nicht vergeden: santità fornita di picciol seano (Concil. di Trento II. c. 7). Die Priester rühmten den Lact Leo's X., welcher in seiner Bulle gegen Luther gesagt, daß wenn er nach Rom läwe, er nicht solche Misträuche finden werde, als er glaube: Sarpi Concil. Trident. I. 26.

zuerst die römische Curie, "von welcher wol all dies Berberben ausgegangen", resormiren, in der Kirche nur tugend=
hafte und gelehrte Männer erheben, alle Mißbräuche abstellen wolle, um so mehr als die ganze Welt diese Resormation mit Sehnsucht erwarte. Er beteuerte, daß er lieber Privatmann geblieben als Papst geworden wäre, und dieses Amt nur aus Gottesfurcht und Rücksicht auf die drohende Kirchenspaltung übernommen habe. 1

In Wahrheit, man muß weit in die Vergangenheit ber Rirche gnrudgeben, um einen Papft zu finden der mit fo reinen Absichten auf ben beiligen Stul gestiegen mar. Dft= mals bachte er mit Sehnsucht an die Zeiten von Sabrian I. und Carl bem Großen. Es galt ibm als eine Rugung bes himmels, daß er Papft wurde, mahrend fein Zögling und Landsmann Raifer mar. Biele hofften beshalb die Beilegung bes beutschen Schisma burch eine katholische Reformation. Doch die Bermittlungsvorschläge Sadrian's famen ju fpat. Die Stände in Nürnberg lebnten die Ausführung des wormser Ebicts als unmöglich ab, weil fie Burgerkriege veranlaffen würde, da das deutsche Volk durch die Lehren Luthers über bie Migbrauche ber römischen Curie neu aufgeklart worden fei. Sie entwarfen bie hundert Beschwerden ber beutschen Nation wegen des Bruchs der Concordate: sie forderten ein freies driftliches Concil in einer Stadt Deutschlands um ju beschließen "was in göttlichen, evangelischen und andern gemeinnütigen Sachen notwendig anzuwenden fei;" bis zu

<sup>1</sup> Subjicimus igitur colla summae dignitati, non ob dominandi libidinem, neque ad ditandos propinquos nostros, sed ad divinae voluntati parendum, ad deformatam ejus sponsam Ecclesiam catholicam reformandam . . . Diese Instruction ist das schönste Dentmal Hadrian's.

welcher Frist von Luther und dessen Anhängern nichts solle gelehrt werden, als das heilige Evangelium und bewährte Schrift nach ächtem dristlichem Verstand. 1 Dies Gutachten des Ausschusses war von unermeßlicher Tragweite: es entschied den nationalen Sieg der Resormation.

In tiefer Bestürzung beschwor Habrian die Fürsten, zumal Friedrich, Luther nicht ferner zu schäußen, der Regerei nicht mehr Nachdruck zu geben in jenem Sachsenlande, welches einst Carl der Große zum Christentum bekehrt habe. Der Kurfürst wies den Internuntius ab. Carl V. selbst hatte feine Macht über die Stände des Reichs; auch erkannte er, daß die Resormation diplomatisch auszubeuten sei. Um 31. Oct. forderte er vom Papst durch ein Schreiben aus Balladolid die Bewilligung der Annaten und Zehnten zum Türkenkrieg, und er versprach der Türkengesahr wie auch der Regerei Luthers mit Nachdruck entgegen zu treten.

Schon zu Augsburg hatten bie Stände gegen ben Türkenzehnten protestirt; Flugschriften gingen um, welche sagten, daß der Türkenkrieg nur ein Deckmantel römischer Erpressung sei; nicht in Asien, sondern in Rom seien übershaupt die Türken zu suchen. Luther selbst sprach sich in diesem Sinne aus. Nichts kam unter den Mächten wider den Feind der Christenheit zu Stande. Unerhört flehten die Johanniterritter das Abendland um die Rettung von Rhodus an; nur drei Schiffe sandte der Papst, und diese kamen zu spät. Nach langer und heroischer Berteidigung siel Rhodus durch Capitulation, und über Myriaden von Leichen zog der surchtbare Soliman in dieses Bollwerk der Christenheit ein, an deren

<sup>1</sup> Rante IL cap. 2.

<sup>2</sup> Raynalb n. 56.

heiligem Weihnachtsfest. Dies war ein töbtlicher Schlag für Habrian. Nun schrieb man seiner Saumseligkeit dreist dieses Unglück zu, wie man den Fall von Byzanz Nicolaus V. zusgeschrieben hatte. Seit 1309 waren die Johanniter im Besitz jener Insel gewesen; jetzt verließen sie Rhodus am 1. Januar 1523; der Rest ihrer tapfern Schaar schisste sich unter dem Ordensmeister Philipp Valliers de l'Isle Adam über Candia nach Italien ein. Sie stiegen am Ende des Juni bei Bajä ans Land, und im Juli hielt der Großzmeister seinen traurigen Einzug in Rom.

Hadrian fab überall nichts als Untergang. Run bemühte er sich, den Raiser, Frankreich und England zu einem Baffenstillstand zu verpflichten, und auch dies gelang ibm nicht, benn Frang I. wollte seine Ansprüche weder auf Mais land, noch auf Neapel aufgeben, Carl V. ber Liga gegen ibn nicht entsagen. Und schon war ber Raiser nabe baran Benedig und Ferrara ju fich berüber ju zieben, mabrend er hoffte endlich auch ben Papft jum Beitritt zu bewegen. Am 29. Nov. schloß er mit Alfonso einen Bertrag: er er= teilte ibm die Investitur seiner Staaten, nahm ibn in kaiser= lichen Schut und versprach ihm die Wiederherstellung von Mobena und Reggio, welche Leben bes Reichs feien. Sein Gesandter Girolamo Aborno wirkte für ihn in Benedig, unterftütt vom englischen Orator Richard Bace. Roch aber versagte habrian seine Mitwirkung ju irgend einem Frankreich feindlichen Acte. Es gelang ibm damals, am Anfange bes Jahres 1523, die Romagna zu beruhigen, die Malatesta jum Bergicht auf Rimini zu zwingen. Jest eilte auch

<sup>1</sup> Sie waren 4000 ftart, als fie Rhobus verließen: Bofio Storia della Militia — di S. Giovanni Gieros. P. I. lib. XX. am Ende.

Francesco Maria nach Rom, wo ihm der Papst durch Bulle vom 27. März 1523 die Investitur mit Urbino und dann auch die Stadtpräfectur wiedergab. Nur Modena und Reggio wollte er Alfonso nicht zurückgeben; in alle seine andern Rechte hatte er den Herzog wieder hergestellt.

Ein Vorgang machte unterbeg auf Sabrian folden Eindrud, daß er ben Bunichen bes Raifers nachgab. Unter ben Cardinalen mar ihm mit ber Beit Francesco Coberini naber gefommen. Er war bas Saupt ber frangofifchen Partei, ber erbitterte Feind Medici's, welcher fich in Floreng befand, wo er ben Staat regierte. Soberini batte bort erft eine Berichwörung gegen bas Leben bes Cardinals angezettelt, bie indeß enthüllt ward; er conspirirte mit bem Sofe Frankreichs. plante einen Rriegszug gegen Floreng, einen Anschlag auf Sicilien, wobin Frang I. eine Flotte ichiden follte. Briefe, bie er an feinen Reffen Giuliano Coberini ben Bifchof bon Saintes ichrieb, tamen burch einen Berrater Cafar be Graffis in die Bande Medici's und burch biefen an ben Bergog von Geffa nach Rom. Dies hatte bie Folge, bag ber Bapft ben ibm mifliebigen Medici nach Rom berief. Er gog bier mit 2000 Pferben ein, eingeholt von ber gangen Curie, bem Abel und vielem Bolf, felbst von ebemaligen Reinden, wie ben Betrucci und Baglioni, felbit vom Bergog von Urbino, ber bamals ben venetianischen Balaft bewohnte. In Medici, bem mächtigften Mann bes beiligen Collegium, begrüßte man bereits ben fünftigen Bapft. Gein Sof in ber Cancellaria ichien ber wirkliche Sof bes Papfts ju fein. 1 Sabrian empfing ben Cardinal mit großer Auszeichnung, besprach fich mit ibm, und willigte in ben Sturg feines Begners. 2m 27. April

<sup>1</sup> Dbedienzbericht ber benet. Dratoren, Alberi p. 110.

rief er Medici, Sessa und Soberini in den Batican; es gab eine heftige Scene; denn diese drei Herren gerieten in Gegenswart des Papste in lebhaften Wortwechsel, da sich Bolterra verteidigte. Auf Besehl Hadrian's führte ihn hierauf der Hauptmann der Wache mit spanischen Söldnern in die Engelsburg. Der Cardinal ging dahin halb todt und stumm. Ebirren durchsuchten sein Haus. Der alte Soderini gedachte der Ratastrophe zur Zeit Leo's X. und glaubte, daß seine letzte Stunde geschlagen habe; die Nahrung verweigerte er, bis der Burgvogt Mitleid empfand und sie mit ihm teilte. Drei Cardinäle verhörten ihn bei mildester Behandlung, doch seine Geständnisse überwiesen ihn des Hochverrats. Der Herzog von Sessa riet dem Raiser, die Hinrichtung des Schuldigen zu verlangen.

Diese Enthüllungen waren es die einen Bruch zwischen dem Papst und Frankreich hervorbrachten. Franz I. ersuhr kaum die Gefangennahme des Cardinals als er seine Gestandten von Rom abrief und den päpstlichen Runtius sests seinen ließ. Nun gab Hadrian, unter dem Einstusse Medici's, den Vorstellungen Lannop's und Sessa's Gehör. Man versnahm von den großen Rüstungen des Königs und seinem Beschluß, nach Italien zurückzutehren, wo ihm nichts mehr als das seste Cremona geblieben war. Der Papst besand sich in peinvoller Aufregung. Man hielt ihn schon für sters

<sup>1</sup> El ditto Card. andava mezo morto senza far alcuna parols. Depesche bes Agenten Angelo Germanelli an ben March. v. Mantua, Rom 27. April 1523: Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Ueber die Intriguen Soberini's berichtet unter andern der Bischof Clerk an Wolseh, Rom 11. Juni 1523. Er schilbert den Cardinal mit Uebertreibung als einen Teusel, welcher den Papst ganz umgarnt halte: State Papers Vol. VI. King Henry VIII. p. V. 122.

bend. Am 13. Juli schrieb Carl seinem Botschafter: für den Fall des Todes solle er alles daran seinen Medici zur Wahl zu bringen. Eollte Hadrian seinen besten Grundssähen entsagen, um wie seine Borgänger einer Kriegspartei sich anzuschließen? Nichts fruchteten die Mahnungen an Franz I.; höchstens in einen zweimonatlichen Waffenstillstand wollte er willigen. Auf die Drohung mit dem Bann antwortete er, daß er Hadrian behandeln wolle wie einst Philipp Bonisfacius VIII. behandelt hatte. Er erschien dem Papst als das alleinige Hinderniß des Türkenkriegs, und kummervollen Herzens entschloß sich Hadrian dem Bündniß zwischen Carl und England beizutreten.

Der Kaiser triumsirte. Auch Benedig unter dem Dogen Andrea Gritti trat zu ihm. Erst wurde am 29. Juli die Liga zwischen Carl, dem Erzherzog Ferdinand, England, Mailand und Benedig abgeschlossen, dann brachen Medici und der von Neapel herbeigeeilte Bicekönig den letzten Widersstand des Papsts, so daß er am 3. August 1523 dem Bündzniß beitrat. Folgenden Tags wurde diese Liga zum Schuße Italiens gegen alle Feinde in S. Maria Maggiore seierlich ausgerusen. Der Cardinal Pompeo, das Haupt der Kaiserzlichen in Nom, gab den Gesandten und Cardinälen ein verschwenderisches Gastmal in seinem Palast, während der Papst in den Gärten Mellini speiste, und hier zog er sich ein Fieder zu. Es war ein trauriger Tag für Hadrian, als er doch vom römischen Lethe hatte trinken müssen. Europa stand jett in einem furchtbaren Bunde wider Frankreich,

<sup>4</sup> Gachard, Correspond. p. 192, unb Calendar of Letters II. n. 562.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Prin. I. 116.

benn gegen Franz I. und nicht gegen Soliman war biese Liga gerichtet.

Beere ruftete man mit Gifer aus; ben Marchese von Mantua machten der Bapft und die Florentiner, den Herzog von Urbino die Benetianer an Stelle Teodoro's Trivulzio jum Generalcapitan. Langft geruftet mar auch Frang I.; ber Abfall Benedigs erbitterte ibn, boch er schreckte ibn nicht ab. Nur ber Berrat bes Connetable hatte ibn gehindert sein Beer icon im Commer über die Alpen ju führen. Carl von Bourbon, der machtigste Donast in Krankreich, war vom haß ber Konigin Mutter verfolgt, beren Sand er nach bem Tobe seiner Gemalin verschmähte; Proceffe ber Krone bedrobten ibn mit bem Berluft seiner besten Länder; Stoly und Rachsucht trieben ihn in bas Lager Carl's V. Ginem beimlichen Bertrag gemäß follte er Eleonora, bie verwittwete Königin von Portugal, bes Raisers Schwester, jur Gemalin erhalten; auf allen Seiten follte Frankreich von den Verbündeten angegriffen, endlich zwischen England, bem Raifer und Bourbon geteilt werben. Der Connetable täuschte seinen König durch beuchlerische Verstellung, und rettete sich am Anfang bes Sept. 1523 in die Schweiz, um bann als Verrater seines Baterlandes unter den Sahnen bes Raisers wider seinen herrn zu kampfen. Als ber König schon auf bem Marsch nach Italien zu Lyon die Flucht Bourbon's vernahm, blieb er felbst voll Argwohn in Frankreich; sein heer aber ließ er unter bem Abmiral Bonnivet vorwärts ziehen. Es erreichte Susa in ben ersten Tagen bes September.

Voll Kummer blidte Habrian auf den beginnenden Krieg in der Lombardei, welcher alle seine Absichten, den

europäischen Frieden, den Kreuzzug, das Reformconcil zersstörte. Er erkrankte auf den Tod. Als sein Ende gewiß war, drangen die Cardinäle an sein Lager; sie sorderten mit rohem Ungestüm, daß er angebe wie viel Geld und wo er dies verwahre; sie behandelten den Papst nicht wie einen Sterbenden, sondern wie einen Berbrecher auf der Folter. Er verschied am 14. Sept. 1523 an demselben Tage, als die französische Armee den Ticino überschritt, um auf Mailand zu ziehen.

Die Spanier und die Flamländer schrien, daß der Papst vergiftet worden sei: man secirte die Leiche und fand keine Spuren von Gift. Micht einmal der Tod Alexander's VI. war mit solcher Freude in Rom begrüßt worden. Die auszgelassene Jugend bekränzte die Hausthüre des päpstlichen Arzts und heftete darauf die Inschrift: "Dem Befreier des Bater-landes der Senat und das Bolk von Rom." Nun war die flamländische Finsterniß gewichen, und die mediceischen Tage konnten unter einem einheimischen Papst wiederkehren. "Würde dieser grimmigste Feind der Musen, der Beredsamkeit und alles Schönen länger gelebt haben, so hätten sich die Zeiten gothischer Barbarei erneuern müssen": das schrieb noch später Balerianus. 4

El fu nemico dogni taliano Un nuovo Crasso e Mida anzi una harpia

<sup>1</sup> Dies sind Worte des Herzogs von Sessa, Depesche v. 16. Sept. 1523. Calendar of Letters II. n. 601. Die Cardinäle fanden im Schatz des Papsts nur 800 Ducaten. Mscr. Barberini n. 2956: Conclave Clementis VII. — Pallavicini gibt 3000 an.

<sup>2</sup> Tropbem glaubten viele an frangöfisches Gift, fo Ortig.

<sup>3</sup> Jovius Vita Adriani. Guicciardini XV.

De Literator. insel. p. 89. In Gebichten dankte man Gott und ber Jungfrau für biese Befreiung:

Sehr unglücklich war Habrian VI., welchen Ratur und Neigung für gelehrte Studien ober bas Rlofter bestimmt, ber Bufall aber in einer ichredlichen Reit auf ben Papfitron nach Rom geführt hatte, wo er ein Lamm unter Bolfen, ein einsamer Fremdling, ein vortrefflicher Briefter und für bie seiner nicht würdigen Staliener und Römer ein mittel= mäßiger, ja unerträglicher Papft mar. 1 Wenn geiftliche Tugenben, gepaart mit Wiffen und Berftand, für die Stellung eines Papfts in jener Zeit nicht mehr ausreichten, fo beweist bies wie ausgeartet und verderbt die Rirche geworden mar. in welcher nur noch glanzende herrscher ober verschlagene Staatsmänner als große Bapfte erscheinen fonnten. Schidfal Sabrian's VI., bes letten germanischen und ausländischen Papfts, spricht die Inschrift seines Grabmals aus: "Wie viel kommt es barauf an, in welche Zeit auch bes besten Mannes Tugend fällt."2 Das Grabmal sette ibm

In terra hor mui più huom non potria Sentirlo ricordar papa gratiano: so vieles Aehnliche ber Art in ber handschr. Geschichte Siena's von Tigio.

1 Pallavicini (II. c. 9) ecclesiastico ottimo, Pontesce in verità mediocre; ma presso il volgo che giudica dall' evento, le disgrazie il secero apparire men che mediocre. — Vettori (Sommario p. 307): religioso e buono, ed atto più presto a essere satto srate che Papa benche stette si poco tempo, ed era nuovo in Roma, chè non si puo sare vero giudicio di lui. Sarpi: non essendo la corte degna di un tal pontesce, piacque a Dio che passasse all' altra vita. Habrian VI. ist eine Lieblingssigur von Panvinius, der ihn gegen die Fronie des Jovius und andre Italiener verteibigt. Mit welcher

2 Proh Dolor Quantum Resert In Quae Tempora Vel Optimi Cujusq. Virtus Incidat. Siehe meine Grabmaler ber rom. Papfte. Beigesett wurde Habrian in der S. Andreascapelle im S. Peter, zwischen Pius II. und Pius III. Man machte darauf die höhnische Grabschrift Impius inter Pios. So die engl. Gesand. an Wolseh,

Gemeinheit biefe über ben Tobten berfielen, lehrt ber Brief bes C. Battus

von Parma bei Joh. Wolff (Lection. Memoratil. II. 199.)

in der Kirche dell' Anima zu Rom Enkefort, welchen der fterbende Papst zum Cardinal ernannt hatte, und dies war seine einzige Cardinalsernennung überhaupt.

Das furchtbare Strafgericht, welches unter Habrian's Nachfolger über das Papstum und Rom hereinbrechen sollte, lehrte alsbald die frivolen Spötter über den stamländischen Barbaren ihn selbst und seine edle Absicht wie seine Einsicht in die Quelle aller Uebel achten.

3. Conclave. Clemens VII. Papft, 18. Nov. 1523. Seine Räte, Giberti und Schomberg. Er sucht neutral zu bleiben. Unglücklicher Feldzug Bonnivet's in der Lombardei. Die Kaiserlichen rücken in die Provence. Marseille belagert. Rückzug der Kaiserlichen. Schneller Zug Franz I. auf Maisand. Er belagert Pavia. Schwankende Politik Clemens' VII. Expedition Stuart's nach Neapel. Bruch zwischen Carl und dem Papst. Schlacht vor Pavia und Gesangennahme des Königs Franz.

Die Bacanz des heiligen Stuls war für den König von Frankreich ein glücklicher Zufall: sie stellte die Fortdauer des Bündnisses zwischen dem Papstum und den Mächten in Frage und lähmte die Unternehmungen der Liga, ohne jedoch den Krieg in der Lombardei zu unterbrechen. Dort wurde mit schwankendem Glück um Cremona und Mailand gekämpst, während der Herzog Alfonso, von Modena abgeschlagen, sich Reggio's und Rubiera's bemächtigte.

In Rom sollte die neue Papstwahl vollzogen werden, und mit Begier warfen sich dazu Candidaten auf. Bon den älteren Cardinälen war Grimani am 27. August gestorben; Soderini saß noch in der Engelsburg, reclamirte sein Stimm=

Nom 24. Oct. 1523: State Papers Vol. VI. King Henry VIII. p. V. 178.

<sup>1</sup> Dies zeigt Jovius felbft in feiner Biographie Sabrian's.

recht, und murde trot des Widerspruchs Medici's und des faiserlichen Botschafters am letten Tag ber Erequien Sabrian's burch die älteren Cardinale befreit und jum Conclave jugelaffen. Dieses bezogen 35 Wähler am 1. Oct. 1523 in ber sirtinischen Capelle. Sie übertrugen bie Conclavewache bem unglücklichen Großmeifter von Rhobus. Als Borbe= beutung bemerkte man, daß die Belle Medici's unter bem iconen Gemälbe Berugino's aufgeschlagen mar, welches bie Uebertragung des Schluffelamts an Betrus barftellt; auch die Relle Julius II. hatte einst benfelben Ort gehabt. mächtige Cardinal-Vicekanzler war der Gunft des Raifers gewiß, und voll Begier nach bem Papsttum bemühte er sich obne Scheu um die Brotection der Republit Benedig, an welche er icon am 19. Sept. ein bringendes Bittgefuch gerichtet batte, feine Babl zu unterftügen. 1

Man bewilligte nicht die Forderung der Gesandten-Frankreiche, die Ankunft aller französischen Cardinäle abzuwarten; Bourbon, Clermont von Auch, und Lothringen

1 An ben Dogen Gritti: Cum post S. D. N. Adriani mortem multor. animis ad spem successionis erectis me quoque in hoc quasi curriculum ac certamen honoris deduxerunt suasiones amicor. ac Dominor. meor. complurium, qui se mihi fautores obtulerunt, non tam vereor ne temere aut ambitiose facere videar, quod in eam spem ingressus sum, quam ne dissolute ac negligenter, si multis magnisq. adiutorib. subnixus, ipsemet mihi desim. Er erinnert an bas Bolwollen ber Republik gegen seine Familie. Er habe mit bem Orator Marco Foscari gesprochen, seine Candidatur zu bessürworten. — Nec unquam a vobis desiderabitur in me gratissimi hominis ofsiclum, et quicquid mihi acquiretur id omne Reipub. Vestrae quaesitum esse intelligetis. Der Friede Italiens, bessen haupt Benedig sei, werde sein einziges Ziel sein. Romae XIX. Sept. 1828. Serenit. V. Deditiss. Sr. Fr. Vicecancellarius: Archiv Benedig. In der That ein Bettelbrief schamlosen Chrgeizes.

trafen erst am 6. Tage ein. Diese herren traten in bas Conclave gestiefelt und gespornt', Redern am Sut. Gie verstärkten alsbald die Gegner Medici's, welchen 13 von den Jungeren aufftellten, mabrend bie Melteren, 19 Stimmen ftark, ihn bekämpften. Raiserlich gefinnt waren außer ibm Biccolomini, Farnese, Balle, Jacobazzi, Cesarini und Bompeo Colonna, aber diefer Cardinal bestritt die Bahl Medici's, welche ber Herzog von Sessa eifrig betrieb. Es war in diesem Conclave, wo der Grund zu der bittern Reindschaft zwischen Pompeo und Medici gelegt murde, welche später an der Ratastrophe Rom's so viel Schuld gehabt bat. Karnese bot bem Herzog von Seffa für seine Wahl 100000 Ducaten, wovon 80000 ber Kaiser, 20000 ber Botschafter erhalten follte; dasselbe Angebot machte er ben Franzosen. 1 Doch Medici mar der Candidat des Raifers und Seffa hatte Befehl ibm jum Papfttum ju verhelfen. Zwar pochte noch Wolsey auf kaiserliche Zusagen, und er bot wieder himmel und Erde für feine Bahl, aber die englischen Befandten schrieben ihm bald, daß er keine Aussicht habe. Man wollte in Rom nichts niehr von einem Ausländer wiffen. Namen der Stadt erklärten die Conservatoren an der Thure des Conclave, daß die Römer einen einheimischen Bapft ver= langten, und follte biefer ein 3biot fein. Sie brangen auf die Beschleunigung ber Babl.

Der Wahlkampf war heiß, und zog sich durch 50 lange Tage hin, während man ungehindert mit der Außenwelt verkehrte. Der ehrgeizige Farnese sah seine Hoffnung schwin: den, denn Medici gewann 16 Stimmen und faßte Grund.

<sup>1</sup> Dies schreibt bem Dogen ber Orator Matco Foecati, Rom 20 Rob. 1523. Archiv Benebig, Dispacci di Roma.

Von seinen Gegnern trat einer nach dem andern zu ihm über; selbst sein Todseind Soderini, welcher dem Papstum schon nahe war, ließ sich gewinnen. Lorenzo Pucci betrieb die Wahl Medici's mit Leidenschaft. Die Pfründen, welche dieser als Papst verteilen konnte, waren nach Guicciardini eine nicht geringe Ursache seines Siegs. Denn auch in diesem Conclave machte man das Geset, daß die Benefizien, die der Papst als Cardinal besessen, verteilt werden sollten. Tornaro und Pisani gingen zu Medici über, und als er drohte einen Feind der Colonna, Franciotto Orsini, den Candidaten Frankreichs auf die Wahlliste zu bringen, beschloß Pompeo lieber ihm selbst seine Stimme zu geben. Für diese bot ihm Medici das Vicekanzler-Amt und den Balast Riario's. 2

In der Nacht vom 18. auf den 19. Nov. 1523 ging Julius Medici endlich als Papst hervor. Am Jahrestag seines Einzugs in Mailand wurde er als Clemens VII. ausgerusen. Die Niederlage der französischen, der Triumf der kaiserlichen Partei waren vollkommen. Medici, so schrieb Sessa an Carl, ist Eure Creatur; jest ist Eure Macht so groß, daß sie Steine in gehorsame Söhne verwandeln kann.

<sup>1</sup> Lettere di Princ. I. 118. Medici besaß bas Erzb. Florenz, die Bistümer Girona, Agria, Civita Castellana, Bertinoro, Ascoli, Potenza. Albh, Embrun, Narbonne, die Abteien Chiaravalle und Tre Fontane (bei Rom), endlich das Amt des Bicelanzlers. Novaes zu Clem. VII. nach Oldoini im Ciacconius. — Ueber das Conclave berichteten ausschlich die engl. Gesandten Clerk, Pace und Hannibal an Wolseh aus Rom: State Papers Vol. VI. King H. VIII. p. V. p. 178 sq.

<sup>2</sup> Guicciardini XV. 419.

<sup>3</sup> Jovius (Vita Pomp. Col.) fagt, die Wahl Clemens VII. habe die altern Cardinale so gekränkt, daß Soberini, Grassis, Carvajal und Fieschi bald starben. Achille de Grassis starb allerdings 3 Tage nach

Auch die Römer jubelten: die Sonne der Medici strakte wieder über der Stadt; man hoffte auf einen glänzenden Hof. Der neue Papst verteilte am 21. Nov. seine Benessizien den Cardinälen, welchen er sie im Conclave versprochen hatte. Soderini wurde in allen seinen Gütern in Florenz wie Rom hergestellt, Campeggi ward an Stelle des eben verstordenen Grassis Bischof von Bologna; Cornaro erhielt den Palast S. Marco, Pompeo Colonna den Palast Riario's. Dieser Cardinal heuchelte entweder Zufriedenheit mit der Wahl Medici's, oder es gab einen Augenblich, wo er sie zu empfinden glaubte. Am 22. Nov. gratulirte er dem Marchese von Mantua, dem Freunde des neuen Papsts, zu dessen Wahl und sprach die Hoffnung aus, daß sie zum Heil des Papsttums, Italiens und der Welt gereichen werde.

Am 26. Nov. wurde Clemens VII. gekrönt. Des nahen Jubeljahrs wegen verschob er die Besitznahme vom Lateran. Mit 46 Jahren bestieg der Bastard des ermordeten Julian

ber Bahl (begr. in S. M. in Trastevere); Carvajal ftarb A. 1523 ungewiffen Tags (begr. in S. Croce); Ricolo Fieschi † 14. Juni 1524 (begr. in S. M. bel Popolo); Franc. Soberini ftarb 17. Juni 1524 (begr. ibidem); boch hatte er sich (nach Carbella) mit Clemens VII. ausgeföhnt. Er war geb. 10. Juni 1453.

<sup>4</sup> Si spera di vedere una florida Corte, e un buono Pontefice — Le buone lettere, già quasi fugate dalla Barbarie preterita, sperano di essere restituite. Est enim Medicaeae familiae decus, fovere Musas: Lettere di Prin. I. 118.

2 Der mantuan. Agent Andreas Piperari an d. Grafen Caftiglione, Rom 23. Nov. 1523. Archiv Gonzaga.

3 Ed io spero senza dubio alchuno che tale electione habia ad esser la salute non solo de qeta S. Sede, et de tutta Italia, ma de tutta la Christianita... Er bittet um einen Jägermeister, che gia e longo tempo che siamo privi de omne piacere max. per il pontificato de Adriano, quale so causa de farce scordar de omne piacere et solazzo. Original im Archiv Gonzaga.

Gregorovius, Bejdichte ber Stabt Rom. VIII. 27

den päpstlichen Tron, ein ernster und thätiger Mann, obwol nicht unberührt von den Lüsten der Zeit; trocken und nervöß, ohne königliche Art. Das Porträt, welches Rafael von ihm als Cardinal gemalt hat, zeigt einen Menschen mit Zügen des Mißtrauens im Angesicht, ein kleinliches Wesen ohne Spur des Wolwollens und einer groß fühlenden Seele. Es ist ein dürftiges Antlit, welches Mißtöne in der Empsindung weckt. Medici's Reichtum und Ansehen, der Besit von Florenz, welches er lange und gut regiert hatte, die staatsmännische Klugheit die man ihm zuschrieb, ließen einen Papst erwarten, der seine Vorgänger an Größe übertressen würde. Dies war die allgemeine Ansicht die man von ihm hatte.

Daß er sofort Männer von Ruf an sich zog, wie Saboleto, ben er als seinen Secretär nach Rom berief, gewann ihm die öffentliche Meinung. Sein Vertrauter aber war der junge geistreiche Giammatteo Giberti, ein Bastard gleich ihm, Sohn eines genuesischen Seecapitäns, und um 1495 in Palermo geboren. Schon als Kind hatte er ihn in sein Haus ausgenommen. Giberti, durch classische Bildung ausgezeichnet, und in der römischen Akademie schnell zu Ruf gekommen, wurde schon in seinem zwanzigsten Jahre zu diplomatischen Geschäften gebraucht. Nach dem Tode Leo's hatte ihn sein Gönner nach Flandern zu Carl V. geschickt, um diesen für die Sache der Medici zu stimmen, und sodann war er mit dem neuen Papst Hadrian nach Italien zurück:

<sup>4</sup> Il quale si crede che fia il maggiore Papa, e il più prudente e il più onorato e riverito dal mondo che abbia la Chiesa da Dio avuti di molti secoli addietro: Bembo an Beneb. Accolti, Pabua 11. Dec. 1523: Opp. III. 54.

gekehrt. Giberti war uneigennützig, ernst und fromm. Als sich der regulirte Clerikerorden der Theatiner unter Tiene und Carassa in Rom bildete, wollte er sich ihm anschließen, und seine Anerkennung durch Clemens VII. am 24. Juni 1524 war wesentlich sein Werk. Aaum Papst geworden machte Clemens diesen Günstling zum Datar und bald zum Bischof von Berona.

Neben Giberti befaß sein bochstes Bertrauen Nicolaus von Schomberg, ein Sachse aus Meißen. Dieser Mann war im Jahre 1497 als Reisender in Pisa gewesen, wo ihn eine Predigt Savonarola's so tief ergriff, daß er in beffen Orden trat. Er hatte sich sobann ber medicei'schen Partei angeschlossen, war von Leo X. als Professor der Theologie nach Rom berufen und im Jahr 1520 jum Erzbischof von Capua gemacht worden. Leo hatte sich Schomberg's in vielen Missionen bedient, und mit ihm war auch Clemens VII. schon als Cardinal auf das innigste befreundet. 3 Diese beiden Rate behaupteten sich in der Gunft des neuen Papfts, obwol fie entgegengesetten Barteien angeborten; benn Giberti war französisch, und Schomberg kaiserlich gesinnt. widerstreitenden Ginfluffen schreibt Guicciardini jum großen Teil das schwankende Wefen zu, welches Clemens VII. bald zur Verwunderung aller Welt offenbarte. Dies Wesen war Natur, aber es fteigerte sich burch die diplomatische Schule,

<sup>4</sup> Silos rühmt ihn beshalb ausbrücklich als ersten Protector bes Orbens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spotorno, Storia litteraria della Liguria III. 112. Bembo gratusirt Giberti zum Datariat am 15. Dec. 1523; zum Bistum Berona am 26. Aug. 1524. Opp. III. 51. 52.

<sup>5</sup> Schomberg wurde unter Paul III. A. 1584 Carb. von S. Sifto, er ftarb 1537, und liegt begraben in ber Minerva.

aus welcher Clemens hervorkam, und die mißliche Lage des Papstums zwischen den beiden Machtströmungen der Zeit hatte eben jener Schule zur Herrschaft verholfen. Das Papstum der Medici war in allen Maximen politischen Thuns machiavellisch. Nach den Regeln des "Fürsten" hatte Leo X. und mit ihm der Adept seiner Staatskünste, Julius Medici, regiert. Clemens setzte nur die Klugheits-Politik seines glücklichen Betters fort. Weniger von der Zeit begünstigt, und durch die zur Katastrophe anschwellende Macht der europäischen Gegensäße heftiger bedrängt, machte er sie zur Politik des Argwohns und der Furcht.

Als er Papst wurde, sah er den Horizont von drohenden Gewittern schwarz: die Reformation in Deutschland, der Krieg in Italien, die Feindschaft der Mächte, die suchtbare Größe des Sultans, alles bedrohte das erschütterte Papstum. Er selbst war nur bedingungsweise frei, denn von seinem Borgänger erbte er die Liga zum Schuße Italien's, das heißt wider Franz I., und diese war wesentlich sein Werk gewesen. Der Kaiser durste erwarten, gerade an ihm einen thätigen Bundesgenossen zu sinden. Aber Julius Medici war jest Papst: auch er wollte neutral bleiben, den Krieg zwischen Frankreich und Carl stillen, das vereinigte Europa wider die Türken wenden. Mit Argwohn blickte er auf die Gefahr, welche die sich besestigende Herrschaft Spanien's der Freiheit Italien's bringen mußte, und für diese war Clemens aus Rücksicht auf den Kirchenstaat nicht unempfindlich.

Der Krieg nahm seinen Fortgang. Bonnivet, mehr Höfling als Feldherr, war gegen Mailand vorgebrungen, während Bayard und Feberigo da Bozzolo Lodi eroberten und in die Citadelle Cremona frische Truppen warfen. Zum

Entsat Mailand's, welches Prospero mit geringer Mannschaft verteidigte, rückten allmälig die Bündischen herbei, und Bonnivet hob am Ende des November die Belagerung auf. In der befreiten Stadt starb am 30. Dec. der achtzigjährige Held Prospero. Die Kaiserlichen besehligten Lannop und Pescara, und Bourbon war Statthalter für Carl, dem er jetzt in demselben Mailand diente, wo er früher der Bicekönig Franz des I. gewesen war. Zuzüge aus Desterreich, Kriegsvölker aus Neapel verstärkten das kaiserliche Heer, so daß es zur Offensive überging. Im Februar 1524 siel auch die Burg von Cremona. Schrittweise nach Piemont gedrängt, wurde Bonnivet endlich im Mai mit Schimpf und Schande nach Frankreich zurückgeworfen. Auf diesem Rückzug sand am 30. April Bahard den Helbentod.

Clemens versolgte diese Ereignisse mit tiesem Mistrauen. Was er am meisten fürchtete, war die dauernde Besignahme Mailand's durch den Kaiser. Er hatte diesen wol in der Stille mit Geldmitteln unterstützt, aber es doch abgelehnt als thätiges Mitglied der Liga auszutreten, wozu ihn der Herzog von Sessa und Carl's Abgesandter, Adrian von Crop, Herr von Beaurains, drängten. Er sann auf Mittel sich vom Druck Spanien's loszumachen, gegen dessen Herrschaft das italienische Nationalgesühl in Aufregung kam. Heimlich unterhielt er Berbindungen mit Frankreich; Benedig suchte er von der Teilnahme am Kriege abzubringen: im März 1524 hatte er Schomberg an den Kaiser und auch an den König Franz mit Vorschlägen eines Wassenstillstandes gesschießt. Der Kaiser selbst wollte die Friedensvermittlung

¹ Inftructionen für Schomberg, v. 11. März, Calendar of Letters II. n. 626.

bes Papsts annehmen und sandte beshalb Gerhard be la Plaine, Herrn be la Roche, mit Instructionen im Mai nach Nom ab. Aus allen diesen Versuchen ergab sich kein Resultat.

Der Connetable faßte ben Plan die Erfolge rasch und fübn auszubeuten, indem die kaiserliche Armee in Frankreich felbst eindrang. Bourbon stellte bem Raifer vor, bag ein Einfall in die Provence Subfrankreich zum Aufstand wider den König treiben werde. Der Plan wurde vom Papst bringend widerraten, doch von Carl genehmigt: im Juli 1524 brang die siegreiche Armee in die Provence. Antibes, Toulon, Air. andre Städte murben ichnell erobert; im August begann man die Belagerung von Marseille. Aber die Ausagen des Connetable erfüllten sich nicht; ber monardische Geift batte bereits tiefe Wurzeln felbst in Südfrankreich gefaßt, wo man ben Verräter verabscheute, ben glänzenden Rönig liebte. 1 Marseille selbst verteidigte in deffen Solde Renzo Orsini von Ceri mit Glud, während Franz I. eine große Truppenmacht bei Avignon zusammenzog, jene wichtige Safenstadt zu ent= Pescara forberte endlich die Aufhebung der mördes setten. rischen Belagerung, was am 28. Sept. geschah. Rach vielem Berluft führte Bourbon die entmutigten Raiferlichen nach Italien gurud, ber Konig aber brang in berfelben Stunde über Montbrians vor, um dem abziehenden Keind zuvorzukommen, und das entblößte Mailand einzunehmen. Schweizer, beutsche Landsknechte, Frangofen, Staliener, etwa 50000 Mann, bildeten seine furchtbare Beeresmacht.

<sup>1</sup> Dies hatte Canoffa richtig vorausgefagt: siate certo, che Francesi adorano il loro Re, e non vi fondate nelle ribellioni altre volte seguite in Francia: perche non vi sono più di quei tali Principi, che le causavano. Deffen Briefe an Castigsione Lettere di Princ. I. 129 sq.

Es mar ein sonderbarer Wettlauf beider Armeen gegen Mailand bin. Hier befand fich Lannop in febr übler Lage, ba das Land von Truppen entblößt, die Stadt selbst durch bie Best unhaltbar mar. Im Sturm drang ber König por: Sforza floh ins Castell Pizzighettone, und sein Minister Morone ermahnte die unglucklichen Mailander die Franzosen aufzunehmen, sobald sie nur erschienen. Rachdem Lannop die Kriegsvölker Pescara's und Bourbon's an sich gezogen batte, marf er Besatungen nach Lodi, Cremona, Pavia und Aleffandria, und überließ Mailand dem Keinde. In Diese verödete Stadt zogen die Franzosen am 26. Oct. 1524 triumfirend wieber ein. Der König ließ ihre Bastionen zerstören, und das Castell durch Tremouille belagern. Wenn er seine Rrafte nicht burch Belagerung von Städten gersplittert hatte, so murbe er bie auf Lobi gurudgewichenen Reinde vernichtet baben. Aber er legte fich am 28. Oct. mit aller Macht vor Bavia.

Diese seste ghibellinische Stadt, worin einst die alten Langobardenkönigegetront hatten, hielt, mit wenigem spanischem Bolt und 4000 Deutschen unter dem Grasen Eitel Frist von Zollern und Johann Baptista von Lodron, der Spanier Antonio de Leyva, ein Held von eherner Natur. Den Angrissen des Königs und seines kühnsten Generals Anne de Montmorency, selbst den Meutereien der hungernden und ungelöhnten Besatung, begegnete er mit wahrer Feldherrngröße. Blutig warf er die Franzosen am 4. Dec. in ihre Lausgräben zurück; doch nicht ablassen wollte Franz, so daß sich um dies hochgetürmte, alte, düstere Pavia die Schicksale des ganzen Kriegs zusammendrängten.

Beide Mächte bestürmten unterdeß ben Papst um offenen

Beitritt; mit beiben unterhandelte er; für keine entschied er sich; nach bem Erfolg ber Belagerung von Pavia wollte er seine Entschlusse richten. Dit so feiner Borsicht fab man nie einen Staatsmann auftreten. Giberti bat fein Berfahren mit bem eines Schiffers verglichen, welcher mehr als einen Anker bereit halten muß. 1 Wenn Frankreich fiegte, ankerte er hier, wenn Spanien, ankerte er beim Raifer, boch nie zu fest. Seine Lage war freilich verzweifelt. Seine Vorgänger batten bas Papsttum zwischen bie Schla und Charpbbis gefest. Bur erften Macht Staliens geworben, aber ju fcmach, um die Großmächte von fich fern zu halten, wurde daffelbe von dem zeitweise stärkeren Magnet, bem Sieger, angezogen, und es suchte aus Selbsterhaltungstrieb ben Besiegten zu fraftigen. Mit ber Unabbangigfeit Staliens mußte auch die bes beiligen Stuls verloren geben; jene zu retten war daber die Aufgabe des Papsts, und sie konnte als die einzige Rechtfertigung für das Dafein bes Rirchen= staats gelten. In ber Diplomatie, im Labyrint ber großen Weltpolitik, beren Mittelpunkt noch immer Italien war, ging Clemens VII. jämmerlich unter. Raum wurde auch die Reformation in Deutschland so schnell Boden gefaßt haben, wenn nicht das Papstum von eben jenen Bedurfniffen seiner weltlichen Stellung fo fest umftrict gewesen mare. Ueberall zeigte sich Clemens ben Berhaltniffen ber Beit gegenüber fo fcmach, baß feine Geftalt Zug für Zug nur zum kläglichsten Gegenbilbe Julius bes II. geworben ift. Rleinliche Begierben nach Erweiterung bes Kirchenftaats und

<sup>1</sup> An Aleander Runtius beim König Franz, 19. Febr. 1525. Lettere di Princ, l. 148.

seines Hauses ftörten in diesem engherzigen Menschen stets die Richtung ins Große.

Im Sommer 1524, wo er bie Frangosen aus Italien flieben sab, batte er sich bem Kaiser zugewendet, und seine Bedingungen geftellt: Rudgabe von Reggio und Rubiera, und Sicherung bes papstlichen Salzmonopols für ben Betrieb in ben mailandischen Staaten. Carl batte bas abgelebnt. Als nun wieder Frang I. feinen Siegeslauf burch bie Lombarbei nahm, mandte sich Clemens zu diesem. Offen trug man in Rom ben haß gegen Spanien zur Schau; die Bappen Frankreichs stellte ber Cardinal Orfini an seinem Balaft auf; man rief: es lebe ber König von Frankreich. ber Raiser ber gangen Welt! Im Anfang bes Nov. schickte ber Papft zum Könige Alberto Bio von Carpi und auch Giberti. ber jugleich mit dem Bicekonig um Baffenftillstand unterhandeln, das beißt ihn hinhalten sollte. Giberti schloß in ber Stille eine Uebereinkunft mit bem Könige: ber Bapft versprach ihm beim Besit von Mailand nicht hinderlich zu fein, und ber König sicherte jenem alles zu was er vom Raifer nicht batte erhalten können. 1 Man behauptete fogar,

1 Sandoval I. 353. 356. Ferronus (ed. Basel) p. 249. Die Artikel bes Bertrags sind geheim geblieben. Muratori ad A. 1524. Ranke IV. c. I. Siehe den Brief Clem. VII. an Ferd. v. Desterreich v. 6. Jan. 1525, mit den sehr fraglichen Capita soederis inter Pont. Rom. et Regem Gallorum: Annales Spalatini bei Menk. II. 648. Im Archiv Flor. Carte Strozziane filz. 139 a. p. 38 sinde ich ein undatirtes Fragm. der dem Könige gemachten Borschläge: er soll sich verpslichten, Parma und Piacenza dem Papst zu lassen, wenn er selbst Mail. erlangt, das Salz von der päpstlichen Kammer beziehn, in Flor. nichts ändern, gegen Rebellen der Kirche Hülse leisten, in Frankr. wie in Mail. alle gegen die Freiheit der Kirche und das Benesizweien gerichteten Maßregeln aussehen. Dieser Entwurf gehört wol dem Januar 1525 an.

daß es Giberti mar, ber bem Könige ben gefährlichen Plan eingab John Stuart Herzog von Albany mit Truppen gegen Neapel auszuschiden, wofür in Rom Werbungen, namentlich orsinischen Bolks, gestattet werden follten. Der Rönig boffte nämlich, daß die Kaiserlichen desbalb die Lombardei verlassen würden, um Neapel zu retten. 1 Bom kaiserlichen Beer trennte sich nicht ohne Willen bes Barfts Johann Medici, um in die Dienste von Frang ju treten. Diesen unterstütte offen mit Geld und Munition der Herzog von Ferrara. 2 Auch Benedig, voll Furcht ber Kaifer möchte fich in Mailand festsegen, fiel von Carl ab und schloß beimlich einen Bertrag mit Franz und dem Papft. Florenz blieb unthätig; den bortigen Staat regierte im Auftrage bes Bapfts ber unfähige Silvio Pafferini Cardinal von Cortona, welcher zugleich Vormund der beiden jungen Medici hippolyt und Alexander war, benn einen nach dem andern hatte diese Bastarbe ber Papst borthin geschickt, bas Regieren zu lernen und bie Interessen bes Hauses mahrzunehmen.

Clemens urteilte richtig, daß die Vereinigung der Lom= bardei mit Reapel unter dem Scepter des Kaisers die Knechtschaft Italiens herbeiführen musse; konnte er aber

<sup>4</sup> Battista Sanga, Giberti's Secretär, sagt, der Plan sei lediglich bes Königs, der Papst bagegen gewesen. An Schomberg, Rom 21. Rov. 1524, Lettere di Princ. I. 140. So urteilt auch Beaucaire gegen Capella und Bellay, wozu man noch Jovius in der Vita Pompei sügen kann, welcher auch dem Papst den Zug zuschreibt. Die Ansicht Sanga'sdestätigen Acten dei Desjardine. (Negociat. de la France avec la Toscane Vol. II.) Ferner erklärte Clem. VII. an Wolseh (Rom 5. Jan. 1525), daß der König vom Zug nach Reap. nicht abzubringen war; um sich zu schülen habe er, der Papst, mit ihm Vertrag gemacht. Er sende Johann Casale nach England, wünschen Heinr. VIII. möchte den Bertrag genehmigen. Sadoleti Epist. Rom. 1760, IV. n. 96

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gal. Capella apud Graevium, IV. 1290.

wünschen, daß sich Franz I. auch Neapels bemächtige, wenn er die Lombardei besaß? So schwankte er hin und ber, beiden Parteien verdächtig. 1 Als er dem König den begehrten Durchzug feiner nach Reapel bestimmten Armee bewilligte, konnte er vorgeben, daß ibn bie Rot bagu zwinge. Stuart brach am Ende 1524 mit 2000 Pferden und 3000 Mann Rufvolt auf, und rudte ins Toscanifche, wo Rengo von Ceri zu ihm fließ. Er verlor eine toftbare Zeit in Lucca und Siena, wo er mit Biffen bes Papfts bie Regierung anderte, bann im Land ber Orfini, wo er Truppen warb und Geldmittel herbeitrieb. Nach Rom mar als zweiter Bevollmäch: tigter bes Ronigs Lodovico Canoffa getommen, jest Bifchof von Babeur, und offen wurde fich Clemens für Frankreich erflart haben, wenn Pavia fiel. 2 John Stuart nahm er freundlich in feine Staaten und felbst in Rom auf, als biefer endlich gegen Reapel berabrudte. 3 Dem Bicefonig Lannon, welcher ben Abt Marino von Nagera mit einer beftigen Erflärung an ibn geschickt batte, ließ er fagen, bag er gezwungen fei fich mit Frankreich abzufinden. 4 Er zeigte bies auch am 5. Januar 1525 mit unbestimmten Phrafen Carl felber an; und Geffa melbete biefem, bag ber Bapft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pacis sequester esse vult, et Caesarianis et Gallis suspectus: Ferronus, ut supra.

Noi habbiamo un buonissimo Papa — se Pavia si fosse presa, di già sarebbe vinto . . . Canoffa an Louife v. Savoyen, Lettere di Princ. I. 139 u. 146.

<sup>3</sup> Accarezzato assai da N. S. come parente, so schreibt Giberti bem Carb. Salviati, Rom 15. Febr. 1525. Archiv Flor. Carte Strozziane filza 160. Stuart war Schwager bes verstorbenen Lorenzo Medici. Er tam am 13. Febr. nach Rom.

<sup>4</sup> Bucholy II. 301. Depefche Lannon's b. 2. Dec.

am 5. das Bündniß mit Frankreich wirklich abgeschlossen babe. 1

Der spanische Hos war tief ausgebracht. Ich selbst, so rief Carl aus, will nach Italien kommen, mich an allen benen zu rächen die mich beleidigt haben, und zumal an diesem einfältigen Papst. Er schwor Rache den Benetianern, wie dem Herzog Alfonso. Dem Papst schrieb er am 7. Februar: er sei erstaunt, daß er von allen seinen Bundesgenossen abzesallen sei; Stuart sei weniger gegen Neapel als dazu bestimmt, ihn, den Papst, einzuschüchtern. In einem andern Brief beklagte er sich über die Undankbarkeit von Clemens, den er zum Papst gemacht habe; er erklärte sich zum Frieden bereit unter Bedingungen, welche der Vicekönig vorschlagen werde. Troß dieses Absalls wolle er seine Pläne durchssühren und wenn es seine Krone kostete. Jest, so sagte Carl, ist keine Zeit von Luther zu reden.

Unterdeß zog sich die Belagerung Pavia's so sehr in die Länge, daß die Benetianer und Clemens dem König dringend rieten sie aufzuheben. Die schwer bedrängte Stadt verteidigten die Deutschen unter Leyva mit spartanischem Helben-

<sup>1</sup> Seffa an Carl, Rom 7. Jan. 1525. Colendar of Letters II. n. 708.

<sup>2</sup> Verrò io stesso in Italia, per riacquistare il mio e vendicarmi di coloro che mi hanno offeso, e massime di quel villano il papa: Worte gerichtet an ben flor. Orator, ausgezogen von Giuseppe ve Leva II. 233.

<sup>3</sup> Carl an ben Papst, 7. Febr. 1525. An Seffa, 9. Febr. Calendar of Letters n. 716. 717. Roch im Jan. 1525 hatte Carl bem Papst burch Lannoh große Anerbietungen gemacht, sogar nach bem Frieden ihm Ferrara für Ippolito Medici angeboten, was der Papst ausschlug. So behauptete Giberti. Siehe Gasparo Contarini an die X in Benedig, Madrid 26. Jan. 1525, bei R. Brown Calendar of State Papers and Manuscripts, London 1869. III. n. 916.

mut. Ihren Entsatz zu beschleunigen, war Bourbon nach Inspruck und Augsburg geeilt, wo er ein paar tausend Kriegsknechte unter Marx Sittich von Ems und dem Grasen Ricolaus von Salm zusammenbrachte. Auch Georg von Frundsberg folgte dem Auf des Vicekönigs und des Erzherzogs Ferdinand; es galt die Perle Mailand dem Reich zu erhalten, und auch den eigenen Sohn Caspar zu befreien, der als Hauptmann in Pavia lag. Der rastlose Held brachte elf Fähnlein Landsknechte in Tyrol zusammen, und mit diesen stieß er ansangs Januar zu dem kaiserlichen Heer, das noch immer in Lodi lag. Der Vicekönig hatte hier zur Verteibigung Neapels abziehen wollen, wurde aber durch Pescara, Frundsberg und Morone daran gehindert, welche richtig erskannten, daß die Entscheidung am Po sallen müsse.

Es war die höchste Zeit Pavia zu entsetzen, und das kaiserliche Heer in Thätigkeit zu bringen, dessen Lage durch Soldmangel mit jedem Tage unerträglicher wurde. Die sinanziellen Verhältnisse waren damals so beschaffen, daß der größeste Monarch der Welt, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, sich oftmals außer Stande sah 200000 Goldgulden auszubringen, oder eine Armee, deren Stärke etwa einer heutigen Division glich auch nur ein paar Monate lang zu ernähren. Das Heer zählte kaum 24000 Mann, aber es bestand aus den Veteranen Spaniens und Deutschlands, die das Bewußtsein ihrer vielen Siege über die Franzosen entskammte. Die hungernden und ungelöhnten Krieger schworen



<sup>4</sup> Eine Armee von 20000 Mann war damals nicht klein. Man vergleiche die Zahlenverhältnisse von Truppen und Kriegskoften der Zeit Carl's V. mit denen des deutschen Kriegs von 1870, um zu ersstaunen. Mit nur dem 4. Teil von Truppen und dem 20. von Mitteln desselben würde Carl V. unsehlbar Europa sich unterworsen haben.

mit dem Geschrei "Kaiser und Reich" zu siegen oder unterzugehn. Roch bemühte sich der Papst mit Friedensvermittlungen. Mailand würde er dem König, Neapel dem Kaiser gelassen haben, wenn man nur seine eigenen Forderungen bewilligte. Beim König vor Pavia war sein Legat Meander, bei den Kaiserlichen in Lodi befand sich Schomberg, welcher die Aufgabe hatte sie vom Angriff zurückzuhalten. Er sand hier nichts als wütenden Haß gegen den abtrünnigen Papst; mit bloßem Schwert trieb Frundsberg den Pfassen aus dem Lager sort.

Endlich brachen die Kaiserlichen von Lodi auf, am 24. Januar 1525, entschlossen bem Reind die Schlacht zu bieten. Sie rudten auf Marignano, anscheinend um Mailand einzunehmen, bann aber wendeten fie fich gegen Pavia. Am 3. Febr. nahmen fie bort Stellung, in Schufweite bes feindlichen Lagers. Der König hatte bies mit Schanzen und Graben ftark gemacht: auf ber einen Seite bedte es ber Ticino, auf ber andern ber große ummauerte Thiergarten mit dem Jagbschloß Mirabella. Einige tausend Deutsche, nämlich das berüchtigte wilde Bolk ber schwarzen Banden unter bem verbannten herzog Richard von Suffolt und Franz dem Sohn des Herzogs von Lothringen, 6000 Schweizer, 4000 Staliener, 6000 Franzosen, meist Gascogner, und die prachtvolle adlige Reiterei der hommes d'Armes, nebst furcht= barer Artillerie bilbeten das wolverpflegte Beer bes Königs. Tropbem war feine Lage nicht vorteilhaft: in feinem Rücken lag Pavia, vor ihm die kaiserliche Armee. Der unkluge Abzug Stuarts hatte eine empfindliche Lude gemacht, und

<sup>1</sup> Reiffner III. 36. Alle Ereigniffe ber berühmten Belagerung Pavia's gibt fehr gut und klar Carpefanus im lib. X.

biese wurde bald durch die Graubündner vergrößert, welche nach ihrer Heimat zurücksehrten um Giangiacomo Medici, den Castellan von Mus, aus Chiavenna zu vertreiben. <sup>1</sup> Palisse, wie die päpstlichen Legaten, rieten dem König keine Schlacht anzunehmen, sondern nach Binasco abzuziehen, denn Hunger würde Pavia von selbst zu Falle bringen, und Rot die Kaiserlichen auflösen. Doch nichts wollte Franz davon hören, und auch Bonnivet bestärkte seine verderbliche Ansicht.

3mangig Tage lang lieferten bie Gegner einander Be-Diefe Scharmugel, worin fich Bescara glangend fechte. bervorthat, fielen ftets jum nachteil ber Frangofen aus. Schwer traf ben Ronig auch ber Berluft bes fühnften feiner Banden-Capitane, Johann Medici, ben eine Bunde fampf= unfähig gemacht hatte. Die Felbberren des Raifers trieb endlich grimmige Not einen Sandstreich ju magen, ebe bie Solbfrift ber Landstnechte abgelaufen mar. Gie beichloffen bas frangofische Lager Nachts anzugreifen, indem fie bie Mauer des Thiergartens burchbrachen; ein Ausfall aus Pavia follte ihnen zur Gulfe fommen. Diefer Ueberfall verwandelte fich in die Entscheidungeschlacht am Freitag Morgen bes 24. Februar, benn erft in biefer Frühe batte man bie feften Mauern bes Barks an ber Nordfeite burchbrechen konnen. Bescara und fein Reffe, der Marchefe Alfonso bel Bafto, führten das Fugvolf, Bourbon und ber Bicefonig die Pangerreiter, Frundsberg bie 28 Rabnlein Landsfnechte bes Nachjugs. Als fie in ben von Tälern und Gebuich burchichnittenen Thiergarten eindrangen, und bas Sagbichloß Mirabella befetten, welches jum Bereinigungspuntt bestimmt war, jog ihnen ber Feind in Schlachtordnung entgegen.

<sup>2</sup> Du Bellay I, 396.

Alsbald entspann sich der grimmigste Kampf. Die französische Artillerie Galliot's riß tiese Lücken in die Reihen der Landstnechte und der Spanier, die sich wie bei Ravenna auf den Boden warsen; die Hommes d'Armes, vom König in Person angeführt, drängten die kaiserliche Reiterei zurück; die Geschütze wurden meist erobert. "Es war ein schwerer Angriff, sagt Reissner, zu beyder seit waren alte Kriegsleut, die nicht allein umb Shr, sondern umb das Italisch Imperium kriegten." Der König sah die Reihen der Feinde geworsen und durchbrochen, und jubelnd hielt er sich für den Herrn Mailands und Italiens. Doch mit verzweiselter Anstrengung führte jest Pescara die spanischen Arcabuseros herbei; sie warsen die furchtbare französische Reiterei nieder, und der Tapserkeit der Landsknechte Frundsberg's erlagen auch die schwarzen Banden. Dies entschied den Kamps in wenigen Stunden.

Als die Schweizer zuerst den Herzog von Alençon mit seiner Reiterei sliehen sahn, wurden auch sie bestürzt; diese starken Männer, welche sonst in Schlachten mit wilder Kampflust selbst den Kanonenschlünden entgegenstürzten, wichen jetzt vor den Handrohren zurück und verweigerten den Kampf. Da war es um den Sieg geschehen. Im Kampsgewühl, welches alle Ordnungen durcheinander wälzte, sanken die Sdelsten Frankreichs; todt lagen der Admiral Bonnivet, der greise, edle Herzog la Palisse, der schlachtenderühmte alte La Tremouille, Richard de la Pole von Sufsolk, Louis d'Ars, Franz von Lothringen; viele große Herren waren in Feindesgewalt. Tapser hatte der König gekämpst, den Marchese Ferrando Castriota, Scanderbegs Enkel, mit eigner

<sup>1</sup> Sie bilbeten bie hauptstärke bes königlichen heeres, fo fagt Martin bu Bellab.

Sand erstochen, und er felbst mar leicht verwundet worden. Als er sein Fufvolt, auch seine hommes d'Armes wanten und flieben sab, wandte er langsam sein Bferd. glanzende Rleibung, und bie Ordenskette S. Michaels gaben ihn als einen Mann von Rang zu erkennen; zwei spanische Capitane Diego d'Avila und Juan d'Urbieta festen ihm beftig zu. Mehre herren, die ihm beisprangen, ber greise Galeazzo von Sanseverino, der Graf la Tonnere, Marafin, Marschall Thomas de Foir, stürzten verwundet von ihren Rossen nieder. Der Graf von Salm hieb ihm in die rechte hand, empfing felbst einen Stich in ben Schenkel, und stach endlich des Königs Pferd nieder. Den Spaniern, die über ihn berfturzten, gab er fich, halb unter bem Pferbe liegend, au erkennen. Sir, so rief Charles be la Motte, ergebt Euch meinem herrn, bem herzog von Bourbon. Mit Berachtung fagte ber Rönig: ich tenne teinen folden als mich felbft. Nur dem Vicekönig wollte er sich ergeben Man suchte Lannop: er eilte endlich berbei; ben großen König Frankreichs fand er in der kläglichsten Gestalt, blutend, taum tenntlich, mit abgeriffenen Gemanbern: Belmbusch, Gurtel, Ordensfette, ben filbernen Baffenrod batten ibm die wütenden Rriegefnechte, die ibn schreiend umringten, vom Leib geriffen. weil jeder etwas von ihm als Pfand besitzen wollte. 1 Tief

¹ Como por reliquias, para memoria: Sandoval I. 372, bessen Schilberung ber Schlacht noch immer lesenswert ist. Auffallend schlecht schilbert sie Guicciardini, welcher Capella auszieht, gut Jovius, an den sich Reisner hält, sodann Carpesanus und Bellad; wozu Ranke (IV. c. 1) einige Berichte gesügt hat. Siehe auch die französische Relazion bei Champollion Captivité du roi François I. n. 39, wo der König freisich zu einem Roland gesteigert wird. Sine gute Schilberung der Schlacht: im Artikel Georg d. Frundsberg: Desterreich. Revue Jahrgang II. 1864. Frundsberg selbst gab einen kurzen Bericht an den Erzh. Ferd. "An:

erschüttert füßte Lannop des Königs Hand, empfing knieend den ihm gereichten Degen, und bot dem Gefangenen den seinigen dar. Pescara kam, kniete ehrfurchtsvoll vor dem Könige nieder, Tränen in den Augen; del Lasto, andre Herren thaten das Gleiche. Als der Connetable das große Ereigniß hörte, schüttelte er seinen Degen in der Luft, steckte ihn ein, sprang vom Pferd, kniete verwirrt vor dem Könige nieder, und wollte seine Hand küssen. Die zog Franz zurück. Wenn Ew. Majestät, so sagte der abtrünnige Bourbon, meinem Rat gesolgt wären, so würden Sie sich nicht in dieser Lage besinden. Der König seufzte: "Geduld weil mich das Glück verlassen hat." Pescara bewog Bourbon sich zurückzuziehen.

Diese jauchzenden grimmigen Krieger mit den blutigen Schwertern und Spießen in ihrer Faust, die bewegten oder staunend erstarrten Heldengestalten der Feldherren in ihren stralenden Rüstungen und farbigen Gewändern, die mit den Panzerrossen niedergestürzten Edeln, todt hingestreckte Fürsten und Herren, bildeten um die Person des gesangenen Königs eine ritterliche Scene ohne Gleichen, zu welcher das trümmervolle, durchwühlte Schlachteld des Parks die Umramung machte. Sie ist das großartigste Schlachtenbild des XVI. Jahrhunderts, von homerischer Erhabenheit. Eine weltgeschickliche Katastrophe hat sich darin concentrirt. Solche Momente vergißt die Zeit nicht mehr. Und dies tragische Schauspiel

zehgendt Newtzehttung, wie es abgentlich mitt der Schlacht von Pavia — ergangen." (Druck von 1525, Bibl. München): "3860 gefangen, und biß in 5500 erstochen." Im ganzen mit den Ertränkten 10000 Todte; Berlust der Kaiserlichen nicht über 400 Mann. Die deutschen Lieder auf die Schlacht bei Liliencron, die histor. Bolkslieder der Deutschen III. 433 sq.

von Pavia wiederholte fich munderbar als eine gleiche weltgeschichtliche Scene, boch in nie vorber gefebenen Dimenfionen in unfern Tagen, wo auf bem graunvollen Schlachtfeld von Ceban ber gefangene Raifer Franfreichs bem Ronig Wilhelm von Preugen, dem Wiederberfteller bes beutschen Reiches, feinen Degen und mit ihm bas Scepter ber europäischen Macht übergab. 1 Denn icon mehr als drei Sahrhunderte dauert dieser erbitterte Rampf um die europäische Begemonie zwischen Frankreich und bem Deutschen Reich. Die großen Gegenfate, um beren Spannung fich die Geschichte Guropa's bewegt hat, und noch lange bewegen wird, find die des lateinischen und bes beutschen Geiftes überhaupt, und ihr Conflict begann auf Grund bes Besiges von Italien und der Reichsgewalt unter Carl V. und Frang I. die moderne Geftalt anzunehmen, mabrend in berfelben Beit die Reformation auch bem religiojen Gegenfat bas bauernde Brincip gab.

Die Luft ericoll vom donnernden Bictoriaruf bes Geers. Bas noch auf frangofifcher Seite zusammenstand, zerftob in

<sup>1</sup> Carl V. burfte es betlagen vom Schauplat seines glüdlichsten Tages abwesend geblieden zu sein. "Daß er der Schlacht von Pavia nicht selbst beigewohnt, haben viele getadelt, alle Freunde erhabener Scenen haben es bedauert": Hormapr Archiv Jahrg. 1810. p. 9. Er war frant am Fieder. — Die Krastverhältnisse für die Katastrophen von Pavia und Sedan sind diese: dort 36000 Mann Franzosen, und 2000 Kaiserliche (die Besahung Pavia's mitgerechnet); hier satt 150000 Mann Franzosen, und 220000 Deutsche. 53 Kanonen wurden bei Pavia erbeutet; nur 16 besaßen die Kaiserlichen.

<sup>2</sup> Der Causalnegus zwischen Pavia und Sedan bietet eine der aufsfallendsten Analogien der Zeiten dar. Hier und da handelte es sich um eine Weltepoche und ein europäisches Spstem. Zur Zeit des Aufssteigens Carl's V. sah die Welt genau was sie heute gesehen hat: den Fall Frankreichs, den Fall des Papstrums, die gebietende Macht der beutschen Reichsgewalt, ein Concil, und ihm auf den Fuße solgend die reformatorische Bewegung.

Flucht. Alençon gewann zwar die Brücke des Ticino, die er abwarf, aber die von Lepva versolgten Schweizer ertranken rottenweis im wilden Strom. Alles Kriegsgeräte, die Artillerie, das Lager sielen dem Sieger zu. Das französische Heer war vernichtet. Bon Pavia dis zur Certosa lagen mehr als 12000 Mann hingestreckt; die edelsten Herren vom Abel Frankreichs waren todt; mit dem König gefangen: Heinrich d'Albret, Sohn des Königs von Navarra, der Marschall Anne de Montmorench, Fleuranges, Sohn Ruprechts von der Mark und Herrn von Sedan, S. Pol, der Bastard von Savoyen, Federigo von Bozzolo, zahllose Capitäne niederen Ranges. In wenig Stunden war das Herzogtum Mailand wieder erobert, war die deutsche Keichsgewalt in Italien hergestellt, und Carl V. auf den Gipfel der Macht erhoben. Pescara, Frundsberg und Leyva waren die Helden dieses großen Tags.

Aus dem befreiten Pavia flogen Curiere nach Spanien und Deutschland, nach England und nach Rom. Als der Comtur Don Ruy Diaz de Peñalosa im Schloß zu Madrid vor den jungen Kaiser trat, ihm zu sagen, daß am 24. Februar, seinem eigenen Geburtstage, der König Frankreichs sein Gefangener geworden sei, erblaßte Carl. Langsam wiederholte er des Boten Worte. Nachdenkend schwieg er, wandte sich, ging in sein Schlasgemach, betete dort auf Knieen. Die Befreiung Europa's durch einen Kreuzzug gegen die Türken war der Gedanke der vor seine erschütterte Seele trat. Reinen Freudenschuß ließ er abseuern: Dank-Processionen ließ

<sup>1 &</sup>quot;El rey sta preso en mi poder y la batalla sta gagnada para nai" — Dom Suardino an den Marchese von Mantua, Madrid 13. März 1525. Aus Sanuto XXXVIII. 162, bei R. Brown, Calendar — of Venice III. n. 959. Die Depeschen Suardino's bewahrt noch das Archiv der Gonzaga in Mantua.

er burch Madrid ziehen. Nie zeigte fich Carl V. größer als in dieser glücklichsten Stunde seines Lebens, wo eine Zukunft voll schrankenloser Macht vor seinen Blicken lag.

4. Beftürzung der Eurie in Rom. Die Spanier bekämpfen dort die Orsini und die Franzosen. Elemens schließt ein Bündniß mit dem Kaiser, 1. April, 1525. Franz I. nach Spanien eingeschifft. Reaction gegen die Macht des Kaisers. Der Papst sucht eine Liga wider ihn zu bilden. Die Berschwörung Morone's. Tod Pescara's, Nov. 1525. Friede zu Madrid, 14. Febr. 1526. Der König Franz entlassen. Liga zu Cognac, 22. Mai 1526.

Clemens erhielt die Schreckenskunde Nachts am 26. Februar durch Briefe des Cardinals Salviati aus Piacenza. Er wollte sie nicht glauben. Am 27. bestätigten sie Depeschen Benedigs. Er las sie, und blieb wie todt. Dieser Sieg bedeutete die Unterjochung Italiens durch Spanien und das Reich. Jeder Italiener mußte tief bestürzt sein. Benedig, welches den Kaiser im Stich gelassen, war in Furcht. Der Botschafter der Republik in Madrid, Gasparo Contarini sagte dort zu Gattinara: "Der Allmächtige hat Euch zu des Kaisers Kanzler gemacht, damit Ihr als Italiener von Geburt ein Wolthäter Italiens werdet, wie Gott einst Joseph beim Pharao Aegyptens groß machte, auf daß er sein Volk errette." Nicht anders als in unsern großen Tagen die Katastrophe von Sedan wirkte damals der Sieg von Pavia auf die erstarrte Welt.

In Rom zogen die Colonna und die Spanier einher mit dem Jubelgeschrei Imperio! Imperio! John Stuart war noch mit seiner Armee im römischen Gebiet, wo sich die Orsini ihm angeschlossen hatten. Deren Kriegsvolk,

<sup>4</sup> Benetian. Bericht: Lettere di Princ, I. 152.

3000 Mann stark, zog sich am 2. März nach Rom zurück. Giulio Colonna übersiel sie mit Spaniern im Dienst Sessa's bei Tre Fontane vor S. Paul und trieb sie in die Stadt hinein; bis zu den Banken wurden sie verfolgt und niederzgemacht. Der Rest rettete sich nach Monte Giordano und anderswohin. Bei diesem Tumult, der ihn beschimpste, verzichloß sich der Papst im Vatican, wo man Artillerie aufsuhr. Er ahnte, daß ihm schwere Tage bevorstünden. Es war das Jubiläumszahr in Rom, doch kein trostloseres hatte die Stadt gesehn; die Pest begann auszubrechen, die Teuerung war groß. Unter den wenigen Pilgern war die Markgräfin Isabella Gonzaga, die Schwester Alsonso's von Ferrara. Sie kam nach Rom, um für ihren Sohn Ercole den Cardinalshut zu erlangen, welchen ihr schon Leo X. versprechen hatte. 2

Die Schuld des Unglücks warfen die Franzosen und ihre Anhänger auf den Papst. "Dies Wollen und nicht Wollen hat nun die Wirkung hervorgebracht, welche alles überrascht; ganz Rom ist darüber bestürzt und fürchtet den Ruin, der leicht daraus folgen kann;" so schrieb der Erzebischof von Siponto, der nachmalige Papst Julius III. an den Cardinal Egidius. Freunde Frankreichs ließen ein elegisches Gebicht auf die Gefangennahme des Königs drucken

Depesche bes Imperio Raccordato an ben March. v. Mantua, Rom 2. März 1525. Archiv Gonzaga. — Clerk an Wosset 19. März 1525: 200 of them being killed near the town, and some taken close to the Popes palace, at which his Holiness was much displeased. Brewer Letters and Papers foreign and domestic of the reign of H. VIII. Vol. IV. p. I. n. 1197.

<sup>2</sup> Sie blieb in Rom, wo wir ihre Schickfale im Sacco erfahren werben. Im Archiv Gonzaga sah ich mehre Briefe von ihr, die Erbebung ihres Sohnes zum Carbinal betreffend.

<sup>3</sup> Lettere di Princ. I. 155.

mit so heftigen Ausfällen gegen den Kaiser, daß der Papst in Furcht geriet, und jeden Druck eines Buchs ohne Censur verbieten ließ. 1

Clemens fab sich fast in berselben Lage wie Rulius II. nach ber Schlacht von Ravenna, und in ber That war ber Sag der Raiferlichen gegen ibn, den Abtrunnigen, fo groß, baß Frundsberg gleich nach bem Siege von Bavia auf Rom vorruden wollte. Die Forderung bes beutschen Belben mar wol begrundet, und fein Plan, ichnell mit dem Papft ein Ende zu machen, die richtigste Politik. Aber dies binderte ber Bicefonig, ein biplomatisch angftlicher Dann, ohne Genie und Rraft.2 Es ichien ihm vorteilhafter einen Bertrag gu erzwingen, wodurch er vom Papft viel Geld zu erpreffen boffte, benn vor allem mußten die Truppen gelöhnt werden, beren Solbrudftanbe man nach ber Schlacht nur jum fleinften Teil bezahlt batte. Deutsche Seerbaufen befegten nur bas Blacentinische, wo fie Contributionen erhoben und plunderten. Die Drobung Lannoy's, gegen Rom ju gieben, um Stuart ju vertreiben, reichte bin den Papft gur Annahme von Artifeln zu nötigen, Die ihm Giambartolomeo Gattinara, ein Reffe bes Groffanglers Carl's, im Namen bes Bicefonigs vorlegte. Darnach ichloß Clemens ein Bundnig mit bem Raifer; beide verpflichteten fich Mailand gegen jeden Angriff au verteidigen; ber Rirchenstaat, Floreng, und die Dedici wurden in kaiferliche Protection genommen, wofür die Florentiner 100000 Goldgulden gablen follten. Doch machte ber Papft einige Bufage: bag ber Bergog von Ferrara angehalten werde ibm Reggio und Rubiera berauszugeben;

<sup>1</sup> Ibid, J. 160: 20, März 1525.

<sup>2</sup> Jacob Biegler Hist, Clem. VII. p. 374.

baß Mailand den Salzbedarf aus den päpstlichen Salinen von Cervia zu beziehen haben. Er bemühte sich auch die Benetianer in den Frieden einzuschließen, aber dies zerschlug sich an den übertriebenen Geldsorderungen, welche der Bice-könig an diese Republik zu stellen für gut fand.

Am 1. April wurde ber Bertrag in Rom unterzeichnet, am 1. Mai verfündigt. Bei biefer Gelegenheit gab Bompeo Colonna bem Papft, 13 Cardinalen und bem faiferlichen Botschafter ein glänzendes Gaftmal in seinem Balaft bei den Santi Apostoli. Schon maren die orfinischen Truppen auf: gelöst. Beim Bergog von Seffa hatte es ber Papft burch: gesett, daß die Frangosen frei abziehen durften, und Stuart hatte sich mit Renzo in Civita Becchia bereits am letten März nach Frankreich eingeschifft. Rur die Berzweiflung batte Clemens ben Bertrag abgepreßt. Er wünschte sehnlich den Frieden, aber die unheilvolle Begier nach Reggio führte ju neuen Berwicklungen. Der Kaifer genehmigte ben April-Bertrag, jedoch er verwarf jene Zusapartikel, welche ihn verpflichten follten die Reichsrechte auf Reggio und Rubiera Breis zu geben, wenn er nämlich mit diesen Ländern den Rirchenstaat vergrößerte. Er befahl dem Vicekonig mit Alfonso einen Tractat zu machen, wonach biefer jene Städte für eine Geldsumme behalten burfte. Zugleich hatte auch ber Erzbergog Ferdinand Sforga verpflichtet bas Salz aus Defterreich, und nicht aus Cervia zu beziehen. In Rom erhob man ein Geschrei; man klagte den Raifer bes Treubruchs an.

Franz I. war unterdeß nach Pizzighettone gebracht worden, wo der spanische Capitan Alarcon ihn bewachte. Er selbst wünschte nach Spanien geführt zu werden, in der Hoffnung

<sup>1</sup> Guicciardini lib. XVI.

durch eine persönliche Zusammenkunft auf die Großmut des Kaisers zu wirken. Bourbon und Pescara verlangten seine Berwahrung im Castell von Neapel, und Lannop sagte dies zu. Man brachte den König nach Genua, von wo er im Juni nach Neapel eingeschifft werden sollte, aber unterwegs nahm der Vicekönig die Richtung nach Spanien, und dorthin entführte er den Gesangenen. Diese eigenmächtige Handlung beleidigte den Stolz Bourbon's und brachte Pescara so auf, daß er Lannop als Verräter zum Zweikampf heraussorderte. 1

Während nun der König im Schloß zu Madrid gefangen saß, und um die Bedingungen seiner Freiheit zwischen Carl und der Regentin Frankreich's, Louise von Savopen, unterphandelt wurde, schuf der Sieg von Pavia eine Reaction gegen die surchtbare Größe des Kaisers. Wenn sich Carl V., König von Reapel und Sicilien, in der Lombardei sestsetz, von wo aus er die Rechte des Reichs auf Modena und Reggio, auf Berona, auf Parma und Piacenza, selbst auf Toscana geltend machen konnte, so blieb von Italien nur ein zweiselzbastes Fragment übrig. Benedig sah sich in seinen sestsländischen Besitzungen bedroht, der Kirchenstaat zwischen denen des Kaisers eingeschlossen. Und was konnte das Papstum der Macht Carl's V. entgegenstellen in einer Zeit, wo die päpstliche Autorität dis in ihre Wurzeln erschüttert war?

In diesen Geschichten haben wir oft wahrgenommen, daß die Papstgewalt jedesmal stieg, wenn die Reichsgewalt sank, und umgekehrt, daß sie siel, wenn diese stieg. Den langen Kampf wider die hohenstausische Monarchie hatten

1 Carl billigte bie That Lannoh's. Siehe bie barüber zwischen biesem und ihm gewechselten Briese bei W. Bradsord Correspondence of the Emp. Charles and his ambassadors, London 1850, p. 115 eq.

bie Bapfte durch die Sulfe der italienischen Demokratien und Frankreichs siegreich ausgefochten. Sie waren ftark geblieben, so lange sie den Nationalgeist für sich hatten. Nach ben letten Versuchen ber Wiederherstellung ber Reichsgewalt burch Heinrich VII. und Ludwig den Baiern mar das Imperium in Ohnmacht gesunken, aber auch bas Papsttum dabingeschwunden. Der italienische Nationalgeist trennte sich von ibm; die quelfischen Städterepubliken verfielen; die neapolitanische Monarchie löste sich auf, und zog, wie Mailand, fremde Prätendenten berbei. Das lange Schisma endlich und die Concile warfen die Autorität des Papsttums nieder. Es restaurirte fich seit Martin V., und wurde eine Großmacht Italiens. Seither suchte es auf bem unsicherften Boben bes weltlichen Staats, in politischen Berbindungen und bem europäisch werdenden Bleichgewichts:Spftem der Mächte bie Grundlagen feines Beftehns, mabrend Stalien feine Selbftftändigkeit und Freiheit verlor. In berfelben Zeit, als diefes Land dem Papstum feinen nationalen Salt mehr gab, als bie Reichsgewalt burch Carl V. eine nie zuvor gesehene Furchtbarkeit erhielt, riß fich auch Deutschland von der katholischen Kirche los, und mas konnte fich ereignen, wenn die beiben größeften Mächte ber Zeit, ber Raifer und Luther, fich mit einander verftändigten?

Der Sieg von Pavia hatte eine der größesten Krisen erzeugt, welche Europa bis auf die Zeit Napoleon's erlebte. Frankreich lag am Boden; England drohte dort mit einer Invasion, der Kaiser selbst wollte, so hieß es, seine Heere auf Lyon und Avignon vorrücken lassen. Deutschland stand in den Flammen der Reformation, und schon erhoben dort die Bauern den surchtbaren Aufruhr. Das sinkende Papst-

tum fürchtete den Berluft seiner geistlichen Autorität wie feines weltlichen Staats. Aus dieser Krisis konnte die römische Reichsidee noch einmal als Universalmacht hervorgeben. Um die Abmendung diefer Gefahr bewegte fich daber wesentlich die Geschichte ber bamaligen Reit. mußte ber nächste Bersuch bagu aus bem Erhaltungstrieb des Papsttums hervorgeben, welches in jenem Augenblick, wie in der Zeit Innoceng III., die verfallene italienische Nation vertrat. Die geistliche Gewalt stellte fich noch einmal ber kaiserlichen gegenüber, und sie zog alles an sich was wider die Reichsidee ankampfte. Raifer und Bapft scheuten ben offnen Bruch; sie verhüteten ibn burch ben Aprilvertrag; boch in demselben Augenblick da sich Clemens VII. durch ibn zu retten suchte, bemühte er sich auch die Größe des Raifers zu untergraben.

Dies konnte geschehen durch eine nationale Erhebung der Italiener, und durch einen Mächtebund. Bon den italienischen Staaten war Benedig, obwol schon sinkend, noch der einzige der eine selbskändige Politik verfolgen konnte. Diese Republik forderte bald nach dem Siege von Pavia den Papst und die Florentiner zu einer Liga auf, während ihr Gesandter in London, Lorenzo Orio, sich des Beistandes Englands zu versichern suchte. Große Frankreichs, Anton von Lothringen, Franz von Bourbon, Claude von Guise machten ansangs wider den Willen der Regentin Louise dem Herzog Sforza, dem Papst, andern italienischen Fürsten Anträge. Clemens selbst knüpste mit Frankreich Unterhandlungen an. Nur eine schnell in's Werk gesetzte Coalition konnte dem Kaiser

<sup>1</sup> Bucholt III. am Anfange.

bie Früchte bes Sieges entreißen. Schon im Marz versuchten die papstlichen Nuntien auf den König von England und Wolfen einzuwirken; sie empfahlen ihnen "bas Seil ber Welt und ber armen Christenheit."1 England, bessen leibenschaftlicher Monarch so viel stürmischen Gifer wiber bie Regerei Luthers bewiesen hatte, trat nach bem Sturge Frankreichs als die Macht hervor die vor allem gewonnen werden mußte. Un den englischen Hof schickte der Papft den Ritter Cafale, und Beinrich VIII. fandte ben Bischof von Bath nach Rom. Dieser König wurde bald gegen ben Raiser mißgestimmt, weil er feine Plane verwarf, Frankreich gang ju vernichten, ibn felbst bort jum Berricher ju machen, ober boch aus dem Zerfalle ber Monarchie ihm die alten englischen Besitzungen Normandie, Guienne und Gascogne als Beute zu überlaffen. Satte etwa Carl V. beshalb gesiegt, um England mit Frankreich ju vereinigen? Er wollte die französische Krone nur schwächen, indem er ihr Burgund und die Provence entrif und sie zwang auf alle Ansprüche in Italien für immer zu verzichten. 2 Wolsep, ber es nicht verschmerzte, daß ihn der Kaiser bei der Papstwahl hintergangen batte, reizte Heinrich VIII. gegen ibn. Schon am 25. April teilte die Regentin ber Rieberlande bem Bicekonig mit, baß zwischen bem Papft, England und Frankreich eine Liga im Werte fei. 3

In der Schweiz, deren Soldner einst Julius den II. gerettet hatten, mahnte der geschäftige Nuntius Ennio Filonardo

<sup>4</sup> Lettere di Princ, I. 157. Giberti an die Runtien in Engl., Rom 16. März 1525.

<sup>2</sup> Rante, IV. c. I. Mignet, Rivalité de Charles V. et de François I., Revue des deux mondes, A. 1866.

<sup>3</sup> Bucholt II. 304.

Bischof von Veroli, die Eidgenoffen an ben Verluft ihres alten Ruhms. Er stellte ihnen die von Desterreich brobende Gefahr vor, und befturmte fie ein Soldheer von 10000 Mann jum Marich nach Mailand bereit zu halten. In Frankreich wurde der Regentin auseinandergesett, daß nicht Unterbandlungen mit dem Raiser, sondern ein schnelles Eingreifen burch Rrieg Rettung bringen, ben König befreien und bie Monarchie herstellen könne. Benedig, wo Canossa Gesandter ber französischen Regentin mar, zeigte sich nicht minder eifrig, als ber Bapft. Rachbem zwischen Frankreich und England im Sept. 1525 ber Friede abgeschlossen mar, follte eine un= auflösliche Liga auch zwischen Frankreich und Italien gemacht werben; biese Mächte, ber Bapft, die Konige von Schottland, Portugal, Ungarn, Navarra, die Republik Benedig, Savoyen, Ferrara, die Berzöge von Lothringen und Gelbern, die Schweizer, Ferrara, Montferrat, follten einen großen Bund bilben. 1

Diese Coalition, welche Giberti und der französische Gessandte in Rom, Alberto Pio, mit Leidenschaft betrieben, konnte der Natur aller Ligen gemäß, nur langsam zur Wirkung kommen, aber durch eine Umwälzung in Italien beschleunigt werden. Zu solcher entwarf Girolamo Morone den Plan. Dieser Mailänder hatte seine staatsmännische Lausbahn im Dienst Ludwig's XII. begonnen, als derselbe Mailand besperschte; dann war er in den Dienst der Sforza getreten und jetzt Kanzler des Herzogs Francesco: ein vollendeter Diplomat, ein genialer Mann ganz aus der Schule des

<sup>1</sup> Siehe die Briefe Giberti's diese Plane betreffend: Lettere di Princ. I., vom Juli 1525, und die Depeschen im Vol. III. des Calendar — of Venice, von R. Brown.

Fürsten Machiavelli's, ehrgeizig, gewissenlos, doch ein italienisicher Patriot. Der unglückliche Sforza, für dessen Restauration er so viel gethan hatte, ging auf die Pläne seines Secretärs ein; denn von seinem eignen Lande, dem das spanische Kriegsvolk das Lebensblut aussog, besaß er nichts als die Hauptsestungen; der thatsäckliche Gebieter war Carl, und nichts begründeter als der Argwohn, daß der Kaiser bei der ersten Gelegenheit das Herzogtum mit seiner Krone vereinigen werde.

Morone's fühner Plan war dieser: eine Freiheitsliga ber Italiener ju vereinigen, ihr Nationalgefühl in den großen Rampf zu führen, und Stalien die volle Unabhängigkeit wieder zu geben. Mit einer riefigen Anstrengung sollten alle diese Fremdlinge, Frangofen, Spanier und das Reich über die Alpen gurudgeworfen werden. Bu diefem 3med aber follte ber erfte Keldherr des Kaifers zum Berräter und zum haupt jener Liga gemacht werden. Bescara, welchem Morone die Rolle Bourbon's jugedacht hatte, bamals Generalissimus der heeres, mar tief verstimmt; ber Bicekonig genoß die Ehren bes Sieges; ohne ihn erfochten zu haben. Auch fonft beschwerte fich ber Bergog über manche Burudfetung; die Leben von Sora und Carpi, auf die er gehofft hatte, waren ihm nicht gegeben worben. 1 Diese Migstimmung hielt Morone für ftart genug, um Bescara jum Berrat ju treiben. Er konnte ibm glanzende Anerbietungen machen: wenn er die kaiferliche Armee gur Em-

<sup>1</sup> Der Kaiser wußte jedoch Pescara's Berdienste zu schäten. Rach ber Schlacht von Pavia hatte er seiner Gemalin ein schmeichelhaftes Schreiben geschicht, wosür sie sich am 1. Mai 1525 aus Jöchia bedankt. D. V. Ces. et Cat. Msta humiliss. serva et vasalla Victoria Colonna de davalos. Original im Archiv Gonzaga, mit seiner handschrift; voll nichtssagender Phrasen ohne Inhalt.

pörung bewog, von den Generalen einige gewann, andre wie Lepva ermorden ließ, wenn er sich an die Spize der italienischen Liga stellte, in Mailand Sforza zum Herzog machte, so sollte er selbst zum Lohn als vom Papst investirter König den Tron Neapels besteigen. Auf diese Weise würde er Franzosen und Spanier aus Italien vertreiben, und als Besreier seines Baterlandes einen unsterblichen Ruhm erswerben.

Bescara, mit der Römerin Vittoria Colonna, der Tochter des berühmten Fabrizio, vermält, war Reapolitaner durch Geburt, aber Spanier durch sein altes Geschlecht vom Hause der Avalos, welches mit Don Iñigo unter Alsonso I. von Aragon nach Italien gekommen war. 1 Er fühlte sich stets als Spanier. Der Größe des Kaisers hatte er seine Dienste gewidmet, zu dessen Macht in Italien so viel beigetragen. Wenn sich nun sein Ehrgefühl und sein Gewissen gegen den Verrat an seinem Herrn sträubte, so stand der gewissenlose Papst bereit, diese Zweisel zu beschwichtigen, indem er ihn vom Sidbruch absolvirte und ihm begreislich machte, daß Neapel von Rechtswegen ein Lehn der Kirche, Pescara also eher ein Dienstmann des Papsts als des Kaisers sei.

Es war ein merkwürdiger Augenblid, wo der schlaue Italiener vor den spanischen helden als Bersucher trat. Die Rühnheit einen solchen Plan zu enthüllen war nicht minder groß als

<sup>1</sup> Don Jüigo be Avalos wurde mit diesem Könige in der Seesschlacht bei Bonza gefangen, kämpste bei Otranto und starb in Reapel. Sein Sohn Don Alonso, erster Marchese von Bescara, war Bater Hernando's; die Mutter stammte vom Haus Cardona. Historia del fortissimo y prudentissimo Capitan Don Hernando de Avalos Marques de Pescara, en Anvers 1570.

es die Kunst sein mußte, die sieberhafte Spannung auf das Benehmen des Marchese zu verbergen. Ehe Morone sich offenbarte hatte ihm dieser gelobt, das ihm anzuvertrauende Geheimniß allen, selbst dem Kaiser zu verschweigen. In der ersten Aufregung hätte Pescara den Versucher aus dem Fenster wersen mögen; dann saßte er sich; ruhig hörte er Morone zu, und sagte dann: was er ihm eben anvertraut, sei etwas Großes, nicht kleiner sei es ihm anvertraut zu haben; der Plan, der Befreier Italiens zu werden, bedürse reislicher Erwägung, und sei unaussührbar wenn nicht Venedig und der Papst ihm zustimmten. Er entließ den Secretär in dem Glauben, daß er, wenn nicht gewonnen, so doch gewinnbar sei.

Die Lage, in welche sich ber Marchese versett fab, er= innert an jene Belifar's, als ibm die Gothen für feinen Abfall vom Raifer bas Rönigtum Staliens antrugen. Ginen Augenblick lang konnte ein Feldherr von hohem Chrgeiz burch so verlockende Aussichten zum Rachdenken gebracht werden; aber es ift boch tein Zweifel gestattet, daß er diese im nächsten Moment von sich wies. Der stolze spanische Grande bafte die Italiener, beren Treulofigkeit ibm binreichend bekannt mar, und beren nationalen Rerfall er verachtete. Der verblendende Plan war im Grunde nichts als bie phantaftische Eingebung ber Berzweiflung und ber Schmäche. Wie batte Bescara das stolze Nationalgefühl seiner Armee und die Ritterlichkeit so vieler Capitane jum Abfall von ihrem herrn, gleich bem in Spanien verachteten Bourbon, bewegen können? Wie batte er, selbst wenn ibm das Unmögliche gelang, ben Tron Neapels gegen die dortigen

Barteien und die Waffen des Raifers behaupten konnen?1 Die Staliener baften Bescara, welcher grausam und verschlagen sein konnte, und fie hielten ihn auch für falfc. "3d erinnere mich, fo fagt Guicciardini, daß mir Morone jur Beit Leo's X. mehrmals gefagt bat, es gebe in gang Italien keinen Menschen von größerer Boshaftigkeit und geringerer Treue als den Marchese von Bescara." Um so befremdender ist es, daß Morone auf die Treue dieses Mannes zu rechnen magte. 2 Sein Spiel für gewonnen ansebend, unterhandelte er mit Benedig, und schickte ben Genuesen Domenico Sauli nach Rom. Der Papft ging mit porsichtiger Begierbe in diese verraterischen Umtriebe ein. Giberti warnte ibn anfangs, bann erfaßte auch er ben Plan mit patriotischer Leidenschaft. Die Unsittlichkeit ber Mittel beiligte für diese Priester der Awed. Der Cardinal Accolti und Angelo be Cefis, zwei große Rechtsgelehrte, murben in aller Stille beauftragt ein Gutachten abzufaffen, um die

<sup>1</sup> Auch Sepulveba, der offizielle Historiograph Carl's V., erklärt, daß Pescara nichts als die Pläne des Papsts und der Berschworenen auskundschaften wollte: De redus gestis Caroli V. lid. VI. c. 8. Sandoval nennt ihn verdadero Español, Castellano viejo.

<sup>2</sup> Guicciardini XVI. 189 . . . capitano altiero — insidioso, maligno, senz' alcuna sincerita: dies scheint Bettori zu entlehnen. Nationalhaß bestimmte das Urteil der Italiener, zumal nach dem Ausgang der Intrigue. Brantome Vies des hommes illustres (V. 151) behauptet, daß Pescara den Plan nur aus Furcht vor dem Berrat der Königin-Mutter Louise ausgab. Buchols III. 7 verwirft durchaus jeden Berdacht an der Treue Pescara's; und die Nichtigkeit dieser Ansicht bestätigt der Bericht Pescara's an den Kaiser (Hormahr, Archiv Jahrg. 1810 p. 28 sq.) Aus dem Proceh Morone's selbst und Briesen Pescara's an diesen geht hervor, daß Pescara seinen Bersucher durchaus nur mit Arglist umgarnt bat.

Rechte des Papsts auf die Berfügung über die Krone Reapels barzuthun, und so die Zweifel Bescara's niederzuschlagen.

Babrend biefe Berfcwörung geplant wurde, melbete ber Marchese, ber sofort Bourbon, Lepva und Nagera in bas Gebeimniß gezogen hatte, die ibm gemachten Eröffnungen bem Raifer, und diefer befahl ihm die Unterhandlungen mit Morone fortzuführen, und bann nach feiner Ginficht ju verfabren. Truppen sammelten sich in Trient; die Festungen im Mailandischen wurden verftartt; icon argwöhnte man in Rom Verrat, zumal ein nach Frankreich mit Briefen bestimmter Bote in der Lombardei verschwunden mar. Am 14. Oct. 1525 ließ Bescara Morone ju einer gebeimen Unterredung in seinen Balaft zu Novara rufen. trot mancher Zweifel und Warnungen. Rüdbaltlos machte er Offenbarungen, welche Lepva binter einer Tapete mit anhörte. Als er bas Gemach verließ, murbe er im Ramen bes Raisers verhaftet, und in's Castell Bavia abgeführt. Aber nicht gang tonnte fich Pescara feines Worts entledigen; auch hatte die Rühnheit des Mannes auf ihn Eindruck gemacht. Er stellte ibn unter Proceg und entrig ibm die begehrten Enthüllungen. 2 Dann verwendete er fich für ihn beim Raifer,

<sup>1</sup> Capella V. 1144. Angelo be Cesis warb Bischof von Cervia: homo damnatae conscientiae, qui jus et injuriam venalem semper habuit, so sagt Jacob Ziegler Hist. Clem. VII., bei Schelhorn Amoenit. II. 345.

<sup>2</sup> Wir bestigen bie Seständnisse Morone's: Examen Hieronymi Moroni detenti in carcerib. marchionis Piscariae, in arce Papiae die 25. Oct. 1525, bei Tullio Dandolo Riccordi inediti di Ger. Morone, Milano 1855, p. 148. Rach Morone's Aussagen waren die Urheber des Plans der Papst, Siberti und Kenedig, deren Bermittler Sauli habe ihn, Morone, ausgesordert in des Papsts Namen Pescara jene Anerdietungen zu machen.

weil von einem solchen Talent noch auter Gebrauch zu machen sei. Er bat Carl geradezu ihm die Freiheit, das Leben und das Bermögen diefes Mannes zu ichenten, und wieberbolte biese Bitte noch in seinem Teftament. Dem Bapft zeigte er fofort die Gefangennahme Morone's an, indem er Love Hurtado ju ibm fdidte, und ber beangftigte Clemens fandte hierauf feinen Secretar Paul von Aregio an ben Marchese ihn beschwörend, nichts zu übereilen. Die Treue Bescara's gegen seinen herrn mußte Bourbon tief beschämen. aber das unredliche Berfahren gegenüber Morone bleibt boch ein Fleden in seinem Charafter. Die erbitterten Italiener schalten ibn Berrater, und fie faben in ber Berichwörung Morone's nur einen rübmlichen Act ber Baterlandeliebe. 2 Rein großer Mann fand fich Italien in ber furchtbarften Arifis feiner Geschichte zu retten; feine Rührer waren armfelige Diplomaten, ein Clemens VII., ein Morone, ein Giberti. Es zeigte fic

- 1 A persuaderlo et pregarlo per beneficio del Imper. a voler andar circumspecto in queste cose et non causar tanta suspicios in la mente de li principi di Italia. Depesche des Francesco Gonzaga an d. Rarchese von Mantua, Rom 4. Rov. 1525. Archiv Gonzaga. Mit diesem Jahr beginnen die Berichte des ausgezeichneten langfährigen Gesandten Mantua's, welche jenes Archiv, ein Kleinod unter denen Italiens, sast vollständig dewahrt. Ich rühme hier dankbar die Güte, mit welcher der Director senes Archivs, Herr Zucchettl und der Secretär Hers Davari mir hisseich gewesen sind. Das Archiv ist musterhaft unter der österreichischen Regierung gehalten worden. heute gehört es der Stadt Mantua.
- 2 Am erbitteristen ist Guicciarbini: Pescara's Berfahren sei eterna insamia. Reissner ist begreistich nur bes Rühnund voll: Dieser thewre Hauptmann hat in Kriegen kein Reichthumb gesucht noch überkommen, sonbern seine Guter verseht und ben Bucherkausseuten verzinnset. Der Papst selbst sagte bem Gesandten Francesco Gonzaga chel Pascara da fatto il tratto doppio; bann glaubte er wieder in seiner Aufregung an den Berrat Morone's: Depeschen jenes Gesandten: 4. und 24. Rob. 1828.

bamals, was die Schule des Fürsten von Machiavelli eigentslich wert war. Die Nation selbst, baar der bürgerlichen Kraft und Tugend, jeder hohen religiösen Begeisterung unsfähig, entnervt von Wollüsten, überreizt durch ihre Cultur, war reif zum Skavendienst für ihre eigenen Priester und für fremde Eroberer.

Die Berschwörung batte bie entgegengesette Wirkung: fie babnte Carl die Wege jum Besite Mailands, und gab ibm neue Waffen gegen seine entlarvten Reinde in die Band. Pescara zwang jest ben Bergog Sforza, als einen ber Felonie schuldigen Lehnsmann bes Raifers, jur Auslieferung seiner Kestungen mit Ausnahme ber Citadelle von Mailand. Bon biefer Stadt felbst nahm er für den Raifer ben Sulbigungseib. Ueberall sette er kaiserliche Beamte ein. Als er endlich auch die Uebergabe jenes Castells forderte, worin der kranke Herzog mit 800 Mann lag, und sie verweigert ward, begann er Sforza zu belagern. Doch Pescara starb, burch bie Anstrengung seiner Feldzüge in Schwindsucht verfallen, ober wie man aramöbnte, durch seine Reinde vergiftet, icon am 30. Nov. 1525, erst 36 Jahre alt, von ben Italienern mit Bermunschungen überhäuft, von den Raiserlichen als einer ber größesten Capitane ber Zeit gefeiert, und burch bie Liebe seiner Gattin verberrlicht, beren Dichtungen seinen Ramen ber Nachwelt wurden überliefert haben, auch wenn bies nicht bundert ruhmvolle Waffenthaten vermochten.

In Madrid wurde fortdauernd um den Frieden unterhandelt. Die Königin-Mutter wünschte ihn, um ihren Sohn so schnell als möglich zu befreien. Dies aber war nicht die Ansicht des Papsts. Man kann nur mit Befremden die Briefe seines Staatssecretärs lesen, worin die Regentin beschworen wird, ihre Mutterliebe den Staatsgründen aufzuopfern, und statt zu Friedensartikeln zum Schwert zu greisen. Aufgebracht über die Unentschlossenheit der französischen Regentschaft verglich Giberti die Depeschen des Gesandten Canossa mit Romanen und Poessen. Frankreich indeß war durch den Schlag von Pavia gelähmt; auch lag es in der Natur der Dinge, daß eine Liga nur langsam zu Stande kam. Sie wäre kaum zum Abschluß gekommen, wenn sich Carl V. gemäßigt, wenn er nicht durch die Besehung Mailands seine Gegner auß Aeußerste gebracht hätte.

Am 6. Dec. 1525 kam sein Bote Don Michiel Herrera mit Friedensvorschlägen nach Rom. Hier befand sich der Papst durch das Bewußtsein seiner Verbindung mit Morone in nicht geringer Verlegenheit. Der Kaiser aber schwieg davon. Als Clemens am Ansang 1526 Herrera nach Madrid zurückschiede, warf er alle Schuld der Verschwörung auf Morone und Pescara, der sich jetzt nicht mehr verteidigen konnte. Er bat Carl dringend dem Herzog zu verzeihen, Mailand frei zu lassen, und so Italien die Ruhe wieder zu geben. Dem Kaiser selbst erschied der Friede mit Frankreich als das beste Mittel die Liga zu verhindern und das tief ausgeregte Italien zu beschwichtigen. Das Herzogtum Mailand

l' Come dilettano i libri de' Romanzi, et l'altre poesie, cosi sono molto belle a vedere le lettere di V. S. Lettere di Princ. I. 175.

<sup>2</sup> Später leugnete er seine Teisname nicht; am 23. Juni 1526 schrieb er Carl: nemini mirum esse debet, si quae in tui detrimentum a Ferdinando Piscario occulta consilia haberi ceperant, cum ad nos delata essent, non penitus aspernati sumus: Rahnalb n. XI. Der Raiser aber gebrauchte die Enthüllungen über die Treusosigkeit des Papsts schonungslos in seinem Manisest vom 17. Sept. 1526.

<sup>3</sup> Lettere di Princ. I. 177. A. Carlo V. Imp. Clem. Papa VII. Rom, 16. Dec. 1525.

wünschte er Bourbon zu verleihen, damit er so der Bersbindung mit seiner Schwester Eleonore entsage. Franz den I. wollte er entlassen, jedoch unter salchen Bedingungen die ihm die Früchte des Sieges von Pavia sicherten.

Selten sind in einem Staatsrat schwierigere Debatten geführt morben, als bamals in bem spanischen über bie Krage, welche Bedingungen Franz bem I. aufzuerlegen seien. Was die Großmut empfahl, mußte die Politik verwerfen, und in jedem Kall konnte man sicher sein, daß der tief beleidigte König ewig der Feind des Kaisers bleiben werde. Es ift zweifelhaft, ob Carl V. mehr würde erreicht baben. wenn er die Grofmut des Herzogs Bisconti gegenüber seinem Gefangenen, Alfonso von Aragon, nachgeahmt batte. Bedingungen aber, welche er von Franz erzwang, konnte bieser König niemals halten. Gleich nach dem Siege von Bavia batte ber kaiserliche Kanzler in dem auswallenden Gefühl solcher Größe bem Botschafter Benedigs erklärt: ber Raifer fei berechtigt gang Frankreich zu beanspruchen, als ber herr ber Welt; doch wolle er nur an sich nehmen, was einst Carl von Burgund gebort babe; die Provence stebe ibm zu mit bemfelben Recht wie Neapel; Languedoc gebore ber Krone Aragon, und die Dauphine sei ein kaiserliches Leben. Frang I., so forberte man in Madrid, sollte nicht nur allen seinen Unsprüchen auf Italien entsagen, sonbern and Burgund nebst andern Studen Frankreiche abtreten. Bourbon wieder herstellen, und zum Reugniß ewigen Bundniffes mit Carl fich mit bessen Schwester Eleonore vermalen. Diese verwittwete Königin von Portugal hatte eben die Semalin des Connetable werden follen

Der König fand es mit seiner Shre vereinbar eine

heimliche Verwahrung gegen seinen Sid auszusehen, und dann am 14. Febr. 1526 den Frieden mit einer Lüge zu beschwören. Diesem Vertrag gemäß sollten seine beiden Söhne für ihn als Geißeln eintreten, er selbst im Fall der Nichterfüllung der Artikel als Gesangner nach Spanien zurückehren. Aber die Moral der Könige im XVI. Jahrhundert glich nicht mehr jener des XIV., wo ein Monarch desselben Frankreichs freiwillig in die Kerker Londons zurückehrte, weil er lieber gesangen als eidbrüchig sein wollte.

Raum war Franz am Anfang bes Marz in fein Reich zurückgekehrt, als alle Gegner Carl's ibn bestürmten, ben Frieden nicht zu halten, da er als erzwungen nicht verbindlich fei. Der Papft schidte sofort zu ihm ben mantuaner Ritter Capino als Nuntius, sich beffen zu vergewissern mas er zu thun gebenke. Den Bertrag von Mabrid hatte ihm Carl mitgeteilt und erklärt, er fei gwar nicht abgeneigt Sforza in Mailand einzuseten, boch bange bies von bem über ihn eingeleiteten Proces ab; follte feine Schuld erwiesen werden, so wolle er Bourbon mit Mailand investiren. Der Bapft aber wollte vor allen Dingen Mailand frei feben. Die Somächung Frankreichs durfte er nicht dulben; ber Bruch bes Friedens, die Liga und der Krieg schienen ihm bie einzigen Mittel ber Rettung Italiens und bes Rirchenftaats. Er wies die Antrage des Raisers ab und trieb ben König zum Meineib. Dazu trieben auch England und Benebig. 2

<sup>4</sup> Ainsi allait la foi publique au XVI. siècle! ruft auch Champolion-Figeac aus, ber ben Meineib bes Königs verbammt: Captivité du roi François I., Introduc. LVII.

<sup>2</sup> Siebe bie Briefe Suicciarbini's, ber fich in Rom befanb, an ben nach Engl. geschickten Brotonotar Gambara, Rom 21. April, und 8.

Die Stände Burgunds legten, wie vorauszusehen mar, ihr Beto gegen die Abtretung ihres Landes ein, und Frang I. erklärte, daß die Ausführung der Friedensbedingungen unmöglich sei. Er bot Carl für Burgund eine große Gelb= fumme, und diese lebute ber Raiser ab. Gang Europa war in tiefer Spannung. Man betrieb ben Bund gegen ben Raifer und zauderte zugleich ihn abzuschließen. Niemand befand fich in größerer Bein als Clemens VII., die Seele ber ganzen großen Unternehmung. Endlich entschloß er sich ber Liga beizutreten, ebe bas bart bedrängte Castell von Mailand fiel. Ru Cognac in Frankreich wurde am 22. Mai 1526, im Namen des Papfts, des Königs von Frankreich, bes Dogen Andrea Gritti von Benedig, der Florentiner, bes Herzogs Sforza jener Bund geschlossen, welcher die beilige Liga hieß, obwol er so wenig von Religion enthielt, baß eine feiner Borausfetungen die feierliche Lossprechung Franz bes I. von seinem Meineib burch ben Bapft mar. 1 Der König von England, ber nicht offen beitrat, murbe jum Protector bieser Liga ernannt, in ber Hoffnung, bag er binnen drei Monaten fich ihr anschließen werde; Ferrara ward barin nicht aufgenommen. So war der Krieg zwischen ber geiftlichen und weltlichen Gewalt, zwischen einem großen Teil ber Mächte Europa's und bem Raifer erklärt, und burch ibn follte bas Loos Italiens entschieben werben.

Mai 1526: Lettere e Istruzioni: Opere inedite di Fr. Guicciardini ed. Canestrini, Flor. 1863. Vol. IV.

<sup>1</sup> Liga Sancia ju Cognac, 22 Mai 1526: Dumont IV. I. 451.

## Sechstes Capitel.

1. Clemens VII. als Führer Italiens im Kampf um seine Unabhängigkeit. Der Kaifer schiedt Moncaba an ben Papft. Clemens verwirft seine Anträge. Pompeo Colonna und die Ghibellinen. Unglücklicher Beginn des Kriegs ber Liga. Fruchtlose Unternehmung des herzogs von Urbino gegen Mailand. Die Colonna übersallen Rom, 20. Sept. 1526. Plünderung des Borgo. Clemens wird zu einem schimpflichen Bertrag gezwungen. Manisest des Kaisers an ben Papft. Reichstag zu Speier. Festsehung der Resormation.

Clemens hatte seiner Natur Gewalt angethan, indem er sich zu dem einzigen kühnen Entschluß in seinem Leben erhob. Er übernahm die Aufgabe eines Innocenz III. Es galt den Kampf um die Befreiung Italiens vielleicht Europa's von der Cäsardespotie, welche die Päpste seit Hildebrand unablässig bestämpst und endlich bezwungen hatten. Im Jahre 1526 war ein Papst zum letten Mal der Bertreter der italienischen Nation; doch dieser Papst war der armselige Clemens VII., der eine ihm dargebotene große Idee nur mit kleinlichen Trieben kirchenstaatlicher und mediceischer Hauspolitik verfälschen konnte.

Er rechnete auf die Ueberlegenheit der Liga, das empörte Nationalgefühl der Italiener, und die Schnelligkeit von 10000 besoldeten Schweizern. Er war ganz siegesgewiß. \textsuperschaften

<sup>4</sup> Il n'est possible, sire, de veoir homme plus content et déliberé qu'est le pape, qui c'est levé le masque tout et oultre et parle de présent sans nul respect, de quoy tant de gens sont

Schweizer follten zum Entsage Sforza's berabkommen; Mai= land war jum Aufftande bereit; in Lobi, in Cremona und Pavia wurden Berschwörungen angelegt. Die Benetianer unter ihrem Generalcapitan, bem Bergog von Urbino, follten über die Abda vorrüden, und die Bapftlichen unter Guido Ran= gone, Bitello Bitelli, Johann Medici und Francesco Guicciar= bini, bem Generalleutnant bes Papsts, sammelten sich im Juni zu Piacenza. Es galt fo fcnell als möglich bas Castell Mailand zu entseten. Die frangofische Rlotte unter Bedro Navarro, die papstliche upter Andrea Doria sollten erst Genua erobern und dann Reapel angreifen. Besonnene Männer, wie Saboleto und ber Nuntius in Spanien, Castialione, batten jum Frieden gemahnt, boch Clemens und der von Saß gegen ben Raifer glübende Giberti wollten ben Rrieg. 1 Die erften Politifer Staliens, Machiavelli, Bettori und Guicciardini, ja alle Batrioten erflarten biefen Rrieg als eine beilige und notwendige Nationalangelegenheit. Na= mentlich Guicciardini riet dem Papft eifrig bagu. 2 Aber ein

esbays. Lettre de Nic. Raince à François I, 9. Juin 1526. Mignet Rivalité etc., p. 17. — Am 10. Juni scrieb Giberti bem Bisch. v. Berost: questa guerra non è ò per un pontiglio d'honore, ò per una vendetta, ò per la conservatione d'una città, ma in essa si tratta ò della salute, ò della perpetua servitù di tutta Italia (Lettere di Princ. I. 193). — In 15 Tagen hoffte Csem. ben Krieg zu beendigen: Brief Macchiavelli's an einen Freund, Opere XI. 257.

<sup>4</sup> Castiglione an ben Papst, Tolebo 28. Dec. 1525, Lettere di Negozi Vol. II. lib. IV. p. 19, und andere Briese, morin er sich über bie Unbesonnenheit ber Räte bes Papsts beslagt, che saranno perder la pazienza all' Imperatore

<sup>3</sup> Una guerra desiderata estremamente da tutta Italia, come giudicata necessaria alla salute universale: Guicciardini Discorsi Politici, Opp. ined. I. 393. Unb seine Selbstauttage unb Rechtsertigung in ben Ricordi, ibid. X. 103 sq.

böser Stern stand über diesem Medici. Er zog ihn von Fehlern zu Fehlern fort.

Carl war durch die Liga von Cambray überrascht worden, und in der Lombardei nicht geruftet. Rachdem sein Botschafter in Rom sich fruchtlos bemüht hatte ben Papst pom Mächtebund abzutrennen, schickte ber Raiser zu ibm Sugo Moncada. Diefer spanische Abenteurer follte auf dem Schauplat wieber auftreten, ben er von ber Zeit ber Borgia ber genau kannte. Moncada, Abkomme eines ebeln Sauses, war als Jungling mit Carl VIII. nach Stalien gekommen, bann in ben Sold von Casar Borgia getreten, nach bem Tode Alexanders VI. zu Consalvo übergegangen. Er batte im maurischen Seekrieg gebient, und war als Ritter von Rhodus mit einer Commende in Calabrien belohnt worden. Carl batte ibn jum Bicekonig Siciliens gemacht, mo er burch Grausamkeit verhaßt murbe. In einem Seegefecht von den Franzosen gefangen, mar er gegen Montmorency ausgewechselt, aus bem Rerter erst nach Spanien, bann nach Italien gurudgekehrt, und gum faiferlichen Rlottenabmiral gemacht worden. Bang ein Mann aus ber Schule Borgia's, tonnte er jest in Rom gute Dienfte leiften. 1

Moncada kam von Mailand, wo er mit Sforza unters handelt hatte, am 17. Juni nach Rom, und hier hatte vier Tage vorher der Papst den Abschluß der Liga bestätigt. Seine Instruction war, Clemens zu einem Bertrag zu stimmen, oder auf den Plan Pompeo's einzugehen, welcher dem Raiser zugesagt hatte durch eine Revolution in Rom den



<sup>1</sup> A. 1502 begleitete er mit Alegre als Cavalier Cafar's Mabonna Querezia nach Ferrara. — Siehe über ihn Jovius, Elog. lib. VI., und Reissuer IV. 79.

Bapft zu bewältigen. 1 Bompeo haßte Clemens VII. feit bem Conclave, und so unabhängig fühlte sich bamals ein Carbinal, jumal aus großem Geschlecht, daß er seine Burde als Rirchenfürft nur als etwas Perfonliches betrachtete, mas boberen Rudficten, nämlich benen auf bas Allgemeine und bas Bol feines haufes, aufzuopfern fei. 2 Moncaba erklärte im Batican, baß Carl bereit sei Sforza Mailand zu überlaffen, nur folle erft zur Wahrung ber faiserlichen Chre bas Urteil über ibn gefällt werden. Clemens antwortete: gezwungen die Waffen zu ergreifen, wolle er sie nur ablegen wenn ber Raiser Italien die Freiheit gebe, und die Sohne Frang' I. entlaffe; obne seine Berbundeten könne er nichts bestimmen. Dioncada erbot fich Mailand frei zu geben, wenn ber Bapft mit ben andern Staaten Italiens die Löhnung für das taiferliche Beer gable. Clemens jog hierauf die Gefandten Frankreichs und Englands ju Rat, und verweigerte bann jeben Separatvertrag. Selbft die Anerbietung Moncada's, bag ber Raifer um bes Kriedens willen alle Streitfragen in die Bande bes Papfts lege, warb verworfen. Man hatte Briefe bel Bafto's und Lepva's an Moncada und ben faiferlichen Botichafter aufge fangen, worin sie ihre Lage in Mailand als verzweifelt schilderten und bringend ein Abkommen mit dem Rapft ver-

<sup>4</sup> Carl an Moncada, Granada, 11. Juni 1526: que el (Card. Col.) tenia buena disposicion para echar el papa de Roma y resolver Sena y aun Florencia y algunas tierras de la iglesia contra su Santitad: Lanz, Correspond. des Raisers Carl V. I. n. 91.

<sup>2</sup> Es ist charafteristisch wie Jovius in seiner peinlichen, aber seischickt behandelten Biographie Pompeo's, dessen Constict darstellt: Sed in generoso militarique ingenio ea sententia sacile pervicit, ut privatae dignitati publicum decus, quod cum salute samiliae conjunctum videre ur, praeserret. Diesen Cardinal etwa auf gleiche Linie mit Bourdon zu stellen, konnte damals Riemanden einfallen.

langten. Dies mochte auf beffen finnlosen Entschluß einwirken. Er wollte ben Rrieg.

Der abgewiesene Moncada verließ am 20. Juni mit Seffa brobend ben Batican. Der Botschafter bes Raisers vergaß sich so weit, daß er einen Narrn binter sich aufs Pferd nahm, ber vor dem Bolf durch Grimaffen feine Berachtung ausbrudte. Die Gesandten berichteten bem Raiser: ber Papft sei sein erklärter Reind, die Bolter Italiens seien dies nicht minder, mabrend ber Rustand ber unbesoldeten Truppen alles befürchten laffe. Er moge Gelb und Rriegsvolt schiden, Bourbon nach der Lombardei, Lannop nach Neapel absenden. 2 Sie beriefen zu sich abibellinische Vertraute, mabrend bas Bolt unruhig zu werden begann. Erbittert über neue Steuern rotteten sich eines Tages die Rleischer vor bem Balast Sessa's zusammen, wohin auch die Spanier mit Waffen berbeieilten. 8 Am 26. Juni verließ Moncada Rom, um fic ju ben Colonna ju begeben. Seffa brachte noch am 29. bem Papst die Chinea, doch ohne weiteren Tribut dar, und ging bann nach Marino. Schon fammelten Bespafiano und Bompes Rriegsvolf unter ben Augen bes Papfts, mabrend bieser Stefan Colonna und die Orfini vereinigte, um einen Feldzug gegen Neapel vorzubereiten. Rach bem Scheitern ber Mission Moncada's hatte er am 23. Juni bem Raiser einen Absagebrief geschickt, worin er die Schuld bes Rrieges beffen maßloser Herrschbegier auschrieb: ibm felbst babe nur bie Rudficht auf die Freiheit Italiens und bes beiligen

<sup>1</sup> Guicciardini XIII. 118.

<sup>2</sup> Mignet, ut supra, p. 20.

<sup>3</sup> Bon ben Plänen schreibt am 24. Juni 1526 Alberto Bio Franz I.: Molini Doc. II. 203. — Ueber bie Aubienz Moncaba's Lettere di Princ. I. 209 sq., Briefe v. 19., 23., 25. Juni.

Stuls die Waffen aufgezwungen. 1 Kaum watz der Brief abgeschickt, so bereute er ihn; am 25. Juni schrieb er eint milberes Schreiben und befahl seinem Runtins, Castiglione, jenes erste nicht abzugeben. Doch es war zu spät. 2

Der Krieg begann unter schlechten Anzeichen. Benetianter überschriften bie Aba nicht, die Schweizer erschienen nicht; bas Gulfscorps von 4000 Mann, welches ber Marchese von Saluzzo berbeiführen follte, mar nicht ausgerüftet. Und icon im Juni borte man, bag fich ein Beet von Landsknechten in Tyrol versammle. Clemens fürchtete vom frangofischen Sof verlaffen zu werben, mit welchem ber Bicefonig um Frieden unterhandelte; er bestürmte ben Konia. nicht aus Liebe ju feinen Rindern fich ju einem Bergleich mit Carl verführen zu laffen; er forberte Beinrich VIII. bringend auf der Liga thatsachlich beizutreten. glübte von Gifer. Wenn man feine Briefe an die Runtien im Auslande liest, bat man Mube ju glauben, daß fie ein Briefter fcrieb, und noch mehr erstaunt man über die erbatmlichen Sülfsmittel mit benen ein fo großer Rrieg betrieben murde. 8

Ein Aufstand Mailands, in bessen Castell Sforza bem Hunger zu erliegen drobte, war mißgludt; die Raiserlichen hatten den Tumult am 20. Juni bewältigt, die Stadt entwaffnet,

<sup>1</sup> Raynald n. XI. u. Goldast Polit. Imp. p 987. Der Brief ift hut geschrieben. Carl ethielt ihn erft am 20. August in Granaba (Sandovol I. 470.; und antwortete barauf am 17. Sept.

<sup>2</sup> Sepulveda de reb. gest. Caroli V. lib. VI. c. 27, 28.

<sup>3</sup> Die Briefe in ben Lettere di Princ., vom Juni 1526 ab, find oft ihrer leichtfertigen Geschwäßigkeit wegen anwidernt. Die Run ien waren bamalb Capino in Frir., welcher balb gurudtehrte, Sambara in Engl, bet Bifch. b. Berolt noch in bet Schweiz; Monf. bi Pota in Benebig, Castiglione in Madrib.

den Adel verjagt. Rur die Ueberrumvelung Lodi's durch den venetianischen General Malatesta Baglione am 24. Juni war ein Erfolg ber Liga. Dort vereinigten fich endlich am 26. Die Bapftlichen mit ben Benetianern, und biefes Beer von 20000 Mann rudte am 7. Juli vor Mailand. Aber in biefer Stabt, wo 7000 bungernde Spanier und Landstnechte unter Lepva und Bafto lagen, war Bourbon als taiferlicher Stattbalter eben von Genua ber mit frischen Truppen und einigem Solbe gludlich angelangt, weshalb bie Berbunbeten ichon am 8. Juli nach Marignano abzogen. Mit diesem Rudzug begann ber Bergog von Urbino seine Taktik bes Rauderns, bie er fortan beibehielt. In der Liga traute keiner bem andern. Benedig argwöhnte, daß fich der Papft mit bem Raiser vertragen, der Papft, daß Frankreich das Gleiche thun werde; die Haltung des Herzogs von Urbino erschien Guicciarbini verdächtig. Denn mußig fab er von Marignano aus bie Leiben Mailands, wo die Spanier bas Bolf wie eine Erst als ein paar tausend Stlavenheerbe behandelten. Schweizer ju ibm fliegen, ging er wieder vorwätts, ohne jedoch ben Entfat zu magen. Da capitulirte Sforza am 24. Juli, und zog nach Lodi ab; Urbino verzweifelte hierauf an ber Eroberung Mailands und ließ Cremona belagern. Um diefelbe Zeit ichlug eine Unternehmung ber Rapftlichen gegen das taiferlich gefinnte Siena fehl, mo Clemens Kabio Betrucci, den Sohn Bandolfo's, begünstigte. Schimpflich wurden dort die Orfini von Anquillara und Vitigliano, nebst ben Florentinern in die Flucht getrieben, und dies minberte bas Ansehn bes Papsts. 1 Die Laubeit bes frangosischen

<sup>4</sup> Ausführlich schreibt bavon F. Bettori an Macchiav. Flor 7. Aug. 1526: Lettere di samil. N. Macch. Opere XI. 250. In Siena

Hofs machte ihn verzweiseln; er schickte borthin Sanga, ben König anzutreiben, daß er Truppen nach der Lombardei sende und den Zug gegen Reapel unternehme, bevor der Bicekönig mit der spanischen Flotte zurücklehrte.

Die ghibellinische Partei in Latium regte sich. Sie fab das machtvoll erneuerte Kaisertum nach langer Zeit wieder im Rampf mit bem Papsttum. Alte Unabhängigfeitsibeen erwachten; ber Geift bes romischen Burgertums freilich mar todt; nur Barone vertraten ben Freiheitsgebanken Rom's, und aus felbstfüchtigen Zweden. Doch zeigte es fich immer, daß der Widerspruch gegen die papstliche Herrschaft in Rom fortlebte, und eine ghibellinische Partei sofort ba mar wenn fie ein Raiser rief. Ihre Saupter maren Bompeo mit feinen Brübern Marcello und Giulio, Lespasiano Colonna von Fundi ber Sohn Prospero's, und Ascanio mit feinem natürlichen Bruber Sciarra. Auch Cefar Gaetani von Kilettino, Mario Orfini, Siambattifta Conti, Girolamo Eftouteville Graf von Sarni Schloffen fic an. Der Blan mar, Clemens burd Ueberfall unschädlich ju machen. Babrend bies Moncada bei den Colonna verabredete, erfrantte der Bergog von Seffa in Marino. Er ließ sich nach Rom bringen, was ibm Clemens gestattete, und noch auf seinem Sterbelager ermunterte er die Colonna ben Bapft burch einen Bertrag ju tauschen. Don Luis de Cordoba ftarb am 18. August auf dem Quirinal. 1

befang man ben, Sieg: Vittoria gloriosissima de li Sanesi contro ali Florentini nel piano di Camollía a di 25. di Luglio A. 1526. Ottaven, Druck jener Zeit, von Sigismondo Tizio seiner handschr. Gesch. Siena's eingestigt (Bibl. Chigi).

<sup>4</sup> Das Necrolog, Romanum Mscr. Vat. 7871) verzeichnet: 18 d. Aug, 1526 morì il commiserando Lodovico Duca di Sesse in monte cavallo nel palazzo del cardie Jyrea.

Schon hatte Clemens Mahnungen gegen biese Barone erlaffen. Unter bem Vorwand nun, sich mit ihm auszusöhnen, schickten sie Bespasiano nach Rom, und wirklich tam hier am 22. August folgender Bertrag zu Stande: die Colonna geben Anagni und andre Orte heraus; sie ziehen sich ins Neapolitanische zurud, wo sie bem Raiser bienen burfen; ber Bapft amnestirt sie und bebt das gegen Bompeo erlassene Monitorium auf; niemand foll ihre Besitzungen mit Rrieg übergiebn.1 Dieser Bertrag, von welchem Giberti vergebens seinen Berrn zurudzuhalten suchte, und für ben ber Cardinal Andrea bella Balle burgte, offenbarte bie ganze Schwäche bes Papfts. Er wurde Freunden wie Keinden verächtlich. Den Bersprechungen Bespasian's trauend, entlich er aus Sparsamfeit den größten Teil seiner Truppen, die er unter dem Grafen von Anguillara und Baul Baglione nach Rom gezogen hatte. Raum war bies geschehn, als die Colonna Anagni besethen ließen und ihr Rriegsvolt gegen bas Lateinergebirg vorschoben. Sie sperrten alle Wege, keine Nachricht über ihre Bewegungen gelangte nach Rom, und Gerüchten glaubte man bier nicht. In rasenden Gilmarichen rudten diese Barone vor bie Stadt; mit ihnen kam Moncada als Drator bes Raisers ober Stellvertreter für Seffa. Sie waren 800 Pferbe und 3000 Mann Fußvolks ftark, einige Artillerie wurde von Buffeln berbeigeschleppt. Bompeo Colonna konnte jest an Sciarra erinnern, ben mutenben Feind Bonifacius VIII. Wenn, wie er hoffte, Clemens im Tumult bes Rampfs ju

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Guicciardini XVII. Jovius, Vita Pomp. Col. Domenico Rossi Memorie storiche, Rom 1837, I. 185.

Gregorovius, Gefcichte ber Ctabt Rom. VIII.

Erunde ging, wollte er seine eigene Wahl zum Papfte erzwingen. 1

Nachts besetten die Colonna brei Stadttore, in ber Frühe rudten fie burch die Porta S. Johann ein. Es war ber 20. September. Man meldete im Batican, daß die Keinde auf bem Forum seien; ber erschreckte Papft berief ein Confiftorium. 2 Nach einer tumultuarischen Beratung murben Balle und Cybd an die Colonna, Campeggi und Cesarini auf bas Capitol geschickt bas Bolt jur Berteibigung aufzurufen. Bas aber war bas Capitol im Jahre 1526, und was bas entwaffnete römische Bolt, beffen Rraft und Verfaffung bie Bapfte zerftort batten? Clemens batte mit Abficht nur unbedeutende Menschen zu Conservatoren eingesett. 3 Senator war Simon Tornabuoni von Florenz, ein Verwandter Leo's X. Die Römer regten sich nicht: bies fei, so sagten sie ben Cardinalen, nicht ihre, sondern bes Papfts Angelegenheit. Trot mancher guten Eigenschaften war Clemens nirgend beliebt. Marco Foscari schilderte ibn im Jahre 1526 mit diesen Worten: "Dieser Papft ist 48 Jahre alt, ein verftanbiger Mann, aber langfam im Entschließen, woraus fic sein Schwanken im handeln erklärt. Er spricht gut, er sieht

<sup>1</sup> Dies öffentlich gesagt zu haben, wirft ihm Clemens felbst vor im Monitorium v. 8. Nov. 1526.

<sup>2</sup> Am 2). Sept. 1526 geschah ber Uebersall Roms burch bie Colonna, welcher die Einleitung jum Sacco war. Am 20. Sept. 1870 rudten die Jtaliener durch die Bresche bei der Porta Pia in Rom ein, und da fiel die weltliche Herrschaft der Päpste.

<sup>3</sup> Cosi plebei, che vergognomi di nominarli: Alberino Sacco di Roma, Mecr. Er nennt nur Pietro Martuggo. Reissner nennt bie brei Conservatoren "leichtsertige, unehrbare Männer", wol nach Jovius Vita Pomp. Col., ber sie nennt Scarsius, einen Possenreißer Saccogesato mit Zunamen, und ben verhaßten Fiscal Marius Peruscus.

alles, aber er ift febr furchtfam. In Staatsgeschäften läßt er sich nicht meistern: er bort alle, und thut bann was ihm gefällt. Er ift gerecht und gottesfürchtig: in ber Signatura, mo 3 Cardinale und 3 Referendarien zu thun haben, murbe er nichts zum Nachteil anderer vollziehn. Wenn er eine Bittschrift zeichnet, widerruft er nicht mehr, wie ber Papst Leo that, der so viele unterschrieben bat. Er widerruft keine Benefizien; er gibt sie nicht simonistisch; er nimmt nicht Aemter, indem er Gnaden erteilt, wie Leo und andere. Er will, daß alles seinen rechtlichen Gang habe. Er vergibt nicht, noch verschenkt er fremdes Gut. Aber man nennt ibn geizig. Papft Leo jedoch war febr liberal, gab und schenkte viel. Dieser thut das Gegenteil; besbalb murrt man in Rom. Er gibt viel Almosen — und doch ist er nicht beliebt. Er ift febr enthaltfam; man tennt feine Art Ueppigkeit an ibm. - Er will nicht Boffenreißer noch Musiker febn; er geht nicht auf die Jagd noch zu andern Lustbarkeiten. Seitbem er Bapst ist, ging er nur zweimal aus Rom nach ber Malliana, und schr felten in seinen zwei Meilen entfernten Sein ganges Vergnügen besteht barin, mit Weinbera. Ingenieuren und über Wafferbauten zu reben. 1

Der Geiz des Papsts und die Habsucht seines Camerslengo des Cardinals Armellinus hatte das Bolk tief erbittert. Einst sagte der Cardinal Pompeo im Consistorium, wo man über gewisse Auflagen sprach, die der Camerlengo vorgeschlagen hatte, ganz laut: man solle Armellino schinden und seine Haut für einen Quattrin im Kirchenstaat herumzeigen,

<sup>1</sup> Relazioni bei Alberi p. 126. Rarco Foscari war von 1522 bis 1526 inclusive Gesandter in Rom.

dann würde Geld in Fülle zusammenkommen. Mit Zöllen und Steuern waren Bürger, Beamte und Geistliche gedrückt; Bucher mit dem Kornmonopol hatte Mangel erzeugt: so war das päpstliche Regiment tief verhaßt, und Clemens durfte sich nicht beklagen, wenn Rom die Colonna als Befreier betrachtete. 1

Herolde Pompeo's riesen in den Straßen aus, daß Niemand Leid zu fürchten habe, denn die Colonna seien nur gekommen Rom von der Tyrannei des geizigen Papsts zu befreien. Kein Haus, kein Kaufmannsgewölde schloß sich; dem Einmarsch der Colonna sah man wie einem Schauspiele zu. Die zu Pompeo abgeschickten Cardinäle wurden nicht vorgelassen, sondern das Kriegsvolk rückte mit dem Ruf Freiheit! Freiheit! nach Trastevere, überwältigte an der Porta Santo Spirito die geringe Mannschaft unter Stesan von Palestrina und drang sodann in den Borgo ein. Der Papst wollte ansangs wie Bonisacius VIII. auf dem Tron

<sup>1</sup> Usque adeo omnium hominum odia in se concitarat, ut nemo esset, qui vicem ejus tam foede et praeter sacramenti fidem oppressi doleret: Panvinius. Ueber Armellino siehe dieselbe Relazion bes M. Foscari. Ich sand mehre Briese von ihm im Archiv Gonzaga, bie er unterzeichnet Armellinus Medices. Als Grund bes Hasses zibt Jovius (Vita Pomp. Col.) auch das rüchhaltslose Einreißen von Häusern an zum Zwed der Straßenregulirung, und das nur um den einen Aebilen reich zu machen. Siehe auch Bened. Varchi Storia Fior. lib. II. 23.

A Ut Roman. Pop. avarissimi pontificis tyrannide liberarent: Jov. Vita Pomp. Col. — Ein anderer Zeitgenoffe Attilius (bei Baluze Miscell. IV. 517) sagt von Pompeo: flagradat quippe amore Patriae quam omni immunitate exuerat Clemens: exigi vectigalia in Urbe insolita ad eam diem decreto caverat, sordidae avaritiae indians, suggestione praesertim F. Armellini Cardinalis atque olim negociatoris. — In Roma non e stato satto pur un minimo disordine: Depesche des Franc. Gonzaga an den Marchese, 20. Sept. 1526. Archiv Gonzaga.

den Keind erwarten, doch Giberti und Kilippo Strozzi zogen ibn mit sich in die Engelsburg. Dorthin rettete sich auch Buillaume bu Bellay, ber Botschafter Frankreichs. Priefter fturzten, mit Gold und Silber belaben, in bas Caftell. Andere verstedten sich in der Stadt. Der Papst jog auch Die Schweizergarde in die Engelsburg, und so blieb ber Batican verteidigungslos. Alsbald wurden die Gemächer bes Bapfts, ber Carbinale, ber Curialen im Sturm ausgeleert, die Bafilita bes Sanct Peter iconungslos geplunbert. Selbst papstliche Soldaten mischten sich mit bem Gefdrei "Spanien" unter den Feind, um an der Plünderung teil zu nehmen. 1 Rwar feuerte bie Artillerie vom Castell, boch konnte sie nur ben Borgo nuovo frei balten. Gefangene wurden gemacht, und man erpreßte Lösegelb. Auf 300000 Ducaten icate man ben Raub von wenigen Stunden; benn schon am Abend zog ber beutebeladene Schwarm nach bem Quartier ber Colonna jurud, in folder Berwirrung, bag ein paar bundert Mann ibn batten vernichten können. 2

Clemens sah sich in die tiefste Schmach gestürzt: ein Hause Basallenvolks, geführt von einem rebellischen Cardinal, hatte ihm einen namenlosen Schimpf zugefügt, und das ganze römische Bolk diesem Uebersall fast lachend zugesehn! Da zeigte es sich sonnenklar, daß die Herrschaft der Räpfte über



<sup>4</sup> Sepulveba, lib. VI. 40, als Augenzeuge.

<sup>2</sup> Girolamo Regri (Lettere di Prin. I. 234) hat diesen Sacco lebhaft geschilbert. Shenso Franc. Gonzaga in einer Depesche vom 21. Sept. Das Diar. Blasii de Cesena (Mscr. Barberini) sagt: depopulati sunt sere totum Palatium maxime res et bona Papae, et ejus familiarium, multor. Cardinalium, Praelator. mitras et res sacras et in Capella et Sacristia et in S. Petro Altaria.

Rom nicht auf der Liebe des Bolkes rubte, daß sie den Römern immer nur als eine verhaßte Usurpation erschien. Die Engelsburg war ohne Proviant und unhaltbar, deshalb vermittelte Don Martino, ber Neffe und Orator bes Königs von Portugal, zwischen ben Rebellen und bem Papft einen Bergleich. Noch am Abend ließ Clemens burch Schomberg Moncada zu sich rufen. Bompeo, bei welchem sich biefer im Balast ber Santi Apostoli befand, wollte ibn gurudhalten, boch ber schlaue Spanier folgte ber Einladung, die ihm versprach was er wünschte. Er empfing erft die Cardinäle Ridolfi und Cybò als Geißeln, und ging dann in die Engelsburg. Der Minister Carl's V. marf sich mit verstedter Freude bem Papst zu Rüßen, beklagte die gang absichtlofe Plunderung, und ermahnte Clemens jur Berfohnung mit bem großen Raifer, ber bie Berrichaft Italiens nicht begehre, obwol sie ihm nach altem Raiserrecht gebühre. Moncada lieferte den silbernen Papststab und die Tiara wieder aus, die er den Räubern abgenommen batte, und aus seiner Sand waren diese entweihten Zeichen gleich Symbolen kaiserlicher Inveftitur. Der Papft klagte bitter über den Treubruch Bespasian's; den Namen Bompeo nannte er nicht, ober nur mit Fronie: ber Not weichend wolle er einen Bertrag eingeben, hoffend mit bem Raifer fich ausauföhnen.

Am 21. Sept. wurden die fremden Gesandten in die Engelsburg gerufen, und hier dictirte Moncada dem Papst folgende Uebereinkunft: ein viermonatlicher Waffenstillstand zwischen Clemens und Carl wird geschlossen; der Papst ruft seine Truppen aus der Lombardei, seine Flotte von Genua ab: die Colonna, denen volle Amnestie erteilt wird, ziehen

fich nach Reapel gurud.1 Clemens ichlog biefen Bertrag, wie einer seiner Bertrauten offen erklärte, mit dem Borfat ihn nicht ju halten. 2 Moncada aber hatte feine Absicht, ihn von der Liga zu trennen, erreicht. Froblodend gab er bem Raifer von seinem Sandstreich Bericht; er scheute fich nicht ibm ju raten, fich über biefe Borgange erzurnt ju ftellen, um bem Bapft einige Genugthuung zu geben. 3 Dagegen waren die Colonna über Moncada erbittert; sie hatten bas Caftell stürmen, ben Papst gefangen fortführen, Rom umwälzen wollen; sie schalten den Spanier einen bestochenen Berrater. Mit Beute belaben jog bas colonnische Kriegsvolk, welches bei ben Thermen Diocletians gelagert batte, am Morgen bes 22. Sept. nach Grotta Ferrata ab, mabrend Moncada vertraggemäß Kilippo Strozzi, den Gemal von Clarice Medici, als Geißel nach Neapel mit fich nahm.4 Der Bapft war über die Haltung ber Römer tief emport.

<sup>4</sup> Molini I. 229.

<sup>2</sup> Con animo però di non osservare cosa che prometessi, perche sendo forzato non era tenuto (nach ber Moral jener Zeit): Fr. Vettori, Sommario p. 369. Am 27. Sept. trägt ber venet. Rat ber X. bem Drator Benier in Rom auf bem Papft bafür zu banken, baß er nach seiner Beschimpfung ben Krieg in ber Lombarbei fortsetzen wolle: Archiv Benedig I. Secretor. Consilii X. fol. 89.

<sup>3</sup> Me parece que V. Mad deve mostrar mucho sentimiento de lo acaescido a su santidad en esta jornada... Mignet, ut supra, p. 35. Rach bem Brief Castiglione's an Schomberg, Granaba, 11. Rov. 1526, Lettere di Negozi II. lib. 6. p. 97, war ber Jorn bes Raisers ausrichtig: (bas heißt, er mißbilligte nur bie Plünberung).

<sup>4</sup> Sie zogen ab am 22 Sept. Morgens: Depesche bes Orator Math. Caselli an den Herzog v. Ferrara: Archiv Este in Modena. Rach Attilius (Baluze Miscell. IV. 517) ließ der Card. Pompeo die geraubten filbernen Statuen der 12 Apostel aus dem S. Peter nach seiner Burg Cervara absühren. — Filippo Strozzi hatte sich dagegen gesträubt als Geißel zu dienen, und vergaß dies Clemens VII. nicht mehr.

Er erklärte, sie empfindlich strasen zu wollen: ich will sie erkennen lassen, so sagte er, was es bedeutet den Papst nicht mehr in Rom zu haben. Seine Absicht war, sich für eine Zeit lang aus der Stadt zu entsernen.

Ehe noch Carl den Abschluß dieses Bertrags erfuhr, erließ er am 17. Sept. aus Granada ein Manisest an den Papst: es war seine Antwort auf dessen Brief vom 23. Juni, und seine Rechtsertigung gegen so viele Beschuldigungen, zumal in Betreff seines Bersahrens mit Sforza. Er bezeichenete darin Clemens mit vollem Recht als den Urheber des Kriegs, und drohte ihm mit der Berusung eines Concils. Am 6. Oct. schrieb er auch den Cardinälen: der Papst habe pslichtvergessen die Friedensvorschläge abgewiesen und denke nur an Krieg, Verschwörung und Aufruhr wider ihn den Kaiser, welchem er doch so viel schuldig sei; sie sollten ein Concil berusen, denn ohne dieses könne die lutherische Bewegung nicht beruhigt werden, vielmehr werde sich Deutschland von der katholischen Kirche losreißen.

Hier zeigte es sich, in wie naher Beziehung die beutsche Resormation zu dem Kriege stand, welchen Clemens so leichtsünnig begonnen hatte; er selbst trieb den Kaiser dazu in den Lutheranern seine Berbundeten zu sehen. Konnte Carl V. das wormser Edict zu Gunsten eines Papsts auf-

<sup>1</sup> So melbete er bem Gesandten Mantua's: havendo mi detto che la li sara conoscer di ch' importantia serà il non haver papa in Roma, che il dissegno de S. Stà era di sar la vita sua almeno per un tempo suori de qui — Depesche Francesco's Gonzaga, Rom 25. Sept. 1526: Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Apologie Carl's bei Dolgaft I. 479. Golbaft Polit. Imp 990. Siebe auch Sleidan de l'Estat de la Religion et Republique p. 41 sq.

<sup>3</sup> Golbast, Polit. Imp. p. 1018.

recht balten wollen, ber ibn mit allen Waffen bes Berrats und der Gewalt befriegte, ihm felbst Reapel, und im Falle bes Sieges, auch die Krone bes Reichs entreißen wollte? Bu Rurnberg hatten bie Stande ein Concil verlangt: als fodann im Juni 1526 ber Reichstag ju Speier fich verfammelte, übermog bereits bie papstfeindliche Bartei, und mit Ruftimmung bes Erzherzogs Ferdinand murbe bort ber wichtige Reichsschluß gefaßt, daß bis zu einer allgemeinen und nationalen Rirchenversammlung jeder Stand in Bezug auf das wormser Ebict sich verhalten solle wie er es gegen Gott und die faiferliche Majestät ju verantworten glaube. So wurde das Edict vom Raiser zwar nicht thatsächlich gurudgenommen, aber bie Reformation ben Stanben überlaffen, und baburd bie territoriale Rirchentrennung rechtsgultig berbeigeführt. Gine unbezwingbare Revolution fturzte Die hierardische Verfassung im beutschen Reich und rif bie Mitte Europa's vom katholischen Glauben los. In berselben Reit wurden bie Türken Gebieter von Ungarn, beffen jungen Rönig Ludwig II., ben Schwager bes Erzberzogs Ferdinand, fie bei Mobacs am 29. August 1526 erschlagen batten. Wenn ber Papft auf diefen Weltbrand blidte, und feine eigene Lage erwog, bann mußte er wol verzweifeln. bem er bie europäischen Mächte gegen ben Kaifer in ben Rrieg getrieben, mar er felbst burch schmählichen Ueberfall in wenig Stunden entwaffnet, und all' feine Staatstunft wie ein Spinngewebe zerriffen worden. Der Raiser batte ibm verächtlich einen Schlag verfeten laffen, ber ibn gemabnte, baß er von seiner Gnabe abhangig fei. Wenn nun er, bas Saupt bes gangen Unternehmens, bavon gurudtrat, mußte auch die Befreiung Staliens icheitern.

2. Clemens ruft seine Truppen aus der Lombardei ab. Er bricht ben Septembervertrag. Frundsberg sammelt Landskneckte in Throl. Ihr Zug nach Italien. Clemens greist die Colonna an. Lannoh landet in Gaeta. Unterhandlungen. Die Colonna und Lannoh rücken bis Frosinone; die Landskneckte unter Frundsberg nach dem Po. Fall des Giovanni Medici. Bourdon in Mailand. Schrecklicher Zustand dieser Stadt. Bourdon vereinigt sich mit Frundsberg. Ausbruch dieser Armee gen Parma. Fieramosca als Unterhändler in Rom. Sieg der Päpstelichen bei Frosinone. Expedition der päpstelichen Landarmee und der Flotte mit Baudemont nach Neapel. Das Landbeer löst sich auf. Marsch der Armee Bourdon's. Lageraufstand. Ertrantung Frundsberg's. Bertrag des Papsts mit Lannoh. Folgen desselben. Lannoh versucht die Armee Bourdon's auszuhalten. Sie rückt vorwärts gegen Rom.

Die Liga hatte gerade einigen Erfolg gehabt, nachbem Saluzzo zur Belagerung Mailands berbeigekommen mar. Cremona und Bizzighettone batten capitulirt; Genua war von der Flotte unter Doria blokirt, und ber Fall Ungarns machte die Absendung beutscher Sulfstruppen nach Italien unwahrscheinlich. Da kam die Kunde von dem Abschluß des Septembervertrags: sofort eilte ber Bergog von Urbino nach Mantua, um bort in Muße seine Tage mit seinem Beibe hinzubringen, Guido Rangone ging nach Mobena, und Saluzzo blieb in Afti stehn. Clemens befahl Buicciardini mit dem Fußvolk über ben Po jurudzugeben, boch ließ er Johann Medici mit 4000 Mann bei ber mailandischen Belagerungsarmee, unter bem Borwand, daß er im Solbe Guicciardini beschwor ben Papst ben Frankreichs stebe. Bertrag nicht zu balten; bies fei ber Ruin bes gangen nationalen Unternehmens. 3d will, fo schrieb er an Giberti, eber fterben als in folder Schande leben. Er gogerte ab. zuziehen, doch mußte er es thun; ichon am 9. October war er in Viacenza. 1

1 Vorrei prima morire mille volte che vivere con tanta indignità; che maledetto sià chi ha più paura de' pericoli che del

Benn Clemens ben Carbinalen erklarte, bag er fich nach Barcellona begeben wolle, um mit dem Raiser Frieden zu schließen, so war dies nur ein Ausdruck seiner Beraweiflung, und auch ber Erbitterung über die Romer. legte biefen icon früher gefaßten Plan ben Königen von Frankreich und England vor, welche ihm entschieden bavon abrieten, und ibn ermunterten ben erzwungenen Bertrag gu brechen. 1 Dazu entschloß sich Clemens sehr balb, und schon am erften Tag nach dem Abschluß bes Bertrags hatte er Langen mit einer Nichtigkeitserklärung beffelben nach Frantreich geschickt.2 Und boch batte ibm die Rube mit welcher Frang I. ben Ueberfall im Batican vernahm gur Warnung bienen sollen. Giberti beklagte sich bitter über diese Gleichgultigkeit bes frangosischen Sofs; beide Teile überhäuften einander mit Borwürfen; ber Papft beschuldigte die Fransofen ber Rachlässigkeit, benn nur im Bertrauen auf ihre Energie babe er sich jum Kriege fortreißen laffen, und er felbst empfing die Beschuldigungen seiner Unentschlossenheit jurud. 3 Sie waren begründet: denn immer griff Clemens

male. Al Datario, 26. Sept. 1526. Opere inedite IV. n. 140, und ähnliche Briefe baselbst, und in Lettere de' Principi II. 14. sq. Am 5. Oct. schreibt er mi pare la torre di Babe'.

<sup>1</sup> Am 18. Oct. 1526 melbet Clem. bem König von Portugal ben Neberfall ber Colonna, weshalb sein Plan nach Spanien zu gehen, nicht ausgeführt sei. Er schlägt einen Congreß vor und schidt nach Portugal Don Martino. Ep. Sadoleti IV. n. 110.

<sup>2</sup> Giuseppe de Leva, II. 379.

<sup>3</sup> Giberti an Canossa, Lettere di Prin. II. 30. Der gelehrte Graf Lobovico di Canossa (A. 1476 in Berona geb., unter Jul. II. nach Rom gekommen, A. 1511 Bisch. v. Tricarico, ost Runtius Leo's X.), Bischof v. Baheur durch Franz I., trat A. 1520 in dessen Dienst, und war 1526 und 1527 sein Gesandter in Benedig. Giov. Orti Manara intorno alla vita ed alle gesta del Conte Lod. di Canossa, Verona 1845.

zu halben Mitteln, wobei er stets den rechten Zeitpunkt versäumte.

Als er seine Truppen über ben Po gurudzog, munschte er boch, daß ber Krieg im Mailandischen fortgeführt werde; er wollte ihn beimlich unterftugen. Er jog Kriegsvolf nach Rom, Reiterei unter Bitelli, Schweizer und Rufpolf bes Johann Medici. Immer brobenbere Gestalt nahmen bie Dinge an. Der Septembervertrag lautete nur auf 4 Monate; wenn innerhalb dieser Zeit nichts festgestellt wurde, so konnte fich ber Rrieg gegen Rom felbst wenden. Denn gerade jest schickte ber Raiser neue Streitfrafte nach Italien: die Flotte mit 7000 Spaniern und Deutschen unter Alarcon war ausgerüftet, und mit ihr segelte Lannop am 24. Oct. von Cartagena nach Reapel ab. Ru gleicher Zeit sammelte fich ein heer von Landsknechten in Tyrol, um nach Mailand berabzusteigen, welches Bourbon nur mit Anftrengung gegen bie Bundesarmee verteibigte. Frundsberg, oberfter hauptmann der Grafschaft Tyrol, der berühmteste deutsche Kriegsmann jener Reit, wollte biefes beer nach Stalien führen.

Die Vitten Ferdinand's und der in der Lombardei bedrängten Kaiserlichen hatten den schon alternden Helden
bewogen noch einmal zur Ehre des Kaisers in das Land
zu ziehen, wo er seit 1509 so viele ruhmvolle Kriegsthaten
vollbracht hatte. Edelmütig bannte er den Mismut aus
seiner Seele; denn seine großen Verdienste, zumal vor Pavia,
waren nicht entsprechend gewürdigt worden. Da der Erzherzog durch den Fall Ungarns verhindert war Geld oder
Truppen nach der Lombardei abgehen zu lassen, versetzte
Frundsberg seine eigenen Schlösser und Güter, selbst Mindelheim und brachte 38000 Gulden auf, einen Kriegshausen

notdürftig zu besolben. Am 26. Oct. ging er nach Tyrol. Er versammelte 35 Fähnlein, 12000 Knechte stark, in Bozen und Meran. Tapfere Hauptleute befehligten sie, sein Sohn Melchior, sein Schwager Ludwig Graf zu Lodron, der Graf Christoph zu Eberstein, Alexander Graf zu Cleven, Niclas Herr von Fleckenstein, Albrecht von Freyberg, Konrad Boynesburg oder Bemmelberg, der kleine Heß genannt, Claus Seidenstüder, Hans von Bibrach und Sebastian Schertlin.

Die furchtbaren Rriegsleute, welche man bie "frommen Landstnechte" nannte, bilbeten damals ben Rern ber beutschen Militartraft. Maximilian batte fie geschaffen, Frundsberg ihnen die Vervolltommnung gegeben und ben friegerischen Beift eingeflößt. Sie waren aus der Auflösung bes Rittertums entstanden, und seit der Raiser Max selbst den Landstnechtsspieß auf ber Schulter einbergegangen war, scheuten fich ablige Herren nicht mehr, in den Reihen dieses Landvolks ju guß ju bienen. Der auf Märkten und Blaben zeitweise geworbene Beerhaufe bilbete, gleich ben alten Condottieren= companien, eine geordnete Solbatenrepublit, beffen gewaltiges Haupt ber Oberst mar. Der Artikelbrief enthielt die Liste ihrer Pflichten und Rechte, ihrer Gefete und ihres Brauchs. Eine Schaar von Beamten hielt die Ordnung aufrecht, Quartiermeister und Proviantmeister, Schultheiß, Profoß und Beibel, und felbft ber Benter fehlte nicht. Dem Dberft ftand fein Locotenent gur Seite. Sauptleute befehligten die Sabn= lein oder Rotten, von benen gehn und mehr ju je 400 Mann bas Regiment bilteten. Sähnriche trugen bie mächtigen Banner. Die fröhlichen und tapfern Landsknechte kampften in bichten Reihen mit langen Spießen. An ihrem "Sgel" prallten oft die hommes d'Armes Frankreichs ab, und bas

bisher stärkse Fußvolk Europa's, die Schweizer, fanden an den Landsknechten ihre Meister. Einige Abteilungen feuerten mit Handrohren. Man sah in ihren Reihen auch Wassen jeder Art, Hellebarden, Morgensterne und Streithammer. Ein kurzes Schwert hing am Gurt herab. Ihre Rleidung war nicht unisorm. Sie zogen einher in bunten, phantaskischen Costümen, mit farbigen Wämsern, in Pluderhosen, in Lederkollern, in Banzern; Pickelhauben, Helme oder Federbarette auf dem Haupt.

Diese Landsknechte Frundsberg's, Schwaben, Franken, Baiern, Tyroler, junges, kraftvolles Bolk von den Bergen wie vom Lande, unter adligen Hauptleuten, die in Italien und im Bauernkrieg sich Ruhm erworden hatten, trieb Abenteuerlust und Beutegier, aber auch wilder Nationalhaß über die Alpen, den eidbrüchigen Feind des Kaisers zu bekämpsen. Die meisten waren Lutheraner. Frundsberg selbst neigte zur neuen Lehre; man sagte, daß er einen golddurchwirkten Strick für des Papstes Hals mit sich führte, und obwol sein Secretär Reissner dies als Berleumdung erklärt, so gesteht er doch: "das hat der von Frundsberg mehrmals geredt, wenn er gen Kom kom, so woll er den Papst henken." Der Zug nach Kom aber stand in der Seele dieses deutschen Feldherrn sest: was die Schwäche Lannon's nach Pavia vershindert hatte, das wollte er jetzt durchsühren.

Weber das warnende Traumbild seines Bruders Abam, noch die Mahnungen des trienter Bischofs und späteren Cardinals Bernard von Kloß hielten Frundsberg von dem gefähr-

<sup>4</sup> Ueber ihr Befen: Bartholb, George von Frundsberg ober bas beutsche Kriegshandwert jur Zeit ber Reformation, Hamb. 1833, in ben erften Capiteln.

Lichen Zuge ab. Da hat er sein Sprichwort gebraucht: "viel Reind, viel Ebr, er wöll mit ber Sulf Gottes bindurchdringen, ben Raiser und sein Bolf retten." Sein Ziel war die Bereinigung mit Bourbon in Mailand, aber bis dabin zu ge= langen war schwer. Denn die Bundesarmee batte nicht nur Die Clausen von Berona, sondern auch alle übrigen Alpenpaffe befett. Frundsberg mußte bas unwegsamfte Gebira übersteigen, und hatte er die lombardische Ebne erreicht, so erwartete feine erschöpften Schaaren ber Reind mit Geschüt und Reiterei. Am 12. Nov. 1526 brach er fühnen Muts von Trient auf, mandte sich rechts in bas Sarcagebirg über Lodron, und lagerte vor ben Anfer Clausen, als ob er sie stürmen und sich ben Paß jum Ibrofee erschließen wollte. Dann stieg er am 16. Nov. in bas wilbe hochgebirg zwischen bem Joro und Garbasee. Die Stege wies sein Schwager Antoni Graf zu Lobron. Bon ruftigen Knechten murbe ber-Relbhauptmann, ein ftart beleibter Berr, pormarts geschoben. indeß andre mit ihren Spiegen ihm ein Gelander an Ab: grunden machten. So erreichte bas Kriegsvolt Aba, bas erste venetianische Dorf. 1 Man stieg am 19. Nov. in bas ebene Land nieder nach Gavardo im Gebiet von Brescia, und hier schlug man sich burch die ersten Truppen bes erstaunten Reindes. Ueber reißende Baffer zogen die Landsfnechte weiter burch bas Benediger Land, mit ihren Sandrohren die Feinde abtreibend, ob fie das Mailandische gewinnen könnten.

Bahrend biefes Rriegsgewitter auf bie Lombardei fich nieberfenkte, faste ber Papft in Rom zu neuen Entschlüffen

<sup>4</sup> Das Aha bei Reifiner halt ber Berfasser von "Georg Frundsberg", Defterr. Revue Jahrg. II. 1864, S. 132, für bas heutige Hano.

Mut. Die Kriegspartei drängte ihn, den Bertrag zu brechen. Wenn er die Stüte seiner Bundesgenossen verlor, fürchtete er wehrlos in die Gewalt des Kaisers zu fallen. Augensblidlich stand die Sache der Liga gut; ihre Armee von 35000 Mann war die stärkere, die kaiserliche aber in Maisland in der schrecklichsten Berfassung. Frundsberg konnte leicht nach Tyrol zurückgeworsen werden; den Schissen Lannop's konnten Navarro und Doria von Genua her leicht das Meer verschließen, denn nie zuvor war eine stärkere Kriegsstotte auf den Meeren vereinigt worden. Bon Rom aus konnte endlich der Feldzug gegen Neapel unternommen werden, und dort wollte man einen neuen Prätendenten des Hauses Anjou, René Grafen von Baudemont, einen Bruder des Herzogs von Lothringen, auf die Scene führen.

Was Clemens am meisten qualte war die von den Colonna erlittene Beschimpfung. Er mußte etwas thun sein Ansehn wieder herzustellen. Am 7. Nov. erließ er ein Monitorium gegen Pompeo; dann, als dieser von Neapel her an ein Concil in Deutschland appellirte und die Borsladung sogar in Rom anschlagen ließ, verhängte er die Achtserklärung gegen ihn und alle Mitglieder wie Anhänger seines Hauses. Er hob Truppen auß; jedem Cardinal gebot er 100 Mann auf eigne Kosten auszurüsten. Mehre Orsini, der Graf von Anguillara, Francesco von Gravina, Giampolo, Kanuccio Farnese dienten mit Begier dem Papst, da es auf die Vernichtung ihrer Erbseinde abgesehen war.

<sup>1</sup> Das Monitorium sah ich im Druck jener Zeit in ber Bibl. Chigi; ebenso bas vom 10. Nov. gegen die Colonna erlassene. Solche Actenstüde druckte man damals in kleinem Format und gab sie als Flugblätter in den Straßen aus.

<sup>2</sup> Cafelli an ben herzog von Ferrara, Rom 8. Dec. 1526. Archiv Efte in Mobena.

Feldhauptmann bes papftlichen heers war Vitello Vitelli, und der Cardinal Augustin Trivulzio sollte die Expedition nach Neavel als Legat begleiten. Ruerft ließ Clemens, schon im Beginn bes November, die Besitzungen ber Colonna angreifen, unbekummert um bas Schickfal feines Berwandten Strozzi, welcher sich als Geißel seiner Treue im Castell zu Reapel befand. Marino, Zagarolo, Gallicano, Montefortino, Genazzano und Subiaco, etwa 14 Orte, wurden meist zer-Nur in Balliano und Rocca di Bava vermochten sich die Colonna zu halten. 1 So brach Clemens ben Septembervertrag, indem er die treulosen Barone mit gleicher Munge bezahlte. Er faßte neue Hoffnung, als er erfuhr, daß die französische Flotte von Marseille ber mit Baudemont und Renzo da Ceri nach Savona gelangt, Genua aber, wobin Doria jur Blotabe jurudgefehrt mar, bem Kall nabe fei. Er rechnete auf die Bernichtung bes von Spanien beranfegelnden Bicekonias, bod bald mußte er boren, daß sich berselbe im corfischen Meer obwol mit vielem Berluft gluck: lich durchgeschlagen habe. Als er vernahm, daß Lannop ben Hafen Santo Stefano gewonnen habe, von wo er Toscana

Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

<sup>1</sup> Neber diese Ereignisse Fr. Gonzaga an den March. Gonzaga, 6. Nov. 1526: Arch. Stor. App. II. p. 294. Fernere Berichte vom Mantuaner Capino da Capo im Dienst des Papsts. Er zog aus Rom am 2. Nov. gegen Cade, dessen Raiserlichen beteuern, daß er Reapel nicht anrühren wolle, aber dies sei nur Maste, schreibt Capino an Joh. Jacob Calandra, den Secretär Gonzaga's, Rom 2. Nov. 1526. — Rach Jovius (Vita Pomp. Col.) wurde das Schlöß in Genazzano verschont, scilicet ut elegantiorid. Vespasiani aedidus, quas Prosper extruxerat, dissimulanter parceretur: aus Rückscht auf das bedröhte, Leben von Filippo Strozzi in Reapel. Sein Weid Clarice suchte sich Bespasiano zu gewinnen. Vita di Filippo Strozzi scritta da Lorenzo suo fratello, apud Graevium VIII. II. p. 20.

und Rom zugleich bedrohte, als man ihm meldete, daß Frundsberg die Alpen herabgekommen sei, geriet er in die größeste Furcht. Der Bicekönig landete indeß nicht im Tokanischen, sondern schiefte von Santo Stefano den Ritter Pignalosa mit Zusicherungen von des Kaifers guten Absichten nach Rom, und dann ging er in See und erreichte am 1. Dec. Gaeta. hier trasen ihn Pompeo und Ascania Colonna, welche die Berstörung ihrer Städte zu rächen begehrten, und ihn aufforderten, unverzüglich gegen Rom zu ziehen. Er gabihnen Truppen, und sie besetzten bald darauf Ceprano am Liris.

Die Landung des Vicekönigs rief tiese Bestürzung im Batican hervor. "Wir sind, so schrieb Giberti an den Auntius Gambara in England, am Rando des Berderbens; das Schickal selbst hat alle Uebel auf uns losgelassen, und zu unserm Elend nichts mehr hinzuzusügen. Mir scheint, daß wir schon das Todesurteil empfangen haben, und nur die Bollziehung der Sentenz sehlt." Die Eurie schrie nach Frieden; Schomberg, Parteimann des Kaisers, brängte den Papst einen Accord zu schließen. Er schickte an den Vicekönig den Franciscanergeneral Quinonez, welcher mit Borsschlägen des Kaisers von Spanien zu ihm zurückgekehrt war, und Lannoh verlangte einen Separatsrieden unter Bedingungen, die den Papst würden vernichtet haben. Um seinen Forderungen Nachtruck zu geben rückte der Vicekönig über den Liris, worauf Rom in Bewegung kam; man begann hier Hab und Gut in

<sup>1</sup> Rom, 7. Dec. 1526. Lettere di Prioc. II. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Prine. I. 189, u. Instruction Lannop's für ben Secretär Joh. Durant, als er ihn am 17. Mei 1527 von Siena an den Kaiser schicke, im Auszug bei Hormahr Archiv A. 1812 p. 877, und Tegt bei Lanz Corresp. I. 683.

Sicherheit zu bringen. Clemens selbst schien nichts übrig zu bleiben als zu flieben, oder sich der Gewalt des Kaisers zu ergeben. Schon stand Lannop am 20. Dec. vor Frosinoue, einem Castell von fester Lage, welches die schwarzen Banden im Solde des Papsis verteidigten, mährend Renzo von Ceri und Trivulzio die Hauptmacht bei Ferentino ausgestellt hatten.

Bom Süden berauf jog bas Berberben naber und naber. und auch vom Rorden rudte es langfam beran. Der Marich ber Landefnechte Frundsberg's, obne Pferde und Gefdus, obne Proviant, obne Geld, erft über die Bochgebirge von Balidtorol, bann burch bas lombarbische Land und weiter ins bert Italiens, unter ben Regenströmen bes Binters, mit unsagbarer Mühfal, bietet ein fo befrembenbes Schauspiel bar, bag es in bie finftern Zeiten ber manbernben Soldbanden, wenn nicht der Bölfermanberung gurudverfest. 1 Wenn die Rtaliener dies fabrende Bolt mitten burch ihr Land zieben ließen, so waren sie zur Knechtschaft reif. Da Krunde berg von Cavardo aus nicht ins Mailandische gelangen konnte, mandte er sich ins Mantuanische, den Po zu gewinnen und von jener Seite ber fich mit Bourbon zu vereinigen. Rache bem er fich bei Lunato, Solferino und Goito burchaefdlagen, sog er in das Serraglio, die feste Landmark von Mantua. hieber lodte ibn ber verräterische Markgraf Gonjaga unter dem Borgeben ibn über den Bo befördern zu wollen, da ber Papit mit dem Raifer fich vertragen habe. Daß die bort eingeschlossenen Landelnechte dem Untergang entrannen, ist bie wunderbarfte Thatlache ihres gangen Auges, und taum



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mit ben Solbcompanien vergleicht jene Armee Machiavelli, Spedizione II. a Franc. Guicciardini, im T. X. Opp., Jurio 18. April 1527.

begreislich wie es der Armee Urbino's nicht gelang sie in die Sümpse von Mantua oder in den Po hinadzuwersen. Man glaubt den Marsch der Zehntausend unter Xenophon vor sich zu sehen, wenn man die naive Schilderung Reissners von ihren Gesahren liest. Mit 1600 Reitern und 9000 Mann zu Fuß waren Francesco Maria und Johann Medici in die Landmark gekommen, den kühnen Feind von dem schmalen Damm zwischen Borgosorte und Gevernolo abzudrängen; "aber die Landsknechte stunden mit ihren Handtrohren wie eine Mawer, haben allezeit sich gegen den Feinden gewendet, wenn sie herzugenahet, die Feind wendig gemacht und hinter sich getrieben." Achtmal schlugen sie am 24. Nov. vom Morgen bis zur Nacht die Angreiser ab, und erreichten endlich Governolo am Mincio, wo sie einen Tag rasteten. Hier kam Botschaft und Rettung von Ferrara.

Es war der größeste Fehler von Clemens, daß er den Herzog Alsonso nicht in die Liga zu ziehen vermochte, wie Benedig und Frankreich es dringend begehrten. Lange hatte er mit ihm durch Guicciardini unterhandelt, aber in die Forderung ihm Modena zurückzugeben, zu spät und unter zu schweren Bedingungen eingewilligt. Alsonso im Herzen stets französisch gesinnt, fürchtete für seine Staaten und gab den Borschlägen des Raisers Gehör. Durch ein Diplom vom 5. Oct. 1526, welches der Vicekönig mit sich aus Spanien brachte, bestätigte ihm Carl V Modena, Reggio und alle andern Städte, ernannte ihn zu seinem Generalcapitän, und wies ihm dasür die Einkünste der Grafschaft Carpi zu. So rächten sich die gierigen Angrisse Julius II. und Leo's X. gegen Ferrara. Denn wäre damals Alsonso in die Liga eingetreten, so würde das frundsbergische Bolk am Po

rettungslos zu Grunde gegangen sein. Zwar hatte sich der Herzog noch nicht erklärt, jene Investitur noch nicht empfangen, aber er zeigte sich bereits dem Kaiser geneigt. Auf Kähnen schidte er Frundsberg nach Governolo Proviant und Geld, auch 12 Stüde Feldgeschütz, welche dort ausgeladen und sofort ausgestellt wurden.

Schon der zweite Schuß aus einer dieser Feldschlangen traf den Papst selbst gleichsam ins Herz. Tödtlich getroffen stürzte Johann Medici, als er am 25. Nov. die Landsknechte an der Minciobrücke überfallen hatte. Der wilde Kriegsmann, die letzte Hoffnung Italiens, auch die letzte des Papsts, der ihn nach Rom hatte berusen wollen, starb am 30. Nov. in Mantua, wohin man ihn getragen hatte: eine Charaktersigur aus dem Verfall Italiens, Gemisch von Held und Faun.

Ein einziger Schuß hatte Frundsberg frei gemacht; nun zog er, während Urbino ruhig in Mantua lag und alle Unternehmungen der Bündischen ins Stocken kamen, ungehindert weiter, setzte bei Ostiglia auf Kähnen am 28. Rov. über den Bo nach Revere, und rücke, von Alsonso wieder mit einigem Geld und Geschüß versorgt, unversolgt auswärts gen Guastalla. Hier bedrohte er Parma und Piacenza, wohin sich Guicciardini und Guido Rangone mit den Päpstlichen zurückgezogen hatten. Urbino, dringend herbeigerusen, zog es vor jenseits des Po zu bleiben, um die venetianischen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er starb als held, in den Armen seines Freundes Bietro Aretino. Siehe dessen Brief, Mantua 10. Dec. 1526, an Francesco degli Albiggi, Lettere di Giov. de' Medici: Arch. Storico nuova serie IX. Disp. II. 1859. — A. 1517 mit Maria, der Tochter Jacopo's Salviati und der Lucrezia Medici, vermält, hinterließ er Cosimo, den ersten herzog von Flor., geb. am 12. Juni 1519.

Staaten zu decken. Das Gluck des Kaisers, so sagte damals Guicciardini, ist in allen Dingen grenzenlos, aber den Gipfel erreicht es darin, daß seine Feinde weder Verstand noch Willen haben ihre Kräfte zu gebrauchen.

Am 1. Dec. ftieß zu Frundsberg Philibert Graf von Chalons und Pring von Drange, welchen ber Frieden von Madrid aus dem frangösischen Rerter in Bourges befreit batte; benn biefer junge Fürft, ber lette feines Saufes, mar aus den Diensten des frangofischen Königs in die von Carl V. übergegangen. Bon Spanien kommend war er bei Billa Franca auf dem Meer von Andrea Doria im Juli 1524 Jest tam er mit ein paar hundert gefangen worden. Söldnern, die er geschickt über ben Garbasee geführt batte, und auch Nicolaus Gonzaga erschien mit 500 italienischen Souten. Bei ftromendem Regen fette die Armee über ben Laro, und erreichte am 14. Dec. gludlich Firenzuola zwischen Parma und Piacenza. hier ließ Frundsberg Bourbon in . Mailand entbieten: "baß er mit großer Gefahr über bie bobe Bebirg und tieffe Waffer tommen, zween Monat im Landt in Armut, hunger und Froft, und mit großer Gebuld ber Anecht umbgezogen, die Feindt mit ber Sulff Gottes gertrennt und abgetrieben, und er lige da in der Reind Landt, die ihm täglich zuseten, begere weitern Bescheibt."

Bourbon schidte zuerst Robert von Sajazzo mit 600 Pferben nach Firenzuola, wo Frundsberg 16 Tage lang lagerte im beständigen Kampf mit den Päpstlichen. Dhne Sold, ohne Proviant, besand sich sein Heer zwischen jenen sesten Städten in nicht geringer Gesahr. Auch war endlich Saluzzo Aber den Po gekommen, das Land bes Papsts zu verteidigen. Wenn Bourbon nicht herbeizog, so blieben die Landsknechte

in einem Net wie bei Mantua. Seinen Abung hinderte die Weigerung der meuterischen Spanier auszurücken, ehe sie ihren Sold empfangen hatten. Die Rot in Mailand war unsbeschreiblich; diese Stadt hatte das Aeuserste von Qual erlitten. Als der Counetable dort von Spanien her eingetrossen war, hatte er den verzweiselten Bürgeru geschworen das Kriegdvolf aus der Stadt zu verlegen, wenn ihm noch 30000 Ducaten gegeben würden. Wenn ich meinen Gid breche, so soll mich, schwor Bourdon, die erste Rugel im Felde tödten. Das Geld ward hingegeben, der Eid ward gebrochen. Um Sold zu schaffen, wurde Mailand dis auf den letzten Blutstropsen ausgepreßt. Es war in dieser Rot, daß der zum Tode verurteilte Morone sich mit 20000 Ducaten lostanste. Der Bersucher Pescara's wurde seither der Begleiter und Geheinschreiber Bourbon's.

Der Connetable ließ als Befehlshaber in Mailand Leyva und Caspar Frundsberg zurück, brach am 30. Januar 1527 mit seinen Truppen auf, und vereinigte sich mit Frundsberg bei Pontenuro am 7. Februar. Spanier, Italiener und Deutsche bildeten hier eine Heeresmacht von mehr als 30000 Mann zu Fuß und zu Pferd., doch mit geringer Artillerie.

Privilogium, gratia et restitutio clarmi Com. H. Moroni, ausgefertigt von Bourbon, Mail. 1. Jan. '527. (Dandolo, Ricordi inediti di G. Morone, p. 209.) Bourbon ernannte ihn jum General-Commissar bes kaisert. Heers für Unteritalien.

2 Schertlin gibt die Stärke der Truppen (boch wol wor der Bereinigung) so an: "A. 1527 im Januario sind wir wan Posto Robo (Bonte Ruro) bei Placent ausgezogen, von Anechten, Rurisern, von Spaniarn und ringen Pserben 18000 start, mit unserm Obristen dem Herzog von Bourdon uff Rom au., und durch des Papsts Land, um Bosonia und sonst. alles versent und verdrannt." Lebensbeschreib. des berühmten Ritters Sebastian Schertlin von Burtenbach. Brif. 1777. p. 19. — Die Jählung des ganzen Heers bei Giuseppe de Leva II. 397:

Diese Armee war nach den Verbältnissen der Reit erstaunlich groß, und die stärkfte welche ber Raifer je ins Feld gestellt Außer den deutschen Hauptleuten führten sie die Spanier Juan d'Urbina, Bergara, Catinaro, der Graf von Giara, die Italiener Fabrizio Maramaldo, der Graf von Cajazzo, Kederigo Caraffa, zwei Gonzaga, der Marchese del Es war ein furchterregendes Bolt verrofteter Rriegs: fnechte, in bunbert Rampfen eisenhart geworden, und unbezwingbar durch Mühfal: Ratholiten und Lutheraner, alle von gleich grimmigem haß gegen bas Papsttum erfüllt, und von gleich wildem Hunger nach Beute fortgetrieben. Mangel nötigte diese Armee 20 Tage lang bei Piacenza ftehn zu bleiben. Dann ward ein Kriegsrat im freien Feld gehalten und der Aufbruch nach der Romagna beschlossen. Klorenz ober Rom sollte das Ziel des Marsches sein. Mit aufgerichteten Kahnen erhob sich bas heer am 22. Februar, und rudte vorwärts gen Barma.

In Rom betrieb man unterdeß nach gewohntem System ben Krieg und die Unterhandlung mit dem Bicekönig. Frankreich und Benedig drängten den Papst vorwärts, und augenblicklich standen dessen Angelegenheiten in der Campagnagut. Sein Heer war verstärkt worden; Renzo war im Decangelangt, die Expedition gegen Neapel zu führen, und man erwartete Baudemont. Am 1. Januar 1527 entließ der Papst Orazio Baglione aus seiner schon dreizährigen Haft in der Engelsburg und nahm ihn in Sold. Gleichwol bebte

b'Armes, und etwa 1000 leichte Reiter.

<sup>1</sup> Memorie Perugine di Teseo Alfani, Arch. Stor. XVI. 2. p. 809. Orazio war am 27. Jan. 1524 nebst Gentile festgenommen worden; ben letteren hatte ber Papst balb freigelassen.

er, burch ben Tob Johanns Medici erschüttert, vor ber Fortfetung bes Rrieges jurud. Die Florentiner gitterten vor bem Anzug ber Landsknechte; sie beschworen ben Papft einen Accord mit bem Bicekonig zu machen; gern wollten sie die Summe von 150000 Ducaten aufbringen, welche biefer ver-Langte. Clarice Medici forderte täglich mit Tranen und Rlagen bie Befreiung ihres Gemals aus bem Rerter von Reapel, jo daß ber von allen Seiten befturmte Bapft einem Schiff auf mogender See zu vergleichen war. 1 Einige Carbinale rieten ibm sogar schnell ein Concil zu berufen; andere, Carbinale für Geld zu machen, ba feine Caffen erschöpft waren. Er weigerte fich beffen aus ehrenvoller Gemiffenhaftigkeit. Cher, fo fagte er bem venetianischen Botschafter, wolle er Die Guter und Gerate bes S. Beter verfaufen. Er forberte Benier auf, die Republit um eine Geldsumme anzugeben. womit man Frundsberg bestechen konne; aber ber Botschafter bemerkte ibm, baß ein Relbberr, welcher seine eigenen Guter für die Sache des Raisers verpfandet habe, nicht bestechbar fein könne. 2

Die Römer regte unterbeß die drobende Gefahr auf. Sie erinnerten sich, daß sie in den Zeiten ihrer Republik eine Bürgermiliz besessen. Die Regionencapitäne hielten Rusterung: es fand sich, daß jedes Viertel 1000 Mann stellen konnte. Man begann sie auszuheben, man rechnete auf eine Bürgerwehr von 12 bis 14000 Mann, unter denen sich

<sup>1</sup> Depesche bes Franz. Gonzaga an seinen herrn, Rom 10. Jan. 1527. Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Domenico Benier an bas Confilium ber X., Rom, 27. Dec. 1526. Archiv Benebig.

viele Svelleute befanden, je nach den Stadtvierteln worint fie wohnten.

Am 20. Januar traf in Gueta ber Reapolitaner Cefar Rieramosca ein, vom Raifer an den Papft geschiett, ibm die Bedingungen eines Baffenftillftands vorzulegen, in welchen auch Frankreich und Benedig einzuschließen seien. 2 Denn aufrichtig wünschte Carl ben Frieden. Bon Quinones und Schomberg begleitet, die mit Lannop unterhandelt batten, kam fein Bevollmächtigter am 25. Jan. nach Rom, während ber Bicekonig und Moncada die Armee bis Dorre bei Arofinone vorriden liegen, um einen Drud auf ben Basft an machen. Clemens war so erschreckt, das er die barten Bedingungen Lannop's fofort annehmen wollte: Zahlung von 200000 Ducaton gur Befriedigung ber Bandstnechte, Anslieferung von Oftia und Civitavecchia, von Pifa und Livorno, von Barma und Piacenza, Herstellung der Colonna und anderes. Die Cardinale widerfesten fich, dech um 31. Januar ichloch ber Bauft eine Capitulation, wonach bie Waffen in Latium ruben follten bis Antwort von Benedig gekommen Fieramosca eilte mit diesen Artikeln nach Frofinone, aber einen Tag vor seiner Abreise batte Giberti gebeime Instructionen an Trivulzio geschickt, wodurch dieser ermächtigt wurde fich an die Capitulation nicht zu halten, fondern burd eine Baffenthat ben Papft in eine beffere Stellung ju bringen. 3 Am 31. Januar übergab Fieramosca die Artikel

<sup>4</sup> Depeschen bes Franc. Gonzaga, Rom 21. 29. Jan. 1527. Assai bella gente, nennt er biese Miliz.

<sup>2</sup> Am 23. Nov. 1526 melbet Carl bem Erzherzog Ferb. die Absendung Fieramosca's: Lanz Correspond. n. 97; n. 99 der Bericht ber Sendung Fieramosca's an den Kaiser, and Perrara 4. April 1527.

<sup>3</sup> Belege bafür find die Briefe Giberti's an Tribusio v. 28. Jun.

Dem Cardinallegaten, den er zu seiner Berwunderung im Buge gegen Frosinone tras. Trivulzio stedte die Briefe ein und griff die Katserlichen mutig an. Sie erlitten durch die schwarzen Banden eine Riederlage; ein Corps von Deutschen, das nicht stiehen wollte, ward aufgerieden. Frostwone wurde entsett, und der Bicetonig sogar genötigt sich nach Ceptano zurüczusiehen, wobei der Cardinal Bompeo die Artillerie zu retten wußte; er sclost, wieder ganz zum Krieger geworden, legte Hand an, die Geschütze sortzuschaffen. In Ceprano tras Lannop den englischen Gesandten Sir John Russel, der sich als Bermittler um einen Wassenstüllstand bemühte.

Der Sieg bei Frosinone versetzte Giberti und den Papst in Freudentaumel. "Ich weiß nicht, so schrieb jener an Arivulzio, ob S. Heiligkeit je so viel Bergnügen an Ihrem Sehorsam hatte, als ihm der Ungehorsam gemacht hat mit dem Sie den Breven entgegentreten, welche den Lauf des 1527: Corrispondenze segrete di Gianm. Giberto col Card. Trivulsio dell' A. 1527, edirt von Gualterio, Aurin 1845, n. 17 sq. Il sig. Cesare col vescovo Aprutino partiranno di qui domani. Se avanti che loro giangano, il disordine che d'intende essere nel campo dei nemici vi presentasse occasione di sar qualche dello affetto, spero che le Signorie V. non la perderanno — Non la esorto a cosa con temerità, ma non li lego le mani per pratica niuna —

, i Instruction Lannop's sür Durant, bei Lang p. 696. Am 8. Jebr. 1527 Worgens zogen die Raiserl. v. Frosinone ab, dies screibt don dort an diesem Tag Trivulzio an Giberti: e poi che Dio ci mostra la vittoria daddiamin deliberato usarla se ci mandassi V. 8. mille drevi et lettere in contrario non volemo in mo' alcuno N. 8. paghi li 200m ne inclini la Mta Apoet, a si vile gioco quanto li era proposto e non pigli ma dia la legge come é dover. Archiv Flot. Carte Strozz, filza 363. fol. 83. Senau descreibt das Tresseund die Borgange Capino da Capo an den March. v. Mantua, Frosinone 9. Fedr. 1527: Archiv Gonzaga. Bon ihm sind im Archiv Berichte aus Jan., Fedr., März, April aus Rom und der Campagna

Sieges bemmen konnten." Der Rudzug bes Bicekonigs, bas Eintreffen von frangofischen und englischen Gulfsgelbern und die Aufforderungen der Botschafter verführten die verblendeten Briefter den kleinen Erfolg auszubeuten, ohne bag man die Unterhandlungen abbrach. Gerabe in diefer Beit entging ber Bapft einer großen Gefahr. Giner seiner Gunftlinge war der Sohn Johann Jordan's Orfini ans deffen erster Che mit einer natürlichen Tochter bes Königs Ferrante, ber iunge rubelose Napoleon, Comtur von Farfa, welcher mit seiner Stiefmutter Madonna Felice wegen ber Guter bes Saufes unablässig Broces führte. Der wilde Abt von Farfa batte mit bem Bicefonig und ben Colonna einen Berschwörungsplan gemacht. Man nahm ihn in kaiserlichen Sold und versprach ihm die Tochter Bespasiano's jur Gemalin. Dafür wollte er ben Raiferlichen seine Burgen, namentlich Vicovaro öffnen, auf welchem Wege Asciano Colonna und Lannop mit Ariegsvolf vor die Tore Rom's ruden follten. Bu gleicher Zeit follte ber Abt mit feinem heerbaufen vor bem Tor S. Beters erscheinen, mit bem Reldgeschrei Orfini und Rirche; so sollte er als Freund und Retter bes Papfis im Batican auftreten, um bann nicht allein die Feinde einzulaffen, sondern fich des Papfts zu bemächtigen. Der Plan wurde durch den Grafen von Anguillara entdect; ber Abt auf Befehl von Clemens bei Bracciano festgenommen und in die Engelsburg gebracht.2

<sup>1</sup> Correspondenze segrete, ut supra, n. 22.

<sup>2</sup> Ausführlich berichtet bavon Franc. Gonzaga in ben Depeschen vom 5., 6. und 10. Febr. (Archiv Gonzaga): Quando non se fosse scoperto il trattato — era la rovina del mondo. Der Plan war, so schreibt er, ben Papst und 8 Carbinale umzubringen.

Am 1. Februar war auch der junge Baudemont in Rom eingetroffen, als ein völlig mittelloser Abenteurer. Man beschloß nun Neapel zu Wasser und zu Land anzugreisen. Renzo rückte in die Abruzzen, wo er Aquila, Tagliacozzo und alles Land bis Sora besetze, während sich Trivulzio bis S. Germano vorschob, und Baudemont mit den Schiffen Doria's sein Glück versuchte. Molo di Gaeta, Torre del Greco, Sorrento ergaben sich Doria und Drazio Baglione. Die Stadt Neapel selbst sah sich von einer Landung bedroht.

Dem Papft war es im Grunde nur darum ju thun, burch biefe Expedition gunftigere Bebingungen vom Vicelonig zu erhalten; 1 und bald nahmen auch die errungenen Erfolge ein unerwartetes Ende. Raum murde je ein Krieg so mittellos geführt als ber italienische auf beiben Seiten im Jahr 1527. Die Unmöglichkeit, Geldsummen aufzubringen, welche im Berbältnif au ben ungebeuern Kriegscontributionen, die beute befiegte Städte und Bölfer gablen, bis jum Lächerlichen gering erscheinen, brachte damals weltgeschichtliche Ratastropben bervor. Die ungelöhnte papftliche Armee weigerte ichon im Mars ben Dienst und begann sich aufzulösen, so daß Renzo nach Piperno zurudweichen mußte. Clemens befand sich jest in großer Berlegenheit; bas Borruden Bourbon's, welcher Klorens bedrobte, erschreckte ibn, und er verzweifelte an feiner Rettung durch Benedig und Frankreich. Guillaume bu Bellat, ber mit einer Summe von 20000 Ducaten febnlich erwartete Gefandte Frang I., traf am 11. März mit ber Aufforderung ein den Krieg in Reapel fortzuseten, beffen Rrone ein Sohn bes Ronigs erhalten folle, um fich bann



<sup>4</sup> Dies geht beutlich aus ber Correspondenz zwischen Giberti und Tribulzio berbor.

mit Satarina Medici zu vermälen. 1 Aber an demfelben Tage tamen auch Fieramosca und Seron, die Apten des Vicefönigs, der fich nach Gaeta zurückezogen hatte und jest aufrichtig eine Uebereinkunft wünschte.

Künf Tage lang schwantte Clemens, bis er sich am 15, Marz für ben Licekonig entschied, 2 An biesem Tage eilte Renzo mit der Bost aus Latium nach Rom, den Bertrag ju bintertreiben, boch es war ju fpat. 3 Lannop ermäßigte seine Bedingungen, nicht allein bes Angriffs auf Reapel wegen, sondern auch weil ibm Bourbon geschrieben batte, daß feine Lage verzweifelt fei. Rach feinem Aufbruch am 22, Februar batte sich der Connetable gegen Modena gewendet, ben Feind immer eber binter als vor fich, Statt Bourbon angugreifen, batte fich die Bundesarmee geteilt, mogegen Guicciardini vergebens protestirte. Urbing befand sich nicht einmal bei ibr, sondern blieb unter dem Borwande trank zu sein, in Gazzuolo. Als Feldhauptmann ber Bengtianer glaubte er nur die Bflicht zu baben bas Gebiet von S. Marco zu ichugen; außerdem begehrte er Die Rudgabe von S. Leo und Montefeltre, und offenbar tonnte ein Mann, dem die Medici fo übel mitgespielt hatten, für die Rettung bes Kirchenstaats nicht begeistert sein. Benedia selbu miktraute dem Papft; es bieß daß er mit dem Connetable unterbandle, welcher ibm versprach Florenz

<sup>1</sup> Er weigerte sich bie 20000 Ducaten b. Papst zu geben, weil sie von ber Bant Spina zu ziehen feien, welche fallirt habe: fo berichten venet. Briefe, bei M. Sanuto Vol. XLIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Princ. II. 60. 62. Pen Maffenstillftenb ratificirte Lannop schon im Lager v. Ceprano am 16. März: Copie bei M. Sanuto Vol. XLIV. fol. 267.

<sup>3</sup> Depefche bes Fran. Gonjaga v. 16. Marg. Archip Gonjage.

zu verschonen, wenn er selbst als Herzog von Mailand enerkannt werde.

Die Armee Bourbon's lebte wer vom Raube; aber ber ungludliche Landmann bieft überall feine Sabe verftedt. Erft bei Reggio gab man einigen Unterhalt. Bier flieft au Bourbon der junge Ferrante Gonjaga, der ein Jahr zuvor vom franischen Sof gurudgekehrt war, ein kubner Reitergeneral, später ein berühmter Keldberr Carl's V. 2 Bon Bonporto aus eilte ber Connetable nach Finale, wo er mit Alionso zusammentam. Der Berzog lebnte es ab, sich ibm anzuschließen, ober Sulfsgelder zu gablen, ebe ibm nicht Modena zurudgegeben mar. Sowol aus Baß gegen ben Papit, als weil ihm daran lag dies furchtbare Kriegsvoll aus ber Rabe feiner Staaten ju entfernen, riet er Bourbon sich ben Weg nach Rom zu bahnen. Als bie Armee ben Panaro überschritten hatte, brang fie in bes Papstes Sand ein. Am 7. Marz lagerte sie bei S. Giovanni im bolognefer Gebiet. In Bologna, worauf es Bourbon junacht abgeseben batte, waren bereits Guicciarbini und Salumo eingerückt und zu ihnen der Graf von Cajazzo gestoßen, welcher durch Geld und Berfprechungen gewonnen die Raiserlichen verlaffen batte. Bourbon fdidte einen Trompeter nach Bologna. Proviant und Durchzug nach Neapel begehrend, mas verweigert wurde. Man scharmuzelte bis zu den Toren der



<sup>1</sup> Die Correspondenz ward entredt. Der Papst, so schrieb ber Ritter Landriano an Ssorga, halt nicht was er verspricht, außer wenn es ihm und Florenz Borteil bringt. Giuseppe de Leva II. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er war A. 1507 geb., Soin Gianfrancesco's von Mantya und ber Jabella von Efte. Siehe Litta zu ben Gonzaga. Drei Gonzaga bienten bamals in bes Raifers Heer.

Stadt. Die Not der Armee bei strömendem Regen, in dem rings umber ausgeplünderten Lande war namenlos.

Schon brangen Gerüchte in bas Lager, bag man in Rom einen einseitigen und nachteiligen Waffenftillftand foließe, wonach ber Beitermarich eingestellt werben solle. Das Rriegs= volt schrie nach Sold. In ber Nacht bes 13. März erhoben fich wütend bie Spanier; alle Hauptlente wollten fie umbringen; Bourbon felbst rettete fich mit Rot in die Berberge Frundsberg's, wo er fich in einem Stall verbarg. Die Emporer plünderten sein Quartier; des Herzogs goldenen Baffenrod fand man am Morgen im Stadtgraben liegen. Benn fie nicht Sold empfingen, brobten bie Spanier ibn von ber Liga zu nehmen. Der Aufruhr wogte im ganzen Lager und ergriff auch die frundsbergischen Anechte. 1 Trop dieses Tumults unternahm ber Keind von Bologna aus nichts. benn er selbst befand sich in abnlicher Verfaffung. In ihrer großen Rot schickten die Oberften Boten an den Bergog von Ferrara: als fie nichts jurudbrachten, ließ Frundsberg die Trommel ichlagen, am 16. Marz, bas beutsche Kriegsvolt einen Ring bilben, und bier trat er unter sie und beschwor bie Landsknechte, seine Kinder, sich noch einen Monat zu gebulben, in welcher Frift all ihrem Elend follte abgeholfen werben. Sie antworteten mit bem Butgeschrei Geld, Gelb! und ließen grimmig die Spieße gegen ihren Obersten nieber. Das brach bem alten helben bas herz; ber Schlag rührte ibn; auf einer Trommel ließ man ihn nieberfigen. Er fprach kein Wort mehr; auf seinem Esel wurde er in die Berberge

<sup>4</sup> Die wilben Lagerscenen, bei Reiffner p. 98. Das Datum bes Aufruhrs bestätigt Guicciardini, Brief an ten Datar, Bologna 14. März 1527: Op. inedits V. n. 134.

fortgeführt. Am 22. März schiffte man ihn auf dem Po nach Ferrara ein, und dort verpslegte ihn Alfonso ein Jahr lang, bis er in sein Schloß Mindelheim zurückfehren konnte. Dies war das Ende der Laufbahn des berühmten Generals der Landsknechte, des größesten deutschen Feldhauptmannes bis auf die Zeiten Wallensteins. Nicht das Schwert des Feindes, sondern der Schwerz um die Empörung seines eigenen Kriegsvolks hatte Frundsberg bezwungen.

Eben schloß der Papst, troß der Vorstellungen Renzo's, Sir John Russel's und des venetianischen Botschafters, einen achtmonatlichen Wassenstillstand mit Launon ab. Es sollte jeder Teil das Eroberte herausgeben, der Papst die Colonna amnestiren, seine Schisse und Truppen aus dem Neapolitanischen zurückziehen; Neapel sollte dem Kaiser, Mailand dem Ssorza verbleiben; der Armee Bourbon's sollte der Papst nur 60000 Ducaten zahlen, sie selbst hierauf Italien verlassen, wenn Benedig und Frankreich dem Bertrage beitraten, in jedem Falle aber sich aus dem Kirchenstaat zurückziehen. Zur Ratissication des Bertrages wurde der Vicesönig nach Rom gerusen. Dier aber tobte die Kriegspartei: der Papst liesere sich schmachvoll den Kaiserlichen und den Colonna in die Hände, von denen

32

<sup>1</sup> Reissner hat diese dramatische Spisode aus dem Lagerleben mit köstlicher Einfalt erzählt. Sein held ist ihm gleich Romulus und Sasar, die auch von gleicher Sucht befallen worden; den Schlaganfall nennt er die Krankheit des herkules. Die Aerzte in Ferrara babeten F. in Del, worin ein Juchs gesotten war. Er kehrte am 12. Aug. 1528 nach Mindelheim zurück, wo er schon am 20. Aug. starb. "Die Epoche Frundsberg's erschien dem deutschen Söldner die tief in das 17. Jahrhundert hinein als das goldne Zeitalter seiner kriegerischen Zucht"; so der Versasser des genannten vortrefflichen Artikels in der Desterr. Revue 11. 1864. S. 147.

<sup>2</sup> Der Accord vom 16. Märg 1527 ift abgebruckt bei Bucholt 111. 604.

Gregorevius, Gefdichte ber Stabt Rom. VIII.

er doch stets betrogen worden sei; er gebe die Bundesgenoffen preis nur um den Kirchenstaat und Florenz zu retten; niemals werde der Kaiser seine Truppen aus Italien entsernen, und wenn Bourbon auf seinem Marsch Halt mache, so sei es nur um sich gegen Benedig zu wenden. Im Ganzen, der Bertrag sei nichts als eine betrügerische Falle. Auf der andern Seite erschienen die Artikel zu günstig für den Kapst, zu ungünstig für den Kaiser; zumal Pompeo Colonna war darüber ausgebracht.

Tief erstaunte man, als kurz vor dem Eintressen des Vicekönigs der Bapst sogar den Abt von Farsa aus der Engelsburg entließ. Dieser Berschwörer verpflichtete sich, nach Pisa, Florenz oder Benedig ins Exil zu gehen, als Pfand 100000 Ducaten niederzulegen, und sich mit Madonna Felice ducch Güterteilung ausesnander zu setzen.

Eine düstere Stimmung wie vor schredlichen Katastrophen lag über Rom. Hier ging ein wunderlicher Irrer, ein Sienese Brandano, in den Straßen umber; gleich dem Narrn, welcher einst den Fall Jerusalems weissagte, predigte er als halbnackter Büßer vor dem Bolt, daß der Zorn Gottes Rom heimsuchen und die Sünden der Priester züchtigen werde.

Am 25. März fam der Vicekönig, begleitet vom Herzog von Amalfi und dem Prinzen von Groffa Villa. Die fremden Gesandten, der Datar und Jacob Salviati holten ihn ein. Es war ein finsterer Tag, der Regen strömte. Ein Gewitter entlud sich über dem Vatican: Man erinnerte

<sup>1</sup> Depefche bes Fran. Gonzaga v. 23. März (Archiv Gonzaga). Es verwendeten fich für ben Gefangenen Renzo und Giberti.

fich, daß ein ähnliches Unwetter aufgestiegen war als berfelbe Launop zur Zeit Hadrian's nach Nom kam.

Die Anwesenheit Lannop's slößte Clemens Zuversicht ein, da er seine Autorität für größer hielt als sie es war. Der Bicekönig wollte auch die Bertragsartikel aufrichtig vollziehn. Des Friedensabschlusses wegen beschloß Clemens den Datar Giberti nach England und Frankreich zu senden, Guicciardini aber als seinen Stellvertreter nach Rom zu rusen. Er zog selbst seinen Stellvertreter nach Rom zu rusen. Er zog selbst seine Schiffe von den Küsten Reapels zurück, und versührt durch den Rat Armellino's entließ er die Truppen dis auf 100 Pferde, 2000 Schweizer und 2000 Mann der schwarzen Banden, um 30000 Scudi monatlich zu ersparen. Es kam jetzt nur darauf an auch Bourbon zur Annahme des Vertrags zu zwingen. Gleich nach dem 15. März war zu diesem Zweck Fieramosca mit Briesen des Vicekönigs und kaiserlicher Vollmacht in das Lager des Connetable abgeschicht worden.

Dort war die But der Spanier durch 6000 Ducaten, welche der General: Commissär Morone in Ferrara ausgebracht hatte, beschwichtigt worden, aber die Stimmung noch immer so tief erregt, daß Fieramosca zu keiner ungelegenern Zeit erscheinen konnte. Mitten auf ihrem Zuge nach Florenz oder Rom, wo sie sich für alle Leiden zu entschädigen hofsten, wollte dieser Bote die Armee mit Vertragsartikeln und dem

<sup>4</sup> Caesar Grolierus Lugdunensis, Historia expugnatae et direptae Urbis Romue per exercit Caroli V. Imp. die VI. Maji MDXXVII. (Paris 1637 p. 37.) Lettere di Princ. II. 68. — Bom Singug des Bices lönigs schreibt Fran. Gonzaga, Depelde v. 25. März.

<sup>2</sup> Il Guicciardini verra a Roma partendosi il Dattario, et lui farra le facende, come sustituto di esso Dattario, et medesimamente stara nelle suo etantie. Depefche des Fran. Conzaga, Rom 1. April 1527: Archiv Conzaga.

Bettelgeld von 60000 Ducaten zur Rüdkehr zwingen. Als er seinen Auftrag kundgegeben, besahlen die Feldherren den Capitänen ihre Mannschaften zu befragen. Die Spanier ersklärten voll Jronie, daß sie sast alle mit Sünden schwer beladen seien und deshalb durchaus in Rom die Absolution holen müßten. Alle verlangten im Falle der Umkehr den rücktändigen Sold, und gegen diese eiserten am lautesten die Spanier, weniger die Deutschen. Bergebens versuchte jene del Basto umzustimmen; sie alle, Spanier und Deutsche, verspslichteten sich zulest einander, nie und nimmer von dem Marsche abzustehen. Basto frennte sich deshalb am 28. März von der Armee, um dem Besehl des Kaisers zu gehorchen. Fieramosca aber rettete sich vor dem Toben des Kriegsvolks nach Ferrara, von wo er dem Kaiser einen Bericht über den Berlauf seiner Sendung machte.

Bourbon selbst, ohne Macht über den Willen der Armee, schrieb am 29. März dem Vicekönig, daß ihn die Not zwinge vorzurücken; dasselbe zeigte er dem Papst durch einen Boten an, Bonberdon, einen seiner Edelleute. Sein Entschluß machte die Ausführung des Vertrags unmöglich, aber diesen selbst nahm Urbino zum Vorwande über den Po nach Casal-

<sup>1</sup> Depeschen bes mantuan. Agenten beim heer Bourbon's, Sigismondo bella Torre, 28. März 1527 dal felicissimo campo Imperiale presso S. Giovanni. Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Comme j'arrivai avec la paix, ils parurent surieux comme de lions: Lanz Corresp. n. 99.

<sup>3</sup> An b. Bisch. v. Bola, Bol. 29. März 1527: Guicciardini Opere inedite V. n. 153. — Am 6. April tras der von Bourdon an den Papst gesendete Bote in Rom ein, qual sa intendere non esservi modo di acquietar li lancechenechi, se non cum il pagarli di 200m. ducati, et che tutta via veneano inanti: Depesche des Fran. Gonzaga, Rom, 7. April.

maggiore zurückzugehen; dort wollte er das venetianische Gesbiet decken, in welches der Feind einrücken konnte wenn er sich zur Umkehr bewegen ließ. In der That kam es den Benetianern nur auf die Desensive an, um den Kriegssturm von ihren Besitzungen abzulenken. Dem Papst trauten sie so wenig wie der König von Frankreich ihm traute. I In der Bundesarmee war nichts als chaotische Berwirrung. Guicciardini, der sich in Bologna besand, sah die Katastrophe voraus; "drei Dinge, so schrieb er am 29. März an Giberti, bleiben euch übrig: alles durch einen neuen Bertrag zu bewilligen, zu sliehen, oder euch bis auf den Tod zu verzteidizen; das rühmlichste ist helbenhaft untergehen."

Am 31. März verbrannten die Kaiserlichen ihr Lager bei S. Giovanni und rückten an die Brücke des Reno. Ihre Absicht war zunächst den Apennin zu gewinnen und sich über Sasso nach Florenz zu wenden, weil aber die dortigen Straßen verlegt waren, zogen sie plündernd und brennend auf der Flaminia fors. Diese Truppen befanden sich in einer schreck-lichen Auflösung, welcher Bourbon nicht abzuhelsen vermochte. Doch Rangone und der ganz untüchtige Saluzzo versolgten sie nur schwach; auch als sich Urbino wieder erbitten ließ nach der Romagna auszubrechen, hielt er für die beste Taktik stets 25 Millien hinter dem Feind einherzuziehn. Die Bündischen solgten diesem "wie Diener ihrem Herrn;" sie deckten nur einige größere Städte. Aber Codognola und Meldola wur-

<sup>1</sup> Roch am 4. Mai fagte ber König bem Florentiner Accajuoli, er würde energischer auftreten, wenn er bem Papft trauen könnte. Desjardins II 941.

<sup>2</sup> Guicciardini, ut supra, n. 152.

<sup>3</sup> Sin Ungenannter an einen Ungen. Dal Campo Cesareo da Solarola 8. April 1527. (M. Sanuto Vol. XLIV. f 319)

ben gestürmt und ausgeplündert. Man zog vorwärts mit großer Mühe, denn in den aufgeweichten Straßen bliebene Wagen und Pferde steden. Das Geschütz hatte man, und sich leicht zu machen, nach Ferrara geschickt. So stieg Bourbone durch das Roncotal von Civitella und Galeata zu den Apenninen, welche dort das Flußgebiet des Arno und Tiber von den Wassern scheiden die zum adriatischen Meere fallen. Sodann wollte er nach Florenz rücken, nachdem er Boten aus Siena empfangen hatte, die ihm Proviant, Geld und Kriegszeug versprachen.

Als man in Rom erfuhr, daß die kaiserliche Arniee vorwärts ziehe, beschwor ber Papst ben Bicekonig sich in Berson zu Bourbon zu begeben. Lannop, schon auf Grund ber Wegführung bes Rönigs Frang nach Spanien mit Bourbon gespannt, verließ Rom am 3. und erreichte Morenz am 6. April. Hier empfing er La Motte, Bourbon's Abgesandten, und stellte mit ihm fest, daß die Armee 150000 Ducaten in Friften erbalten und fich bafür verpflichten folle, nach ber ersten Zahlung von 80000 Ducaten binnen 5 Tagen gurudaugeben. La Motte genehmigte bies Abkommen im Ramen bes Connetable. Die florentiner Signorie mußte den Angus ber Raiferlichen zunächst fürchten; fie hatte beshalb Macchiavelli schon vor Monaten an Guicciardini und den Herzog von Urbino abgeschickt, ihnen die bedrobte Lage ber Stadt porzustellen und sie um die Decung von Toscana zu bitten. Sie übernahm baber jest die erften Bahlungen. ichmoly die Gefäße ber Rirchen und bes Gemeinbepalasts ein, um Gelb zu machen. Raum hatte nun ber Bicefonig jene Nebereinkunft nach Rom gemeldet, so glaubte ber Papst alles abgethan; mit unbegreiflichem Unbedacht entließ er

aus Geis auch die schwarzen Banden, wodurch er fich gang wehrlos machte. Bergebens warnte ihn Renzo; vergebens ließ ihm ber Marchese von Mantua Warnungen zukommen. Francesco Gonzaga schrieb feinem herrn aus Rom am 11. April: "ber Papft hat fich, man muß es fagen, ben Raiferlichen auf Discretion ergeben. Alle Welt staunt über solche Verfahrungsweise; ohne Ameifel hat dies so der Wille Gottes angeordnet, um diese Rirche und ihren Regierer zu verderben." 1 Der Marchese ließ voll richtiger Ahnung feine Mutter Sabella zur Rückehr nach Mantua auffordern; sie antwortete, daß sie Rom verlassen wolle wenn die Lands: fnechte wirklich anruden sollten. "Dieser Hof, so schrieb von hier Regri, ift beute ju einem Sühnerhofe geworben. Man hofft auf die Treue des Bicekönigs; wenn dieser aus Bosheit ober aus Ohnmacht uns im Stiche läßt, fo ift es um uns geschehen."2 Auch Baubemont, der nach Rom getommen mar, schiffte fich auf Berlangen bes Bapfts nach Marfeille ein, da der Friede mit bem Raiser geschloffen fei.

Unterdeß machte sich Lannop am 13. April auf, Bourbon zu treffen, welcher trot der Uebereinkunft vorrückte und ihm fagen ließ, daß er ihn am 18. April zu Santa Maria in

<sup>1</sup> Il prudente racordo dato per il sor al Papa di non disarmarse anchorche fosse segnita qua tregua, si come mi havete scritto in ziphara per una de le vre d. XXVIII. era tanto necesso quanto laudabile, ma — — Non sia fori di dubio che così non sia determinata et absoluta volonta de Dio per ruinare questa chyesa e chi la governa: Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Regri an Micheli, Rom 15. Ap. 1527, Lettere di Princ. II. 72. — Macchiavelli an Franc. Bettori aus Furli, 16. Apr. 1527: non credo che mai si travagliassino i più difficili articoli che questi, dove la pace è necessaria, e la guerra non si può abbandonare — Opere XI. 276.

Baano am Rug bes Apennin erwarte. Den Bicekonig be= gleiteten die florentiner Commiffare mit 80000 Ducaten; sie führten ihn erft absichtlich auf Umwegen mit Buicciardini jusammen, damit die Bundischen Beit fanden jum Schut von Florenz berbeizuziehen. Aber bas burch die Ercesse ber faiserlichen Armee erbitterte Landvolt brobte alle diese herren zu erschlagen; die Florentiner brachten ihr Gelb in Sicherbeit, ohne das Lager Bourbon's ju erreichen, mabrend Lannop nur burch die Schnelligkeit seines Pferbes entronnen, erft am 20. April bei Bieve di S. Stefano jum Connetable ge= langte. 1 Bourbon empfing ibn mit Ebren, behielt ibn drei Tage lang bei sich, fteigerte aber die Gelbforberung auf 240000 Ducaten. Er fcidte Briefe friedlichften Inhalts an den Papft, erklärte jedoch daß er die Armee aus ftrate= gischen Gründen weiter führen muffe.2 Dag bies nicht in ben Bunichen des Vicefonige lag, tann taum bezweifelt werden; daß der Connetable aus wirklicher Rot jum Beiter= marich gezwungen wurde und beshalb ben Papit entwaffnen wollte, ist ebenso wenig zweifelhaft. 3 Um 19. April schrieb

<sup>1</sup> Der Bischof von Bason begleitete Lannop. Ich fand im Archiv Gonzaga seinen Bericht über diese Reise: Copia di una di Mons. di Vasone dat. da campo Salvado presso alla Spessa alli 19. Aprile 1527. Der Prälat, von den Bauern verwundet, hielt Bourbon für den Anstister des Attentats.

<sup>2</sup> Ueber die Zusammentunft des Bicetonigs und Connetable die genannte Instruction Durand's.

<sup>3</sup> Luigi Guicciardini, Sacco di Roma, p. 123 u. Vettori (Sacco di Roma) glauben nicht an bie Untreue Lannov's. Busini Lettere al Varchi (p. 99) sagt: Quanto a Borbone, ci si gettò alla volta di Roma per marcia necessità, mancando d'ogni bene, con animo, se non gli riusciva pigliar Roma, gettarsi alla volta del Regno, e di quivi rinsrescato, far la guerra al papa. Dies ist bas Richtige.

er aus S. Bietro in Bagno an Lepva nach Mailand einen Brief, ber aufgefangen und entziffert ward; barin fagte er: "3d bin mit biefem gludlichen heer ju S. Bietco in Bagno angekommen und will keine Stunde zaubern vorzugeben, in ber Hoffnung, daß mir die Gelegenheit gunftig fei; benn in Folge bes Accords mit unferm guten Bicefonig find bie Reinde ungerüftet, und fie werben taum noch Zeit finden fich vorzusehen. Die Not diefer Armee ift namenlos, aber fie erträgt alles willig, da ihr jebe Stunde tausend Jahre buntt bis ju biefer verwünschten Blunderung von Florenz. Wir werben gerade darauf los marschiren." 1 Der Raiser felbst munfchte, daß Bourbon vorrude, um fein Rriegsvolf bezahlt zu machen und einen beffern Bertrag zu erzwingen.2 Benn er die Capitulation Lannoy's ratificirte, geschah es boch nur unter ber Bedingung, daß Bourbon nichts befferes durchseten konnte. Carl richtete wie Clemens fein Berfahren nach ben Umftanben; wie ber Bapft im December bei Frofinone seinen Legaten inftruirt hatte trot bes Bertrags bas Baffengluck zu versuchen, gang so instruirte Carl seine Generale. Davon daß seine Truppen Italien verlaffen follten, wollte er nichts wiffen; felbst wenn Frankreich und Benedig in ben Baffenstillstand eintraten, follte Bourbon bie Armee im Gebiet ber Benetianer ober auf ber Grenze festbalten. Bor allem follte nichts geschehen ohne empfangene Geldzahlung 8

<sup>1</sup> Dezifrato de lre di Borbone ad Ant. de Leva da S. Petro in Bagno alli 19. de Aprile 1527. Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Bucholt III. 58., 59., 66. Carl an Lannop, 5. Febr. 1527. An Bourbon, 31. Marz. — Lanz, ut supra p. 704.

<sup>3</sup> Briefe Carl's v. 12. Mai 1527 an Bourbon u. Lannoy, Bucholy 111. 67. 68.

Nach einem breitägigen Aufenthalt im Lager ber Raifer lichen war ber ratlofe Lannop nach Siena gegangen, wo er am 25. April mit 50 Reitern eintraf und die Antwort des Bapfts auf feinen eigenen Bericht und auf ben Brief Bourbon's erwartete. Clemens, zu welchem auch ber franzofische Gesandte Martin du Bellay von Florenz ber die Rachricht pom Borruden Bourbon's brachte, mar tief erstaunt und emport; er weigerte fich die erhöhte Forderung zu bewilligen. An der Berbeischaffung von 250000 Ducaten bing vielleicht bas Schickfal bes Napsttums und Rom's, aber wie follten fie aufgebracht werden? 1 Indem ber Papft erkannte, daß bie taiferlichen Generale ibn nur mit Berrat umftricen wollten, ging er von Schmäche zu ohnmächtigem Trot über. Er antwortete bem Bicekonig, daß er fich mit Gulfe ber Romer gu verteidigen entschlossen sei, und icon am 25. April trat er burch neuen Bertrag mit ben Botichaftern von Frankreich, England und Benedig jur Liga jurud. Er forberte bafür Unterstützung durch große Geldsummen; aber weber Frantreich noch Benedig wollte fie hergeben, die Republik verwies vielmehr ihrem Botschafter Domenico Benier bie bem Bapft übereilt gegebene Busage. 2 An demselben 25. April begann man in Rom die Companien des Jufvolks zu erneuern und Capitane zu ernennen. Der Bapft felbft faßte den Blan,

<sup>1</sup> Der Gold-Floren ober Gold-Ducaten war bamals gleich 7 Live; die Lira gleich 20 Soldi.

<sup>2</sup> Das Actenstück bes Rücktritts bes Papsts zur Liga bei M. Sanuto Vol. XLIV. f. 369: Spes salutis statuit cum praesatis consederatis principib. ad conventionem soederis redire et praedictas indutias cum hostib. sactas prout sunt pro irritis et nullis habere. Die Gesanbten versprechen Subsidien; der Benetianer verspricht außer den vertragniäßigen 30000 Duc. noch besonderes 15000. Ita promitto . . . A. Carpen. D. Venerius Orator. Roselius et Gregorius Casales.

die neu gesammelte Armee unter Renzo's Besehl nach Biterbo dem Feind entgegen zu schicken, wo sie ihm eine Schlacht bieten sollte. Obwol durch Rom das Gerücht ging, daß er sich nach Pisa oder Avignon retten wolle, zeigte er sich doch voll Mut und Zuversicht. Denn auch die Kömer erwachten; sie boten ihm 60000 Ducaten um Truppen zu werben, und erklärten eher sterben als sich dem Feind ergeben zu wollen; denn thäten sie dies, so würde unsehlbar die Stadt der Plünderung und dem Ruin anheimfallen.

Ein unerbittliches Berhängnift trieb die Armee Des Raisers vorwärts gegen Rom. Als sie mit But ben Weitermarsch verlangte, führte sie Bourbon unter unsagbaren Müben durch den mit Schnee bedeckten Apennin gegen Arezzo, während in berfelben Zeit am 25. April Abends Urbino, durch Guicciardini und die Florentiner bestürmt, nach Barberino gelangte. 2 Die Bundesarmee, welche die Landschaft ebenso grausam brandschatte wie nur immer die taiserliche es that, suchte bas erschreckte Moreng zu beden, wobin sich diese wenden zu wollen schien. Denn mit Kunft nahm ber Connetable folde Stellung, daß er Florenz und Rom zugleich bebrobte. Durch das jämmerliche Regiment bes Carbinals Silvio Pafferini, ber fur ben jungen Sippolyt Alorens regierte, war diese von den Medici ausgesogene Stadt tief erbittert worden. Man versuchte dort am 26. April ben Umfturg bes mediceischen Regiments und die Bieder-

<sup>1</sup> Depejchen bes Francesco Gonzaga, Rom 26. 27. April. Non si potria dire quanto siano caldi (i Romani) a questa impresa essendo tutti per lassarli la vita piu presto — sapendo che quando, facessero altramente ogni cosa andaria a sacco et ruina.

<sup>2</sup> Depesche bes Benebetto Agnello mantuauischen Agenten im Lager Urbino's, Barberino 25. April 1527: Archiv Gonzaga.

herstellung der Republik. Dies mißglückte, weil an dem= selben Tage die Bündischen unter Urbino und Saluzzo in die Stadt einzogen und den Tumult beschwichtigten. Die Florentiner ließen sich sogar bewegen in die Liga wider den Raiser einzutreten.

Bourbon war am 25. April bei Arezzo den Arno abwärts gezogen und mandte fich über Montevarchi gegen Siena, noch immer ben Schein annehmend, als wolle er nach Morens ruden, bamit er fo bie Begner bort festhalte. Gie machten ibm ben Angriff auf biese Stadt unmöglich, aber ihr bortiger Aufenthalt verschaffte ibm einen toftbaren Zeitgewinn. Jest genötigt, die romifche Strafe einzuschlagen, ftellte er feinen Capitanen die Lage der Dinge wie feinen Plan vor, im Sturm auf Rom vorzugeben. Die Truppen muteten, weil fie die Plünderung von Florenz gehofft hatten, und fich vorstellten, bag Rom uneinnehmbar fei, Bourbon aber mit bem Bapft einen Bertrag foliefen werbe. Dit Dube beschwich: tigte ber Connetable ihre Emporung. 1 Als nun Vitelli, der mit einem Teil der schwarzen Banden in Arezzo lag, des Abzugs der Kaiserlichen gegen Rom gewiß mar, schickte er davon Meldung nach Florenz; und hier beschloß der Kriegsrat im Lager zu Caftello am 30. April, baß Guido Rangone mit 8000 Mann Jugvolks und 500 Pferben die romifche Strafe über Berugia gewinnen follte, um den Reinden guvor zu kommen, während die ganze bundische Armee am 1. Mai auf ben Stragen von Arezzo und bes Patrimonium nachfolgen sollte. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief bes Sigisnionbo be la Torre an ben Marchefe von Mantua, aus bem Batican 11. Mai 1527: M. Sanuto Vol. XLV. fol. 151.

<sup>2</sup> Depefche Agnello's, Caftello bei Flor. 80. April.

Nach Siena, welches einigen Proviant lieferte, ichickte der Connetable auch das lette Feldgeschütz, um sich leicht zu machen. Dort befand sich Lannop, welcher fortbauernd Berbindungen mit den Colonna unterhielt. Pompeo und Moncada schrieben ibm am Ende bes April, daß fie für ben 10. Mai einen Aufstand in Rom verabredet batten. biesem Tage wollten sie mit 10000 Mann Rufvolks und 2000 Aferden vor die Stadt ruden, wo man ihnen die Porta del Popolo öffnen werde. Der Cardinal Monte sei für sie gewonnen und in den Blan eingeweiht. 1 Die Ausführung dieses Sandstreichs überflügelte indes ber Marich bes Connetable. Denn in rafender Gile brang er über Sinalunga und Torrita nach Montepulciano vor. Die Armee war von wütendem hunger gequalt, da sich nichts in der Landschaft fand; die Landsknechte rifen die unreifen Mandeln von den Bäumen und verschlangen fie mit Gier. Radicofani ließ man rechts zur Seite; bei Centino burchschwamm bas Rriegsvolf den angeschwollenen Rluß Baglia, rottenweise, je dreißig Mann sich an den Banden haltend. In finstrer Nacht und bei großem Regen erreichte dies schreckliche Bolt Montefiascone, welches geplündert ward. Bon dort führt die Bia Cassia durch das Batrimonium' nach Rom. 2. Mai gelangte man nach Literbo. Diefe Stadt verdankte ihre Bericonung nur ben Rhodiferrittern, welchen fie Cle-

<sup>1</sup> Ritrato di avisi di Siena fino a mercordi a sera a di 1. maggio 1527 (M. Sanuto Vol. XLV. f. 23: Dice ancora chel card. Monte hè soldato per loro et che di ogni cosa gi tiene riguagliati per tanti che li tenga avisati di hora in hora sul camino di lanz-chinechi azio sappino dove fare la unione et piu li avisa chel papa non havia fatto ancora 2000 — et gli confortava. Băre so ber Carb. Ronte als Berräter bes Papsis enthülit?

mens VII. gleich nach seiner Tronbesteigung verlieben und bis auf weiteres zur Residenz gegeben hatte. Diese herren hielten sich vollkommen neutral. Sie kamen, ihren Großmeister an der Spise, dem Connetable entgegen, und man gab dem Heere Nahrung. Mm 4. Mai erreichte es Ronciglione, von wo päpstliche Truppen unter Nanuccio Farnese vertrieben wurden. Boten kamen von den Colouna, welche Unterstützung versprachen, da sie mit ein paar tausend Mann vom Lateinergebirg herabsteigen wollten, während der mit ihnen verbündete Mario Orsini von Monterotondo Rignano besetzt hielt.

3, Tumultuarische Berteibigungsanstalten in Rom. Renzo da Ceri und andre Hauptleute. Berblendung der Römer. Der Prophet Brandano. Carbinalsernennung vom 3. Mai. Bourbon vor den Sladtmauern, am 5. Mai. Sturm auf die Leonina, 6. Mai 1527. Bourbon fällt. Die Leonina erstürmt. Flucht des Papsis in die Engelsburg. Trastevere erstürmt. Die Stadt Rom erstürmt.

Clemens beklagte jetzt seine unselige Berblendung. Es war zu spät, daß er Lorenzo Toscano nach Frankreich und Sir John Russel nach England schieke, diese Höse um Rettung anzurusen. Obwol eine Rusterung des römischen Bolks viele tausend Kampffähige von 16 bis zu 50 Jahren ergab, weigerten sich doch die Bürger in Masse zu den Fahnen des Papsts zu eilen. Ihr anfänglicher Eiser schien bei der Rähe der Gesahr zu erlahmen.

Die Orbensritter hatten volle Jurisdiction in Biterbo, welches sie im Jan. 1524 bezogen hatten. Bosio, II. lib. II. 25. Rach dem Sacco Rom's zogen sie nach Corneto, um dem Meer näher zu sein; dann nach Billafranca, Rizza u. s. w., bis ihnen Carl V. A. 1530 Malta gab.

<sup>2</sup> Bettori (Sommario p. 380) gahlt ber Kampffähigen 30000 in Rom, was ich für übertrieben halte, ba bie Ginwohnerzahl nur 85000 betrug.

Schicte Leo's X. und Clemens VII. hatten in Rom das Waffentragen untersagt, und der verhaßte Stadtgovernator de Rossi jeden Uebertritt dieses Berbots grausam bestraft. Die Enkel jener Römer, die einst große Kaiser von ihren Rauern zurückzeschlagen hatten, besaßen im Jahre 1527 nichts mehr von der Freiheit noch von den Tugenden ihrer mannhasten Borsahren. Diese Schwärme von Prälatendieneru und Spkophanten, von Bullenschreibern und Pharisäern, dieser in Müßiggang genährte Pöbel, ein verseinertes aber verderbtes Bürgertum ohne Staat, ohne Selbstgefühl, der träge und thatenlose Abel, und die tausende von lasterhaften Priestern glichen dem Römervolk jener Zeit als Alarich vor Rom lagerte.

Man raffte Berteidiger zusammen, Handwerksleute, Bediente und Stallknechte von Cardinälen und Monfignoren. 
Clemens forderte von den vornehmen Römern neue Beisteuern,
bavon Kriegsvolk auszuheben zur Rettung ihrer eignen Baterstadt. Aber in Wahrheit, selbst beim besten Willen war
Geld schwer aufzutreiben; und wo es, wie bei Cardinälen
und Hösslingen massenhaft vorhanden lag, hielten es Geiz
und Habgier versteckt. Der reiche Domenico Massimi soll
100 Ducaten angeboten haben. Der Gesandte Englands,
Georg Casale, verpfändete edelmütig seine eigenen Kostbarkeiten, wodurch er 1600 Scudi aufbrachte. Dasselbe that
Guillaume du Bellay. Man rief Söldner von den schwarzen

<sup>1</sup> Bernino, Storia di tutte l'heresie IV. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die sogenannten Familien der Cardinäle in Rom ergaben A. 1668 2465 Menschen und stiegen A. 1675 auf 3351. Statistische Notiz im Archiv des Capitol's Cred. XIV. Tom. 42.

<sup>3</sup> Guicciardini XVIII. 237. Belcarius XIX. 593.

b Brief Cafale's an Bolfey, 2. Mai; bei Raumer Briefe aus Paris I. 253.

Banben wieder ein, die noch in Rom waren, wo sie ihre Wassen meist schon verkauft hatten. Biele Große verringerten die Anzahl der Berteidiger, indem sie solche für ihre eigenen Paläste warben; diese verrammelten und vermauerten sie, und versahen sie auch mit Geschüß. I Im Ganzen vereinigte man ein paar tausend Hakenschüßen, und einige leichte Reiterei unter Balerio Orsini und Giampolo Orsini, einem Sohn Renzo's von Ceri. Diesem selbst gab der Papst den Obersbesehl über sämmtliche Truppen.

Renzo hatte lange Zeit den Benetianern geedient und sich durch die Berteidigung von Marseille brühmt gemacht, aber sein Ansehn war durch seinen letten Feldzug in den Abruzzen vermindert worden. Der unglückliche Orsini, dazu berusen der Belisar Rom's zu sein, ließ in Eile den Batican verschanzen, die Mauern an der Leonina verstärken und mit Geschütz versehen. Doch satale Berblendung verdunkelte das Urteil der Römer. Ihre Stadt schlen ihnen unbezwingbar. Wie sollte das halb aufgeriebene "Barbarenheer" ohne Geschütz die sesten Mauern Rom's erstürmen? Abgeschlagen, mußte es sich aus Hunger in zwei Tagen von selbst auflösen, und in dieser Zeit zog die Bundesarmee herbei.

Einen Augenblick lang hatte Clemens an Flucht auf die Schiffe Doria's in Civitavecchia gedacht; doch Giberti und Jacopo Salviati hielten ihn davon zurück, da nichts zu befürchten sei. Bereits aber hatten manche Prälaten die Flucht ergriffen. In den ersten Tagen des Mai sah man die Straßen nach Civitavecchia und Umbrien mit Fliehenden bedeckt. Heute, so schrieb man am 4. Mai aus Collescipoli

<sup>1</sup> So bewachte Benvenuto Cellini mit 50 jungen Leuten (ben pagati e ben trattati) bas haus bes Aleffandro bel Bene: Vita c. VII.

bei Terni, sind hier durchgekommen der Cardinal Egidius, die Bischöfe von Bolterra, Bologna und Pesaro, der Hof des Cardinals Campeggi, die Herren Constantino Greco und Balbassar von Pescia, welche alle dem Verderben entrinnen wollen, so sehr verzweiselt man an der Rettung der Stadt. Unter denen, die sich noch kurz vor der Katastrophe stückteten, besand sich auch Filippo Strozzi mit seiner Gemalin Clarice Medici und seinen Kindern. Denn eben aus seiner siebensmonatlichen Gesangenschaft als Geißel in Neapel zurückgekehrt, schisste er sich noch am 4. Mai auf dem Tiber ein, und eilte über Civitavecchia nach Pisa.

Die Stimme bes Unglückspropheten rief Webe über Rom; der irrsinnige aber wahre Prophet aus Siena hatte am Ostersest öffentlich von der Bildaule S. Beters herab den Fall der Stadt geweißsagt; und auch im Kerker, wohin ihn die Schweizerwache geworfen, schwieg er nicht.

Prophezeiungen vom Untergange Rom's und des Papststums wurden hie und da angeheftet. Bunderzeichen, wie sie der Einnahme der Stadt durch Alarich vorangingen, fehlten nicht: Einsturz von Häusern, Einschlagen des Bliges, Meteore, und dergleichen. Das päpstliche Rom war sündhaft, wie es das heidnische in der legten Kaiserzeit gewesen war: jest aber, so glaubte man, sei die Zeit gekommen, wo sich die alten

Me a superis missum tibi Jonam crede superba Moecha caput scelerum, Roma velut Ninive.

Bei Reisner; offenbar bem Propheten aus Siena in ben Mund gelegt.
Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom. VIII. 33

<sup>1</sup> Lettere di Prin. II. 74.

<sup>2</sup> Vita di Filippo Strozzi, apud Graevium VIII. II.

Ingeme, collachryma, luge, Saturnia tellus,
Perniciem intendunt astra maligna tibi.
Excidium et clades, et dira incendia Troiae
His collata tuis pauca fuere malis.

Weissaungen erfüllen sollten. Die Spiritualen des Minoritensordens, die heilige Brigitta, Francesca Romana, hundert andre Stimmen hatten Jahrhunderte lang den Untergang der Stadt durch Feuer, den Fall der Kirche und ihre endliche Resorm vorhergesagt.

Wie eine Lawine hatte sich die Armee Bourbon's mitten durch Italien bis ins Römische Bahn gebrochen. Richt Berge, nicht Fluffe, nicht grundlose Wege, nicht Schnee und ftromenber Winterregen, nicht ber grimmige hunger und ber umschwärmende Reind batten dies mandernde Kriegsvolk aufzubalten vermocht. Die Fügung Gottes, fo fagten die Lutheraner, trieb sie fort, bas frevelvolle Rom zu ftrafen, über welchem jest bas Berhängniß seine bunkeln Schwingen jusammen= folug. Am 4. Mai Abends lagerte Diefes heer auf ber Stätte bes alten Beji ju Isola Farnese, wo einft auf ihren Romfahrten fo viele Raifer geraftet hatten. Rein Bote vom Papst noch von der Stadt erschien, was Bourbon in Berwunderung fette, benn in nur brei Stunden mar Rom erreichbar. Rein Feind zeigte fich. Der Reiterei Rangone's waren die Raiferlichen in unglaublichen Gilmärschen vorangeeilt, und fo wenig ichien Urbino an der Rettung bes Papfts gelegen, daß er sich noch am trasimenischen See befand, als der Connetable bereits die Mauern Rom's erblickte.

Als man hier am 3. Mai vernahm der Feind sei Isola nabe, entstand große Bewegung. Biele stückteten ihr Gut in die Engelsburg, oder in andre für sicher gehaltene

<sup>1</sup> In Deutschland erwartete man, baß ein beutscher Kaiser bies Strafgericht vollstreden werbe; baber erschienen Brophezeiungen ber Art sofort nach Carls V. Bahl. Siehe über diesen Bolksglauben die Schrift Böllinger's: "Der Beissaungsglaube und bas Prophetenthum in ber chriftl. Zeit" (histor. Taschenb. V. Folge I.).

Orte, zumal in die Säufer von Spaniern und Deutschen. Am Morgen bes 3. machte ber Papst boch einige Carbinale für Geld (40000 Ducaten für jeben Sut), mas jett taum mehr nüten konnte. Diese waren Benedetto Accolti und Nicold Gabbi von Florenz, ber Genuese Agostino Spinola, Ercole Gonzaga und Marin Grimani von Benedig. Renzo begab sich an demselben Tage auf das Capitol, wo Aldello be Placitis von Siena Senator war. Fast 3000 Bürger versammelten sich in Aracöli, und hier rief sie ber Governator zur Rettung Rom's und bes Papfts auf, der ihnen die Engelsburg und seine Berson anvertraue, ba er ben Balaft von S. Marco beziehen wolle. Die Römer beschloffen die äußerfte Berteidigung. Man mar guten Muts; benn ichon gablte man 4000 Mann Rufvolks in der Stadt, und hoffte in kurzer Zeit 7000 zu haben. 1 Am Rachmittag ritt ber Bapft burch gang Rom, bem Bolt zu banken und sich vertrauensvoll zu zeigen. Man acclamirte ihm mit lautem Ruf. 2 Abends rudte Camillo Orfini über Ponte Molle auf Runbicaft aus. Gleichwol flieg ber Schreden in Rom mit jeder Stunde; um die Entvölkerung der Stadt durch Flucht und die Entmutigung der Bürger zu verhindern, murde an bemselben 3. Mai ein Edict ausgerufen, daß Niemand die Stadt verlaffen durfe bei Strafe bes Berlufts seines Bermogens. Nicht einmal benen die, wie die florentiner Raufleute, ihre Sabe auf bem Tiber einschiffen wollten, mard bies erlaubt. Man schloß alle Tore. Nur wenigen gestattete



<sup>1</sup> Depesche Fran. Gonzaga's, Rom' 3. Mai 1527.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Venerdi passato N. S. cavalcò per tutta roma con gram phauso di populo... Brief bes Jo. Bap. Massario locotenente di Spoleti al molto magn. S. M. Capino di Capo da Mantua, Spoieto 7. Mai 1527: Archiv Gonzaga.

man den Ausgang. Selbst Jsabella Gonzaga erklärte in Rom bleiben zu wollen; durch Briefc ließ sie dies Bourbon und ihren Sohn Ferrante wissen.

Am 4. Mai erließ der Bapft einen Aufruf jum Kreuzjug gegen die faiferliche Armee, diese Lutheraner und Maranen, bie mit mörberischer But gegen bie beilige Stadt im Anzuge feien. 1 Renzo bestärkte ibn in der Ansicht, daß Rom binreichend gesichert sei, und die Römer ihrem Bersprechen treu bleiben murden. Am Abend des 3. Mai, so sagte er, muß Rangone Biterbo erreicht haben, und hinter ihm ber folgt bes Bergogs Armee, die in 4 ober spätestens 6 Tagen vor Rom steben wird. So umnebelt mar felbst dieser erfahrene Krieasmann von der Luft Rom's, daß er noch an diesem 4. Mai Rangone durch Giberti schreiben ließ, Rom sei gut gedect, er moge wieber jur Bundesarmee ftogen und nur 500 Schuten und 400 leichte Reiter nach ber Stadt fenden. 2 Die Regionen= capitane maren eifrig Mannschaften auszuheben; ihrer einer freilich ward bes Verrats beschulbigt, und am 4. Mai ge= Schon am Abend beffelben Tages erschien ein pierteilt.

<sup>1</sup> Mit Berheißung ewiger Seligkeit; come è ridicolo costume in simili accidenti de Pontesici, so sagt bazu L. Guicciardini, Sacco di Roma, ed. Milanesi Flor. 1867, p. 175.

<sup>2</sup> Guicciardini an Card. Cortona, Bonte a Carnajuolo, 10. Mai, Op. ined. V. n. 176. — Bon der blinden Zuversicht des Papsts, Renzo's und Carpi's spricht auch der in Rom damals anwesende Sepulveda lid. VII. c. 6. Den Brief Giberti's an Rangone, Rom 4. Mai 1527, sand ich im Archiv Flor. Carte strozziane silza 363: expedisca alla volta di Roma 400 cavalli legieri et doi o tre compagnie di santi che ascendano al numero de 500 — Die Stimmung des röm. Bolts sei ausgezeichnet, am Ruin der Feinde nicht zu zweiseln: che oltre la dona disposizione che se ritrova nel popolo la Sta. di N. S. col consiglio del Sir. Renzo et di questi altri signori ha satto gagliardi provisioni et non é come é detto da temere in modo alcuno.

Trompeter Bourbon's vor dem Tor, an Renzo als den Befehlshaber Rom's abgeschickt, freien Durchzug und Proviant für des Kaisers Armee zu fordern. Man wies ihn mit Sohn gurud. 1 Schon ftreiften die leichten Reiter bes Reinbes bis Ponte Molle, und bort versuchten jogar beutsche Landsknechte auf zwei Rahnen ben Tiber zu überfeten. Horazio Baglione, ber baselbst die Bache hielt, trieb sie ab. Reiterei kehrte mit Gefangenen in die Stadt gurud. hier wurde Rengo in feinen Bemühungen gur Verteidigung burch Bellay unterftütt, welchen Frang I. nach Italien geschickt hatte, um die Vorteile ber Liga mahrzunehmen.2 Mehre römische Capitane und andre namhafte Berren, Befehlshaber ber papftlichen Truppen ober ber Stadtmilig, zeigten fich voll Eifer wie voll Mut: fo Paul Santa Croce, Geronimo Mattei, Fabio Betrucci, Giambattifta Savelli, Giuliano Leni, Ranuccio Farnese, Giulio von Ferrara, und die Brüder Tebaldi.

Die Armee Bourbon's stand vor den Mauern von Kom. Bon Jsola war sie über den Monte Mario und dann zum Janiculus gezogen, wo der Connetable im Kloster von S. Onofrio sein Hauptquartier ausschlug, am Sonntag Nach-mittag des 5. Mai. Einige Corps lagerten dei S. Hancrazio; andere bewachten unter Oranien Ponte Molle und das neronische Feld. Das Ziel der Märsche dieses Kriegsvolks war erreicht: Deutsche, Spanier, Italiener, gegen 40,000 Mann stark, lagerten in einem Halbkreis von der Porta

<sup>4</sup> Burbon mando heri sera un Trombetta al S. Renzo . . . Depejche bes Fr. Gonzaga, Rom 5. Mai.

<sup>2</sup> Martin bu Bellai II. 48. Dieser Memorienschreiber war ber Bruber Guillaume's bu Bellah-Langen.

S. Pancrazio bis zur Torrione (heute Cavalleggieri) in der nächsten Nähe des Batican. <sup>1</sup> Alsbafd schickte Bourbon einen Brief an den Papst mit Borschlägen eines Bergleichs, und nochmals einen Herold an die Portz Torrione, Proviant und freien Durchzug nach Neapel begehrend. Eine ähnliche Aufsorderung schickte er an das römische Bolk. Die Parlamentäre wurden mit Hohn abgewiesen.

Der Zustand der kaiserlichen Armee war verzweiselt: vor sich Kom, hinter sich das Bundesheer, um sich her die öde Campagna, mußte sie untergehen, wenn sie nicht mit einem ersten Sturm die Mauern Rom's erstieg; und selbst wenn sie die Leonina gewann, waren noch Trastevere und die ganze Stadt jenseits des Tiber zu erobern. Roch am Abend wollte der Connetable die Leonina stürmen, doch die Ermattung der Truppen war zu groß. Der Kriegsrat verssammelte sich in der kleinen mit Malereien der Frührenaissance geschmückten Kirche S. Onofrio — später sand dort sein Grab der Sänger des befreiten Jerusalem. Hier nun beschloß man erst am Morgen den Sturm auf die Leostadt, ohne Geschütz, ohne Leitern, mit Handrohren und Speeren.

Die Geschichtschreiber des "Sacco di Roma" haben Bourbon Reden an seine Capitane und sein Heer in den

<sup>1</sup> E cosi la domenica mattina, che su il quinto del mese venissimo a sare l'allogiamento dentro il palazzo di S. Pietro, appresso il monastero di S. Pancrazio: Lettera di ragguaglio di ciò che successe nel sacco di Roma, scritta da un offiziale dell' esercito di Borbone a Carlo V., in ber Sammsung Milanesi's, welcher im Schreiber ben Bruber bes Ranzlers mutmast, nämsich Giov. Bartolomeo Arboreo da Gattinara. — Unterwegs waren zum Heer noch gestosen Sciarra Colonna, Luigi Gonzaga und andre. Ulloa Vita di Carlo V. lib. II. 110 zählt nach guten Quellen 20000 Deutsche, 6000 Spanier, 14000 Statiener.

Mund gelegt, wie sie Brennus. Alarich ober Arnulf im Angesichte Rom's mochten gehalten haben, und in Wahrheit ichienen bie Beiten einen munderbaren Ring ju ichließen. Die Landsknechte Frundsberg's blidten vom Janiculus mit wilbem haß auf den Batican, einft das Bilgergiel ber Sebnfucht ihrer Borfahren, jest für fie nur ber gräuelvolle Gis bes Antichrift, wie Luther ben Papst genannt batte. Recht konnten ihnen die Sauptleute fagen, daß dort bie große Werkstätte jener kunftlichen Politik fei, womit Bolker und Reiche verwirrt, umgarnt, in blutige Kriege getrieben wurden, um bem einen Papft die Berrichaft ber Belt gu geben. Dort bebte ber Reind bes Raifers mit feinen Boflingen, fast erreichbar durch ben Schuß eines Handrohrs, vielleicht morgen ihr Gefangener, ober tobt. Sie felbst erschienen sich als die Rächer der langen Unbilde, die ihr Baterland burch bas römische Prieftertum erlitten batte. Sie konnten jest ausführen, wozu hutten feine Nation ermabnte, als er ibr gurief mit Rog und Mann aufzusteben, ben Bapft gu fturgen, bie Rechte Rom's bem Reich zurudzugeben, und bie weltliche Gewalt bes Priestertums auszulöschen. Die Bier ber Gothen beim Anblid Rom's mar vielleicht minder groß gewesen, als ber wilbe Fanatismus, die Raub: und Rachlust ber Söldner Bourbon's, biefer verschieden gearteten Menschen aus dem Norden und Suden Europa's, welche die Berkettung ber Berbaltniffe sum Sturm auf die Burg bes Bapfttums vereinigte. Rom mar im Sabre 1527 wie im Sabr 410 verächtlich für tapfre Rrieger, welche sich fagten, daß biese hauptstadt der Welt nur von Sklaven, Schlemmern und Heuchlern bewohnt, nur das lügenhafte Sodom und Gomorrha aller Berbrechen fei, als welches in Deutschland und Spanien, ja in aller Welt Rom verschrieen war. Die Priesterstadt zählte freilich kaum 90000 Einwohner, aber sie war nach Benedig und Genua die reichste Stadt Italiens. Hier erhoben sich zahllose Kirchen, wie einst die Tempel zur Gothenzeit, mit goldnen und silbernen Idolen und Geräten angefüllt, und Paläste groß und prächtig, voll Schähen eines wieder classisch gewordenen Luxus. Kein Feind hatte diese Stadt geplündert: sie verwahrte die Reichtumer der Christenheit, welche die nimmersatte römische Curie ihr ausgepreßt und verschlungen hatte. Alle diese Schähe der Pfassen und Curtisanen, der Wucherer und Wechsler, ja das Vermögen des ganzen Volks konnten den Ercherern Rom's nach Kriegsrecht zur Beute fallen.

Um Mitternacht ließ Bourbon die Trommeln umschlagen, und die Companien sammelten fich. Er felbst beichtete erft seinem Beichtvater, Michael Fortin, und übergab ihm für ben Kall seines Todes ein Schriftstud mit seinem letten Billen an ben Kaifer. In ber Morgenbammerung bes Mon= tags, am 6. Mai, gab man bas Signal jum Borgeben. Der Sturm follte hauptfächlich an zwei Stellen geschehen: die Landsknechte, 35 Kähnlein stark, beren Saupt jest Konrad von Bemelberg, Frundsberg's Locotenent, mar, sollten die Vorta Torrione am Campo Santo anlaufen, die Spanier und Italiener weiter aufwärts bie Pertusa fturmen, wo die Mauern morich und niedrig waren. Den Brüdenturm von Ponte Molle beobachtete Sciarra Colonna, als ob er bort eindringen wolle: ein anderer Rriegshaufe bedrohte icheinbar S. Paul. Die Römer wollten indeß noch Unterhändler an Bourbon ichiden; aber ihre Boten Angelo Cefi, Jacopo Frangipane und Pietro Aftalli wurden von Renzo nicht aus bem Tor gelaffen. Sie gingen beshalb jum Papft,

worauf die Cardinäle Balle, Cesarini und Jacobazzi bestimm: ten, daß Frangipane und Marcantonio Altieri zusammen mit dem Markgrafen von Brandenburg zu Bourbon sich begeben follten. <sup>1</sup>

Ohne Geschütz, selbst ohne Leitern, es sei benn solchen die man aus Pfählen der Weinberge in Gile gemacht hatte, mit den Spießen in der Hand, stürmten die Kaiserlichen die Mauern der Leostadt. Ein Morgennebel, wie er im Mai oft aus dem Tiber aufsteigt, und langsam am Batican hin-rollt, bedeckte die Wälle, so daß die Geschütze von dort und von der Engelsburg nur ins Blinde hineinseuerten. Die Deutschen sahen darin einen Beistand des himmels.<sup>2</sup>

Dié ersten verlornen Fähnlein wurden abgeschlagen; 6 Banner sogar von den Römern erobert; die Spanier zogen sich nun gegen den Campo Santo, die Deutschen gegen S. Spirito. Philibert von Orange suchte die Pertusa zu stürmen, und Melchior Frundsberg hielt mit 5 Fähnlein zwischen der Porta Pancrazio und der Settimiana, einen Aussall abzuwenden. Man sah wenig wegen des Nebels; die Spanier schossen. Wan sah wenig wegen des Nebels; die Spanier schossen, warb herabgestürzt. Der Connetable, in silbergesticktem Wappenrock, hoch zu Roß, sprengte hin

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dies sagt ein merkwürdiger Bries: Buffalini an Bitello Bitelli aus dem Castell v. 11. Mai, abgedt. in einem seltnen Buche Lettere di diversi illustrissimi signori et repud. scritte all' Illmo Sig. Vitello Vitelli, Firenze 1551. p. 141.

<sup>2</sup> Era una nebbia folta quanto imaginar si possa: Benven. Cellini C. VII. Densissima nebula — omnem illum locum quasi divinitus occupante: Sepulveba VII. 7. Doch hat Gott merklich ob jene gehalten, benn so oft sie anliessen, fiel ein bider Rebel an, ber sie bebeckt und überschüttet, daß bie Bäpftlichen nicht sahen wo ber Einsall geschabe: Reisiner.

und her, das Kriegsvolk vorwärts treibend. Wenn der Sturm mißlang, war sein Untergang gewiß. Als er Spanier wie Deutsche abprallen sah, stieg er vom Pferd, ergriff eine Leiter, legte sie an die Mauer beim Campo Santo, setze den Fuß darauf und winkte mit der Hand. Da traf ihn eine Flintenkugel in den Unterleib. Er siel mit dem Rus: Ha, notre Pame, je suis mort! Einer seiner Hosleute sing ihn in seinen Armen auf und ließ ihn auf die Erde niedergleiten. Der Prinz von Oranien bedeckte ihn mit einem Mantel. Man trug ihn in eine nahe gelegene Capelle; er war sterbend.

Als der Kall des Connetable bekannt murde, erhob fich

1 Daß ber Ort, wo B. fiel vor bem Campo Santo lag, ergibt fich aus Cellini und Jovius. Prope portam Torrionis fagt auch bas hanbichr. Diar. Blasii de Cesena. Die Capelle wohin er getragen wurde, ftand in ben Lehmgruben bes Batican. Relation bei Mignet p. 377. Torrigius le sagre grotte p. 260 nennt fie dei Gozadini ober del Resugio, und bort fage eine Inschrift an ber Bigna bes Carb. Lorenzo Bucci: Qui è morto Borbone. Nach Cancellieri (Mercato p. 242) hieß fie beshalb noch fpater Borbone. B. beichtete in bief. Capelle und ftarb um 2 Uhr, fo fagt ein Bericht bei Raumer Briefe aus Baris I. 254. Ferronus p. 277 fagt: delatus est jam mortuus in praetorium Augustini Chigi (Farnefina), was erft nach bem Fall bes Borgo batte geschehen tonnen. Der Agent Alfonso's beim taiferl. Beer (Brief v. 14. Dai, fagt, daß B. in einer halben Stunde ftarb: Sormabr Archiv (1812) p. 436. Brantome borte in Rom, bag ein Briefter ihn erschoffen babe (Oeuvr. V.). Die Urbis Romae Expugnatio bei Scarbius II halt ben Schuß für Berfehen eines Raiferlichen. Absicht glauben Bellap und Beaucaire. Die Chre bes Meifterschuffes beanspruchte bekanntlich ber Praler Cellini. Nach Torrigius gebührte fie bem Romer Francesco Balentini. Auch Joh. von Ubine beanspruchte fie, und andre Römer: Cancellieri il Mercato p. 242. Andre balten Marinelli von Borgaria bei Rarnt für ben Tobter Bourbon's. Sonft noch Grolierus p. 62. Du Bellay Mem. III. 75. Montrichart's Bericht im Bulletin de l'Acad. Royale des sciences . . . de Bruxelles XII. 477.

auf den Mauern ein Freudengeschrei, und dies teilte sich ichnell ber gangen Stadt Rom mit: ber Keind, so bieß es, fei in voller Flucht. Doch ber Tod bes Feldherrn riß bie Stürmenden nur zu größerer But fort. Sie warfen sich jest mit Ungeftum auf bie Mauern am Campo Santo. In einem Augenblick sab man bier zwei spanische Fähnriche erfceinen, die Kahne boch in ber hand, bann wieder herunter-Unterdeß liefen die Landsknechte Sturm bei Santo Spirito, oberhalb bes Gartens bes Carbinals Armellini. Der Brofog Riclas Seibenstücker mar ber erfte ber, fein breites Schlachtichwert in ber Fauft, oben auf bem Balle Ihm folgten Michel Hartmann von Altkirch und andere. Sie bemächtigten sich ber Geschütze, wendeten fie und feuerten fie gegen die Engelsburg ab. "Wenn die Teutschen das Geschüt nicht gewonnen batten, so maren bie hispanier wieder abgetrieben worden."

Fast gleichzeitig wurden die Mauern hier und dort erstiegen. In der Wut des Sturms bei dem ringsum wogens den Nebel, wußte man kaum zu sagen wie und wo man eindrang. Dies scheint hauptsächlich an einer Stelle bei Santo Spirito geschehn zu sein, wo ein kleines Haus an der Mauer eine von den Verteidigern übersehene Deffnung darbot.

<sup>1</sup> Rach Brantome war der erfte ber die Mauern erstieg, ber spanische Fähnrich Don Juan de Avalos welcher fiel.

<sup>2</sup> Grolierus. Guicciardini. Jovius, Vita Pomp. Colonna. Bellah II. 50. Der Einbruch geschah bei S. Spirito unter dem Garten Armellini oder Cesi. Heute haben die Bastionen das Local verändert. Bettori, Il Sacco di Roma, bestimmt den Ort so: dietro a casa il Card. de Cesis, e poi presso al monte, dov è drento la vigna di S. Spirito, e suori quella di maestro Barto omeo da Bagna-

Als bies Beer mutenber Teufel mit gezudten Schwertern brüllend in die Leonina binabsprang, wandte sich die städtische Miliz an der Borta Torrione zur Flucht: die Mannschaft von Ponte und Parione, welche unter Camillo Orfini jene Mauer verteidigte (ber alte Cardinal Pucci ermunterte fie baju in Berson), wurde niedergehauen oder zerstob. Römer wehrten sich übrigens verzweifelt. Bon den 1000 Milizen bes Biertels Parione blieben kaum 100 übrig; bie Companie des Lucantonio wurde bis auf 10 Mann zusammengehauen; der Hauptmann Giulio von Ferrara fiel mit feiner gangen Mannschaft; bie Schweizergarbe fiel bis auf einen fleinen Reft am vaticanischen Obelisten nach tapferfter Gegen= wehr. 2 Renzo floh über ben Ponte Sifto in die Stadt Rom. Mit dem Geschrei Spagna! Spagna! Impero! ergoffen fich bie Feinde, Bewaffnete und Wehrlose niedermegelnd, burch ben Borgo, ben man sofort plünderte. Aus Wut oder um Schreden zu verbreiten vermuftete ein Schwarm felbst bas

cavallo. Auch der venet. Botschafter Benier gibt den Ort so an: ad und repparo facto al giardin del Rmo Cesis dove manchava il muro deila cita — und dert sei Bourdon gesallen. Brief, an d. Dogen v. 20. Mai; wovon später. An der Seitenwand der Kirche S. Spirito steht noch die Gedenkiasel, welche sagt, daß dort Bernardino Passerio, Goldschmied Jul. II., Leo's X. und Clem. VII., tapser kämpsend siel: OCCUBUIT PR N. MAI MDXXVII.

1 Buffalini an Bitello Bitelli aus ber Engeleburg v. 11. Dai.

2 Die Schweizergarbe war 200 bis 300 Mann start; ihre Livree scheint bamals weiß, grün und gelb gewesen zu sein. So sanden sie die venetian. Oratoren A. 1523: la guardia degli Svizzeri, tutti vestiti di una livrea disnca, verde e gialla gente siorita e di extrema de lezza: bei Albéri p. 43. — Benier nennt die Flucht der Führer schimpslich: il povero popolo qual ha sacto il dovere ma come inexperto et veduta la suga delli capitanei li quali come intendo surono li primi a ritirarsi, si pose a sugire. Renzo war sicher ein tapsrer Mann; er versor nur den Kops.

Hospital S. Spirito, und machte darin die Kranken nieder. Man warf Feuer in die Häuser: auch die dortige Wohnung Alberto's Pio von Carpi verbrannte. Biele Flüchtlinge stürzten nach den neronischen Wiesen, wo sie sich auf Kähnen über den Fluß retteten. So wenig hatte Clemens an die Möglichkeit der Einnahme der Leonina gedacht, daß er während des Sturms in den S. Peter hinabgestiegen war, und dort, so sagt Jovius voll Ironie, rief er vergebens die ihm zürnenden Götter an. Schon drang der Feind in den Dom; sast vor des Papsts Augen wurden sliehende Schweizer niedergemacht. Da floh er in die Engelsburg. Man raffte noch aus der Nachbarschaft Lebensmittel auf, sie in dies Castell zu schaffen.

Mit Entsepen blidte Clemens aus den Kenftern des bebedten Ganges auf bas graufige Schauspiel von Flucht und Mord. Jovius warf seinen Bischofsmantel über ibn, ibn unkenntlich zu machen; benn bas handrohr eines Lutheraners konnte leicht die Todeskugel in das Herz des Papfts senden, wenn er die bolgerne Brude betrat, die jenen Bang mit der Engelsburg verbindet. Giberti, Jacopo Salviati, Schomberg, Cardinale und Söflinge, Gefandte, Raufleute, Edle und Briefter, Beiber und Kinder stürzten fliebend in dieselbe Engelsburg. Die Maffen verftopften die Brude, wo viele gertreten murden. Der erfte Rammerberr bes Papfts Giam= battifta von Arezzo tam bier um. Als das roftige Fallgatter bes Castells fant, waren mehr als 3000 Menschen gerettet, was ausgeschlossen blieb marf sich jammernd in die Stadt. Der alte Cardinal Bucci, der mächtigste Mann in der Curie, war auf ber Flucht vom Pferde gefallen und überritten worden; am Ropf verwundet und halberstidt wurde er burch ein Fenster in die Burg gebracht. Armellini zog man in einem Korb empor. Dreizehn Cardinäle hatten sich ins Castell gestüchtet; nur Balle, Araceli, Cesarini, Siena und Enkesort waren in ihren Palästen geblieben, weil sie als kaiserlich Gesinnte nichts besürchteten. In die häuser von Spaniern, von Deutschen und der Colonna slüchteten Tausende, während andre sich in ihren Wohnungen versteckten. Der französische Botschafter Alberto Pio und der englische Gesandte Casale erreichten noch glücklich die Engelsburg.

Nur das Geschüt hielt die Kaiserlichen ab sich im Sturm auch des Castells zu bemächtigen. Ein Hause Spanier war sogar die Torre di Rona vorgedrungen, dann aber umgekehrt. In drei Stunden hatte der Feind den Borgo eingenommen, mit einem Verlust von kaum 400 Mann, während 3000 Römer gefallen waren. Bourbon war unterdeß in die Kirche des Campo Santo getragen worden, wo er noch das Siegesgeschrei seines Kriegsvolks vernehmen mochte. Er besahl seine Leiche in Mailand zu bestatten, und verschied mit den Worten: A Rome! à Rome! Dann trug man den Todten in die sixtinische Capelle des S. Beter und legte ihn auf ein Paradebett. Das heer hatte Bourbon geliebt: auf

<sup>1</sup> Sepulveba, mit Alberto Bio in die Burg gestüchtet, die er als Spanier jedoch gleich verlassen mußte, sah und bestaunte dort Renzo, einen der ersten Flüchtlinge, me vidente et audiente, atque hominis sive stupor ille suit, sive ignavia, demirante, VII. 10. Es geht jedoch aus andern Berichten hervor, daß Renzo wieder die Engelsburg verließ, um die Berteidigung der eigentlichen Stadt zu versuchen.

<sup>2</sup> M. de Bourbon termina de vie par mort, mais avant icelle fist le deboir de bon chretien, car il se confessa et rechut son créateur, requist qui'l fust porté en Milan, et dit-on qu'il avait en son entendement Rome, pour ce qu'il disoit toujours: A Rome! à Rome: Relation bei Mignet, p. 377.

bem Marsch sangen die Spanier Lieber zu seinem Ruhm, und wenn fie Not gegen ibn emporte, befannten fie boch, daß er ein so armer Ritter sei wie fie felbst. 1 Seine Befährten verglichen ihn mit Epaminondas und Codrus. Aber Die Römer konnten fagen, daß diesen Berrater feines Berrn ein Rachestral bes himmels wie einen fturmenben Titanen von den Mauern Rom's berabgeworfen babe. Sein durch Schuldbewußtsein und die vom Raifer erlittene Täuschung verdüstertes Leben konnte nicht tragischer und großartiger enden. Biele glaubten, daß er fich jum König Reapels wurde aufgeworfen haben, und vielleicht batte er jene Rolle übernommen die einst Bescara abgelehnt hatte. 2 Er war erft 38 Jahre alt, ein großer und fraftvoller Mann, blond und rotlich von Gesichtsfarbe, ein vollendeter Cavalier. Sein Tod war ein Unglud für den Papst wie für Rom. Bourbon murbe wol die Stadt geschont haben, da er nur ben Batican einnehmen, vom Papst große Gelbsummen und einen gunftigeren Frieden erlangen wollte, um fich bann nach Reapel ober gegen Benedig zu wenden.3

Raum in der Engelsburg, dachte Clemens an Untershandlung. Er schickte Don Martino zu den Capitanen im

Desia les, mis Segnores, yo soy pobre cavaliero;

Y tanbien, como vos otros, no tengo un dinero. Unb bie Canjone auf seinen Fau: Quand le bon Prince d'Orange etc. Oeuvres V. 225.

<sup>1</sup> Brantome teilt einige Lieber mit:

<sup>2</sup> Beaucaire Comment, rer. Gallicar. XIX. 594.

<sup>3</sup> lbid. und bie Eröffnungen bes Beichtvaters Bourbon's, Michael Fortin, bei Buchols III. 82. Als Carl V. hörte, baß Bourbon vor Rom stehe, schrieb er ihm am 6. Juni aus Ballabolib, er möge einen guten Frieben mit bem Papst machen, und bann bie Armee in's Benetianische führen: Ibid. III. 72.

Borgo. Sie verlangten Trastevere und Bonte Molle: erft bann wollten sie sich zu einem Abkommen herbeilaffen. 1 Diese Forderungen verwarf der Papft, ermutigt burch ben Tod Bourbon's, in Folge dessen er die Auflösung des Heers für mahrscheinlich bielt. Denn so groß ber erste Erfolg ber Raifer= lichen war, so verzweifelt blieb in Bahrheit ihre Lage. Geschüt des Castells ausgesett, von der Bundesarmee bedrobt, befanden sie sich in dem nahrungelosen Borgo in fast größerer Gefahr als vor den Mauern der Stadt. Clemens erkannte dies febr wol: der Tod Bourbon's und die Nachricht, daß ber Feind an ber Einnahme ber Stadt verzweifle, bewogen ihn den Plan der Flucht nach Oftia aufzugeben. Die Kaifer= lichen hauptleute, an beren Spipe Dranien getreten war, hielten indeß Kriegsrat; fie beschloffen den Sieg ohne Zaudern zu verfolgen, denn ehe man die Bruden abwarf, und ehe Urbino herankam, mußte Rom genommen werben, ober es war zu spät. Zwanzig Ranonen hatten fie im Borgo erobert, welche sie jest gegen Trastevere und Rom richteten.

Am Nachmittag, vier Stunden nach der Einnahme des Borgo, stürmte Konrad Heß das Tor S. Spirito, und drang durch die Lungara gegen Trastevere. Die Verteidiger wurden von den Mauern herabgetrieben, mit Balken die Porta Septiminiana von innen, die Porta S. Pancrazio von außen eingestoßen. Die Italiener rückten jest über den Monte d'Oro zum Fluß herab, geführt von dem jungen Reitergeneral Luigi Gonzaga, den man wegen seiner Riesenkraft Rodomonte nannte. <sup>2</sup> Ganz Trastevere ward eingenommen,

<sup>1</sup> Brief bes ungenannten Capitans an Carl V., bei Milanefi, p. 500.

<sup>2</sup> Er war vom Zweig Sabbioneta, Bruderssohn des Feberigo da Bozzolo, geb. 1500, in Spanien erzogen. Man erzählt von seiner Körperstärke die sabelhaftesten Dinge.

während sich die Päpstlichen über Ponte Sisto zuruckzogen. Ein unbegreifliches Verhängniß schien die Verteidigung ber Weltstadt zu lähmen; sie sant vor den Speeren der Lands-knechte und ben Trompeten des Feindes wie Jericho.

1

ż

Der Ponte Sisto bildete nebst dem von Santa Maria und ben Infelbruden ben Zugang ju Rom aus Trastevere; warf man biese Bruden noch in ber letten Stunde ab, fo tonnte die Stadt gerettet werben; der ichon nabende Rangone batte bann Reit gehabt, burch bie Salara einzuziehen. Aber unbegreiflicher Beise batte man dies versäumt. Man fagt, daß namentlich die Trasteveriner Renzo am Abbrechen ber Bruden verhinderten, da fie begehrten, daß gang Rom diefelbe Gefahr mit ihnen teile. 1 Nur Barritaden versperrten den Bonte Sifto, und das Geschüt ber Engelsburg bestrich ibn. Der Römer Alberini, damals ein Anabe und mit feinem Bater in Die Cancellaria geflüchtet, erzählt, daß er, vom Dache biefes Balafts berabblident, gang Rom wie aus Instinct sich gegen jene Brude bewegen fab. Boltsmaffen wogten dort bin und ber, aber ber Schreden schwemmte sie bald wieber in die Stadt gurud. Die tapferften Männer Rom's, Gianantonio, Camillo und Balerio Orfini, Girolamo Mattei, Giambattista Savelli, Ranuccio Farnese und die Brüder Pierpaolo und Simon Tibaldi hielten noch mit ein paar bundert Reitern den Rugang gur firtinischen Brude. Der junge Giulio Ballati entfaltete eine rote Kahne mit ber Inschrift Pro Fide et Patria, und wenn je Rom des Horatius

Gregorovius, Gefcichte ber Ctabt Rom. VIII.

34

<sup>4</sup> Bernini, ut supra IV. 371. Man war vorsichtiger in Rom bei ähnlicher Rot A. 1867, wo ich die Kettenbrücke an der Longara abswerfen sah, als die Banden Garibaldi's Monte Notondo erftürmt hatten.

Cocles sich zu erinnern Not hatte, so war es in jener schreckslichen Stunde. Auch Renzo Orsini und sein Sohn Giampaolo befanden sich dort. She nun die Kaiserlichen den Angriff machten, gelangte zu ihnen erst hier jener von den Römern zuvor abgesandte Markgraf Gumprecht von Brandenburg, der sich seit lange in Rom besand. Man nahm ihn ohne weiteres sest. Tapser kämpsend sielen Pierpaolo Tibaldi und Ballati, Savelli und Renzo's Sohn. Renzo selbst und Orazio Baglione gaben hierauf alles verloren und stücketen durch die Stadt in die Engelsburg. Ueber die Brücke drang die kaiserliche Armee in das unglückliche Rom ein. Es war Abends um ein halb sechs Uhr.

Der beispiellose Fall Rom's durch einen Feind, der diese große Stadt weber umschloß, noch belagerte, noch durch Hunger zwang, noch durch eine Beschießung schreckte, war schimpflich für die Regietung des Papsis wie für das Bolk selbst. Rom war eine verweichlichte Priesterstadt geworden, das Bolk durch Knechtschaft, Luxus und die leonische Cultur=

<sup>1</sup> Bahrhaftiger und kurzer Bericht, bei Buber, Ruplice Samml. p. 545. Der Prinz hieß nicht Albrecht, sondern Gumbert, und war Sohn Friedrichs und Bruber Casimirs. Annalen von Kilian Leib von Rebdorf, im B. II. 510 der Beiträge zur Polit., Kirchl. und Culturgesch. der 6 letzten Jahrh. v. Döllinger.

<sup>2</sup> Buffallini an Bitello Bitelli. Mit seinen Angaben stimmt La Presa di Roma von Celebrino, welcher sagt, daß etwa 200 Römer zu Pserd ben Paß zur Brüde hielten. Ein ehrendes Denkmal hat Tibaldi der Römer Marcellino Alberini geset, damals ein Anabe von 16 Jahren, dann Bersasser eines handschr. Discordo sopra il Sacco di Roma. Der lette des alten Ghibellinengeschlechts der Tibaldi war Simone, der 1528 bei Barletta siel. Er ward begraben in der Minerva. — Alberini's Bater slüchtete sich zuerst in den Palast Psichi bei S. Lorenzo e Dam.; gesangen und ausgeraubt, starb er im Juni an der Pest, so auch mehre seiner Kinder. Das Diakum des Sohns beginnt mit Leo X. und schließt mit A. 1535. Es verdiente wol den Druck.

schwelgerei entnervt. Die Römer haßten das päpstliche Regiment, und viele wünschten dessen Sturz auf jede Weise, indem sie hofften, daß der Kaiser fortan seinen Siß in Rom nehmen werde. Als sie aber wie eine willenlose Heerde sich dem Feind überlieserten, mußten sie auf ein Schicksall gefaßt sein, tausend Mal schrecklicher als der Tod: Brescia, Genua, Mailand, Prato hatten gezeigt was Rom bevorstand. Während die Kriegshausen, alles mordend was ihnen erreichbar war, in die Straßen eindrangen, stürzte man schwarms weise zu den Altären der machtlosen Heiligen; da warsen sich Tausende in die Paläste der Großen; da strömten Taussende zu den Stadttoren, Ausgang zu suchen, während andre wie sinnlos umherirrten, oder in Gewölben antiker Ruinen sich verbargen.

Bom Castell herab, in welches sich die letzten Verteidiger gestüchtet hatten, blickten die zitternden Priester auf die Campagna Rom's, und dort zeigte kein Feuerzeichen nahende Rettung. Der Graf Rangone war wol mit leichter Reiterei und 800 Schützen von Monte Rotondo herangekommen, während Rom gestürmt wurde; am Abend erreichte er den Ponte Salaro, und hier vernahm er, daß es zu spät sei.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bettori, 'acco di Roma p. 435. Ranke (IV. c. 3) sagt zu biesen Bemerkungen Bettori's: "Rom hatte keine seste, burch ererbte Rechte zusammengehaltene Bürgerschaft, wie bamals vielleicht alle andern Städte in Europa; die Einwohner waren großentheils erst in den letten Jahren eingewandert." — War denn Rom bis auf die Einwanderung einiger Colonien unter Leo X. saft menschenleer gewesen? Die politische Autonomie der Stadt war freilich gefallen, aber ihre Bürgerschaft hörte nie auf die Semeindeversassung zu haben; der capitolische Vollstrat mit seinem Bahlspiem, die Regionenvorstände, die Zünster all dies dauerte in ererbten Kormen sort.

<sup>2</sup> Guibo Rangone war ber Sohn Ricolo's († 1500) und ber Blanca Bentivogli; fein Bruber b. Carb. Greole befand fich in ber Engelsburg.

Bestürzt wich er auf Otricoli zurück. So hatten Götter und Menschen Rom verlassen, und die Stimme des Unglückspropheten erfüllte sich.

Furchtbare Stunden gingen bis zur Mitternacht hin, denn so lange standen die Kaiserlichen einen Uebersall fürchtend noch unter Gewehr, die Landsknechte in sesten Rotten auf Campo di Fiore, die Spanier auf der Navona, Ferrante Gonzaga mit Reitern vor der Engelsbrücke. In jedem versschlossenen Hause war nur bebende Todessurcht; jeder Tromsmelwirbel, jeder Schuß von der Engelsburg, jede Trompete machte Tausende zittern. Um Mitternacht lösten sich die Reihen erst auf der Navona, dann auf Campo die Fiore, und 30,000 Kriegsknechte stürzten sich in dämonischer Wut auf Rom zur Plünderung.

4. Der "Sacco bi Roma." Fruchtloser Versuch ber Bunbesarmee Rom zu entsehen.

Der Morgen des 7. Mai enthüllte einen Anblick zu furchtbar für jedes Wort: die Straßen bedeckt mit Trümmern, mit Todten und Sterbenden; brennende Häuser und Kirchen, widerhallend von Geschrei; ein gräßliches Gewühl von Raub und Flucht; trunkene Kriegsknechte belastet mit Beute, oder fortschleppend Gesangene. Gine eroberte Stadt nicht nur zu plündern, sondern ihr gesammtes Volk als dem Schwert verfallen anzusehen war damals Kriegsrecht. Kein Landsknecht würde begriffen haben, daß es unmenschlich sei wehrlose Bürger als Kriegssklaven zu behandeln. Wer sein Leben

Noch andre Brüber waren Annibale, zur Zeit Leo's X. Capitan ber päpfkl. Wachen, und Lobovico. Siehe Litta über biese Familie, bie noch in Modena sortbauert.

lieb hatte, mußte es abkaufen. Mit. ber ruhigsten Naivetät schrieb ber Ritter Schertlin in seinen Aufzeichnungen: "Den 6. Tag May haben wir Rom mit bem Sturm genommen, ob 6000 Mann barin zu todt geschlagen, die ganze Stadt geplündert, in allen Kirchen und ob der Erd genommen was wir gefunden, ein guten Teil der Stadt abgebrannt."

Nichts und Niemand murbe verschont. Die Saufer von Spaniern und Deutschen plünderte man wie die von Römern. In viele Balafte faiferlich Gefinnter batten fich Menfchen jeden Standes geflüchtet, ju hunderten und mebr. Spanier brachen fie auf, plunderten ober brandichatten fie. So geichab es gleich in ber erften Racht mit bem Balaft bes Markgrafen von Mantua, und bem bes portugiefifchen Befandten, wo man eine Beute von 500000 Ducaten machte, wenn dies glaublich ift. Einige hundert Berfonen ichutte ber Carbinal Andrea bella Balle in feinem großen Balaft, beffen Blünderung er von Kabrizio Maramaldo um viele taufend Ducaten abfaufte. Die Gelbsumme verpflichteten fich durch gerichtlichen Act, wie überhaupt in allen folden Rallen, Die geflüchteten Personen bem Besiter Des Balafts jurudjugablen, nach Maggabe ber Schätzung, welche jede von ibnen betraf. 2

<sup>1</sup> Lebensbeschreib. p. 19. Wenn ein großer Hauptmann, welcher zu Tübingen studirt hatte, so roh war, wie mochten es erst seine frommen Landsknechte sein. Die Gefühllosigkeit Schertlin's in seinen Berichten von so grenzenlosem Elend bemerkt auch Theod. Herberger in seiner Ausgabe ber Briefe dieses Ritters an die Stadt Augsburg, Augsb. 1852, im bivaraphischen Abschnitt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Instrument von Balle (8. Mai) ift von 390 Personen gezeichnet. Es ist abgebruckt im Sac de Rome par Jacques Bonaparte, übersett aus bem Ital. vom Bruber Napoleon's III., Flor. 1830. Ich las bas Uctenstüd vollständiger im Mscr. Barberini n. 1248 XXXII. 138, wo auch die

Unglücklicher erging es Valästen welche Wiberstand zu leiften wagten; man fprengte fie felbst mit Bulver. Ein Turm am Capitol flog so in die Luft. 3m Campo Marzo verteidigte sich ber Palast Lomellina; die Kriegsknechte erfturmten ibn; fliebend ließ fich die Besiterin an einem Seil in den hof binab; man erschoß fie mit Klintentugeln. 1 Die reichfte Beute gaben Rirchen und Klöfter ber, sowol eigenes als borthin geflüchtetes Gut. Man plunderte und vermuftete fie fammtlich; nicht einmal die "Anima", die Nationalkirche ber Deutschen, murbe verschont, noch S. Jacob auf ber Navona, die Nationalfirche ber Spanier, wo man die Leiche Bourbon's niedersette. S. Maria bel Popolo murbe sofort gang aus: geleert, die dortigen Monche metelte man sammtlich nieder. Das Kloster ber Nonnen von S. Maria in Campo Marzo, das der Frauen von S. Silvestro und von Monte Citorio wurden mit namenlosen Gräueln erfüllt. Wo man in arme Rlöster einbrach, rächte man die Täuschung mit empörender Wut. 2

Man muß sich die Menge von kostbarem Kirchengerät in den Sakristeien Rom's vorstellen, um die Masse von Beute zu begreifen: all dies ward geraubt, zerftört und geschändet.

Raten für jebe Person verzeichnet sind; so gablt ber Carb. 7000, ber Patriarch von S. Croee 1200, ber Erzb. v. Sorrento 400 Ducaten.

- 1 Relatione di diversi casi curiosi successi in Roma nel Sacco di Borbone: Mfcr. in per Angelica.
- 2 Aus bem hanbschr. Chronicon di Orsola Formicini del Monistero di S. Cosimato in Mica aurea (reichend v. 807 bis 1607) fand ich Auszüge Galletti's im Mfcr. Batican. 7933, barunter einige Rotizen ben Sacco jenes Klosters und die Flucht der Ronnen betreffend.
- 3 Einen Begriff solcher Scenen gab mir im Nov. 1867 ber Dom von Monterotondo, welchen die Freischaaren Garibaldi's arg zugerichtet hatten.

Die Apostelhäupter im Lateran, das Andreashaupt im S. Peter, und das Johann's in S. Silvestro teilten das gleiche Schickfal. Die heilige Lanzenspisse raubte ein deutscher Kriegsknecht der sie an seinen eigenen Spieß befestigte; das Tuch der Beronica wanderte durch tausend Hände und alle Tavernen Rom's. Das große Kreuz Constantin's aus dem S. Peter ward durch den ganzen Borgo geschleppt und ging dann versloren. Die Deutschen behielten als Andenken manche Reliquien, und die lächerlichste Beute war wol der dicke und zwölf Fuß lange Strick, mit dem sich Judas erhenkt hatte. Schertlin nahm ihn aus dem S. Peter mit sich in die Heimat. Auch die heiligste der Capellen Rom's, Sancta Sanctorum, wurde ausgeraubt.

Im S. Beter hatten einst die Saracenen nicht ärger gehaust. 3 Die Spanier durchwühlten hier sogar die Graber, selbst das Grab Petri, wie es einst die Mauren gethan hatten. 4

4 Il volto santo è stato robbato et passato per mille mani et andato hormai per tutte le taverne di Roma: Mus Lettere di M. Urbino dato a Nepi a di 21. Maggio a la Signora Duchessa di Urbino: M. ⊗anuto Vol. XLV. f. 122.

2 Martin Cruffus fah ihn A. 1538 in ber Kirche zu Schornborf ("bid wie für einen Bolpphem-Hals"), mit einer Schrift auf einer Tafel, welche befagte, daß Schertlin diesen Strid in Rom an sich gebracht: Svevicor. Annales. lib. XI. p. III. 600.

3 Torrigius le sagre grotte p. 255 gibt Auszüge aus Notizen Grimalbi's über alle im S. Peter damals vernichteten ober geraubten Koftbarkeiten; darunter wird auch das goldene Kreuz Conftantin's aufzgeführt. Später kaufte man manche Reliquien zurück. Am 26. Nov. 1528 ließ Clem. eine Menge solcher Dinge in Procession nach d. S. Peter zurückbringen. Ibid. 259. Die wunderlichsten Schicksale hatte das sogenannte Präputium Christi, worüber ein eigen gedrucktes Buch vorbanden ist.

4 Das creut an ber gülben Porten S. Peters Minfters warb abgeschlagen, bergleichen in S. Peters Grab gelt gesucht. (Sebastian Frant Chronita.) Julius II. ward im Sarg ausgeplündert. Den todten Sixtus IV. schützte nur die Festigkeit seines bronzenen Grabmals. Man würfelte auf den Hochaltären, man zechte mit Dirnen aus Meßpokalen. In den Seitenschiffen und Capellen, wie im vaticanischen Palast skalte man Pferde ein. Zur Streu dienten Bullen oder Handschriften, die einst humanistische Päpste gesammelt hatten. Nur mit Mühe rettete Dranien die vaticanische Bibliothek, da er im Palast Wohnung genommen hatte. Die Straßen sah man überstreut mit Feßen von Schriften und Registern päpstlicher Kanzeleien. Viele Archive in Klöstern und Palästen gingen zu Grunde, wodurch für die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter ein unersetzlicher Verlust entstand. Der Mangel an Urkunden im Archiv des Capitols wird heute nur durch diese Plünderung erklärt.

Auch Kunstwerke gingen verloren. Die standrischen Tapeten Rafaels wurden geraubt und verkauft; die schönen Glasmalereien Wilhelms von Marcillat zertrümmert. Sinnsloser Nationalhaß hat freilich den Landsknechten angedichtet was sie niemals verübt haben. Nicht einmal der Qualm von Fackeln der Kriegsknechte hat die Fresken Rafaels gesichwärzt, und die gehässige Beschuldigung, daß die Deutschen

<sup>1</sup> Später richtete Faustus Sabäus eine Elegie über ben Justand ber Baticana an Elem. VII. Sie selbst rebet den Papst an, und nennt sich Thesiphone horridior, Tityo mutilatior, und ein monstrum. Diese Distichen bei Quirini Specimen variae liter. in urbe Brixia II.. 173. Siehe auch Schelhorn Amoenitat. Literat. Vol. VII. Dissertatio Historica de libris combustis p. 120—122.

<sup>2</sup> Allgemein wird in Rom Untergang ober Lückenhaftigkeit von Klosters und Privatarchiven vom Sacco hergeleitet. Ich sinde im Statut ber Companie bel Gonfalone das Brebe Gregor's XIII. vom 26. April 1579, worin er ausbrücklich sagt, das Archiv ber Brüderschaft sei in expugnatione urbis zersiört worden.

mutwillig die schönsten Statuen zerschlagen haben, wird durch die Fortdauer aller damals vorhandenen Meisterwerke des Altertums wie der Renaissance widerlegt.

Nach den ersten drei Tagen erließ der Prinz von Oranien das Berbot ferner zu plündern; alle Truppen sollten sich nach dem Borgo und Trastevere zurückziehen; doch Niemand gehorchte ihm. Man suhr fort Gesangene sortzuschleppen, man plünderte alle Häuser dis auf die ärmlichste Wohnung des Wasserrägers. Auch drang Landvolk von den Gütern der Colonna in die Stadt, wo es auf den Spuren der Kriegsknechte seine Aehrenlese hielt. Pierluigi Farnese, ein Spigone Cäsars Borgia, der gräßliche Bastard des Cardinals, welcher ihn später als Papst groß machen sollte, griff in Rom gierig zu. Der kaiserlichen Partei hatte er sich aus Raublust angeschlossen. Mit einer Beute, die man auf 25000 Ducaten schäfte, zog er von Rom ins Patrimonium



<sup>1</sup> Diese Beschuldigung macht Belcar. XIX. 595 wol nach Jovius Vita Pomp. Colon., auch Capella de bello Mediol. VII. 135; ipsa etiam in marmora et antiquas Romanor. statuas saevitum est. So auch Brantome V. 230, und ihm spricht nach Tarcagnota ober sein Fortsetzer III. lib. II. Die Landsknechte ober Spanier waren indeß weder jenen Bandalen gleich, welche das Heibelberger Schloß und den Dom von Speier zerstörten, oder das Abendmal Leonardo's dem Untergang nahe brachten: noch sah man im Sacco di Roma eine Spur von dem herostratischen Bandalismus der Parifer im Mai 1871. Wunderlich sagt Reissner, daß im Sacco die Gruppe Laokoon's zerbrochen wurde. Daß der Arm Laokoon's längst vorher sehlte, zeigt der venetian. Bericht aus der Zeit Habrian's VI.

<sup>2</sup> Depesche des Francesco Gonzaga, 9. Mai 1527, worin er die Gräuel der Plünderung kurz beschreidt. Bon diesem Tage datirt das Edict Oranien's. Ferner: Copia d'una lettera del Card. di Como a uno suo segretario, data a Civitavecchia 24. Maggio 1527, in der Samul. Milanesi's: il Sacco di Roma, p. 471. Der Card. ist Scaramuccia Trivulzio.

ab, sie in einem Castell seiner Familie zu bergen. Das Bolt von Gallese aber plünderte diese Caravane aus. 1

Acht Tage lang blieben die Paläste der Cardinäle Balle, Cesarini, Enkesort und Siena verschont, da sie spanische Hauptleute aufgenommen und je 35000 und mehr Ducaten dafür gezahlt hatten. Als aber die Landsknechte sahen, daß sich die Spanier der besten Häuser demächtigten, gerieten sie in But; vier Stunden lang bestürmten sie den Palast Siena, plünderten ihn, nahmen alles darin gesangen und schleppten den Cardinal Piccolomini nach dem Borgo mit sich sort. Hierauf entwichen die andern drei Cardinäle in den Palast Pompeo's, und kaun waren sie sort, als die Landstnechte auch in ihre Wohnungen einbrachen. Die Beute im Haus Balle wurde auf 200000 Ducaten, auf eben so viel die bei Cesarini, auf 150000 der Wert des Palasts Enkesort geschät, wozu noch die Ranzionen der Gesangenen kamen.

Slüdlich rettete sich Jabella Sonzaga aus diesen Gräueln. Noch am 5. Mai hatte sie den für ihren Sohn Ercole erstauften roten Hut vom Papst in den Palast Colonna gesschickt erhalten, welchen sie damals bewohnte, nachdem sie vorher im Palast Urbino bei S. Maria in Via Lata gewohnt hatte. Durch ihren anderen Sohn, Don Ferrante, General der Reiterei im Heer Bourbon's, längst gewarnt, hatte die Markgräfin diesen Palast verproviantiren, bewaffnen und vermauern lassen. Sie schützte darin 3000 Flüchtlinge, darunter auch Domenico Massimo. Bier italienische Gesandte

<sup>4</sup> Depesche bes Benedetto Agnello an den Marchese von Mantua, Repi 21. Mai 1527.

<sup>2</sup> Der Carb. von Como, ut supra. Auch die Cardinäle Bancrazio und Jacobazzi hatten fich in den Palast Entefort geflüchtet.

<sup>3</sup> Der Palaft Maffimi wurde verbrannt; es baute ihn beshalb

batten fich ju ihr gerettet, Francesco Gonjaga, ber ausgezeichnete Agent Mantua's, die Bertreter von Ferrara und Urbino, und ber venetianische Botschafter Domenico Benier, welcher die Engelsburg nicht mehr batte erreichen können. Roch in der Schreckensnacht eilten bortbin ber Graf Aleffanbro von Ruvolara, beffen icone Schwester Camilla bei ber Markgräfin war, und ein Berwandter bes Bergogs von Seffa, Don Alonjo be Corduba, welchem noch Bourbon ben Schut ber ebeln Gurftin anbefohlen batte. Dan jog fie an einem Seile in ben Balaft. Dieje Capitane verlangten 50000 Goldgulden für fich felbft, 10000 andere von ben venetianiichen Flüchtlingen, und 10000 als Anteil Don Ferrante's Gonzaga. 1 Ferrante felbft tam erft in ber zweiten Stunde ber Racht, von ber Bache an ber Engelsburg berbeieilend, bie ihm fibertragen war. 2 Nuvolara und Alonfo wollten ihn nicht eber einlaffen, bevor er ihnen nicht verfprach Riemand anders als feine Mutter von ber Schatung auszunehmen. "Es war ichmer, fo ichrieb fpater Ferrante an feinen Bruber in Mantua, Madama ju befreien, benn Berüchte fagten im Lager, baß fich in biefem Balaft für mehr als 2 Millionen Bert befande, und baran war allein ihr Erbarmen ichuld,

Bietro, Sohn Domenico's, neu, nach Peruggi's Plan. Gin anderer Sohn, Julian, wurde im Sacco erschlagen.

<sup>4</sup> Andreas Lauceolinus Adamo Reisnero Illmi Georgii a Fruntsperg à literis politioris Doctrinae studiosissimo, Ferrarae pridie Calend. Julii 1527. Der Schreiber hatte sich zur Markgräfin gerettet und begleitete sie später auf der Flucht. Ich sand seinen Brief im Cod. Monacensis lat. 506.

<sup>2</sup> Vero e che essendo Jo con la bataglia alla guardia del Castello non pote lassar per mio honore la impresa prima de le due hore di notte. Ferrante Gonzaga an den Marchefe, s. Bruder, Rom 31. Mai 1527; eigenhändiger Brief im Archiv Gonzaga.

da sie mehr als 1200 Seelfrauen Kom's und 1000 Männer aufgenommen hatte." Alle übrigen Gesangenen mußten sich mit 60000 Gulden abkausen. Benier, der sich Nuvolara gesangen gegeben, sollte 5000, Marcantonio Giustinian 10000 Ducaten erlegen. Spanische Wache schützte den Palast der Convention gemäß. Aber die Landsknechte drohten ihn zustürmen; nur mit Mühe hielt sie Oranien und der Graf Lodron zurück. Aus Furcht verließ deshalb Jsabella mit ihrem Hosstaat und den italienischen Gesandten den Palast am 13. Mai, geleitet von ihrem Sohn, der sie auf einem Tiberkahn nach Ostia brachte. Von dort zogen die Flücht=

linge, unter ihnen auch der als Sackträger verkleidete Venier, zu Pferde nach Civitavecchia.

Benier traf in Ostia andre Flüchtlinge: das waren Caraffa und Tiene mit den Theatinern. Nach vielen Mißhandlungen, welche sie in ihrem Ordenshause auf dem Pincio

<sup>1</sup> Man sagte, daß ein Teil davon in die Taschen Ferrante's kam. Diefer aber schreibt: et Jo non' hebbe un quatrino. Brief, ut supra.

<sup>2</sup> Benier ichrieb an ben Dogen aus Civitab. einen langen Bericht: et portomi esso conte fora di roma hoggi otto giorni, insieme cum - prefata Madama. Sechs Tage lagen fie in Oftia; am 19. tam B. nach Civitav. (ben Brief fand ich bei M. Sanuto Vol. XLV. fol. 189). - Rabella reiste von Oftia ab mit ben 3 ital. Gefanbten auf einem Schiff Doria's erft am 23. Mai, und bann von Civitav. landwärts nach Ferrara. Depefche bes Sig, bella Torre, Rom im Batican 23. Mai 1527. Archiv Gongaga. Aus Belletri 23. Juni 1527 gratulirt feiner Mutter Don Ferrante: non ho voluto tardar più in basargli la mano et in alegrarme con lei che habia hauto gratia de partirse da qsta miserrima et infelice Roma, la qual dopoi la ruina hauta da soldati, dio nò resta de flagelarla con fame et peste... In Vellitro adi 23. de Zugno 1527. De V. Ill. et Ex. S. Servitor et figliolo Ferrando Gonzaga. (Eigenhändig im Ardiv Gongaga.) - Ueber biefe Schidfale Sfabella's fiebe auch ben Bericht aus ber Chronik bes Daino im Arch. Stor. App. II. 234.

und dann als Gefangene erduldet hatten, waren auch sie auf einem Tiberkahn entronnen. Der Botschafter bewog sie, sich auf einem venetianischen Fahrzeug einzuschissen, und so gelangten die Theatiner in das Aspl Benedig. 1 Rach Civitavecchia entrann auch Domenico de Cupis, der Cardinal von Trani, mit den Söhnen der Madonna Felice Orsini, die im Hause Enkefort's eine hohe Schatung hatte erlegen müssen. Sie wanderten viele Meilen zu Fuß, dis sie den Hafen erreichten, welchen die Schisse Doria's sicherten. Dort besand sich auch der Cardinal Scaramuccia Trivulzio, der Rom kurz vor der Katastrophe verlassen hatte, um sich nach Berona zu begeben. 2 Dort war auch Macchiavelli, welchen Guicciarbini zu Andrea Doria abgesandt hatte. 3

Derselbe Cardinal Caetanus, der in Augsburg Luther so hochsahrend behandelt hatte, wurde von Landsknechten durch Rom geschleppt, bald mit Fußtritten fortgestoßen, bald herumgetragen, eine Sackträgermüße auf dem Rops. So zerrte man ihn umher zu Wechslern oder Freunden, sein Lösegeld auszubringen. Weinend ließ der Papst die Deutsichen bitten, "das Licht der Kirche nicht auszulöschen." Auch der alte kaiserlich gesinnte Cardinal Ponzetta von

<sup>1</sup> Silos I. 83. sq. Er gibt als Ort ber Einschiffung Oftia an, boch möchte es Civitav. gewesen sein. Die Theatiner hatten ihr erstes Haus nicht weit von S. Nicolaus ad Campum Martium; bann kauften sie A. 1526 von Giberti Haus und Bigna auf dem Pincio bei S. Felix. Es ist das Local der späteren Billa und des Gartens Medici.

<sup>2</sup> Derfelbe Carb. v. Como, ber ben angeführten Brief ichrieb.

<sup>3</sup> Sein letter Brief an Guicciardini, gerade einen Monat por seinem Tobe in Florenz geschrieben, batirt Civitav 22. Mai 1527, am Schluß ber Spedizione II. a Franc. Guicciardini.

b Es ift berfelbe Card., ben hutten in ben "Anschauenben" lächerlich macht.

S. Bancrazio murbe erft feiner 20000 verscharrten Ducaten beraubt, bann mit auf ben Rüden gebundenen Sanden burch Rom geschleppt. Nach vier Monaten ftarb er elend in sei= nem leeren Sause. 1 Cristoforo Numalio, der Franciscaner-Cardinal, murbe aus feinem Bett geriffen, in feinen Gewändern auf eine Todtenbahre gelegt und in Procession fortgetragen. Die Landelnechte fangen babei, Rergen in ben Banben, possenhaft seine Erequien. So brachten fie ihn nach Aracöli, wo sie ihn niedersetten, und ihm die Leichen= rebe hielten. Sie öffneten ein Grab, in welches fie ibn gu versenken brobten, wenn er 'nicht bas Berlangte gablte. Der Carbinal bot seine ganze Sabe; die Beiniger trugen ibn in sein Saus jurud, um ihn bann wieder ju allen benen umberzuschleppen, von welchen er Geld aufzunehmen boffen tonnte. 2

Die Plünderung Rom's in den barbarischen Zeiten Alarich's und Genserich's war human zu nennen im Berschältniß zu den Gräueln, welche das heer Carl's V. beging. Man wird sich an jenen Triumszug der hristlichen Religion mitten durch das von den Gothen geplünderte Rom erinnern, aber keinen solchen Act der Pietät im Jahre 1527 entdecken. Hier sah man nur bacchantische Auszuge von Landsknechten, welche von halbnackten hetären begleitet zum Batican ritten, dem Papst Tod oder Gesangenschaft zuzutrinken. Lutheraner wie Spanier und Italiener ergößten sich damit die heiligen Ceremonien nachzucksfen. Es war ein gräßlicher Carneval,

<sup>1</sup> Er liegt begraben in ber von ihm gestisteten Capelle ber Ponzetti in S. M. bella Pace, wo die Gräber der Familie; unter andern bas reizende der Kinder Beatrice und Lavinia Ponzetti (1505).

<sup>2</sup> Bernino ut supra p. 376.

ben sie aufführten. Man sah Landskuchte auf Seln als Cardinäle einherreiten, einen als Papst verkleideten Knecht in ihrer Mitte; so zogen sie oftmals bis vor die Engelsburg, wo sie schrien, daß sie jett nur fromme und dem Raiser gehorsame Päpsie und Cardinäle machen würden, welche keine Kriege mehr sühren sollten, und wo sie Luther zum Papst ausriesen. Trunkene Landsknechte bekleideten einen Esel mit geistlichen Gewändern, und zwangen einen Priester ihm das Sacrament zu geben, während das Thier auf Knieen lag. Der unselige Geistliche verschluckte jedesmal die Hostie bis ihn seine Qualer zu Tode marterten. Andern Priestern preßte man unter gräßlichen Martern die Beichte wirklicher oder erdichteter Verbrechen ab. 2

Der Zustand Rom's während der ersten Woche der Pkünderung hätte Steine zum Erbarmen rühren können, doch das entmenschte Ariegsvolk sühlte dieses nicht. Der Franzose Grolier, der sich in das Haus des spanischen Bischofs Cassador gerettet hatte, stieg oft auf das Dach hinauf, und was er dort hörte und sah hat er in diesen Worten ausgedrückt: "Ueberall Geschrei, Wassengetöse, Geheul von Weibern und Kindern, Knistern von Flammen, Gekrach sallender Dächer; so starrten wir voll Furcht und lauschten, als wären wir allein vom Schicksal ausbewahrt, den Untergang des Baterlands zu schauen." Als ein Hiob in Sack und Asche konnte jest Clemens VII von der Engelsburg

<sup>1</sup> Adwsis Romae, sive narratio Historica, quo pacto urbs Roma VI. die Maji Mensis A. 1527 ab exercitu Caroli V Imp. oppugnata... bei hoffmann Nova Collectio I. 588. Diese sehr gute Relation wurde von Caspar Barth zuerst Frss. A. 1623 edirt, und sodann ibid. 1627.

<sup>2</sup> Relazione di diversi casi curiosi: Mfcr. in ber Angelica p. 258.

zum Himmel seufzen, weil so furchtbare Tage des Gerichts über das in Selbstvergötterung versunkene Papstum hereinsgebrochen waren. Er blickte auf die Flammen seiner schönen Billa am Monte Mario, welche der Cardinal Pompeo aus Rache für seine verbrannten Schlösser anzünden ließ; doch was waren sie gegen die Feuersäulen Rom's!

Die Engelsburg, welche die Raiserlichen alsbald umringt batten und mit Laufgraben umfoloffen, bot ein unbefdreib= liches Bild ber Verwirrung dar, von mehr als 3000 ge= flüchteten Menschen, in ihrer Mitte ber Papft und 13 Car-Auf der Spite des Castells wehte noch neben bem Friedensengel bie rote Kriegsfahne, und ftundlich bullten es die Geschütze in Pulverdampf. Neunzig Schweizer und 400 Italiener bildeten feine Befatung; Die Artillerie befehligte ber Römer Antonio S. Croce, und unter ibm biente Benvenuto Cellini als Bombardier. Es fehlte Proviant. Efels= fleisch murbe jum Lederbiffen für Carbinale und Bifchofe. Die Spanier sperrten alle Zufuhr ab; fie erschoffen sogar Rinder, die im Graben bes Caftells Rrauter an Stricke banben für die hungernden dort oben, und ein hauptmann erbenkte mit eigener Sand ein altes Beib, welches bortbin für ben Bapft ein wenig Salat gebracht batte.

Am 10. Mai kamen Pompeo, Ascanio und Bespasiano mit Kriegsvolk. Der Anblick seiner verwüsteten Baterstadt preste dem rachsüchtigen Cardinal Tränen aus: er fand das ganze römische Bolk wie auf einer einzigen Folterbank aus:

<sup>1</sup> Quare de vulva eduxisti me? qui utinam consumptus essem, ne oculus me videret. So läßt ihn Luigi Guicciarbini mit weinenben Augen zum Himmel rusen; und Reissner legt ihm einen trefslichen Monolog, seine Selbstanklage in den Mund.

gespannt: Taufende unbegrabener Leichen vervesteten die Strafen. Er nahm Wohnung in ber Cancellaria, die er gu einem Afpl machte; in einem einzigen Saal brangten fich bort 500 Ronnen zusammen, die alle geborgen wurden. Selbst von ben Santa Croce, burch bie einst sein Bater umgekommen war, nahm er eine Matrone und beren schöne Tochter auf und taufte fie los. Jovius bat ben am Unglud Rom's mitschuldigen Cardinal als einen Rettungsengel bargestellt, und wol mäßigte sein Erscheinen die Frevel bie und Es wurde auch eine militarische und civile Obrigkeit eingesett: la Motte mar Stadtgouverneur, und Philibert Befehlshaber des Heers. Sein Consilium bildeten Konrad von Bemelberg, ber Abt von Nagera, ber Graf Lodron, Johann von Urbino, Pompeo und Bespasiano, Hieronymus; Morone, Gattinara und andere. 1 Bu richten gab es genug, beun Eifersucht entzweite die Nationen im Beer; mit ben Schwertern entriffen fie einander den Raub. Die Deutschen fuhren eines Tags Kanonen im Campo bi Fiore auf, ben Spaniern eine Schlacht zu liefern, und kaum verhinderten die Rübrer den Maffenkampf.

Acht Tage lang bauerte die eigentliche Plünderung. In so kurzer Zeit ward erbeutet was lange Raubsucht in dieser Priesterstadt aufgehäuft hatte. Meubel und Geräte, Gewänder, Teppiche, Bilder, eine ganze Welt von Kunstwersten der Renaissance, wurden wie Plunder aufgehäuft und so auch behandelt. "Spanier und Landsknechte theilten sich Perlen mit Schauseln zu; der elendeste Knecht besaß 3 bis

Gregorovius, Gefdicte ber Statt Rom. VIII.

35

<sup>1</sup> La Motte erließ Edicte mit folgender Formel: Per parte di Monsig. della Motta, governatore dell' Alma Città di Roma, per la inclita Cesarea Maestà: der Card. von Como, am Schluß.

4000 Ducaten." Um Spottpreise schleppten ben Reichtum Rom's die lachenden Juden in ihren Ghetto. Auf 20 Millionen Goldgulden schätzte man die Beute der Stadt. 1 Und mit nur 250000 Ducaten hätte der Papst zur rechten Zeit diesen grenzenlosen Ruin verhüten können. Als die Häuser geleert waren, durchsuchte man die Gärten, die Canäle, selbst die Gräber. Mit ihren eigenen Händen mußten vornehme Römer Cloaken ausschöpfen, denn auch dort konnte Gold versteckt sein. Mancher Schatz entging den Räubern, ohne doch wieder in die Hände der Besitzer zu gelangen, weil Tod sie hingerafst hatte. 2

Gleich nach der ersten Furie des Mordens war den Gesangenen die Schatzung aufgelegt worden, ihre größeste, weil längste Qual. In ganz Rom, so sagt ein Bericht, ward kein Sterblicher über drei Jahre gefunden, der sich nicht los kaufen mußte. Die Spanier verschonten selbst ihre Landsleute nicht; Perrenot, der nachmals berühmte Granvella, des Kaisers Secretär, ward um 2000 Ducaten abgeschätzt. Biele kauften sich mehrmals los. Der kaiserlich gesinnte Bischof von Potenza ward dreimal geschätzt, und zuletzt doch umgebracht. Zu Hunderten wurden diese Elenden an Stricken hin und her gesührt. Man marterte sie mit teuslischer Grausamkeit. Manche gaben sich selbst den Tod. Der Florentiner Ansaldi entriß seinem Quäler den Dolch

<sup>1</sup> Dies ist sehr hoch gegriffen; boch schon am 24. Mai berechnete ber Card. v. Como ben Betrag bes Sacco auf 7 bis 8 Millionen Ducaten Berlust sür Rom. Ulloa Vita di Carlo V. p. 110 gibt 15-Millionen in Gold an.

<sup>2</sup> Als man A. 1705 an den Fundamenten des Palasts Berospi am Corso grub, fand man 60000 Scubi verwahrt, aus der Zeit des Sacco di Roma. Moroni, Dizionario Vol. 59 p. 19.

<sup>3</sup> Halosis Romae, und Wahrhaftiger und kurger Bericht bei Buber.

und erstach erst ihn und dann sich selbst. Sirolamo von Camerino, Familiar Cybo's, stürzte sich mit hervischer Kraftsanstrengung rücklings durch das Fenster auf die Straße. Biele verschmachteten im Gefängniß, wie der Bater jenes Alberino, der den Sacco beschrieben hat. Tausende, die sich losgekauft, wanderten aus Rom, nach einer Hölle von Leiden das Mitleid der italienischen Städte anzussehen, wie ihre Vorsahren in Alarich's Zeit.

Vornehme Frauen wurden vor den Augen von Eltern und Männern die Opfer des ersten besten Anechts. dies Loos auch die Töchter des Domenico Massimo traf, erblidte man barin die Strafe für ben Geiz bes Baters. Bergebens umtlammerten edle Römerinnen bie Altare ber Rlofter; man riß sie sammt den Nonnen hinweg, um sie in die Lagerhölen trunkener Soldaten abzuführen. Berrliche Frauengestalten, göttergleiche Meale für Rafael und Michel Angelo, fab man nadt und weinend von Rriegstnechten burch Rom schleppen, bagegen Curtifanen lachend einhergeben, in Burpurmantel, oder goldne Meggewänder gehüllt, mabrend Landsfnechte wiederum Priefter in Beiberkleidern mit fich gerrten. Marquisen, Grafinnen und Baroneffen, so fagt Brantome, bedienten jett die ausgelassenen Krieger, und noch lange nachber nannte man die vornehmen Damen ber Stadt "bie Reliquien des Sacco von Rom." 1 Man mag sich beroische Frauen vorstellen, die von einem Altan ober einer Brude fich in den Tod binabstürzen, und es ift wol nur Luft an Bosbeit, wenn ein Geschichtschreiber bes Sacco fagt, daß von folden Lucrezien auch nicht eine mit Namen zu verzeichnen fei. 2 Die

<sup>2</sup> Diese boshafte Bemerkung macht Luigi Guicciardini und sagt



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De sorte que long temps après on appelloit les grandes Dames les reliques du sac de Rome. Oeuvres V. 233.

Deutschen, menschlicher als die Spanier, begnügten sich mit mäßigem Lösegeld. Die Habsucht und Wollust dieser aber war grenzenlos; sie vernichteten selbst zehnjährige Mädchen. Oftmals stachen Deutsche solche Teusel nieder. Rein Gegensatz konnte greller sein, als der zwischen den verwilderten Söldnern aus Nord und Süd: die Spanier klein, schwarzshaarig, mit gelben und bärtigen Gesichtern, listig und graussam, geizig und habgierig: die Deutschen groß, start und blond, mit kurzgeschnittnem Haar, nur den langen Schnurrbart tragend, trunkene Böller und verschwenderische Spieler.

In der menschlichen Geschichte gibt es kaum ein gleich furchtbares Schauspiel vom Bechsel des Glück, als dieses im Sacco Rom's. Seine Möglichkeit konnte ein Mann wie Poggius nicht ahnen, als er sein Buch de Varietate Fortunae schrieb. Es verwandelte sich plötlich übervolles Glück in jammervolles Glend, zerlumpte Armut in prangenden Reichtum. Jene Krieger Frundsberg's und Bourbon's, welche

considerato quanto si trovi al presente quella città corrotta. — Et au diable il n'y en eut pourtant pas une qui se tuast pour telles violences, comme Lucrece, laquelle ne fit pas bien, sagt Brantome mit französischer Frivolität. Ebler bachte Lord Byron, der die Gestalt der Römerin Olympia im "Umgeformten Wißgesormten" erschus. Und wir wollen gern Giraldi Cinthio glauben, daß Bäter ihre eigene Töchter erstachen, um ihre Ehre zu retten. Cinleit. in die Hecatommiti.

1 So Grolierus, und siehe was Jovius (Vita Pomp. Col.) zu Gunsten bes Mitleids der Deutschen sagt. Luigi Guicciardini urteilt von der deutschen Nation: dimostrò essere per natura più denigna, meno avara e più trattadile assai che la ispana, e l'italiana. Kilian Leib von Rebdorf Annales (bei Döllinger ut supra, II. 512) sagt, Fadius Arcas von Narni, der im Sacco seinen Bruder verlor, und später Rechtslehrer in Ingolstadt wurde, psiegt zu sagen: in illo nostro urbis excidio mali suere Germani, pejores Itali, Hispani vero pessimi.

wie hungernde Bolfe bei Regen und Sturm durch die Brovinzen Italiens gewandert waren, zogen jest in Rom einber in Burpurkleidern, die Taschen gefüllt mit Ebelfteinen, funkelnde Bander um die nervigen Arme, den hals umwunben mit dem goldenen Schmuck edler Frauen ober beiliger Man fab Landstnechte, welche die toftbarften Madonnen. Berlen in ihre Schnurrbarte eingeflochten batten. Sie tafelten in Brachtvalästen vom Gold und Silber ber Cardinale, bedient von gitternden Großen. In einer einzigen Nacht batte die Sand der Nemefis die glänzende Sulle von Rom gezogen, und wie in mittelaltrigen Schauspielen, welche man Moralitäten nennt, war die üppige Gestalt der Roma als ein moderndes Gerippe, das nadte Lafter, sichtbar geworben. Bas maren jett diefe Schwärme von Bharifaern und Soflingen, Cardinale, Bischöfe, Monfignoren, Protonotare, Orbensgenerale, Richter, Barone und Signoren, alle biese im Bomp der Etikette mit Protectormienen einherwandeln= ben herren und herrendiener, welche gewohnt gewesen sich für die Blute ber Welt ju halten, und auf Richtrömer mit Geringschätzung berabzuseben! Berlumpt und zerschlagen wankten sie in ben Strafen umber, ober lagen sie auf ben Foltern, ober bienten fie dem roben Kriegsvolf als Roche, Stallfnechte, Bafferträger in ihren eignen ausgeraubten Balästen. 1

Clemens blickte vom Grabmal Hadrian's so sehnsüchtig nach seinen Rettern aus wie einst Gregor VII. Wenn Urbino auch nur am dritten Tag erschienen wäre, so hätte er — dies ist das Urteil aller Zeitgenoffen — die ganz aufge-

<sup>1</sup> Die dramatische Auffaffung dieses furchtbaren Glückwechsels ist bie beste Partie im Sacco di Roma von Luigi Guicciardini.

lösten Blünderer unfehlbar vernichtet. Aber erft am 2. Mai batte er Florenz verlaffen, nachdem ihm burch Gnicciardini S. Leo und Majolo waren ausgeliefert worben. **Während** Guido Rangone und ber Graf Cajazzo in Gilmarichen zum Entfate Rom's fortrudten, bewegte fich die bundifche Armee, in drei Heerhaufen, der Benetianer unter Urbino, der Bäpftlichen unter Guicciardini, und ber Frangofen unter Saluzzo, langfam vorwärts 1 Rachts am 4. Mai erreichte ber Herzog von Urbino Montevarchi, am 5. Aquareta bei Arezzo. hier trafen ihn Boten aus Rom, die ihn beschworen gu eilen, da die Landstnechte schon bei Biterbo angelangt seien. Am 6. Mai, an welchem Tage Rangone vor Rom eintreffen follte, gelangte der Herzog nach Cortona, wo er auch ben 7. blieb. Am 8. lagerte er zu La Magione bei Berugia, und bort erhielt er burch einen eilenden Boten aus Viterbo biesen erschreckenden Brief: "Erlauchte Capitane ber Liga! Eure Berrlichkeiten baben keinen Augenblick Reit gu verlieren, benn die Feinde haben, wie Sie aus diesem erseben werben, ben Borgo mit Sturm genommen. Mon= seigneur Bourbon ift von einem Archibusenschuk getödtet morben, und eben trifft ein Menich bier ein, welchet beim Forttragen seiner Leiche zugegen war. Es sind von den Feinben mehr als 3000 gefallen. Eure herrlichkeiten mögen sich beeilen, ba die Feinde in der größesten Auflösung find. Schnell! schnell! ohne Zeitverluft. Aus Biterbo am 7. Mai 1527. Buido Bifchof von Motula, Gr. Beiligkeit Commiffar. "2

<sup>1</sup> Ich kann ben Marsch ber Bünbischen Tag für Tag versolgen, mit ben Depeschen bes mantuan. Agenten im Hauptquartier Urbino's Benebetto Agnello, die ich im Archiv Gonzaga unversehrt gesunden habe. Der Bevollmächtigte beginnt mit dem 6. April.

<sup>2</sup> Copie im Archiv Sonzaga.

Als der Hernog Diesen Brief gelesen, fagte er: da ber Borgo genommen ift, fleht es um Rom schlimm genug, auch wenn fich die Stadt bis zu unfrer Ankunft balt. Seine Absicht war . noch, Rom von der Porta S. Lorenzo aus zu entschen. Die Frangosen, welche Castell Borgbetto bei Berugia verbrannt batten und taufend Erceffe begingen, follten über Orvieto vorwärts ruden. Der herzog felbst lagerte am 9. Mai bei Deruta, und hier brachten ihm aus Rom flüchtige Solbaten die Runde, daß die ganze Stadt im Befige bes Feindes sei. Er schien sofort in feinen Bewegungen zu erlahmen, benn rubig blieb er in Deruta ftebn. Am 11. Mai erschien vor ihm Bietro Chiavaluce, ein Ebel= mann bes Papsts, aus ber Engelsburg mit ber bringenben Aufforderung an ihn abgefandt, unverzüglich jum Ent= fat herbeizueilen. Wenn bies geschehe, wolle sich ber Papft halten und die Forderungen der Raiferlichen gurudweisen, daß S. Heiligkeit nach Spanien gebe, 300,000 Ducaten gable, und die Engelsburg überliefere. 1 Man hielt Kriegs: rat : ber Bergog weigerte fich aufzubrechen, ebe nicht Gentile Baglione Perugia verlaffen babe, wo er in feindlicher Absicht Truppen sammle.

Während Urbino in Deruta kostbare Tage verlor, um einen Ohnasten zu stürzen und dessen Better Orazio Baglione zum Regiment zu verhelfen, hatte der Bortrab Saluzzo's erst am 10. Mai Ponte a Granajuolo erreicht und dort den Fall Rom's erfahren. Am 11. beschloß dieser Führer vor Orvieto, den Entsatz der Engelsburg zu versuchen: die tapsersten Capitane Federigo Gonzaga von Bozzolo und Graf Hugo

<sup>1</sup> Depesche Agnello's, Deruta 11. Mai 1527.

Pepoli brachen mit Reiterei und Fußvolk eilends auf, und ihnen wollte Saluzzo nachfolgen.

Unterdeß sette Urbino die Verbannung des Baglione aus Berugia burch, und erst bann brach er am Morgen bes 13. Mai von Deruta auf nach Marsclano. hier tam gu ibm ber flüchtige icon tobt geglaubte Camillo Orfini aus Rom, welchen er als Governator nach Spoleto schickte. 14. erreichte ber Herzog Orvieto. Der papstliche Gouverneur bieser Stadt weigerte ber Armee die Lebensmittel, wenn fie nicht jur Befreiung des Papfts vorgebe; er ließ felbst bie Mühlen im Stadtgebiet unbrauchbar machen, und diefe Magregel forieb man beimlichen Befehlen Guicciardini's gu. Der ungludliche Staatsmann, im Dienft bes unseligften Papfts, mar an beniselben 14. nach Montefiascone gegangen, die Franzosen und Schweizer vorwärts zu treiben, hoffend daß ihnen der Herzog folgen werde. 1 Am 16. kam er zu biesem ins Lager vor Orvieto. Zornig ging ihm Urbino entgegen, überbäufte ibn mit Borwurfen, fagte ibm, baß er ben Papft durch seine Ratschläge so weit gebracht habe wie er nun fei, bag er bie Schulb am Miglingen bes gangen Unternehmens trage, und nun auch ihn verderben wolle; felbst betrügerischen Bucher mif bem für die Armee bestimm= ten Korn warf er ihm in seiner But vor. 2 Der tief be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ma sua Excell. e deliberato di non moversi de qui sin tanto che non habbi parlato seco et col Sr. Marchese di Saluzo, qual e andato con 1000 archibusieri solamente a far spalle al Sr. Federigo. Derfelbe, Orvieto am 15. Mai.

<sup>2</sup> Der herzog: Usando mille arti per tirar Sua Ex. dove li pareva, ma che si inganava molto perche Lei non e per far se non quanto ricercava la ragion de la guerra — Guicciarbini: che lui non fu mai mercadante et quelli che havevano fatto tal

eidigte Guicciardini begab sich gleichwol in die Stadt Orvieto, wo er den Governator bewog der Armee für 1000 Ducaten Getreide zu geben.

Abends kam ins Lager ber Marchese Salumo. Boten Doria's von Civitavecchia trafen ein, anbietend Lebensmittel für einen Monat, und 500 Archibusen gur Befreiung bes Papfts. Andere Boten kamen; sie melbeten das gangliche Fehlschlagen bes Bersuchs Feberigo's von Bozzolo, ben Bapft aus ber Engelsburg berauszuholen. Gonzaga und Repoli, nur des Nachts vorwärts reitend, waren schon in die Nabe Rom's gelangt, als jener im Buschwald von Baccano mit bem Pferde fturzte. Er brach fich Arm und Bein; man mußte ihn nach Biterbo tragen. Pepoli und bie andern ritten bei Tagesanbruch bis nach Ponte Molle, von wo sie vier Reiter auf Rundschaft gegen die Engelsburg ausschickten. Als biefe gefangen wurden kehrte Bepoli furchtfam um. 1 Ohne Wiffen des Herzogs, nur auf feinen eigenen Ropf und mit Austimmung Saluzzo's batte Rederigo Gonzaga bies tollfühne Reiterstud unternommen, mas man jest eine Dummbeit icalt. Die Folge bavon mar, daß bie Raiferlichen bas Castell noch fester umschloßen, und 6000 Mann-Rufvolks rings in die Beinberge legten.

Am 17 Mai hielt man in Orvieto Kriegsrat, und besichloß daselbst am 18. aufzubrechen in getrennten Zügen; die Franzosen mit Guido Rangone sollten über Bracciano, die Benetianer über Nepi marschiren, das gesammte bündische

relation a Sua Ex. chel sacesse mercantia di grani, et di pane dicevano il salso. Depesche Agnello's, Orvieto, 16. Mai.

<sup>1</sup> Copia di una lettera di nuntio Vergerio data al campo apresso roma a di 24. Marzo 1527. Bergerio war mitgezogen. (M. Sanuto Vol. XLV. fol. 130.)

Heer sich in Isola beim alten Beji vereinigen. Der Herzog verzweiselte schon jetzt an jeder Möglickeit des Ersolgs. <sup>1</sup> Rachdem er sechs edle Geißeln von Orvieto an sich genommen hatte, rücke er am 18. Mai bis Civitella, am 19. bis Casale bei Nepi, wo er bis zum 21. blieb. Hier kam zu ihm an diesem Tage Monsignore Suponto der Kammerherr des Papsts, einen Geleitsbrief für den Vicekönig zu sordern, welchen Clemens notgedrungen aus Siena nach Rom rief, um mit ihm Bertrag zu schließen, wenn die Bundesarmee ihn selbst nicht zu entsehen vermochte. Es kam auch der Graf Filippino Doria von Civitavecchia mit ein paar Companien. Fußvolks, zugleich aber mit der Forderung seinem Oheim Andrea 4000 Mann zu einer Expedition nach Neapel zu überlassen.

Am 22. Mai trasen zur selben Stunde die Heerhausen bes Herzogs, der Franzosen und der Päpstlichen in Isola ein, 9 Millien vor Rom. Man hielt sofort eine Musterung; die gesammte Infanterie ergab 15000 Mann. Alsbald sanden sich in Isola viele stücktige Edle Rom's ein. Es kam ins Lager auch der Hauptmann Lucantonio, der Zögling und Freund Iohanns Medici, welchen Luigi Gonzaga in Rom freigelassen hatte.

Dort war Clemens längst in Unterhandlung mit den Kaiserlichen; benn schon am 7. Mai hatte er einen ihrer

<sup>4</sup> Il sig. Duca si dissida di poter dar ajuto alcuno al Papa, non di meno se va avanti per mostrar di non mancar dal canto suo in cosa alcuna et se dispera della pazzia che ha voluto sar il sig. Federico. Beneb. Agnello, Crvieto 17. Mai 1527.

<sup>2</sup> Ma per il vero sono tutti una bella et bona gente. Depesche Agnello's, Jsola 23. Mai. Dieselbe Jahl 15000 M. Fußvolk, ohne die Reiterei, gibt Guicciardini an. Man vergleiche dessen Angaden über den Marsch der Bündischen, im Vol. IX. der Opere inedite.

Bevollmächtigten in die Engelsburg gerufen und ihm mit Tränen erklärt, daß er vom Schickfal so tief herabgebracht nicht mehr an Berteidigung denke, sondern sich, die Cardinäle und seine Staaten der Großmut des Raisers überliesern wolle. Troß des Widerspruchs der Landsknechte hatte man schon eine Capitulation entworsen, als Briese Guicciardini's aus Literbo dem Papst die nahe Ankunft der Bundesarmee in Isola meldeten. Da brach er die Unterhandlung ab. Guicciardini sorderte in Isola den Herzog auf, schnell dis zum Monte Mario vorzurücken und das delagerte Castell zu entsehen, mit dem man telegrafische Zeichen vereindarte. Denn troß der Umschließung wurde die Verbindung durch geheime Boten vermittelt.

Urbino hielt Kriegsrat. Für den Entsat stimmten Sasluzzo und die venetianischen Proveditoren. Briefe und Boten aus der Engelsburg schilderten ihn als leicht ausführbar, aber der Herzog hielt ihn für unmöglich. Die Disciplin der Kaiserlichen war freilich so ausgelöst, daß sich eines Tags als die leichten Reiter von Jola dis zum Kreuz des Monte Mario streisten, auf das Apellsignal in Rom kaum der dritte Teil zu den Fahnen sammelte. Doch dürsten kriegskundige Richter wol das Urteil fällen, daß die Truppenmacht der Bündischen für das Unternehmen nicht ausreichend war. Der Herzog machte nun Recognoscirungen, stand aber bald von dem Plan ab, auf dem Monte Mario zu

<sup>1</sup> Brief bes umgenannten Capitan's an Carl V., und dieser Capitan, wol Gattinara's Bruder, war der Unterhändler. Als er in's Castell ging, wurde er durch einen Schuß in den Arm verwundet. Mit ihm waren Bevollmächtigte des Heers Bespasiano Colonna und der Abt Manriquez di Ragera.

<sup>2</sup> Grolierus p. 97.

Buicciardini erhob von Isola verzweifelte Gulferufe an England und Frankreich; er klagte ben Bergog bes Berrats oder der Unfähigkeit an. 1 Die Fehler Urbino's, Un= geschick und Schwerfälligkeit, machten biefen General gur Caricatur des Fabius Cunctator, und ihr Gewicht murbe burch das Andenken an die Mighandlung verstärkt, die er von den Medici erlitten batte, so daß die Qualen des Papfts ibm feine ichlaflosen Rachte machten. Er erklärte endlich, daß er ohne ein Hülfscorps von 20000 Schweizern nichts magen könne. Mangel und Seuchen becimirten bereits bas Beer, mabrend. die Uneinigkeit der Führer ja ihr Argwohn und haß gegen einander jedes entschiedene handeln unmöglich machten. 2 Die Solbaten bemoralifirten; viele verließen bie Kabnen; 3000 Kabnenflüchtige gablte man ichon am 26. Mai. Ganze Schaaren ber Bunbischen zu Ruß und zu Pferd gingen ins feindliche Lager über, jumal suchten die Orfini sich aus dem unvermeidlichen Ruin zu retten. Der Graf Pepoli ging nach Bologna beim.

Vergebens erschien der Cardinal Egibius von Viterbo im Lager zu Jsola; Truppen, die man heute Freischaaren nennen würde, hatte er in seinem Gifer zusammengerafft; aus seiner Casse versprach er den Monatssold für 3000

<sup>4</sup> Di tutto è stato causa il Duca di Urbino, il quale o per avere piacere che Nostro Signore si perda, o perchè giudicasse troppo pericoloso lo accostarsi, ha temporeggiato in camino studiosamente — coll' usare mille arti e dilazioni: Guicc. aus Isola am 28. Mai an ben Runtius Accajuoli in Frank. Op. ined. Vol. IX. n. VIII. unb abnico n. VI.

<sup>2</sup> Il Duca è in la maggior rabia del mondo et da tri di in qua alcuno non li puo parlare che non gli voglia dir villania et tra molti altri ha molto impaurito il Proveditor veneto: Agnello, Sjola 26. Mai.

Mann. Vergebens beschwor der Papst den Herzog durch seinen Boten Stephan Colonna wenigstens in Isola stehen zu bleiben. Der Kriegsrat beschloß am 31. Mai den Rückzug nach Viterbo. So wurde der Papst seinem Schicksal überlassen. Am 2. Juni brach die bündische Armee das Lager von Isola ab, und trat den Kückmarsch an. Da entschloß sich Clemens, in der Wiederausnahme der Capitulation seine Rettung zu suchen.

4 Quanta vergogna s'era all' esercito d' la lega, di ni haver almen tentsto di ajutar un papa, ridotto in tanta calamità: Canoffa an Saluzzo, Benedig 3. Juni 1527: bei Orti Manara — vita — del conte Lod. Canossa, Anhang V. — Der Rüdmarsch begann v. Jsola am 2. Juni nach Monterost; nach Betralla, wo Urbino den Bertrag mit dem Papst ersuh; nach Biterbo, wo er drei Tage blieb; nach Bolsena; nach Orvieto. Briese aus dem Lager (bei Marin Sanuto Vol. 45. sol. 261 sq.) Welche unerschöpsschiche Fundgrube sind nicht diese Bände des Darium von Sanuto, deren Original jeht wieder aus Wien in die Marciana zurückgesehrt ist.

Am Schluffe bes Texts auf S. 240 ift folgenbe Zeile ausgefallen: 3ur Rirche ein, nur bie kleine Grafschaft Montefeltre und San Leo —

## Siebentes Capitel.

1. Capitulation bes Papfts, 5. Juni 1527. Schrecklicher Justanb Rom's und der Armee. Sie zieht in die Sommerquartiere von Umbrien. Narni geplündert. Clemens VII. als Gefangener in der Engelsburg. Eindruck der Katastrophe Rom's auf die Mächte. Wolseh, die Seele der Coalition gegen Carl. Lautrec rückt in Oberitalien ein, Juli 1527. Benehmen und Politik Carl's V. Frage, ob die weltliche Gewalt des Bapstums fortbestehen solle.

In Rom mutete bie Best, und bie gang zügellosen Truppen verwilberten; von England und Frankreich aber fliegen brobenbe Rriegegewitter auf. Deshalb munichte ber Pring Philibert ben Frieden mit bem Papft. Nur bie Armee wollte nichts von Berträgen miffen. Die meisten biefer Blunderer maren wieder bettelarm; manche gaben sich aus Ueberbruß fogar den Tod. Der Prophet von Siena, den fie bei fich behalten, batte ihnen Babres vorhergesagt: "Liebe Gefellen, Zeit ift bie, raubet und nehmt alles was ihr findet, ihr mußt boch alles wieber ausspeien; Pfaffengut und Kriegsgut gebet so bin und ber." Rriegsknechte, die mehr als 30000 Gulben erbeutet hatten, verlangten jest mit Geschrei ihren rücktandigen Sold. Sie forderten ben Papft als Beigel und die Plünderung ber Engelsburg, worin fie bie Schape ber Belt aufgehauft glaubten. Dranien versprach fich felbst ben Aufrührern als Pfand ihrer Forderungen, und so wunderbar hatten sich die Berhältniffe gewendet, daß die an ihrem Raub erstickten

Plünderer sich in gleich schlimmer Lage befanden, als ihre Feinde in ber Engelsburg.

Clemens hatte noch vor dem Abzug der Bundesarmee aus Isola Lannop von Siena nach Rom gerusen, ihn durch seine Autorität zu unterstützen; denn immer blieb sich dieser Papst getreu; auch jett noch unterhandelte er mit Freund und Feind, mit den Bündischen und mit den Kaiserlichen zugleich. Als der Bicekönig am 28. Mai kam, drohten ihn die Knechte umzubringen; er sloh aus Rom, traf eine Millie vor der Stadt Moncada, den Herzog von Amalsi, del Basto, Alarcon und Don Henrico Manriquez, welche mit ein paar tausend Mann von Terracina herauf gezogen waren. Mit ihnen kehrte er am selben Tage nach Rom zurück.

Man achtete seiner nicht mehr; die Unterhandlungen leitete Philibert. Als der Prinz am 31. Mai bei der Engelsburg, die noch immer in die Laufgräben seuerte, durch einen Schuß verwundet ward, drohten die Kaiserlichen das Castell zu stürmen, und Papst und Cardinäle niederzumachen. Echon hatte man auf Monte Mario Kanonen aufgepstanzt, diese Burg zu beschießen.

<sup>1</sup> Bom 25. Mai schreibt Ferrando de Alarcon an Camillo Gaetani: In la Campagna apreso terracina: Li signori Don Ugo et Marchese de Gasto et io sono arribati qui Interracina questa sera passata... ex will Brod für 7 bis 8000 Mann. Original im Archiv Gaetani. — Am 29. Mai schreibt Sigism. dalla Torre aus dem Belvedere, vom Cintressen, der Flucht und Rücklehr des Bicekonigs. Archiv Gonzaga.

<sup>2</sup> Auch diesen Schuß schreibt sich Cellini zu, der das Treiben in der Engelsburg nicht ausreichend für uns geschilbert hat. Was hätte nicht ein Mann von Talent und Wahrheitsfinn aus jener Zeit für die Rachwelt festhalten können.

<sup>3</sup> Eine biefer Kanonen, la Spinosa, 2895 Pf. schwer, geriet später in bie hande ber Römer, und noch Torrigius sab sie in ber Engelssburg (Le sagre grotte p. 261.).

Am 1. Juni schickte ber Papst Schomberg ju ben Raiserlichen; er ließ auch - bies mar fein bitterfter Ent= schluß — den Cardinal Colonna zu sich einladen. Mit der Lanze des Adill, welche zugleich verwunde und beile, verglich er jett seinen grimmigsten Keind; sein Mitleid, seine Großmut rief er um Beiftanb an. Sie beweinten ausammen bie Leiden Rom's, und ihren eigenen Unverftand, ber jene verschuldet batte. Pompeo bemübte fich biefe Leiden zu milbern; er unterstütte seither ben Bapft in ber Aufbringung ber Summen die er ju gablen batte. Bu einem Bertrag mußte sich Clemens endlich entschließen, weil er nicht mehr acht Tage in ber Engelsburg ausdauern konnte, worin hunger und Best muteten. Auch fab er fast alle feine Staaten verloren geben, bis auf Umbrien, welches die Bundesarmee becte. Benedig benütte bas Unglud feines Allierten, indem es Ravenna und Cervia wieder besette. In Rimini war Gismondo Malatesta eingezogen; gegen Modena ruckte Alfonso. Selbst Florenz, welches mehr als bie Hälfte der Sorgen des Bapfis beanspruchte, batte am 16. Mai den Cardinal Pafferini und Hippolyt und Aleffandro zum Abzug gezwungen. Filippo Strozzi und sein Weib Clarice, welchem die Erhebung biefer mediceischen Baftarbe stets ein Stachel im Bergen mar, batten an dieser Umwälzung einen wesentlichen Anteil. Die Republik wurde bort bergestellt, und zu ihrem Gonfaloniere am 1. Juni 1527 Niccolo Capponi gemacht, ber Sohn bes berühmten Biero.1 Bu ihrem Unglud erneuerten die Florentiner ihr Bundnig mit dem König von Frankreich.

<sup>4</sup> Vita di N. Capponi von Bernardino Segni, welche feinen Storie Fiorentine beigefügt ift.

Am 5. Juni vollzog Clemens mit dem Boten der Raiserlichen Giambartolomeo Gattinara die Capitulation: er ergab sich der Gnade Carl's. Dem Heer sollte er 400000 Ducaten in drei Terminen auszahlen, wosür er die Erzbischöse von Siponto und Pisa, die Bischöse von Pistoja und Berona, und seine Berwandten Jacopo Salviati, Lorenzo Ridolfi und Simon Ricasoli als Bürgen gab. Er versprach Ostia, Civitavecchia, Modena, Parma und Piacenza als Unterpfänder auszuliesern, die Colonna in ihre Rechte wieder einzusesen. Er selbst sollte dis die Zahlungen erledigt seien mit den Cardinälen in der Engelsburg bleiben, dann sich in Freiheit nach Reapel oder weiter hin begeben, um mit dem Raiser den Desinitivsrieden abzuschließen. Renzo Orsini, Orazio Baglione und die fremden Gesandten dursten frei aus dem Castell abziehen.

Am 7. Juni verließ die pärstliche Besatung die Engelsburg, und Alarcon rückte mit Deutschen und Spaniern ein. Dieser Capitan konnte sich rühmen innerhalb zweier Jahre der Kerkervogt des Königs von Frankreich und des Papsts gewesen zu sein. Man erlaubte dem Rest der Schweizergarde abzuziehen, und ersetzte sie durch 200 Landsknechte unter Schertlin. "Allda haben wir gefunden, so schreibt dieser Hauptmann, den Papst Clementen sammt 12 Cardinalen in

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Convention Postquam felicissim. Caesareus exercitus...
dat. Romae die 5. Junii 1527 ift gezeichnet von 18 Card., und 19
Kaiferlichen: Philibert de Chalons Princeps. Ferdinandus de Gonzaga.
Conradus de Bemelberg. Johes de Urbina. Comes Lodovicus de Lodron.
Joh. Bartol. Gattinara. Martinus Abbas de Ragera. Hieronym.
Moronus. Loys Gonzaga. Petrus Ramirus. Hieron. de Mendoza.
Loys de Ballos. Alfonsus de Gajosa. Andreas de Egnareta. Andreas
Mendes. Michael de Artieda. N. de Albuna. Rodericus de Ripalta
Johes. de Bepe.

einem engen Saal; ben haben wir gefangen. War ein großer Rammer unter ihnen, weinten fehr, wurden wir alle reich." Es rudten auch bie 400 Italiener unter Rengo, welchen Alberto Bio begleitete, mit Kriegsehren ab, obwol bie Landsfnechte argwöhnten, daß sie bie papstlichen Schate mit sich führten. Beibe schifften sich in Civitavecchia nach Frankreich ein. Die Befreiung bes Bapfts felber bing von ber Erfüllung ber Capitulation, feine Berftellung in Rom von dem Willen des Raifers ab. Mit einem Rederstrich in Madrid konnte Carl V. dem Kirchenstaat ein Ende machen. Mühlam murde eine erfte Bahlung burch Anleiben aufgebracht; aus Geräten von Gold und Silber neues Geld geprägt: mit ihm, ja felbst mit Rreuzen, Relchen und andern firchlichen Rleinobien bezahlte man die schreienden Landsknechte. Seine Tiara ließ ber Papst burch Cellini ein= ichmelgen; in ben Schmelgtiegel ichien er feine gange Berrlichfeit ju werfen. Aber bie vertragsgemäße Auslieferuna ber Festungen fand Schwierigkeiten, weil Clemens felbst ben Commandanten beimlich gebot fie nicht zu übergeben. 1 Rur Oftia besetzen die Kaiserlichen. Den Hafen Civitavecchia weigerte fich Doria zu verlaffen, ebe er die ihm schulbigen Summen empfangen hatte; Civitacastellana behauptete Francesco da Bibiena im Namen der Liga; weder Parma noch Biacenza wollte die faiferlichen Boten Bartolomeo Gattinara und den Grafen Lodovico Lodron annehmen. 2 In Modena

<sup>1</sup> De Rossi (Memor. stor. II. 171) sagt, daß er selbst bem Papft riet, so zu verfahren, und Elemens ihm folgte, trot bes Wiberspruchs von Giberti, Salviati und Ridolfi. Ueber diese Memoiren siehe weiter unten.

<sup>2</sup> Guicciardini felbst bewog die Gouverneure von Parma und Piacenza den Breven des Papsts nicht Folge zu leiften — so warb

war schon am 6. Juni Alfonso eingezogen, ohne daß ihn Lodovico Rangone, der Bruder Guido's, daran gehindert hatte.

In Rom war ber Buftand ichredlich: Schatten ichienen Dieje Stadt zu bewohnen; ihr Gouverneur mar Don Bedro Ramires, weil la Motte sich nach Spanien eingeschifft batte. Es lagen noch in ber Stadt 24000 Mann, gur Salfte Deutsche. Stets in Aufruhr, forberten fie mit Geschrei ihren Sold; ihre Sauptleute ichalten fie betrogene Berrater. Der Bicefonia und del Bafto mußten ihr Seil in der Alucht Ferrante Gongaga brach mit ber Reiterei am 17. Juni nach Belletri auf. Denn das maliche Kriegsvolt fuchte icon Quartiere auf ber Campagna, weil die Sungers= not in Rom groß, und die Best morderisch murbe. Es ftarben mehr als 3000 Landstnechte, auch angeschene Saupt= leute, wie Claus Seidenstücker und Graf Chriftof von Cberstein. Als der Zustand unerträglich wurde, überredeten die Capitane das Beer Commerlager zu beziehen. Man brachte noch ein wenig Gelb auf, die But ber Schreier gu ftillen; man verordnete brei Sauptleute Die Beigeln in Rocca bi Papa zu verwahren, und am 10. Juli brach man tumul= tuarifch nach Umbrien auf. Bemelberg und Schertlin führten bie Deutschen, mabrend Philibert mit 150 Reitern nach Siena jog, Diefe Stadt bem Raifer ju erhalten. Die Stadte in ber Campagna, welche ber Papft burch Breven aufgeforbert batte bem Rriegsvolf Quartier und Nahrung zu geben, faben mit Entsepen biese Sorben berannaben. Dit verzweifeltem Mut beschämte bas fleine Narni, Die Baterftadt Gattamelata's,

bas Spiel Cajar Borgia's wieberhott. Briefe Guicc., Flor. 2. u. 7. Juli 1527, Op. ined. IX. n. 34. 35.

bas feige Rom. Männer und Beiber verteidigten die Mauern, aber die Deutschen unter Schertlin und Antoni von Feldstirchen erstürmten sie am 17. Juli, und das unglückliche Castell wurde mit Feuer und Schwert zermalmt. Die Stadt Todi entging dem gleichen Schickal nur dadurch, daß der Herzog von Urbino sie besetze. Terni war kaiserlich gesinnt, und hatte sogar aus altem Haß bei der Zerstörung von Narni sich beteiligt. Spoleto, fest und wehrhaft, schickte Brod ins Lager bei Acquasparta, doch sollte man dasselbe bezahlen. Die Deutschen gingen wieder nach Narni, die Spanier nach Terni und Amelia. Sommerglut, Mangel und Meuterei machten ihre Lager zu einer wahren Hölle. Fieder raffte sie zu Hunderten hin. Als Caspar Schwegler die Landsknechte am 1. Sept. zu Narni musterte, zählte er deren nur noch 7000.

Boten kamen aus Mailand und aus Rom. Dort begehrte der von der Liga schwer hedrängte Lepva schleunige Hülfe, und von hier meldete man, daß der Papst den Berstrag nicht erfülle. Die verzweiselten Hauptleute schickten Gesandte an Lannop nach Neapel: er selbst möge kommen, Rat schaffen, den Oberbesehl des unzähmbaren Bolks übersnehmen. Er lehnte dies ab und schickte als Unterhändler del Basto. Schrecklich waren überall die Zustände in Umbrien, auch im Lager der Bündischen, welche unter Urbino und Saluzzo Perugia dei Pontenuovo deckten. Sie hungerten und rebellirten, sie plünderten und brandschaften die un-

<sup>4</sup> Ruhig schreibt wieder Schertlin: "haben wir mit 2000 Knechten ben Sturm ohne Beschießen angetretten, die Stadt und Schloß erobert aus den Gnaden Gottes, und ob 1000 Personen darin zu tod geschlagen: Beib und Mann." Siehe auch Giov. Eroli: Il Sacco de' Bordoni (Miscellanea Storica Narnese, Rarni 1858 Vol. I.) nebst Anhang von Documenten. Leider wurde A. 1527 das Gemeindearchiv Rarni's zerstört.

selige Landschaft. Der Herzog selbst haberte mit den übrigen Befehlshabern; nicht allein mißtraute ihm Franz I., sondern auch die Benetianer, welche Guicciardini gegen ihn aufgebracht hatte. Die Signorie drohte seine Gemalin und seinen Sohn, die sich in Benedig befanden, als Pfänder sestzuhalten, die der Proveditore Pisani das Berhältnis wieder herstellte. In Perugia war Anarchie. Orazio Baglione, der Schützling Urbino's, ließ dort seinen Better Gentile und andre von dessen Hause ermorden. Gegen die Kaiserlichen, die sich Camerino's bemächtigten, wagte man nur kleine Skfechte im Gebiet von Terni, wohin sich die Landsknechte vorgeschoben hatten, während die Spanier und Italiener bei Alviano und Castiglion della Teverina lagerten.

Clemens befand sich, einem lebendig Begrabenen gleich, in der schrecklichen Engelsburg, unter wilden Kriegsknechten, in der glühenden Stille des Sommers, hülflos und verslassen gräßliche Tage und Nächte dahinlebend. Er wohnte mit den Cardinälen in dem sogenannten Maschio der Burg; darunter lagen die Spanier. Man bewachte den Papst so argwöhnisch, daß man kaum eine Person zu ihm ließ. Nicht 10 Scudi Wert an Silber hatte man ihm gelassen. Zwei Cardinäle starben damals im Castell; den Wucherer Armellini

<sup>1</sup> Am 9. Juli schrieb beshalb Urbino an die Signorie von Benedig und verwahrte sich gegen solchen Berbacht: dat. disotto Montebono: M. Sanuto Vol. XLV. fol. 817.

<sup>2</sup> Benebetto Barchi Storia Fior. IV. 97.

<sup>3</sup> Die Gefangenschaft Clem. VII. war nicht eine scheinselige, wie bie heute von Pius IX. es ist, sondern eine schrecklich ernsthafte: è tenuto non solo con li effetti ma con tutte le demonstrazioni da schietto prigione: Guicciard. an Roberto Acciajueli, Di Campo, 21 giugno 1527. Op. ined. IX. n. 28.

tödtete die Qual um den Verlust seiner Reichtümer, und den glänzenden Ercole Nangone die Mühfal oder die Best. 1

Aus seinem Kerker sandte der Papst Briefe an Carl V. und die europäischen Mächte, seine Befreiung zu erlangen. <sup>2</sup> Die Kaiserlichen erboten sich ihn nach saeta zu führen, was er ablehnte. Sie erlaubten ihm hierauf Alessandro Farnese als Unterhändler nach Madrid zu senden. Dieser Cardinal, später Paul III., verließ die Engelsburg, aber er stand von seiner Mission ab, was den Papst veranlaßte dem Cardinallegaten Salviati am französischen Hofe jenen Austrag zu übertragen. Doch auch dieser sand es nicht für geraten sich in die Gewalt des Kaisers zu begeben; er übertrug die Unterhandlung dem Nuntius in Spanien, dem unglücklichen, vom Kummer über die Katastrophe Rom's tief gebeugten Castiglione. <sup>3</sup> Der Kirchenstaat, ja die Regierung der Kirche selbst hatte ausgehört; die außerhalb Rom besind-

- 1 Armellini liegt in S. M. in Trastevere begraben. Der Papst zog alle seine Güter ein. Rangone ward in S. Agatha begraben, deren Kirche und Gärten er hergestellt hatte. Bon der Pest in der Engeläb. angestedt erlag auch der als Diplomat Carl's ausgezeichnete Abt von Ragera um die Mitte des Juli. So schreibt nach Mantua Sigism. balla Torre, Rom 24. Juli 1527: Archiv Gonzaga.
- 2 Am 20. Juni schrieb er ben Perugiern: sie sollten nicht für thn fürchten: er habe mit den kaiserl. Obersten Bertrag gemacht: Ostiam, Civitam vetulam, Parmamque et Placentiam penes eos deponendas convenimus. Habuimus praeterea a Majestate Caesarea literas summae erga nos pietatis... der Card. Farnese gehe zum Kaiser... Multa quippe Caesare ipso nescio nec volente sacta sunt. Er werde bald frei sein. Dat. Romae in Arce Castri S. Angeli sub anulo piscator. die XX. Junij MDXXVII. Evangelista. Aus dem Decembirasarchib Perugia. (Mscr. Vat. 7955.)
- 3 Memoriale mandato di ordine di P. Cl. VII. a Mons. Ill. Farnese legato in Spagna, quando di castello voleva mandarlo all' Imp., in ben Papieres d'Etat du Card. de Granvelle publiés par Ch. Weiss. Paris 1841. V. I. 280.

lichen Cardinale waren zerstreut; unter ber Leitung Cybos' wünschte sie Benedig wenigstens in Bologna zu vereinigen, was indeß nicht geschah.

Unterdeß wirkte die Einnahme Rom's in der Welt auf verschiedene Weise. Die Anhänger des Kaisers begrüßten den Sturz des Papstums mit Freude; die Lutheraner jubelten, weil Babel gefallen sei, wie dies längst Weissaungen vorherzgesagt hatten; und nicht nur heimliche Freunde der Resormation, wie der Spanier Valdez, sondern gläubige Katholiken erkannten in dem Unglück Rom's ein himmlisches Strafgericht. England und Frankreich beklagten nicht so wol den Papst, als sie die Größe des Kaisers sürchteten. Diese Mächte, bei denen die Nuntien Gambara und Salviati thätig waren, hatten schon am 30. April zu Westmünster einen Tractat geschlossen, und sie erneuerten ihn am 29. Mai zum Zweck der Besreiung des Papsts, worauf sich Wolsey im Sommer nach Frankreich begab. Der englische Staats-



<sup>1</sup> Diefer Prophezeiungen wegen machte die Kataftrophe Rom's jenfeits Italiens wenig Ginbrud; fo urteilt Döllinger in der fcon bemerkten Schrift "Der Beiffagungsglaube 2c."

<sup>2</sup> Dialogo en que particularmente se tratan las cosas acaecidas en Roma: el anno de MDXXVII. a gloria de Dios y bien universal de la Republica Christiana, von Balbez, gebr. in bemselben Jahr. Dieser berühmte Anhänger ber Resormationsibeen, bamals Secretär Carl's, wurde von Castiglione wegen seiner Schrift, dieser heftigsten Invective gegen Clemens VII. und die römische Hierarchie, benunciirt. Siehe die Briefe beider in Castiglione's Lettere II. 167 sq. Balbez mußte aus Spanien vor der Inquisition sliehen; er ging nach Reapel, wo er an Occhino und Pietro Martire Bermiglio sich enge anschloß. Er starb noch jung, A. 1540.

<sup>3</sup> Dumont IV. I. 483, Commissio Regis (H. VIII.) pro resarcenda Rom. sedis dignitate, London 18. Juni 1527, bei Rymer Foedera XIV. 198. — Es folgte der Tractat von Amiens, am 18. Aug. 1527. Ibid. 218.

mann betrieb den Abschluß der Liga mit Leidenschaft. Er zeigte dem Könige, daß der Sturz des Papsts seine eigenen Angelegenheiten, zumal die von ihm begehrte. Trennung seiner She mit Catarina von Aragon gefährde; die von Kom abwesenden Cardinäle wollte er in Avignon vereinigen, und die Rettung der Kirche in die Hand nehmen, wobei er die Haupstsgur zu sein hoffte. Es erschreckte ihn die Borstellung, der Papst könne nach Spanien übergeführt, das Papstum dort spanisch gemacht werden.

Die Liga, oder vielmehr Frankreich war zum Krieg gerüftet, und schon am Ende des Juli 1527 rückte Obet de Foix, herr von Leutrec, über die Alpen nach Italien. Der tapfre Marschall übernahm nur ungern den Oberbesehl auf dem Schauplatz seiner Riederlagen. Rie war er dort glücklich gewesen: bei Ravenna schwer verwundet, bei Bicocca geschlagen, aus der Lombardei vertrieben worden. Bei Pavia war sein Bruder gefallen. Er selbst sollte Frankreich nicht wiedersehen. Auch die Benetianer setzen sich gegen Mailand in Bewegung, und so entbrannte der Krieg in diesem Lande wieder, dessen Verteidigung für des Kaisers Statthalter Leyva bei seiner gänzlichen Mittellosigkeit eine schwierige Aufgabe war.

Carl selbst hatte die Kunde von der Katastrophe in Rom erst am Ende des Juni erhalten. Die gräßliche Plünderung der Stadt erschreckte und beschämte ihn; er untersagte die Feier der Geburt seines Sohnes Philipp und legte öffentliche Trauer an, doch heimlich pries er sein Glück, welches ihm auch den Papst in die Hände gab. Er beeilte sich nicht ihn zu befreien. Den Römern schrieb er erst am 26. Juli, beklagte ihr Unglück und versprach die Stre wie den Glanz

<sup>1</sup> Briefe Bolfeh's an heinr. VIII. in State Papers I. 189 sq.

bes römischen Namens wieder herzustellen. Duinonez und seinen Kammerherrn Don Pedro de Beyre schickte er auffallend spät an den Papst. Dem König von England schrieb er am 2. August: der Papst sei der Urheber alles Unheils, da er Franz I. zum Friedensbruch gedrängt, eine neue Liga und den Krieg hervorgerusen habe. Auf Grund der päpstlichen Expedition gegen Neapel sei die kaiserliche Armee zur Rettung dieses Königreichs ausgezogen, und habe den Weg-über Kom genommen, gegen seinen und der Capitäne Willen. Er beklagte die Excesse, woran er schuldloss sei, aber er erkannte darin das gerechte Urteil Gottes, der die Frevel der Schuldigen habe strasen wollen.

Raiser und Papst standen einer Krisis gegenüber wie sie die Geschichte nur selten gesehen hat. Das Berhältniß der weltlichen und geistlichen Gewalt zu einander konnte damals eine gründliche Aenderung erfahren. War jest nicht die Zeit gekommen diese papstliche Immunität, welche sich von

<sup>1</sup> Der Brief an die Römer: Illust. Magnisici Spectadiles et sincere Dilecti, salutem . . . datum VII. Kal. Aug. 1527 (bei Marcello Alberini.) Er spricht darin wie ein alter Imperator: idque (nomen Romanor.) rursus per universas ordis nationes clarissimum et celeberrimum reddere liceret. Diesen Brief nahm Behre mit, und gab ihn erst 3 Monate nach seiner Ankunst ab. Er wurde als Elemens schon in Orvieto war, im Senat vorgelesen und mit einer hestigen Invective gegen den Kaiser commentirt. Oratio habita in Senatu Rom., bei Hossimann Nova Collectio I. 550.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere di Princ. II. 77. Ballabelib 2. Mug. Che ciò sia fatto più tosto per giusto giudizio di Dio, che per forza e volontà di homini. Richt anders fagte später selbst der Carb. Cajetanus: Nos Ecclesiae Praelati Romae in praedam, direptionemque atque captivitatem dati non insidelibus, sed Christianis justissimo Dei judicio, quia cum in sal terrae electi essemus, coanuimus, ac ad nihilum utiles nisi ad externas caeremonias externaque bona... Exposit. Evangelii S. Matth. c. 5.

Carl dem Großen herschrieb und Italien, dem Reich, ja der Kirche selbst so verderbensvoll geworden war, ganz aufszuheben? Mit einem Edict, so schien es, konnte der Kaiser Rom wieder zur Hauptstadt des Reichs erheben, den Papst, wie die Reformation es verlangte, als Bischof in den Lateran zurückführen, und die Kirche endlich durch ein Concil reformiren. Sine unermeßliche Umwälzung mußte danu durch die Säcularisation des Kirchengutes in Europa erfolgen, und der Fall der päpstlichen Souveränetät oder des Kirchenstaats zog dann wol auch den Zerfall der Kirche in Patriarchate und Landeskirchen nach sich, die ihre Bereinigung mit einander nur in einer söderativen Verfassung zu suchen hatten.

Fragen solcher Natur brängten sich bem Raiser und feinen Dienern auf. Ein Ungenannter schrieb ibm am 8. Juni aus Rom: "Wir erwarten baß Em. Majestät uns genaue Befehle gebe, damit wir miffen wie Sie bie Stadt Rom fortan zu regieren gebenken, und ob in ihr noch eine Form bes apostolischen Stuls verbleiben solle ober nicht. Ich will die Ansicht von Dienern Em. Majestät nicht verschweigen, welche glauben daß man den beiligen Stul in Rom nicht gang und gar aufheben folle; benn ber König von Frankreich durfte alsbald einen Batriarden in seinem Reiche aufstellen und bem apostolischen Stul die Obediens verweigern, und so wurde auch England und jeder andre Monarch thun. Daber ichien es Em. Majestät Dienern paffend, daß der beilige Stul so niedrig gehalten werde, baß Em. Majestät über ibn stets verfügen und gebieten könne."1

Der Erzherzog Ferdinand, jest auch König von Böhmen und Ungarn, melbete seinem Bruder aus Prag am 31. Mai

<sup>1</sup> Lettera a Carlo V, bei Hoffmann I. 515.

bie Einnahme Rom's, und ermahnte ibn den Papft nicht eber frei gu laffen, bis burch einen Definitivfrieden alles geordnet fei, denn fonft murbe er ibn, gang fo wie Frang der I., bintergeben; endlich moge fich ber Raifer auch des Concilium erinnern. 1 Dies mar es, was die liguiftischen Machte fürch: teten, daß Carl bem gefangenen Papft ein Coucil abzwingen mochte, um mit imperatorischer Gewalt die Rirche ju reformiren und fo fich felbft ju ihrem mabren Saupt ju machen. England und Franfreich verftanbigten fich beshalb in bem Befcluß, fein Concil anzuerkennen fo lange ber Papft "wie ein Leibeigner in der Gewalt feiner gottlofen Feinde" fei. 2 Die gbibellinischen 3been erwachten um fo ftarfer, als binter ihnen die deutsche Reformation ftand. Wenn ber Traum Dante'svon der Weltmonardie je wirklich werden konnte, fo mochte bies bamals geschehen. Der besonnene Lannop riet gwar bem Raifer ben Frieden, und die Befreiung des Bapfts, aber er ichrieb ibm boch, daß es jest Zeit fei an die Reform ber Rirchengucht burch ein Concil gu benfen. 3 Rach bem Rat bes Ranglers Gattinara follten felbft Floreng und Bologna mit bem Reiche vereinigt werben. Deffen volle Gewalt über Italien berzustellen, doch den Papft zu befreien mar die Unficht ber fpanischen Staatsmänner. Mit Leibenschaft trat bie fpanische Geiftlichkeit zu Gunften bes Papfts auf.

Carl V., vorsichtig und kalt, hielt sein Urteil zurück; erst wollte er die Berichte Vepre's abwarten, den er im August an den Vicekönig und darauf an den Papst gehen ließ, mit Instructionen die seine Ideen deutlich machen. Er erklärte,

<sup>4</sup> Bucholt III. 89. Er bat jugleich um bas herzogtum Mailand.

<sup>2</sup> Tractat von Amiens, 18. Aug. 1527: Dumont IV. 1. 494.

<sup>3</sup> Bucholt III. 87.

baß ber Fall Rom's eine göttliche Fügung sei, die wol zum Frieden der Welt und zur Reformation der Kirche führen könne; er wünschte die Herüberkunft des Papsts nach Spanien; könne dies nicht ohne Gewaltsamkeit geschehen, so sei es seine Absicht ihn durch den Vicekönig auf den heiligen Stul wieder einzusehen; doch diese Freiheit dürse sich nur auf die geistliche Amtssührung beziehen, und selbst ehe er diese erhalte, müsse er dem Kaiser alle Sicherheit gegen wiederholte Täuschung geben. Er wollte endlich den Papst zwingen das Concil abzuhalten.

2. Rücklehr ber Kaiserlichen nach Rom, Sept. 1527. Reue Plünberung. Die Geißeln in der Gewalt der Landsknechte. Behre, als Unterhändler in Rom. Octobervertrag in der Engelsdurg. Krieg in der Lombardei-Flucht des Papsts nach Orvieto, Dec. 1527. Die Liga und der Papst. Seine schwankende Politik. Kriegserklärung der Mächte in Burgos. Zug Lautrec's in's Königreich Reapel. Abzug der Kaiserlichen aus Rom, Febr. 1528. Krieg um Reapel. Der Papst geht nach Biterbo. Untergang Lautrec's dor Reapel. Der Papst entschließt sich auf die Seite des Kaisers zu treten.

Clemens sah sich in der Lage Franz I. zu Madrid, denn auch er sollte um seine Freiheit auf Bedingungen unterhandeln die ihn für immer zur Ohnmacht verdammten; auch er empfing in seinem Kerker Mahnbriese, auszudauern und sich nichts Unwürdiges abzwingen zu lassen. Am 14. Sept. schrieb ihm so der König aus Compiegne, ihm Hoffnung baldiger Befreiung gebend. Doch nur mit Mißtrauen blickte der Papst auf die matten Unternehmungen der Liga in der Lombardei; schon argwöhnte er Absichten Lautrec's auf Parma und Piacenza, selbst auf Bologna. Am 16. Sept. schrieben ihm aus Compiegne die Cardinäle Wolsep, Bourbon, Salviati,

<sup>1</sup> Bucholy III. 97 sq.

Lothringen und Sens. Sie fürchteten die thatsächliche Ginzziehung des Kirchenstaats durch den Kaiser; sie protestirten gegen alle Erlasse mit denen der Papst aus Zwang die weltlichen Rechte der Kirche verlezen möchte.

Nun angftigte Clemens auch die Rudtehr ber taiferlichen Armee aus Umbrien am 25. September. Die Bunbifden, welche binter ibr Narni befetten, versuchten zwar bis in bie Cabina vorzudringen, wo bie fpanifche Reiterei bei ben orfinischen Castellen Monterotondo und Mentana fteben blieb, aber ihr Plan diese bort zu überfallen und durch Abwerfen ber Uniobruden ibr den Rudzug abzuschneiden, murde verraten. Das Seer ber Liga unternahm nichts gur Befreiung Rom's; es war in folder Berfaffung, daß es die Kaiferlichen obne Mube bis unter die Mauern von Florenz batten treiben fonnen. Die Landsfnechte aber hausten nun in Rom ärger als zupor;2 fie plünderten und machten wieder Gefangene, fie gerftorten Balafte und Saufer; Die gange Stadt brobten fie in Trümmer ju gerichlagen. Bütend forberten fie bie Erfüllung bes Bertrags mit bem Papit, und fie wurden ibn erwürgt haben, wenn er in ihre Sande fam. Alarcon, ber ibn ichuste, fab in biefem Tumult ber Goldner die bosbafte Absicht bes ebrgeizigen Cardinals Bompeo. 3 Raum bielt biefer Capitan mit Morone und ben Colonna einen Schein von Regiment in Rom aufrecht, mabrend Dranien fich noch

<sup>1</sup> Beibe Briefe beim Grolierus p. 131. 156.

<sup>2</sup> Im Sept. sein wir wieder in Nom gezogen, die Stadt noch baß geplündert, und erst große Schätz unter ber Erben gesunden, und sein noch 6 Monat allba gelegen (Seb. Schertlin).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Er beschulbigte ihn beisen, wie der Bericht Behre's an Carl zeigt, Reap. 30. Sept. 1527, bei Carl Lanz Corresp. des Kais. Carl's V. I. n. 101.

in Spoleto befand. Die Banden gehorchten keinem Befehle mehr. Ihre schon im Junivertrag ausbedungenen Geißeln, den Erzbischof von Siponto (später Julius III.), den Erzbischof Onofrio Bartolini von Pisa, den Datar Giberti, den Bischof Antonio Bucci von Pistoja, Nepoten des Cardinals Lorenzo, und die Florentiner Salviati und Ridolfi, hielten sie im Palast der Cancellaria eingesperrt, von wo sie diesselben oftmals an Stricken in ihre Versammlung auf Campo di Fiore schleppten. Dort richteten sie drohend Galgen auf.

So standen die Dinge in Rom, als Beyre am Ende des Sept. in Gaeta landete. Hier erfuhr er den am 23. desselben Monats zu Aversa erfolgten Tod Lannoy's, und er teilte seine Instructionen Moncada mit, der jett die Stattbalterschaft in Neapel sührte. Am 30. Sept. schrieb er dem Kaiser einen Bericht über die Berhältnisse in Italien, welche er so mißlich sand, daß er ihm dringend zu einem Frieden riet, zumal der Papst durch die Expedition Lautrec's wieder ermutigt sei. Hierauf ging er nach Rom, um mit Clemens zu einem Abschluß zu kommen. Er bedauerte den Papst noch in der Engelsburg zu sinden, statt im sichern Gaeta; denn dort war er noch der unbeschreiblichen But der Landsknechte ausgesetzt. Man hielt Schiffe auf dem Tiber bereit, ihn im Notfalle schnell nach Ostia und auss Meer zu retten.

Bepre wollte als sein entschiedener Gegner ihm die härtesten Bedingungen auferlegen, ja ihm jede weltliche Stelung nehmen; daffelbe wollte Seron, der Bertreter und Kanzler Moncada's; aber schon hatte der Papst andere kaiserliche Räte für sich gewonnen. Quinonez locke er mit dem Bersprechen des Purpurs, Morone mit der Verleihung des

<sup>1</sup> Bericht, wie oben.

Bistums Mobena an seinen Sohn; 1 selbst Pompeo murbe weniger burch die Legation in Ancona, als burch die Erfenntniß bestimmt, daß der von ibm fo beftig angefeindete Papit am Ende boch burch ben Raifer wurde bergeftellt werden. In Folge biefes Zwiefpalts ber Unfichten begab fich Bebre nach Neapel zu Moncaba. Die Zeit brangte: man mußte bas heer endlich von Rom losmachen, benn Lautrec bedrobte icon die Grenzen Reapels. Der Papit trieb ibn, fein Befreier ju merben und ichnell vorzudringen; einen Bertrag mußte er wol mit ben Bevollmächtigten bes Raifers abichließen, aber unter bem Druck bes nabenben frangofischen Beers tonnte er gunftigere Bedingungen erlangen. Frang I. hatte die Gefangenschaft bes Bapfts jum Bormand genommen, die Mächte nochmals in Bewegung zu bringen. Der am 18. August zwischen ihm und Beinrich VIII. abgefoloffene Bund, welchem Benedig, Floreng und Cforga beitraten, brobte alles vom Raifer Errungene wieder in Frage su ftellen, und icon im Juli mußte Carl, daß fein Todfeind Wolfen ben Plan gefaßt batte bie Che bes Ronigs von England mit Catarina von Aragon gu trennen, um ibn fo für immer von Spanien abwendig zu machen.

Der Vertrag mit dem Papst wurde am 31. Oct in der Engelsburg festgestellt und am 26. Nov. unterzeichnet. Darnach verpflichtete sich der Kaiser Clemens die Freiheit und sogar den Kirchenstaat zurück zu geben, unter der Bedingung seiner Neutralität, wofür er Oftia und Civitavecchia zum Pfande und die Cardinäle Trivulzio, Gaddi und Pisani zu Geißeln

<sup>1</sup> Es war ber berühmte Giovanni Morone (geb. 8. Febr. 1509), unter Paul III. Carb., geft. 1. Dec. 1580. Joh. Georg Friekii De Joanne Morono S. R. E. Card. bei Scheelhorn Amenit, litt. XII. 588.

geben, dem Heer aber die schuldigen Summen in bestimmten Fristen auszahlen solle. Ein allgemeiner Friede sollte darauf geschlossen, die Reformation der Kirche auf einem Concil durchgeführt werden. 1 Um die Geldsummen herbeizuschaffen, wurden die kaiserlichen Minister auf zu verkaufende Kirchengüter im Königreich Neapel angewiesen, und schon am 21. Nov. hatte Clemens für Geld auch einige Cardinäle creixt. 2

So gerfiel die Möglichkeit einer neuen Weltform obne bas Papsttum. Wol lag es scheinbar in ber Gewalt Carls V. bieses aufzuheben. Rom wieder zu einer kaiserlichen Stadt ju machen, und baburch Stalien unter feinem Scepter ju Eine spanische Dynastie würde bann bas gepereinigen. sammte Land regiert und sich in ihm so schnell nationalisirt baben, wie die Aragonen in Neapel. Die langen Leiden Italiens, welche auf die Beit Carl's V. folgten, die noch Jahrhunderte lang fortgesette Priefterherrschaft und die Berkümmerung bes nationalen Staats durch die ihn polypen= artig umklammernde geistliche Gewalt können wol das Urteil verführen, Carl V. anzuklagen, daß er unter einer großen Aufgabe blieb, ja vor feiner eigenen Große furchtfam gurud= wich. Aber solde Anklage ift nichtig. Die geschichtliche Welt entwickelt sich nach organischen Gesetzen; jedes politische Greigniß in ihr ift auch ein bedingtes, und nur icheinbar find die Entschlüsse ber Mächtigen frei. Im Jahr 1527

<sup>1</sup> Capitoli per la liberazione di Clem. VII., bei Molini I. 273.

<sup>2</sup> Meift Unwürdige, sagt Guicciardini: Antonio Sanseverino, Gismondo Pappacoda, Bincenzo Carassa, Andrea Matteo Palmieri, Anton du Prat, der Spanier Errico Cardona, Girolamo Grimaldi von Genua, Pirro Gonzaga, Bruber Luigi's. Francesco Quissonez, von den Grasen Luna, erhielt den versprochenen Purpur erst am 7. Dec. 1527, oder nach andern 1528.

erschien die ghibellinische Ibee der Sacularisation des Rirchenstaats in der politischen Welt wieder; sie sagte eine kunftige Notwendigkeit voraus, doch sie durchzuführen besaß Carl V. nicht die Macht. Es besaß fie nach ihm nicht einmal Na: poleon, der einen Moment lang jene cafarische Universal= berrschaft in Europa aufrichtete, auf die Carl V. verzichten mußte. Jenes Zeitalter war für die große Revolution nicht reif, die aus der Aufhebung des weltlichen Papsttums notwendig folgen mußte. Erst heute ift die Menschheit dafür reif geworden, und die tausendjährige Herrschaft ber Bäpste in Rom zerfiel schattengleich, vom Geift ber Reit aufgezehrt, vom Willen ber italienischen Nation mühelos ausgelöscht, unter ber lauten ober schweigenden Rustimmung aller jener Mächte Europa's, welche damals wider Carl V. eine Liga zur Rettung bes Bapfttums geschloffen hatten. Der Raifer, altgläubig und katholisch gefinnt, fürchtete nicht biefe allein, auch die religiöse Leibenschaft Spaniens und Siciliens, die Macht der Inquisition, auch den revolutionären Charafter ber beutschen Kirchenspaltung. Mit Entschiedenheit forderte ber spanische Staatsrat die Befreiung des Papsts. entschloß sich ihn wieber aufzurichten, boch so gedemütigt und mit so verfürzter weltlicher Macht, daß er ihm nicht mehr gefährlich werden konnte. Durch ben Novembervertrag boffte er bies erreicht zu baben.

Schon verheerte gräßlicher Krieg Oberitalien. Hier behauptete zwar Leyva mit bewundernswerter Kraft Mailand und andre Städte, aber Alexandria und Pavia, welches Lautrec aus Rache schrecklich mißhandelte, und auch Genua fielen in französische Gewalt. Bologna war in den Händen des Bundes; und schon lagen den Franzosen die Straßen nach Rom und Neapel offen. Das Gewicht ihrer Waffen brückte jest auch auf Ferrara. Der Herzog Alfonso ließ sich durch große Versprechungen Frankreichs und des Papsts gewinnen, sich am 15. Nov. auf einem Congreß zu Ferrara der Liga anzuschließen. I Im Herzen war er stets französisch gesinnt, und jest sollte ihn Renée, die Tochter Ludwig's XII., für immer an Frankreich ketten, denn ihre Hand wurde seinem Sohn Ercole zugesagt. Alsbald siel auch Federigo Gonzaga vom Kaiser zur Liga ab.

Dem Bertrage gemäß sollten die kaiserlichen Truppen Rom verlassen, sobald ihnen die Geldsummen ausbezahlt waren, und dies konnte nicht so leicht geschehen. Die Landstnechte, vor deren Grimm die Hauptleute zu den Colonna nach Rocca di Papa flüchten mußten, drohten ihre Geißeln zu ermorden, doch diese entstohen durch die Hülse des Cardinals Pompeo glücklich aus ihrer 52 Tage langen Haft am 29. Nov. Auf bereit gehaltenen Pferden entrannen sie aus Rom, und so erlangte auch Giberti, einer der Urheber alles Unheils, seine Freiheit wieder.

Der Papst wurde in der Engelsburg noch so streng bewacht, daß William Anight, der Gesandte des englischen Königs, welcher unter vielen Gesahren heimlich nach Rom gekommen war, nicht zu ihm gelangen konnte, sondern wieder abreisen mußte. <sup>2</sup> Nachdem Clemens die Cardinäle Cesi und Orsini den deutschen Capitänen ausgeliesert und mit Hülfe

<sup>1</sup> Siehe ben Act bei Muratori Ant. Estensi II. 841. Im April 1528 erfolgte die Bermälung des Erbprinzen Ercole v. Ferrara mit Renée.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anight hat seine gefährliche Reise und Aufenthalt in Rom aussiehend beschrieben; Brief an H. VIII. Fuligno 4. Dec. 1527, State Papers King Henry VIII. Vol. II. p. V. p. 16.

Don Bompeo einen Teil ber Summen gezahlt batte, verlangte er feine Befreiung. Sie wurde auf den 9. Dec. festgestellt. Da ihm aber Moncada und Bepre Schwierigkeiten machten, gemann er den kaiserlichen Reiteroberften Luigi Gonzaga und Morone für feinen Aluchtplan. In ber Racht bes 8. Dec. 1527 verließ er verkleidet, in Morone's Ganfte und von beffen Dienerschaft umgeben, bie Engelsburg. 1 Gonjaga empfing ibn auf ben neronischen Biefen; gu Bferbe eilte man über Cefano, und burch ben Bald von Baccano nach Biterbo, und wolbehalten erreichte Clemens nach fieben= monatlicher Qual Die feste Stadt Orvieto. Nachts traf er bier ein, von funf Carbinalen begleitet; man nahm ihn erft auf, nachdem er feine Berfon beglaubigt hatte. Wenige Tage nach feiner Flucht wurde die Engelsburg papftlichen Truppen unter Carlo Aftalbi übergeben, und das geiftliche Regiment in ber Stabt bergeftellt.

In dem wusten bischöflichen Palast Orvieto's (der Cardinal Ridolfi war dort Bischof), richtete sich der Papst seine Wohnung ein. Er dankte am 11. Januar 1528 dem Kaiser für seine Befreiung und erklärte sich bereit treu zu ihm zu stehen, im Bertrauen, daß er das Ansehen des Papsttums wieder herstellen werde. 3ndeß als seinen wahren Befreier

<sup>1</sup> In der Engelsburg hatte sich der trauernde Elem. VII. den Bart wachsen lassen, wie Julius II. Dies galt noch als unschiellich. Balerianus schrieb später eine Berteidigungsschrift Pro Sacerdotum Barbis an den Card. Hippolipt Medici, die mit Erlaubniß Elem. VII. in Rom gedruckt wurde. Man sindet sie als Anhang zur venetian. Ausgabe von 1604 seiner Hieroglyphica. Er sagt darin: Aulae Romanae Critici delicatuli in nostrismet suneribus, in Italiae totius eversione, in Romanae urbis excidio, soedaque direptione nos moerere prohibeant?

<sup>2</sup> Stalien. Brief, Orvieto II. Jan. 1528, bei Lang n. 103. Ge ift bie Antwort auf ben Brief Carl's aus Burgos v. 22. Nov. 1527,

betrachtete er Lautrec, und er dankte durch Schreiben diesem und bem Könige Franz. Balb nach seiner Ankunft waren nach Orvieto geeilt der Herzog von Urbino, der Marchese von Saluzzo, Federigo Bozzolo und Luigi Pisani, dem Papst ju feiner Rettung Glud ju munichen, Die ihnen felbst fo kläglich mißglückt war. Der tapfere Federigo Gonzaga ftarb in Todi, nachdem er kaum den Papst wieder verlaffen hatte, und dieser beklagte ben Verluft eines ber letten berühmten Condottieri, die bem Namen Staliens Chre gemacht hatten. 1 In Wahrheit schwand jest auch ber friegerische Ruhm ber Italiener dabin; wenn sich noch Felbberrntalente unter ihnen fanden, dienten sie bald nur noch unter ben Kahnen bes Richts konnte Clemens peinlicher sein als feine Raisers. Begegnung mit Francesco Maria. Selbst wenn biefer nicht Berrater mar, mußte er ibm doch feine erlittene Schmach lebendig por die Seele gurucführen. Doch Clemens empfing ben Herzog mit Ehren; er war so ganz Diplomat, daß er ibm fogar Hoffnung machte Catarina Medici mit seinem Sohne Guidobald zu vermälen. 2

Alle Häupter der Liga bestürmten ihn sich offen für diese zu erklären. Lautrec, welcher am 19. December in Bologna eingerückt war, schickte zu ihm Guido Rangone, Paolo, Camillo Trivulzio und den jungen Baudemont. Im Namen Englands ermunterte ihn Gregorio Casale, ein Boslognese, doch seit lange englischer Diplomat, und bald kamen Stefan Gardiner und Fox mit denselben Aufträgen, die

worin biefer ihm bereits ju feiner Befreiung gratulirt, die er über Frankreich privatim erfahren habe.

<sup>4</sup> In hac Ducum raritate: Brief an Franz I. Orvieto 31. Dec. 1537. Molini I. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugolini, Duchi d'Urbino, II. 242.

schon zwor Knight in die Engelsburg hatte bringen sollen: nämlich jene scandalöse Shescheidung zu genehmigen, welche bald der Grund zur Trennung Englands von der römischen Kirche wurde. Die englischen Boten erstaunten über die klägliche Lage des Papsts in Orvieto, wo er sich so übel befand, wie nur immer in der Engelsburg. Er bewohnte wüste und versallene Zimmer im bischösslichen Palast, worin das Notwendige sehlte. Nicht 20 Nobles seien das Bett und die Ausrüstung seiner Schlaskammer wert; Hungersnot und große Teuerung herrschten in Orvieto.

Franz I. sandte Longueville mit Glückwünschen und ber Erklärung, daß die Liga entschlossen sei den Krieg energisch sortzusühren. Nach der Eroberung Neapels solle dort ein dem Papst genehmer Herrscher eingesetzt werden. Mit geswohntem Doppelsinn griff Clemens zu seinen alten Künsten; er lehnte den offenen Beitritt zur Liga ab, erklärte sich neutral, hörte aber die Borschläge an, und stellte Bedingungen. Tine derselben war die Kückgabe von Kavenna und Cervia, denn kaum aus dem Castell befreit, hatte er den Erzbischof von Siponto nach Benedig geschickt, um jene Städte zurückzusordern. Seinen Beitritt zur Liga machte er, wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Knight gab seine Aufträge in Orvieto ab; am 16. Dec. 1527 schreibt von bort Clem. an H. VIII., daß bieß geschehen sei; er wolle alles Mögliche thun, um die Wünsche des Königs zu befriedigen. State Papers VII. King H. VIII. p. V. 27. Siehe andere Briese Knight's daselbst, welche die kägliche Haltung des Bapsis in dieser Chescheidungss sache darthun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garbiner und Fog an H. VIII., Orvieto 31. März 1528. Um 20. März waren fie bort eingetroffen. State Papers ut supra p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lettere di Princ, II. 82 sq. Sanga an Gambara, Drvieto 9. Febr. 1528.

biplomatischer Weise, davon abhängig, doch die Benetianer wollten nichts dergleichen hören.

Clemens, stets die Beute seiner argwöhnischen Borstellungen, war aufgebracht, daß Franz I. Florenz und Ferrara in Protection genommen hatte; die mit Alfonso vereinbarten Artikel wollte er nicht anerkennen; nach wie vor sorderte er Modena und Reggio. Er sah mit Nißtrauen Parma und Piaceuza in der Gemalt Lautrec's und diesen Marschall in Bologna, von wo er aufzubrechen zögerte, weil er das Ressultat der Friedensunterhandlungen zwischen Frankreich und Carl V. abwartete. Diese scheiterten trot der Mäßigung des Kaisers, welcher jest zu Gunsten des Friedens sogar auf Burgund verzichten wollte, und am 28. Januar 1528 erssläten die Gesandten der Bundesmächte zu Burgos seierlich den Krieg. Dazu ermutigten Frankreich die ersten Ersolge Lautrec's.

Der Papst und auch Florenz hatten gewünscht, daß der Marschall die römische Straße einschlage, doch Lautrec wählte den kürzeren Weg aus der Romagna in das Königreich. Die Florentiner hatten zu ihrem Unglück Kriegsvolk zu ihm stoßen lassen, 4000 Mann der schwarzen Banden unter dem Besehl von Orazio Baglione. Ein päpstlicher Kuntius, Pierpaolo Crescenzi, begleitete den Marschall. Sein Ausbruch bewirkte übrigens, daß Clemens wieder in den Besit von Imola und Rimini kam. Raum hatte nun Lautrec am

1 Guicciarbini XIX. 280. — Lautrec brach von Bologna auf am 10. Jan. 1528. Depesche von ties. Tag bes Lobovico Ceresara, Agenten Mantua's im Hauptquartier bes Marschalls. Solche Agenten begleiteten bamals die Hauptquartiere triegführender Mächte, wie heute Journalissen, boch in besserrer weil officieller Stellung. Die Depeschen Ceresara's sind im Archiv Gonzaga erhalten vom Januar bis zum Mai, wo Lautrec vor Reapel anlangte.

Ľ

10. Februar den Tronto überschritten, als die Barone der angiovinischen Bartei im Königreich die Kahne der Rebellion Best galt es für die Raiferlichen bas bedrobte Neapel ju retten, und in Gile bas Kriegsvolf aus Rom borthin ju ziehen. Rach mutenbem Strauben enticolog fic biefes ber Mahnung Ferrante's Gonzaga und bem Ruf Moncada's zu folgen. Der Bapft sandte aus Orvieto 40000 Goldgulden, meist unter dem Titel, daß sie ber römische Magistrat bergab; und Lautrec machte ibm baraus den Borwurf, daß er den Keind jum Marich nach Reapel ausrufte. Aus Galera, wo er ben Winter jugebracht batte, war Oranien nach Rom gekommen, dann nach Neapel geeilt, von wo er am 9. Februar einiges Geld mitbrachte, die beutschen Landsknechte zu beschwichtigen. Bafto überredete die Spanier willig abzuziehen. 1 Alle diese Truppen waren stark zusammengeschmolzen; selbst von den Hauptleuten fehlten viele namhafte; auch Meldior, der junge Sohn Krundsberg's. mar am 13. Januar ber Best erlegen. 2 Gine Dufterung ergab nur 1500 Reiter, 4000 Spanier, mehr als 2000 Rtaliener zu Kuß, und 5000 Landsknechte. Rach einer neun Monate lang fortgesetten Blunderung Rom's brach dies entsetliche Bolt am 17. Februar 1528 auf um nach Reapel abzuziehn. Und taum hatte es das Tor St. Johann ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht Morone's an den Kaiser, Rom 11. Febr. 1528 (Dandolo: Ricordi inediti, p. 248).

<sup>2</sup> Das ihm von Caspar Schwegler gefette Denimal in der Anima hat die Inschrift: Melchiori A. Froindsberg Georgii Equitis Splendidiss. Caesarianiq. Germanici Peditatus Bello Italico Praef. Filio Qui Dum Honestiss. Ordines Duceret In Urbe Idib. Januarii MDXXVIII Immatura Morte Interceptus Est. XXI. Aetatis Suae Anno. Gaspar Swegler Alumnus Quaestor Exercitus Militum Tribunus B. M. R.

lassen, als der Bandenführer Amico von Arsoli, ein Orsini, und der Abt von Farsa mit zusammengerasstem Gesindel in die Stadt einbrachen. Auch die Trasteveriner, das Bolk der Regola, und die von Monti rotteten sich zusammen. Alle diese Banden übersielen die Nachzügler des Heers, hieben sie nieder oder warsen sie in den Fluß; sie erwürgten selbst die Kranken in den Hospitälern, und plünderten was etwa noch in Rom zu plündern war. Alle Häuser der Juden wurden ausgeraubt.

Die abziehende Armee führte die Leiche Bourbon's in einem bleiernen Sarge mit sich, um sie der Wut der Römer zu entziehen. Sie wurde später zu Gaeta in einem Grabmal beigesetzt. Aus Rache über den Einfall der Orsini versbrannten die Kaiserlichen auf ihrem Marsch Rocca Priora und Balmontone. In Montesortino ließen sie ihr Geschütz in der Verwahrung Giulio's Colonna, und zogen dann durch das Saccotal sort ins Neapolitanische.

Ein furchtbarer Krieg geißelte wieder die Lombardei und Reapel zugleich. Dort griffen die Franzosen unter S. Pol und die Benetianer unter Urbino die Kaiserlichen an, während Lepva Mailand verteidigte, unterstützt von einem Heer von Landsknechten, welches der Herzog Erich von Braunschweig nach Italien führte. Die Römer zitterten vor dieser neuen Gefahr, denn man sagte, daß jene Landsknechte nach Neapel hinabrücken sollten. Sie wandten sich an den englischen Gesandten Casale in Orvieto. 4000 Mann wollten sie auf-

<sup>1</sup> Dies sah und beschrieb Brantome (Oeuv. V. 239). Die Insschrift: Aucto Imperio Gallo Victo Superata Italia Pontifice Obsesso Roma Capta Carolus Borbonius In Victoria Caesus Hic Iacet: bei Bescar. XIX. 594. Eine andere bei Reissner.

stellen, die Brücken über den Tiber abwerfen und die Stadt verteidigen, worin damals der Graf Nicolaus von Tolentino für den Papst besehligte. Sie hofften sogar auf die Hülse vos Abts von Farsa. Ihr bester Schut war vielleicht die meilenweite Wüste des Landgebiets um Rom. 1

In Neapel war Lautrec erst siegreich, bis sich seit dem April der Krieg in der mörderischen Belagerung der Hauptsstadt zusammendrängte. Sie verteidigte Moncada mit all' den namhasten Capitänen, Drange, Don Ferrante, Ordina, Alarcon, del Basto, Bemelberg und Schertlin. Die ersten Wassenthaten waren für die Franzosen glücklich; sie gewannen am 28. April eine Seeschlacht im Golf unter Filippino Doria: Moncada und Fieramosca kamen darin um, und der Marsches del Basto, Ascanio und Camillo Colonna, Seron und viele andre Herren gerieten in Gesangenschaft.

Clemens sah mit Spannung auf den Gang dieses Krieges, nach dem er seine Entschlüsse einzurichten hatte. Hungersnot trieb ihn am 1. Juni aus Orvieto nach Viterbo. Hier nahm er seinen Sitz zuerst in der alten Burg, dann zog er in den Palast des Cardinals Farnese an der Porta Romana. Am 8. Juni machte er diesen Cardinal zum Legaten für Rom, und Campeggi zum Legaten für England;

<sup>4</sup> Molini II. n. 178. Brief Cafale's an Montmerench, Orvieto 23. Mai 1528.

<sup>2</sup> Moncada tapfer kämpfend, wurde burch Steinwürfe erschlagen, und in's Meer geworfen, wie Fieramosca. Giannone lib. XXXI. c. 4. Oranien wurde jest Bicetonig in Reapel.

<sup>3</sup> I. die Junii papa recessit Orvieto versus Viterbium, fuit in prandio in Monte Flascono, de sero recessit cum magna pluvia. usque Viterbium: Diar. Blasii Baroni Martinelli, Mfcc. in b. Bibl. München, ohne Seitengahlen.

worauf der kaiserliche Gesandte sosort gegen die Möglichkeit des Shedispenses protestirte. 1

Jeber Blid auf Italien mußte Clemens icaubern machen, benn von den Alpen bis jum Faro mar dies Land ein einziges Schlachtfeld für Spanier, Deutsche, Franzosen und Italiener; ber Buftand feiner Stabte und Lanbichaften fam jenem in ber Beit ber Gotbenkriege gleich. Wenn er seine Regierung mit der von Leo und Julius verglich, so muste er sich fagen, daß er verloren was jene gewonnen batten: Modena und Reggio, Ravenna und Florenz waren dabin, Rom ein Trümmerhaufe, die Campagna eine ftarrende Bufte. Er selbst geschändet, jedes Nimbus, jeder Racht entkleidet. ein Spielball für die feindlichen Parteien. In der Geschichte ber Kirche gibt es taum einen Papft ber fo tief elend war als Clemens VII., und beffen Unglud doch fo wenig Mitgefühl erregt. Forschte er nach ber Quelle bieses Unglück, so konnte ibm ber würdige Egibius in Literbo sagen, bak sie keine andre sei als die Berberbnik des Napstums durch feine politische Miggeftalt.

Er wiegte sich fort in dem Schaukelspstem seiner Diplomatie, denn das Unglück hatte, so sagte Guicciardini, die Neigung zu Listen und Känken nicht in ihm ausgelöscht. Da das Papstum als Princip noch immer von solchem Gewicht war, daß ohne dasselbe die politische Ordnung Italiens nicht festgestellt werden konnte, bestürmten ihn alle Mächte ihnen beizutreten. Er unterhandelte mit allen, und gab allen Hoffnung. Die Liga verlangte, daß er den Kaiser banne und Neapels wie des Reichs verlustig erkläre; dann wollte Kranz I. seinen dritten Sohn Angouleme als König

<sup>1</sup> Depesche bes Fran. Gonjaga, Biterbo 8. Juni.

in Neapel einsehen und mit Catarina Redici vermälen. Die Rudgabe von Ravenna und Cervia, von welcher ber Bapft seinen Beitritt abhängig machte, betrieb ber Bicomte Turenne fruchtlos bei ber Republik Benedig, beren Orator Contarini zwei Tage nach bem Bapft in Biterbo eingetroffen war. 1 Clemens entschied sich nicht, er wartete die Erfolge Lautrec's in Neapel ab. 2 Der Raifer wiederum ermahnte ibn durch seinen Gesandten Gianantonio Muscettola, ben Regens feines Rats, sich mit ihm ehrlich zu verbinden, und die Freundschaft Frankreichs aufzugeben. Der Rönig von England bedrängte ibn mit ber Angelegenheit seines Chebispenfes. Wenn er ihn abwies, beleidigte er ben mächtigen Beinrich, biesen so eifrigen "Berteidiger des Glaubens" gegen Luther; wenn er ibm ju Willen mar beschimpfte er ben Raifer. Clemens batte benn boch die Schwachbeit ben Carbingllegaten Campeggi im Juni mit der von Wolsey begehrten Bulle an den englischen hof ju senden, mo er fie dem Rönig allein zeigen, aber nicht publiciren, fondern verbrennen follte. 3

Die unerwartete Wendung des neapolitanischen Kriegs bestimmte endlich die Entschlüsse des Papsts. Das Glück Lautrec's verwandelte sich in jammervolle Riederlagen. Die Best verschlang die Feinde in beiden Lagern; durch Schwert und Krankheit wurden die Plünderer Rom's wie ihre Gegner von der Remesis hingerasst. Behre siel; der Römer Tibaldi

<sup>4</sup> Relazione di Roma di Gasparo Contarini A. 1530, bei Miberi II. 111. 260.

<sup>2</sup> Lettere di Prine. II. 118., Brief an Carb. Satviati, Biterbo 21. Aug. 1528.

<sup>3</sup> Guicciardini XIX. 318. Ueber die Existenz dieser Bulle siehe die Rote bei Ranke V. c. 4. 95, und bei de Leva II. 500.

und Orazio Baglione wurden erschlagen; Luigi Bisani, ber Nuntius Crescenzi, Camillo Trivulzio, der herr von Pomperan, ber junge Baudemont, fie alle ftarben an ber Beft, und ihr erlag am 15. August auch Lautrec selbst. 1 seinem eigenen Relt im Weinberg bes Herzogs von Montalto por Neapel murbe ber unglückliche Feldberr unter einem Sandhaufen verscharrt, und dort grub ibn nachber ein spanischer Anecht aus, trug ibn über seinen Schultern burch gang Reapel und bebielt ibn bei fich in einem Reller, hoffend daß jemand aus Frankreich die Leiche des Marschalls einlösen werde. Aus Vietät erstanden sie die Ronnen von S. Chiara, beren Rlofter einst der König Robert gestiftet batte, und sie begruben Lautrec in ihrer Rirche ehrenvoll. 2 Auch die Römer feierten sein Andenken als des Befreiers ber Stadt von ben faiferlichen Banden: burch Senatsbeschluß beging man seine Erequien im Lateran.3

Die sich auflösende Belagerungsarmee führten Saluzzo und Navarro nach Aversa. Der berühmte Navarro, der sich einst vom Bedienten zum Großadmiral Spaniens und zum ersten Ingenieur seiner Zeit aufgeschwungen hatte, dann von seinem Lande abgefallen war, ward gefangen und starb elend,

<sup>4</sup> Der Krieg und die Belagerung Reapel's ift geschilbert in Successi del Sacco di Roma e guerra del Regno di Napoli sotto Lautrec von Leon arbo Santoro da Caserta, einem Zeitgenossen. Diese excentrische Schrift edirte Scipione Bolpicella, Reap. 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Santoro, ut supra p. 115. Rach Stannone ließ ihm Consalvo Herzog von Seffa, Entel best großen Captans, bas Monument in S. Maria Ruova errichten, und ebenbaselbst auch bas Dentmal für Pebro Ravarro setzen.

<sup>3</sup> Roch zur Zeit bes Torrigius feierte man sein Anbenken jährlich in S. Angelo am Corridor, und in S. Luigi bei Francest: per l'anima di Mons. Lotrecco liberatore di questa alma Citta: Le sagre grotte p. 263.

wie es scheint heimlich erwürgt, im Castell Nuovo. Die schwarzen Banden unter Ugo Pepoli wurden aufgerieben, und Saluzzo und Rangone capitulirten am Anfange des September in Aversa. Der erste starb an seinen Wunden in Neapel, der andere erhielt die Freiheit und ging nach Rom. <sup>1</sup> Selten war ein Krieg so mörderisch gewesen. Die kläglichen Reste der französischen Armee wankten gespensterhaft auf den Straßen umber, an weißen Stöcken, den Abzeichen ihres Betteltums, oder sie starben wie eine Heerde eingepfercht in den königlichen Ställen der Maddalena. Schaarenweise schleppten sie sich sogar die Rom, wo man ihnen vor den Mauern zu lagern gestattete und Nahrung, gab. Es haben, so sagt Reissner, die Franzosen in Neapel nie kein Slück geshabt, und hat immer das unschuldig Blut Chunradini, des letzten jungen Fürsten von Schwaben, müssen gerochen werden.

Das Joch Spaniens legte sich jest mit eiserner Bucht auf das Königreich Reapel. Philibert, dort Vicekönig Carls, und sein Rat Morone verfolgten den Adel der Partei Anjou mit Gütereinziehung, Kerker und Tod. Manche große Herren starben auf dem Schaffot, unter ihnen Federigo Gaetani, Sohn des Herzogs von Traetto, und Enrico Pandone, der Herzog von Boviano. Auf demselben Mercato, wo einst Conradin hingerichtet worden war, sah der Prinz von Oranien von einem mit schwarzem Tuch bedeckten Balcon der Blutarbeit zu. 2 Das ganze Königreich war eine Stätte des

<sup>4</sup> Die Reste Saluzzo's wurden A. 1575 nach Rom gebracht und zu Aracöli beigesett, wo man die Büste des Marchese mit Inschrift sieht: Michaeli Antonio Marchioni Salutiarum Ex Impp. Saxonum Familia etc. bei Forcella Iscriz. I. 188.

<sup>3</sup> Santoro p. 128 gibt die lange Lifte der verfolgten Barone, nicht weniger als 1700.

Grausens und ein verpesteter Leichenacker geworden. So richtete sich dort Spanien ein, und so triumsirte Carl V. nochmals über die Liga, zumal auch der Admiral Andrea Doria aus dem Dienste Frankreichs zu ihm überging, und seiner Vaterstadt Genua im October 1528 die Freiheit wiedergab.

Es war einmal ein guter Stern gewesen, welcher Clemens ben rechten Weg gezeigt hatte, nämlich neutral zu bleiben. Jest ließ ibm der Sieg des Raifers (nur in den Abruggen und an den Kuften Apuliens dauerte ein Bartei= ganger-Rrieg fort) keine andre Wahl, als sich Carl willfahrig au zeigen, und wie dieser verlangte nach Rom guruckzukebren. Der Raiser versprach ihm für Zufuhr von Getreide aus Sicilien in die bungernde Stadt ju forgen, ihm in allen Dingen behülflich zu fein, und felbst Oftia und Civitavecchia wiederzugeben. Der Papst bebte vor Rom zurud; er fürchtete die Wiederkehr Oraniens mit bem wilden Kriegsvolt; auch waren die Zustände in Stadt und Campagna Schrecken erregend. In Latium, in der Sabina und in Tuscien mutete Arieg amischen Orsini und Colonna auf Grund eines Erbfolgestreits. Bespasiano, ber Gemal ber iconen Julia Gonzaga, batte bei seinem Tobe am 13. März 1528 nur eine Tochter Isabella aus seiner ersten Che mit Beatrice Appiani hinterlaffen, und die Sand diefer reichen Erbin dem jungen Sippolyt Medici bestimmt. 1 Der Papft ließ feine Güter besegen; in Baliano, wo sich Julia und Isabella be-

<sup>1</sup> Die Bermülung Bespafiamo's mit diefer schönften Fran Italiens, ber Tochter Lobovico's Gonzaga, hatte die Markgrafin Fabella in Rom am 25. Juli 1828 zu Stande gebrucht: Depelde des Fran. Conzaga an den March. von Mantua, Rom von jenem Tag: Archiv Gonzaga.

fanden, drang Sciarra Colonna in seinem Dienst ein; doch der Abt von Farsa überstel ihn dort und machte ihn gesangen. Ein wütender Krieg zwischen den Orsini und Colonna, von denen Ascanio und Prospero Ansprüche auf Paliano ers hoben, war die Folge dieses Streits, wobei viele Städte, selbst Tivoli, Anagni und Rieti verwüstet wurden. Clemens schickte den tapsern Luigi Gonzaga nach Paliano. Er verstried den Abt von Farsa, und setzte seine Schwester Julia in ihre Güter wieder ein. Sie belohnte sodann seine Dienste durch die heimliche Verbindung mit der reichen Erbin Iasbella, die der Papst obwol widerwillig gut heißen mußte. 1

Am Anfang des October entschloß sich endlich Clemens den dringenden Bitten Muscettola's zu folgen und nach Rom zurückzukehren.

8. Rudtehr bes Papfis nach Rom, 6. Oct. 1528. Zustand ber Stadt. Ein Blid auf die Schickfale ber Runftler und Gelehrten mahrend ber Plunberung.

Die Stadt bot ein gräßliches Bild erlittener Qualen bar. Die Hospitäler lagen von Kranken voll, die in Schmut ftarrenden Straßen, halb zertrümmert und verbrannt, erfüllten Jammergestalten um Brod bettelnder Menschen.<sup>2</sup>

1 Lettere di Princ. II. 140. Coppi, Memor. Colon. p. 300. — Rach Litta vermälte fich Luigi mit Jadella A. 1531. Er flarb schon am 3. Dec. 1532 bei der Belagerung des Abts von Farsa in Bicovarv, worauf seine Wittwe sich mit Fisippo di Lannopa, Prinzen von Sulmona, dem Sohn des Bicelönigs Carlo di Lannop vermälte. Diesem hatte der Kasser am 20. Febr. 1526 Sulmona gegeben. — Siehe Ireneo Afrd Vita di Luigi Gonzaga deno Rodomonte Parma 1780. Er war auch sprischer Dichter, Freund von Molza und Ariosto. (Trucchi Poesie ital. inedite III. 226.)

Non si sentivano che voci di mestizia, e che poveri chiedere ajuto, et erano in tanta copia, che mettevano paura: Affectini, Mfcr. Nach dem Bericht eines Zeitgenossen zählte man 13600 durch die Armee des Kaisers zerstörte Häuser. <sup>1</sup> Bier Fünstel der Stadt waren unbewahnt. <sup>2</sup> Der ruinirte Abel war auf seine Güter gezogen, wie vor allen die Colonna, die das Bolk als Urheber der Plünderung haßte; und schon am Ende des Jahrs 1527 hatte sich Pompeo nach Neapel begeben, dem Haß des Bolks zu entgehen. <sup>3</sup> Man hielt täglich Processionen; man predigte Buße auf allen Straßen; die Priester, welche Brod verteilten, suchten die Stimmung des Bolks zu mildern und auf die Rückehr des Papsts vorzubereiten, und "das gute Bolk gab nach." <sup>4</sup>

Als Clemens am 6. Oct. 1528 in Rom wieder einzog, geleitet von seiner Schweizergarde und beschützt von einem Trupp des verhaßten kaiserlichen Fußvolks, konnte er sich wol mit Honorius vergleichen, als dieser elende Kaiser in die durch Alarich geplünderte Stadt zurückehrte. Er kam unter strömendem Regen, kurz vor der Dunkelheit. Niemand holte ihn ein, denn so wollte er es selbst, weil diese Zeiten nicht zu Ceremonien angethan seien. Das römische Bolk, elender als die Vorsahren nach dem Ende des Exils von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricordi del Bontempi (von Perugia) Archiv. Stor. XVI. p. 2. 326.

<sup>2</sup> Roma è a termine, che delle cinque parti le quattro delle habitationi sono dishabitate: Depesche des Fran. Gonzaga, Rom 7. Oct. 1528.

<sup>3</sup> Er wurde bort im Juli 1529 Bicekönig an Stelle Philibert's, ber erste Cardinal in solcher Stellung. Giannone XXXI. c. 6. Er starb am 28. Juni 1532, erst 58 Jahre alt, in Reapel. Sein Rachfolger als Bicekönig wurde Don Pedro di Toledo, Marchese di Billafranca.

<sup>4</sup> Micr. Alberini ut supra.

<sup>5</sup> Depesche bes Fran. Gonjaga, Rom 7. Oct. 1528. Der Papst hatte Biterbo verlaffen Montag am 5., und nächtigte in Monterosi.

Avignon, umringte ihn mit Zurufen, von denen jeder ihn wie ein vorwurfsvoller Schrei der Verzweiflung erschüttern mußte. Er ritt durch die Stadt weinend, und das Bolt segnend. Manchmal breitete er die Arme aus, als wollte er Rom umfassen, dann hob er sie gen Himmel. Der Engelsburg vorbei, die ihm das grausige Bild seiner Verzgangenheit entgegenhielt, zog er nach dem S. Peter, wo er sich am Apostelgrabe niederwarf. In den Annalen des Papstums gibt es keinen so schredlichen Sinzug eines Papsts.

Wie einst Honorius konnte jest auch Clemens VII. der Wiederhersteller Rom's werden. Er rief die Flüchtlinge durch Stoicte aus dem Eril zurüd; sie kamen, doch in kleiner Anzahl. Rom war entvölkert. Man zählte 30000 Menschen, die durch den Feind, durch Elend und Pest ihr Leben versloren hatten. Bon 85000 und mehr Einwohnern unter Leo X. war die Stadt auf 32000 herabgesunken, wie eine Zählung ergab. Boll bittrer Ironie sagten die Römer, der Raiser solle Colonisten aus Sicilien, Neapel und Sardinien nach Rom schieden. Ueber die Fülle alles Schönen, welches hier die Päpste der Renaissance vereinigt hatten, war ein Strom der Verheerung gegangen. Der Sacco zerriß das Culturleben der Stadt und schloß die mediceische Spoche für immer ab, in welcher Rasael und Michel Angelo die Sonnens böbe genialer Thätigkeit bezeichnet hatten.

Die mit Clemens wieder hereinkamen, suchten ihre Freunde aus den Kreisen der Akademie und der Künstlerwelt Leo's X.,

<sup>4</sup> Morirono da 30000 persone da patimenti: Alberini. 40000, so sagt er, waren von der Pest insicirt.

<sup>2</sup> Jovius, Vita Leonis X. p. 100.

<sup>3</sup> Oratio habita in senatu, bei hoffmann Nova Collectio I. 586.

Gregorovius, Gefchichte ber Stabt Rom. VII. 38

und sie fanden sie entweber nicht mehr ober nur als Rettler Rafael war glücklich zu preisen, weil er schon im Grabe ruhte, und Michel Angelo, weil er nicht in Rom Auch sie würten die Opfer des wütenden Kriegs: volks geworden fein. Denn biefe Plünderer batten auch die Künstler nicht verschont, von benen nur wenige in Die Engelsburg fich zu retten vermocht, wie die Bildhauer Lorenzo Lotti, Rafael da Montelupo und Benvenuto Cellini. 1 Beruzzi war von den Spaniern gemartert und ausgeraubt worden; als Maler erkannt, batte er für sie ein Porträt Bourbon's malen muffen. Losgelaffen war er nach Siena entfloben, und unterwegs nochmals von Räubern ausgeplündert worden.2 Die Schule Rafael's war zersprengt; Caravaggio batte fich nach Messina gerettet, sein Freund Maturino burch die Best den Tod gefunden. Johann von Udine, gemartert und ausgeplündert, war nach Friaul, Bincenzo von S. Geminiano nach seiner Laterstadt entwichen, wo er aus Sehnsucht nach Rom hinsiechte und balb ftarb.3 Der Florentiner Roffo, später ein Gunftling Frang I., hatte bem Rriegsvolf als Anecht dieuen muffen, und war bettelarm geworden. Racopo Sansovino batte nach Benedig entrinnen können. Giulio Romano war nicht mehr in Rom gewesen, aber fein Schüler Giulio Clovio hatte so viele Qualen erdulbet, baß

<sup>1</sup> Alle brei wurden bort als Kanoniere verwendet: Autobiografia di Raffaello da Montelupo in Basari's B. VII. 189 (Flor. 1852), ein seiber nur dürftiges Fragment.

<sup>2</sup> Bafart VIII. 228. Es ehrt ben großen Künftler, baß ex Clem. VII. seine Mitwirkung zur Belagerung von Florenz verweigerte. Er tehrte nach Rom A. 1535 zurück, und ftarb hier am 6. Jan. 1536. Reben Rafael liegt er begraben.

<sup>3</sup> Außerhalb ber Luft Roms, welche, wie Bafari VIII. 148 sagt, bie schönen Geister ernährt, machte er nichts Gutes mehr, gleich Schizzone, ber über ben erlittenen Qualen sein frohes Talent verlor und balb starb.

er später in Mantua das von ihm gelobte geiftliche Gewand nahm. Der berühmte Aupferstecher Marcantonio hatte sich mit Mühe losgekauft und Nom für immer verlassen. Auch Barmigianino war nach Barma entwichen, nachdem er die But der Plünderer durch für sie gemachte Malereien besänstigt hatte.

Noch unglücklicher waren die Literaten gewesen. Rach dem Tode Hadrian's VI. hatte sich das wissenschaftliche Leben in Rom wieder hergestellt; manche Gelehrte waren zurückgekehrt oder von Clemens an die Universität berusen worden, wie Balerianus, der unter Hadrian nach Neapel gegangen war und unter jenem Prosessor der Sloquenz wurde. Mun war auch dieser Gelehrtentreis zersprengt worden. Goris, von seinen Landsleuten gefangen, hatte sich mit schwerem Gelde gelöst und war nach Berona gestohen, wo er in Krankheit siel und mit heißer Sehnsucht nach Rom starb. Colocci, zweimal gesangen, hatte seine Häuser verbrennen, seine Kunstsammlungen und Handschriften rauben und zerstören sehen, und war jammerud nach Jest zurückgekehrt.

<sup>!</sup> Balerianus starb in Padua A. 1558. Clem. VII. berief außerbem Antonio Teleso aus Cosenza als Pros. der Rhetorik. Er gab dem Hellenisten Petrus Alchonius einen Lehrstul, und so auch Lazzaro Bonamici aus Bassano, welchen Reginald Pole A. 1525 aus Bologna nach Rom mit sich genommen. Renazzi II. c. 4. Er begünstigte Biba und Sannazar, und den jungen Federigo Commandino von Urbino, den später berühmten Rathematiker. Anch Erasmus wolkte er nach Rom ziehn.

<sup>2</sup> Balerianus de Litterator insel. p. 87. Spanier hatten auch sein im Garten vergrabenes Gold aufgesunden. Romas et perditarum rerum desiderio ulceratus occubnit. Ein beutscher Beet und Alabemiker Georg Sauromanus (Schlesser), welcher für zwei Reben auf Kaiser Carl das römische Bürgerrecht erhalten hatte, kam auf der Straße bettelnd um. Idid. und Jovius Elogia p. 208.

<sup>3</sup> A. 1528 kehrte er nach Rom juriid. Tireb. VII. III. 205.

Der reiche kunstliebende Advocat Angelo Cesi, Bater bes Cardinals Baul, einer ber gefeiertsten Manner Rom's, lag frant auf seinem Lager als die Spanier mit gezückten Schwertern zu ihm eindrangen; er ftarb in Folge ber erbulbeten Leiden ein Jahr barauf. Der Grammatiker Julianus Camers hatte sich selbst ben Tob gegeben. Baldus, ber nach langen Reisen als Professor sich in Rom niedergelassen, wo er Blinius erklärte, batte feine mubevollen Schriften, einen Commentar Dieses Autors, zum Rüchendienst gerreißen seben, und war por hunger gestorben. Den Dichter Casanova, ben Anbanger bes Saufes Colonna, hatte man auf ben Strafen um Brod betteln febn, bis ibn die Beft tobtete. 1 Der Dichter Baolo Bombasi von Bologna war mabrend ber Blünderung erschlagen worden. Der berühmte Tebaldeo, der Freund Rafael's, war zu solchem Elend herabgekommen, daß er Bembo um dreißig Floren ersuchte, mabrend er im Haus Colonna frank lag. Seines Lebens überdruffig wollte er nach der Provence geben, blieb indeß in Rom.2 Marone, einst so glanzvoll als Improvisator, beraubt und gequält, und voll Verzweiflung um den Verluft seiner Poesien aus Tivoli nach Rom zurudgekehrt, war von aller Welt verlaffen in einer elenden Taverne gestorben.3 Rach Benedig entrann

<sup>4</sup> Als Freund Pompeo's hatte er Clemens in Reben und Schriften angegriffen, und war beshalb jum Tobe verurteilt, aber begnabigt worden. Er warb in S. Lorenzo in Lucina begraben: Jovius E'ogia.

<sup>2</sup> Lettere di Bembo Opp. III. 237: Padua 11. Aug. 1527. Jovius (Elogia p. 174) sagt, daß Tebalbeo 80jährig und frank in seinem Hause am Corso liegend, den Triumszug des aus Afrika heimsgekehrten Kaisers nicht sehen wollte, sondern die Fenster schließen ließ, aus Born, daß Carl den Sacco der Stadt nicht durch Decimiren seines Heeres bestraft hatte.

<sup>3</sup> Rach Jovius Elogia p. 136. Periit infelix Maro in vili caupona ad Scropham lapideam campi Martii. Schon bamals war

ber Lieblingskomiker Leo's X., Francesco Cherea, und bort wurde er ber Begründer und Vervollfommner ber Commedia dell' arte. Selbst ber greise Stoiker Marco Kabio Calvi, ber einst im Sause Rafael's gelebt hatte, war, weil er kein Lösegeld zu zahlen vermochte, von ben Banden aus Rom ge= schleppt worden, und elend in einem Hospital gestorben. 1 Wie durch ein Bunder blieb Molza unversehrter Zeuge jener schredlichen Tage. Glüdlich waren diejenigen zu nennen, welche mit dem Berluft ihrer habe, ober ihrer Bucher und Schriften davongekommen, wie Lazzaro Bonamici, ber aus Rom flob und nie mehr bierber zuruckfehrte, wie Agacio Guidacerio der Professor der hebräischen Sprache, wie der gelehrte Gyralbi, ber alle feine Bucher im Sacco verloren und fich felbst nach Bologna gerettet batte, mabrend sein Freund Alchonius verwundet ward und an den Kolgen seiner Mighandlung im Rahr 1528 ftarb. 2 Auch Rovius, ber fich also jenes kleine Steinbild eingemauert, welches noch beute ber Strafe ben Ramen gibt. Marone hatte nach Capua flieben wollen, aber bas geliebte Rom nicht zu verlaffen vermocht. Schon im erften Sacco ber Colonnesen war er ausgeraubt worben.

> Nec qui bis captus Maro, bis pretioque redemptus Moenia nescit adhuc direptae linquere Romae Dum titulos sperat miser, et spes pascit inanes.

Gyraldi Carm. de dirept. urbis Opp. II. 624. — De Litterator. infel. p. 67.

1 De Litterator, infel. p. 81.

<sup>2</sup> Einleit. zu bes Alchonius Dialog Medices Legatus im Giornale de' Letterati, Ven. 1710. T. III., und De Litterat. inf. p. 63. Shralbi schrieb eine poetische Spistel über seine und der Freunde Leiben im Sacco, die indeß wenig Stoffliches enthält: Opp. II. p. 622. Er preist darin Saboleto:

Unus tu prudens Sadolete pericula tanta
Qui solus miserae Italiae impendere videnas
Et procul aufugiens tibi consulis, et tibi Paule.
Er beklagt den Tob des jungen Card. Rangone. — Der andre berühmte

in die Engelsburg gerettet hatte, beklagte den Verlust von sechs Büchern seines Geschichtswerks. Er hatte das Manuscript desselben in der Minerva in einer Kiste versteckt, wo ein spanischer Hauptmann Herrera es auffand, seinen Wert erkannte, und später dem Verfasser gegen eine ihm vom Papst bewilligte Pfrüude wiedergab. Die sehlenden Bücher der ersten Decade hat Jovius nicht mehr zu ergänzen vermocht.

Pierius Balerianus war nicht während des Sacco in Rom gewesen; die schreckliche Katastrophe bot ihm Stoff für seine bekannte Schrift "Bom Unglück der Gelehrten". Er verfaßte sie im Jahr 1529 in Form eines Dialogs. Wenn man die Klagestimmen der Humanisten über den Untergang Rom's hört, so glaubt man in die Zeit des Hieronymus zurückgekehrt zu sein, und nie glichen Schicksale aus weit getrennten Zeiten einander so vollkommen, als der Fall Rom's im Jahr 1527 dem vom Jahre 410 gleicht. Damals war die Stadt noch zur Hälfte heidnisch, jest war sie durch die Renaissance wiederum heidnisch geworden. Damals wie jest erkannte jeder fromme Mann, daß ein verdientes Strafgericht Kom gezüchtigt habe; aber jest wie damals erscholl auch derselbe Jammerruf, daß die herrliche Koma, das Licht der Welt, die Mutter der Menschheit, untergegangen sei.

Sadoleto, Bembo, und von jenseits der Alpen Erasmus sind die Führer dieses Klagechors, und ihre Worte erinnern Ferrarese Spralbi, Giambattista Cinthio, benuste nach dem Muster Boccaccio's den Sacco di Roma als Motiv und Sinleitung seiner 100 Robellen (Hecatommiti, Verov. Ausg. 1608). Bon den Klageliedern der Zeit auf den Sacco Rom's siehe die Uebersicht dei Milanest.

1 Er stellt bies so bar, als sei ber Dialog im Hause bes berühmten Contarini gehalfen, bann im Hause Mellini nacherzählt worden. Interslocutoren sind: Balerianus, Grana, Colocci, Cathaneus, Joh. Ant. Pollio, Bietro Mellini.

:

oft an jene von hieronymus. Saboleto, welcher furz por der Katastrophe nach Carpentras gegangen mar, schrieb von dort am 18. Juni 1527 an Francesco Bini, den Secretär Clemens VII. Er suchte ben Papit zu verteidigen, welcher ftets gerecht und gut gemesen sei; die Berberbnif ber Reit und des hofs hatten diesen Born Gottes berbeigezogen, in welchen auch die Schuldlosen verwidelt worden seien. 1 Er wiederholte diese Auficht in seiner Antwort auf einen Brief des hieronymus Niger. 2 Diefer gebildete Benetianer war nach bem Berluft feiner Sabe und aller feiner fcriftlichen Arbeiten aus Rom uach feiner Laterstadt gefloben, und melbete Saboleto von bort aus feine Schicffale. Er beflagte fich über ben hohn ber Welt, welche jest von ber Gerechtig= feit diefer Büchtigung rebe, und bas vermehre ben Schmerz solder beren Schuld vielleicht nur barin bestand, daß sie in Rom, dem Abgrund aller Lafter, gelebt hatten.3

An Bembo schrieb Sadoleto aus Carpentras am 3. Nov. 1527, gelobend sein Leben sortan nur Gott und den Musen zu weihen; 4 und Bembo, welcher sich schon Jahre vorher nach Padua zurückgezogen hatte, ermunterte seinen Freund das gemeinsame Unglück in den Studien zu begraben. 5

- 1 Epist. Familiar. I. 67. (Rom 1760). Er bellagt barin ben Berluft feiner beim Landen in ber Provence verunglucken Bibliothet.
- 2 Ibid. Ep. 71. Carpentras 11. Juli 1527. Cupisse optim. Pontificem mederi moribus perditis. Sed cum res ferro egeret non malagmate auxit morbum potius medicina, quam levavit.
- 3 quod Romae h. e. in sentins omnium rerum atrocium et pudendarum deprehensi suerimus. Ibid. I. ep. 70. Riger, geb. 1492, kam als Canonicus von Padua unter Jul. II. nach Rom, und lebte im Hause Cornaro's. Er starb zu Padua A. 1557. Seine Vita nebst Briesen in Sadoleti Epistolar. App.
  - 4 Ep. 75. Ep. 78 an Carb. Salviati, Carpentras 3. Febr. 1528.
  - 5 Bembi Ep. Famil. lib. III. n. 24. Padua, 14. Dec. 1527.

Erasmus idrieb an Saboleto aus Basel am 1. Oct. 1528. Er beklagte ben Kall Rom's, welcher graufamer fei als bas Schickfal der Stadt unter Galliern und Gothen. "Das entfepliche Berhängniß hat, so sagte er, alle Nationen mit betroffen, denn Rom mar nicht allein die Burg der driftlichen Religion, die Ernährerin ber ebeln Geifter und bas rubigfte Afpl der Musen, sondern auch die Mutter aller Bölker. Denn wen hat diese Stadt nicht, mochte er auch auf einer fremden Erbe geboren fein, in ihren sanften Schoof aufgenommen, geliebkost und erzogen? Wer erschien sich bort als Frembling, wenn er auch vom Ende der Welt bergekommen mar? Ra, wie vielen mar Rom nicht teurer, suger, segens: reicher als ihr eignes Baterland? Ober mo gab es einen noch fo rauben Geift, ben nicht bie Stadt Rom burch bas Leben in ihr milber und reifer und jurudtommen ließ? Dber wer brachte nur eine kurze Zeit in ihr zu, ber nicht ungern von ihr schied, ber nicht jede ihm bargebotene Gelegenheit gu ibr jurudjutebren freudig ergriff, ober fie felbst berbeigog, wenn sie ibm nicht geboten mar? In Wahrheit dies mar ber Untergang nicht ber Stadt, sondern ber Welt."1

Angelo Colocci kehrte schon im Jahre 1528, Hieronymus Niger im Frühling bes folgenden nach Nom zurück. Sie entwarfen Sadoleto ein trauriges Bild von der Berödung der Stadt, in der so viele teure Freunde untergegangen, aus der so viele andre in fremde Länder gezogen waren.<sup>2</sup> In

<sup>1</sup> Op. Ep. 988. Alle, bie längere Zeit in Rom lebten, ober bie nach bem reizenden Aberglauben ber Romfahrer vor dem Scheiben von der Stadt vom Waffer Trevi tranken, mögen urteilen, ob Erasmus und nach ihm Goethe Wahres empfunden und gesagt haben.

<sup>2</sup> Riger an Saboleto, Rom 18. März 1529, Sadol. Ep. I. 93, Riger begegnete auf ber Straße bem Savoinorum Princeps, einem

Ė

einem rührenden Brief an Colocci warf sodann Sadoleto einen elegischen Rückblick auf die Bergangenheit. Er erinnerte ihn an ihre akademischen Zusammenkunste in alter schöner Zeit, im Gartenhaus des Freundes, oder seinem eigenen auf dem Duirinal, oder im Circus Maximus, und am Tiberuser beim Herkulestempel. Er gedachte der besicheidenen Festmale, welche Geist und Laune würzten, und rief voll Wehmut die Freunde zurück, die nun todt oder zerstreut waren, Casanova, Capella, Vida, Beroald, Valerianus und Grana, Maddalena Capo di Ferro und Blosius, Phädra Inghirami und Camillo Porzio, Bembo und Castiglione, Navagero, den Greis Corpy mit seinem süßen Zorn, und so viele andre. Ach! diese Zeiten und diese Wonne glückseligen Lebens hat das grausame Schicksal Rom's zerstört!

Der Brief Sadoleto's war der Schwanengesang und Abschiedsgruß an die heitre Welt nicht allein der römischen Akademie, sondern der humanistischen Spoche selbst. Der mutige Colocci, von heißer Sehnsucht nach Rom zurückgetrieben, und Blosius Palladius bemühten sich hier die Trümmer jener zu sammeln; die Akademie hielt wieder Zusammenkünste, und entstammte oder demütigte die Römer durch Gedächtnißreden auf den Fall der Stadt. 2 Sie lebte

lachenden Demokrit, welcher sagte, der einzige Trost der Römer sei der Andlick der einst so stollen, jeht zerlumpten Präsaten. Quos quum populus Rom. videt sine grege incedere, multa same consectos vehi, nihil aliud ex pristina sortuna quam ridiculam superstitionem retinere, oblitus omnium calamitatum suarum solvitur in cachinnos maximos.

<sup>4</sup> Sadol. I. ep. 106. Carpentras, 1529.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sinen großartigeren Stoff für Mhetoren konnte es freilich nicht geben. Man lese bie Gebächtnißreben bes Paulus Manutius und bes Bisch. Joh. Staphhlaeus bei Scharbius Script. Rer. Germ. II. 1860,

noch später unter Paul III. fort, dem Schüler des Pomponius Lätus und Genossen Colocci's und Sadoleto's, aber
schon regten sich die furchtbaren Rächte der Gegenresormation,
welche das Papsitum nach seinem Taumelfall entnückterten
und entgeistigten. Statt des classischen Freimaurerordens
der Atademie entstand in Rom der Orden Jesu, und Paul IV.
schlug den wissenschaftlichen Geist in die Ketten von Index
und Censur.

und bei Goldast Polit. Imp. p. 1020. Dichter befangen die Katastrophe in volksmäßigen Ottaverime: La Presa di Roma . . . Lamento di Roma etc. Das beste dieser Gedichte scheint das von Celebrino A. 1528. Darin heißt es:

Hor vive lieto Imperador giocondo

Di haver a questi tempi un tant honor,
Il Gallo prima a tua possanza e reso,
Hor sachegiata hai Roma: el Papa preso.

1 Bierius Balerianus Hexametri p. 110:

Vivimus en miserae post saeva incendia Romae,
Totque neces, pestes, exitii omne genus;

Totque neces, pestes, exitii omne genus; Reliquiae immanis Germani, immitis Iberi Vivimus, et nondum funditus occidimus, Exstinctus siquidem Blosius nunc suscitat aras, Instauratque tuos docta Minerva choros.

Giberti stiftete, wie es scheint, eine andere Atabemie, und um 1530 entstand durch Oberto Strozzi die Accademia dei Vignajuoli, sodann die der Tugend (della virtu), deren Stifter Claudio Tolomei, Molza, Annibale Caro, und erster Protector der Card. hippolyt Medici waren.

2 Die wesentlichsten Schriften über ben Sacco bruckte wieder ab E. Milanesi Flor. 1867: Il Sacco di Roma del MDXXVII. Narrazioni di contemporanei soelte nebst bibliograf. Einl. Der Bericht von Guiceiardini ist Luigi, dem Bruder des Geschichtschreibers, zuerkannt worden. Der fälschlich mit dem Namen Jacopo Buonaparte A. 1756 erschienene ist spatere Compilation. Die viel besprochenen Memorie storiche des Florent. Patrizio de Rossi, edict Rom 1837, hat bekanntlich Ranke sur ein Machwert der Herausgeber erklärt. Lord John Acton (The Chronicle, 4. Mai 1867) behauptete, daß die Stitoren den Text betrüglich zurecht machten, die Schrift selbst aber wirklich angehört dem Enkel Francesco Rossi's, Bruders des Card. Luigi, und des Gesährten

4. Mahnung Contarini's an Clemens VII. Die Stellung, welche ber Papft nimmt. Seine Erkrankung. Sieg ber Raiserlichen über bie Franzosen bei Landriano, Juni 1529. Friede zu Barcellona, 29. Juni. Friede zu Cambrah, 5. Aug. Der Prinz von Dranien in Rom; Plan zur Unterwerfung von Florenz. hippolyt Medici. Carl V. sandet in Genua. Dranien vor Perugia und in Tescana. Congres von Bologna. Krönung Carl's V. daselbst, 24. Febr. 1530. Ex kehrt nach Deutschland zurück. Reichstag zu Augsburg.

Clemens VII. hatte nicht Mittel noch Zeit, Rom wiederberzustellen; sein einziges Sinnen war auf die Restauration des Kirchenstaats und des päpstlichen Ansehns gerichtet. Die weltlichen Tendenzen, welche den moralischen wie politischen Sturz des Papstums herbeigeführt hatten, dauerten ungeschwächt in ihm fort. Die Sorge um Florenz und andre

Clem. VII. im Rerter und Flucht. Ich verglich bie Ausg. von 1837 mit bem Mfcr. Barberini; bier nennt ber Berf. gleich am Anfang jenen Francesco Rossi seinen Bisavolo, statt avolo, wie der gebruckte Text hat. Die Sbitoren unterbruckten vieles, mas im Mfcr. wiber bie Curie oft beftig gefagt ift. Große Stellen fehlen, fo über bas Wiberftreben bes Babfts gegen bas Conctl, die Chescheibungsbulle, seine Reigung a tornare alle sue astutie et cupidezze, was alles bei Guicciardini. Der 2. Teil ift von ben Berausgebern faft gang umgeschrieben; vieles gefälscht, bas Sange neu ftilifirt. Die Schrift Roffi's, ober was ihr zu Grunde liegt, scheint abgefaßt bis 3. 3. Teil unter Ferb. L (1556-64). Der Berf. fagt (Micr. p. 512), die friegerischen Mittel ber Babfte gur Wiebererlangung von Rirchengut icharf tabelnd, daß bies ben Berteibigern ber Rirche auftebe in quella guisa, che oggi è tenuta la Cesarea Maestà di Ferdinando Imperatore di defendere e mantenere alla Chiesa Romana per patto giurato il suo Patrimonio. Aus IV. 123 (gebr. Musg.) ergibt fich, bag biefer lette Teil nicht vor A. 1574 geschrieben fein tann. Das flar und gut jufammengetragene Buch ift unfelbftanbig und meift aus Guicciarbini gezogen, was Rante gleich erkannte. Alls Berfaffer bezeichnet bas Mfcr. Domenico be Rossi, Batritio Fiorentino. Es ift Abschrift vom Saec. XVII., bisweilen incorrect in Ramen, sonft aut. Aus berfelben Reit besitht eine Ablebrift ber Bring Don Balbaff. Buoncompagni.

Berlufte ließen ibn nicht schlafen. Bergebens beschwor ibn Contarini nicht um Ravenna's und Cervia's willen, wofür Benedig jährlichen Bins bot, Italien untergeben zu laffen, indem er fich für immer von der Liga zur Berteidigung ber italienischen Freiheit lossagte. Der eble Benetianer fagte ibm: "Ach! Em. Heiligkeit moge nicht benken, daß bas Wol ber Kirche Chrifti in diesem kleinen Kirchenstaat berubt; vielmehr, sie war ebe sie ibn besaß die Kirche und zwar die beste Kirche. Sie ist die Allgemeinbeit aller Christen: dieser weltliche Staat aber nur gleich jeder andern Proving Italiens, und beghalb muß Em. Heiligkeit vor allem bas Beil ber wahren Kirche fördern, welches im Frieden ber Chriftenheit besteht." Der Papst antwortete: "Ich weiß daß Ihr die Wahrheit rebet, und daß ich als pflichtgetreuer Mann so bandeln mußte, wie Ihr sagt. Aber ich sehe die Welt in solche Verfassung gebracht, daß in ihr der Verschlagenste auch als der Preiswürdigste geehrt wird; handelt er anders, so sagt man von ibm, er ift ein gutmutiger Mensch, aber er taugt ju nichts, und bamit läßt man ibn fteben. Die Raiferlichen werden sich erst in Neapel festsetzen, sodann in der Lombardei und in Toscana; sie werden mit Florenz und Ferrara, und auch mit Guch sich abfinden, bann Frieden schließen indem sie Euch lassen was Ihr habt, ich aber werbe ein gutmütiger und ausgepliinderter Mann bleiben, obne irgend etwas von dem Meinigen wieder zu geminnen. 3ch wiederhole es, ich sebe wol, daß der von Euch bezeichnete Weg ber rechte sein sollte, sonft geht Italien unter; aber ich fage Euch, daß in dieser Welt die 3dee nicht der Wirklichkeit entspricht, und man mit ber Gutmutigkeit nur ein Tropf bleibt." So sprach ber Botschafter als Patriot und Christ vom höchsten Standpunkte, das Oberhaupt der Kirche als Realpolitiker von dem kleinsten Gesichtskreise aus. In einem unentwirrbaren Labyrint lag das Papstum durch Schuld der Verfälschung seines geistlichen Begriffs verstrickt. Die hatte zur Folge, daß die geistliche Macht im Fortbestand des Kirchenstaats die Grundbedingung ihrer Existenz sah. Der Staatsmann Guicciardini sprach nur die Ansicht von Clemens aus, wenn er sagte: da die Welt voll Bosheit ist, darf man nicht zweiseln, daß wenn der Papst seine Angelegenheiten nicht mit Wassen und weltlicher Kraft unterstützt, seine geistliche Macht ebenso wol untergehen muß, wie sein Kirchenstaat.

Die noch unlösdare Vermischung von Theologie und Politik forderte den Fortbestand dieses Kirchenstaats, und Clemens VII. erkannte, daß er denselben nur retten konnte, indem er sich enge an den Kaiser anschloß. Nach einem Umwege durch die schrecklichsten Katastrophen sügte er sich in das Unvermeidliche: er entsagte dem einzigen großen Gedanken seines Pontificats, der Befreiung Italiens, und unterwarf sich der Herrschaft Spaniens in diesem Lande. Aus seiner tiesen Niederlage wollte er wenigstens die größesten Borteile für das Papstum, den Kirchenstaat und das mediceische Regiment in Florenz ziehen. Dies vor allem wollte er wieder aufrichten. Er brannte vor Ungeduld sich an den Florentinern zu rächen. Die Wappen, die Ehrenbilder der Medici hatten

<sup>1</sup> Die Unterrebung fanb ftatt in Rom am 4. Jan. 1529. Die Stellen aus bem Bericht Contarini's an ben Senat, nach Bibl. Marciana ital. cl. VII. Cod. MXLIII. lib. 4 hat G. be Leva ausgezogen.

<sup>2</sup> Chi dubita che se uno pontefice non ajutassi le cose sue con ogni spezie d'armi e di potenza, che sarebbe annichilato non manco nello spirituale che nel temporale? Op. Inedite I. Discorsi politici p. 389.

sie zerstört; selbst den herrlichen Palast des Hauses brohten sie abzutragen und einen Plat der "Maulesel" daraus zu machen, zum Schimpf des Papsts und seiner Repoten Atesfandro und Hippolyt. Mit keinem andern Versprechen wirkte Carl V. so stark auf Clemens ein, als mit diesem, die Medici in Florenz herzustellen. Auch der Kaiser bedurfte des Papsts nicht allein um die Liga der Mächte aufzulösen, und Italien zu behaupten, sondern auch um das Reich sich zu erhalten, welches das Princip der Resormation zu zersprengen drohte. Das Reich war eine katholische Institution; die Kirche hielt seine seudale Ordnung zusammen, und es löste sich vielleicht in Landesmonarchien auf, wenn jene damals zusammensiel.

Roch war übrigens der Kaiser absichtlich zurüchaltend; mit eisiger Kälte ließ er diesen Papst fühlen, daß sein Dasein von seiner Gnade abhänge. Er sorgte kaum für die Linderung der Not in Rom, wo man den Andbio Korn mit 20 Ducaten bezahlen mußte. Zwar war der Cardinal Quinonez von Spanien gekommen, aber er hatte nur Worte gebracht und den Papst an den Prinzen Philibert gewiesen. Noch waren Oftia und Civitavecchia von den Kaiserlichen besetzt. Die erlittenen Leiden und Anfregungen warsen nun aber Clemens am 6. Januar 1529 in eine heftige Krankheit, und dies brachte solchen Schrecken in Rom hervor, daß viele an Flucht dachten, weil sie die Kücksehr der Landschechte und den Untergang der Stadt fürchteten. Der Papst erholte sich, und jest war er bereit mit dem Kaiser den Desinitivsrieden abzuschließen. Für eine Summe Geldes erlangte er Osia

<sup>†</sup> Mm 5. Jan. kam der kaiferl. Gefandte Mirer Waj und ftieg im Palast Colorna ohne Pomp ab: Depesche des Franc. Gonzaga, Rom, 7. Jan. 1529.

und Civitavechia wieder (am 7. März), auch wurden die in Reapel gefangenen Cardinäle Pisani, Gaddi und Trivulzio freigelassen. Als nun der entscheidende Sieg Lehva's über Saint Pol dei Landriano am 21. Juni 1529 die französische Armee vernichtete und Carl zum Herrn der Lomhardei machte, blieb den Mächten der Liga nichts anderes übrig, als der Kriedensschluß.

Am 29. Juni schloffen zuerft ber Papft und ber Raifer zu Barcellona miteinander ab, durch ihre Bevollmächtigten Gattinara und Girolamo Schio ben Bischof von Baison, ben \* Rachfolger Caftiglione's in ber Runtiatur. Denn am 2. Febr. 1529 mar diefer berühmte Mann in Madrid gestorben, gebrochen burch das Unglud seines Baterlandes und tief gefrankt burch ben Papft, ber ihm ben Borwurf gemacht, bag er die Rataftropbe Rom's nicht abgewandt habe. Carl verpflichtete fich in diesem Friedensschluß Sforza in Mailand als Herzog zu dulben, dem Bapft ben Rirchenstaat gurudgugeben, die Benetianer gur Herausgabe von Ravenna und Cervia, Alfonso zur Rückgabe von Modena und Reggio zu bewegen; die Medici in Florenz mit Baffengewalt wieder einzusepen, und feine natürliche Tochter Margareta, wenn fie berangewachsen sei, mit Aleffandro Medici zu vermälen, den er ichon im Jahre 1522 zum Bergog von Pena in den Abruzzen gemacht hatte. Endlich sollte die deutsche Reformation, dem wormser Edict gemäß, mit aller Macht erbrückt werden. Sobald als möglich, folkte Carl gur Raiserkrönung nach Stalien abreifen. 1

Bu gleicher Zeit versammelten sich in Cambray die 4 Dumont IV. II. n. 1. Ein Actenstill im großen imperatorischen Stil. Es wird darin noch von den beiden Luminaria der christ. Republik geredet; Italien darin genannt: fere ad ruinam, et extremum exitium, et interitum redacta. Diplomaten ber Mächte zu einem Friedenscongest unter bem Borsit von Donna Margerita ber Tante bes Raisers und von der Königin Mutter Louise von Savopen. Der Papst batte borthin Schomberg gefandt, ber König von England ben Herzog von Suffolt und ben Bischof von London. Benetianer, zu benen Frang I. noch Gabriel be Grammont, ben Bischof von Tarbes, mit der Zusicherung geschickt batte, daß er vom Kriege nicht ablaffen wolle, waren außer fich, und sie suchten vergebens ben Frieden zu hintertreiben. Der Abschluß bes Vertrags von Barcellona beschleunigte biefen von Cambray: schon am 5. August wurde er feierlich ausgerufen. Frang I. erhielt bemnach seine gefangenen Sobne zurud, für eine Summe von 2 Millionen Ducaten; er verpflichtete sich alle Orte, die er noch in der Lombardei und im Königreich Reapel besaß, auszuliefern, und auch bie Benetianer zu zwingen, die Städte in Apulien berauszugeben, welche fie noch befett bielten. Er verpflichtete fich ben Proces gegen ben Connetable zu cassiren, bem Tobten seine Ebre und beffen Erben seine Guter gurudgugeben. Er entsagte allen Ansprüchen auf Italien, wie auf die Lebnsberrschaft in Klandern und Artois. In diesen "Damenfrieden von Cambrap" wurden die Berbundeten Frankreichs, Benedig, Florenz und Ferrara nicht aufgenommen, sondern ihrem Schickfal vom Könige Franz überlaffen. 1 Welch' ein Triumf war es für ben Raiser, in einer und berselben Reit solche Friedensichluffe ju bictiren! Mit ihnen in ber Sand ftand er als Gebieter Europa's ba. Aus der majestätischen Sprache biefer folennen Actenstude quillt bas Bewuftsein weltgebieten= ber Macht. Der Traum ber Gbibellinen von der Raiser-

<sup>1</sup> Dumont ut supra n. 2.

monarchie schien seiner Wirklichkeit nabe: dies war die Renaissance des Casarentums auf den Grundlagen des Besitzes der halben Welt.

Den Artikeln von Barcellona gemaß follte Bbilibert von Dranien, ber Vicekonig Reapel's, die Medici in Klorens wieder herftellen. Dies paßte in bes Raifers Softem. Wenn bie Florentiner gur rechten Zeit bem frangofischen Bundniß entsagt und sich ihm in die Arme geworfen batten, so murbe er ihre Verfassung gegen die Medici geschütt und biesen nur eine febr ichmache Stellung bort erlaubt haben. Er wollte seine Sand auf Florenz balten, worauf bas Reich uralte Rechte besaß. Mit der Beit konnte gang Toscana ein kaiferliches Leben werden. Er wollte verhindern, daß ber Rapft obne ibn mit den Florentinern sich vertrage, wie Clemens fehnlich munichte. Denn welche Demutigung fonnte größer für ihn sein, als diese: sich derselben kaiserlichen Truppen jur Unterjodung feiner Baterftadt ju bedienen, Die eben erft Rom geplündert batten, von denen er eben erft so furchtbar gemißhandelt worden war? Jene Mighandlung hatte er im Rampf um eine große Sache erduldet, Diefe Demutigung nahm er aus kleinem Egoismus auf sich. Dranien, scon im Januar mit bem geweihten hut und Degen vom Papft beschenkt, tam von Aquila, welches er gebrandschatt und bis auf ben Inhalt ber Kirchen ausgeplündert hatte, auf beffen Ginladung am letten Juli 1529 nach Rom, mit 600 Mann Reiterei und Armbruftschüßen. Er follte in ber Billa Madama wohnen, bezog aber den Balast Salviati im Borgo. 1 Der Rapst, zu

Gregorevius, Gefdichte ber Stabt Rom. VIII.

39

<sup>4</sup> Barchi Storia Fior. IX. 246. — Es tamen mit ihm auch bel Bafto und Ferrante Gonzaga: Bernarbo Segni Storie Fior. (Augsb. 1723) p. 77. — Die Berwüftung ber Billa durch Pompeo tann nicht gar arg gewesen sein.

welchem der Raiser de Praet geschickt batte um den Frieden von Cambray ratificiren zu lassen, war noch leidend; er empfing ben Plünderer Rom's in bem von ihm geschändeten Batican mit hoben Ehren. Man verahrebete ben Blan bes florentiner Feldzuges. Man verhandelte über die zu gablenden Summen, und ben Pringen befrembete noch mehr ber Geis bes Papsts als seine klägliche Lage. Wol mar kaum je ein Papft fo tief berabgebracht. Nur mit Geringschätzung tonnte Dranien auf biesen Sof bliden, wo ihm nichts entgegentrat als Seuchelei, Rachfucht und nimmersattes Geluft nach weltlicher Macht. De Braet felbst fand bie meisten Cardinale bem Raifer ergeben, für Gelb aber alle fäuflich. 1 Dranien war ehrgeizig, und man machte ihm trugerische Soffnung auf die hand von Catarina Medici, die damals von den Florentinern als Geißel festgehalten mar. Mit Mube brachte ber Papft 30000 Ducaten auf; andere Summen follten nach= folgen; 18000 Goldgulden gab Lorenzo Bucci aus seinem eigenen Vermögen her. 2 Clemens versprach Artillerie aus ber Engelsburg, und Truppen die er solden wollte. In Rom fab man nichts als Geworbene und Trommler, die ju ben Kahnen locten. Camillo, Marzio, Birro und Sciarra Colonna nahmen Sold bei Philibert, welcher am 17. Aug. Rom verließ. 3 Die Spanier schwelgten im Gebanken an eine zweite

<sup>1</sup> Siehe feinen Bericht bei Lang Corresp. I. 318. Sanga und Salviati beherrschten bamals ben Papft.

<sup>2</sup> Das mit Philibert getroffene Abkommen war: 80000 Scubi vorerst, nach der Eroberung von Florenz 50000, und schließlich 150000 aufzubringen durch Besteuerung der Stadt. Lettere del Busini el Varchi, p. 65. — Der alte Card. Lorenzo Pucci starb am 18. Sept. 1531 in Rom. Er liegt begraben in der Minerva in der Capelle der mediceischen Päpste.

<sup>3</sup> Depesche bes Fran. Gonjaga biefes Tags.

Plünderung, die von Florenz. Bon den Landsknechten Frundsberg's waren noch 3000 Mann übrig; dazu kamen 4000 Italiener unter Pierluigi Farnese, und dem Grasen von S. Secondo. Ein paar tausend Spanier sollte del Basto aus Apulien nachführen. Mit diesem Heer brach Philibert noch im August 1529 von Aquila auf, um zuerst Malatesta Baglione aus Perugia zu vertreiben, und dann gegen Florenz vorzugehen. Es begleitete ihn als Commissarius Girolamo Morone, welcher neben Muscettola die eifrigste Triebseder dieses Unternehmens war.

4

Carl war unterbeß mit ber Flotte Doria's am 27. Ruli von Barcellona in See gegangen. Dem Rate Lepva's gemäß wollte er in Genua landen, um fich sodann nach Bologna ju begeben, bier ben Bapft ju treffen, die Angelegenheiten Staliens zu ordnen, und endlich fich zum Raifer fronen zu Seine Freunde mochten nur mit Furcht und Argwohn auf feinen Aufenthalt in dem geknechteten Stalien bliden; die Statthalterin Margarethe marnte ihn vor dem Gift ber Italiener und vor ber Schlaubeit bes Papfts. 2 Clemens ichicte zu feiner Begrüßung nach Genua Aleffanbro ben besignirten Schwiegersohn des Kaisers, und Sippolyt ben Sobn Julian's. Aleffandro verdrängte diefen in der Bunft . bes Papsts; man hielt ihn sogar für beffen eignen Sobn. Eine Stlavin aus Afrika war seine Mutter; von ihr hatte er das wollustige Blut, und Karbe wie Gesichtszüge des Mulatten. Ursprünglich mar Hippolyt zum Erben ber mebiceischen herrschaft außerseben worden, bann mard bies ge-Babrend jeiner Rrantheit machte ibn Clemens am

Ċ

<sup>1</sup> Buicciardini XIX. 366.

<sup>2</sup> Bei Lang Corresp. I. 341.

10. Jan. 1529 plötlich zum Cardinal. Hippolyt achtzehn Jahre alt, schön und von glänzenden Gaben, sein gebildet, Dichter und Musiker, durchaus weltlich und kriegerisch, verzachtete das Cardinalsgewand, wie einst Cäsar Borgia und Bompeo Colonna. Er wollte Herr von Florenz werden, und Gemal Catarina's. Er verschmerzte nie den Borzug seines rohen Betters, und nur der Zusall verhinderte es später, daß ihm nicht dessen Ermordung so gut gelang, wie einst dem Cardinal Cäsar der Mord Juan's gelungen war.

Nach Genua gingen auch die Cardinäle Farnese und Quinonez. Der wilde Abt von Farsa griff den letzten bei Bracciano auf; ihn hatten nämlich die Florentiner in ihren Dienst genommen und ihm Werbesold geschickt, und diesen der Papst aufgesangen. Der Orsini bemächtigte sich deshalb jenes Cardinals, und Clemens mußte die Gelbsummen zurückzgeben, worauf Quinonez weiter reisen durste.

Am 12. August landete Carl V. zu Genua mit einem glänzenden Sesolge von Granden Spaniens. Kalt und ruhig, mit dem Bewußtsein seiner Größe, ohne den geräuschvollen Pomp unsichrer Herrscher betrat er das unglückliche Land, welches ihn widerstandslos als den Gebieter seines Schickals empfing. Er stand auf der Sonnenhöhe seiner Macht. Die alte europäische Welt hatte er zerschlagen, und wie Carl der Große schien er ihr ein neues System geben zu wollen. Denn nicht in seinem unermeßlichen Reich lag die Furchtbarkeit Carl's V., sondern in dem Zusammenbruch aller europäischen Verhältnisse die sein Kaisertum herbeigessihrt hatte. Frankreich, das Papstum, Italien, alle diese guelsischen Gewalten, denen einst die Hohenstausen erlegen waren, hatte Carl niedergeworsen und in Fesseln gelegt. Bon der ro-

i.

:

Ž

manischen Sälfte Europa's bejag er, ber beutsche Raifer, ben größesten Teil. Das Berg ber lateinischen Welt, Rom mit bem Papsttum, hielt er in seiner Sand. Die Papstgewalt batte er so tief erniedrigt wie noch nie ein Kaiser vor ihm, ben Papft von feiner europäischen Stellung abgesett, aus seiner italienischen berausgeschleubert, seine Verbindung mit Frankreich, bem uralten Protector bes guelfischen Princips, gewaltsam zerftort. So mar er ber Berbundete ber beutschen Reformation, die das Papstum firdlich gerftorte, wie er es · politisch that. Das neue Spstem, welches mit Carl V. in Europa erschien, mar die absolute Monarchie. Die feudalen, wie die städtischen Autonomien stürzten dabin. In Deutschland half die Reformation dazu, in Italien that es die spanische Despotie. Run ging es für immer mit ber Freiheit Staliens, mit feiner guelfischen Stadteverfaffung ju Enbe. Es ist als batte bamals eine einzige hand die Brandfadel ber Bernichtung in diese berrlichen Städte geschleubert, beren Reit vorüber mar. Das furchtbare Schickfal Rom's, bas nicht minder gräßliche von Mailand, anderer wie Lodi, Pavia, Cremona, Benua, Neapel nicht zu gebenken, hatte bies gezeigt, und bald sollte auch an Florenz die Reihe kommen. 1

Als man in Florenz ben Frieden zu Cambray und die

1 Sono fati delle Cittd, schreibt Guicciarbini seinem Bruber, Bol. 4. Dec. 1529, Op. ined. IX. 140. In populären Octaven wurde bas Schicksal ber Städte beklagt: Opera nova del stato de Milano: e sacco de Genova: el Stracio de Pavia, e de Rimino: e destructione de Roma. Fliegendes Blatt, gebruckt vor 1530 (Bibl. des Archighmasium zu Bologna). Darin heißt es:

Ahi poverell' Italia afflitta e mesta Del mondo già giardin capo e regina A te di pianger lice essendo infesta A ciascun barbar che con te confina —

Landung Carl's V. vernahm, murbe bort die Bestürzung groß. Da Frankreich feine italienischen Bunbesgenoffen verraten batte, blieb die einzige Hoffnung Benedig, benn diese Republik, an welche sich auch ber Bergog von Ferrara anklammerte, fette noch unter ihrem General Urbino den Rrieg in ber Lombardei fort. Doch ber lette Freiheitstampf ber Staliener war hoffnungslos. Frang I., welcher die Florentiner Preis gegeben, ermunterte fie gleichwol, wie die Benetianer, beimlich aum Widerstande. Sie aber entschlossen sich, da die Partei ber Optimaten die Oberhand gewann, Gesandte an den Raiser ju ichiden, ju welchem die Boten von herren und Staaten Italiens nach Genua eilten. Dieser ju späte Schritt mar ein Miggriff, weil einer Trennung vom Bunde mit Benedig gleich. Alsbald verbot auch ber Bergog Alfonso feinem Sobn Ercole die Feldhauptmannicaft in Florenz anzunehmen, wozu er sich verpflichtet hatte. 1 Niccolo Capponi, Matteo Strozzi, Rafael Girolami und Tommafo Soberini gingen nach Genua. 2 Sie entschuldigten bas frangolische Bunbnig ihrer Baterftabt, gelobten dem Raifer Gehorsam und flehten ihn an Freiheit von Florenz zu schirmen und sie nicht ber Rache ber Medici aufzuopfern. Carl entließ sie ungnäbig; sein Ranzler Gattinara (einen Tag nach des Raisers Landung hatte ibn Clemens jum Cardinal gemacht) gab ihnen ben trostlosen Bescheid, daß Florenz die Freiheit verwirkt und fich mit bem Bapft ju vertragen habe.

Schon war Dranien über Foligno vorgegangen, und hatte sich Spello's bemächtigt. 3 hier unterhandelte er mit

<sup>1</sup> Siehe bie Bemerkungen Bufini's ut supra p. 67. 93.

<sup>2</sup> Die Inftruction an biese Gesandten, bei Desjardins II. 1119. Ihre Depeschen bei Raftretti Vita di Alessandro de' Medici T. I.

<sup>3</sup> hier fiel Juan b'Orbina, einer ber Blunberer Rom's.

: =

ĭ

Ē

Malatesta Baglione, ber im florentiner Solde stand. Baglione schloß am 10. Sept. ein Abkommen mit ihm, wonach er Berugia ber Rirche übergab, felbst aber ju ben Florentinern abziehen durfte. Die Republit mußte zu diesem Vertrage ibre Ruftimmung geben, und fo fiel mit Berugia ein Bollwerk, welches ben Reind hatte aufhalten sollen, mabrend Malatesta selbst fortan in die diplomatischen Schlingen bes Papsts geriet. Cortona und Arezzo ergaben sich, und Philibert rückte am Ende bes Sept. in das Baldarno bis nach Montevarchi vor. Seine eigene Mutter schrieb ibm, er möge von diesem gottlosen Rriege absteben, worin ibm das Berderben brobe. Als Anbänger ber Reformation bafte er bas römische Brieftertum; er verachtete bie Schmache, die Beuchelei und Die Babgier des Papsis; vor den florentiner Gesandten, die ihn beschworen ihre Stadt nicht anzugreifen, entschuldigte er sich mit des Raisers Befehl. Clemens selbst, noch immer unterhandelnd, empfing bie Boten ber Stadt mit ber unredlichen Berficherung, daß er nur feine Ehre wiederherftellen, die Freiheit der Republik aber nicht vernichten wolle. 1

Unterdeß zog der Papst am 7. October von Rom über Foligno, Gualdo und Rimini nach Bologna, nachdem der Kaiser am 30. August ebendorthin über Parma gegangen war. Hier traf ihn der französische Botschafter Philipp Chabot, Admiral von Brion, der mit so pralerischer Pracht daherzog, daß er den Hof des Kaisers verdunkelte. Auf ihrer Reise konnten Clemens wie Carl die gräßliche Berwüstung des Landes betrachten und das Elend einst reicher Städte, deren Bewohner nun weinend und bettelnd an den

<sup>1</sup> Guicciardini XIX, 326.

<sup>2</sup> Maneggio della Pace di Bologna, bet Mberi II. Vol. III. p. 157.

Heerstraßen standen, den Casar oder den Papst mit stummen Flüchen zu empfangen. Die Einöde der Lombardei war gräßlich; die englischen Gesandten, welche nach Bologna reisten, entwarsen davon ein schreckliches Bild; zwischen Bercelli und Pavia fanden sie keinen Arbeiter auf dem Feld, in großen Orten kaum 5 oder 6 Clende, in einst blühenden Städten die Einwohner nach Brod schreicnd, Kinder vor Hunger sterbend.

Schon am 24. Oct. war ber Papft mit 16 Carbinalen in Bologna angekommen, worauf Carl am 5. Nov. von ber Certofa ber seinen Einzug bielt. Millien weit empfingen ibn die Burger, die Cardinale, die Gesandten italienischer herren. Er zog baber mit Rittern und Granden und tausenden geharnischter Krieger, auf andalusischem Schlachtroß unter einem golbenen Balbachin, welchen 14 eble Bologneser trugen.2 So bewegte sich die Cavalcade durch die festliche Stadt nach S. Betronio, wo ihn ber Rapft erwartete. Rach Ratastrophen ohne Gleichen saben sich bier die beiden Säupter ber Christenheit zum ersten Mal, und einer batte bem andern Borwurfe genug zu machen. Wie einst Barbaroffa im Dom Benedigs vor dem großen Alexander III., kniete auch Carl V. vor bem kleinen Clemens VII. ehrfurchtsvoll nieder, die weltliche Majestät beugend vor der von ihm besiegten geist= lichen Macht. Er füßte bem Papft Buß und Band, aber

<sup>1</sup> It is, Sir, the moost pitie to see this contree, as we suppose, that ever was in Christyndom: Nic. Carew and Sampson to King H. VII. 8000gna 12. Dec. 1529. 'State Papers VII. King H. VIII. p. V. 226.

<sup>2</sup> In einem Saal neben ben Uffizien zu Florenz befinden fich heute bie merkwürdigen Holzschnitte eines ungenannten Benetianers, welche ben Singug Carl's barftellen.

vie spanischen Granden konnten auf diese traditionelle Huls vigung mit Lächeln bliden, benn was war noch dieser ges schändete Papst, ber Gefangene aus der Engelsburg?

Die jest verbündeten Reinde bewohnten denfelben Stadtpalast durch viele Monate. Um sie ber versammelte sich ein Congreß italienischer Fürsten und Diplomaten wie frember Befandten, mabrend fich die Stadt ber Bentivogli mit glangenden herren und Frauen und Berühmtheiten Italiens erfüllte. Jest sollte alles noch Widerstreitende geschlichtet, eine neue Ordnung in Stalien eingeführt werden. Es erschienen ber franke Francesco Sforza, Feberigo Gonzaga, Francesco Maria. Es famen auch die Boten der Florentiner. Auch Benedig, noch der lette felbständige Staat Italiens, entschloß fic endlich zum Unvermeidlichen; benn nichts gab mehr Hoffnung bes Raifers Macht zu bemmen: die Türken, welche Dies hatten thun mogen, maren eben am 29. Sept. von ben Mauern bes heldenmütigen Wien abgeschlagen. Contarini ber ben Papft begleitet hatte, mar von feiner Signorie mit ben Friedensunterhandlungen bevollmächtigt worden, und biese machte die Forderung von Ravenna und Cervia schwierig. Doch die Republik erklärte fich endlich bereit jene Städte ber Rirche, bie apulischen Seeftabte bem Raifer auszuliefern, und fie zahlte außerbem große Summen Belbes. Cforga empfing Amnestie und die Inveftitur Mailands als taiferlicher Lebns= mann gegen Zahlung enormen Tributs, und nur ber Für-

<sup>1</sup> Carl sagte spanisch: Padre sancto, soy venido a basar los pijes de V. S., lo que es mucho tempo lo deseava, ayora lo compido co l'obra; suplico a Dios que sea en su servicio y de V. S. Brief Jsabella's von Este an Renea Herzogin von Ferrara, Bol. 5. Rov. 1529. Archiv Stor. App. II. 320. Der Kaiser überreichte bem Papst eine Börse mit Goldstüden, bem Ritual gemäß.

sprace ber Benetianer batte er seine Ginsebung zu banken. Sie erwirkten auch die Anerkennung bet Herzogs von Urbino, ibres Generals, im Befite aller feiner Staaten. 1 Florenz bagegen sollte mit Waffengewalt ben Medici unterworfen werden. Die Unterhandlungen mit Ferrara blieben schwebend, da ber Papst auf jenen Forderungen bestand, welche fo viel zu seinem Unglud beigetragen hatten. baßte Alfonso mehr als jeden andern gurften, weil er ibm bauptfäclich die Ratastrophe von Rom jufdrieb. Dem Bapft ju gefallen batte auch ber Raifer querft die Boten bes Bergogs abgewiesen, aber dieser es boch babin gebracht, daß er Carl auf feiner Reise nach Bologna in Reggio und Modena begrußen burfte, und bier batte ber kluge Alfonso fein Bertrauen zu erwerben gewußt. Der Raifer erfannte, bag es ibm nüglich sei die übertriebenen Ansprüche bes Bapfts in Betreff jener Stabte ju beschränken.

Nach diesen Abschlüssen wurde am 23. Dec. 1529 zwischen bem Papst, dem Kaiser, dem König von Ungarn, Benedig, Sforza, Mantua, Savoyen und Montserrat eine ewige Liga geschlossen. Sobald der allgemeine Friede gesichert war, sollte der europäische Kreuzzug gegen den Sultan unternommen werden. Auf einem nach Augsburg zum 8. April 1530 ausgeschriebenen Reichstage wollte endlich der Kaiser das wormser Edict durchführen. Er sorderte das Concil, dem der Papst auswich. Clemens war dahin gedrängt, daß er, gleich dem Könige Franz, die Stillung des deutschen Kirchenstreits für jeht nicht einmal vorteilhaft sand: der einzige

4 Francesco Maria blieb stets im Dienste Benedigs. Er starb erst 48 Jahre alt zu Pesaro, am 20. Oct. 1538. Sein Bild von Tizian besindet sich in den Uisizien; seine Statue im hof des Dogenpalasts. Es solgte ihm sein Sohn Guidobaldo II.

Widerspruch gegen die furchtbare Macht des Kaisers lag in der lutherischen Partei. Wenn Carl diesen innern Brand auslöschte, beschräukte ihn nichts mehr. Er konnte dann auf einem allgemeinen Concil die Resormation der Kirche in die Hand nehmen, und dem Papsttum eine neue Form vorsschreiben.

-

: \*

Ċ

Jł

Ė

ŧ

Am 1. Januar 1530 wurde ber Friede feierlich im Dom S. Betronio verkundigt. Diefer Congreß und biefer Friede besiegelten ben politischen Tod Italiens. Nun folgte die Raiferfrönung. Sie follte ursprünglich in Rom stattfinden, und icon hatte man dafür Anordnungen getroffen, obwol bie geplünderte Stadt und der geschändete S. Beter nur bas traurigste Theater für biefen großen Act fein konnten. Aber die Reit drängte: Carl wollte die Krone ichnell empfangen, um bann jum Reichstage abzureisen. Done bie Raifer= krönung konnte er seinen Bruder Ferdinand nicht, wie er vorhatte, jum König ber Römer erklaren laffen. So marb auf beffen Rat Bologna erwählt, und auch dies war im Grunde eine Demütigung bes Papfts, eine Abfegung Rom's pon seinem uralten Recht. 1 Der lette beutsche Raiser, ber bie Krone Carl's des Großen noch aus eines Papsts Sanden nahm, murbe im Dom S. Betronio gefront. Erft empfing er am 22. Februar in ber Capelle bes Stadtpalasts die eiserne Krone der Lombarden, die er aus Monza hatte kommen laffen, und am 24. Febr., bem Tage feines Gludsfterns, seiner Geburt, seines Sieges vor Pavia, fronte ibn Clemens

<sup>4</sup> Pallavicini Storia del Conc. di Trento III. c. 2 nennt bie Krönung in Bologna sogar improvisirt. Durch Bulle, Bologna 24. Febr. 1530 erklätte Clem. förmlich die Gültigkeit ber Krönung in jener Stadt. Bullar. Vat. II. 402.

mit ber goldnen Krone bes Reichs. 1 Diese Reierlichkeit trug ein romanisches, wesentlich spanisches Geprage. Spanische Granden, Aftorga, Ponce de Leon, Manriquez de Aquilar, Bedro de Toledo, Mendoja, Herrera, Guzman, und italienische Fürsten umgaben ben Raiser, mabrend die Beteranen Leppa's ben Blat S. Petronio besett hielten. Rum erften Mal in der Geschichte des deutschen Reichs geschah die Raiserkrönung ohne jede Beteiligung der deutschen Reichsftande, und diefe, nicht einmal dazu eingeladen, batten nur ber Form wegen wider alle Acte protestirt, welche ohne ihre Buftimmung in Betreff italienischer Reichslande möchten erlaffen werden. Bon Reichsfürsten fab man nur den Pfalggrafen Philipp, welcher ben Reichkapfel trug; bas Scepter bielt der Marchese Bonifacius von Montferrat, das Schwert ber Herzog von Urbino als Stadtpräfect; die Reichstrone trug Carl III. von Savopen; das Banner Rom's der glanzende Julian Cefarini als Gonfaloniere des romischen Bolts. 2 Ueber einem mit Burpur bedeckten Geruft schritt ber Raifer zwischen ben Cardinalen Salviati und Ribolfi vom Palast nach der Blattform der Treppe des Doms, und bieses Geruft brach hinter ibm zusammen. Auf der Treppe

<sup>1</sup> In Bologna ward A. 1530 ein fliegendes Blatt gebr.: Raiferlich Majestat Krönung geschehen in Bononia ausst den Bier und zwaintzigsten tag Februarii. An S. Mathis tag. Alles auf diese Krönung bezügliche hat Gaetano Giordani zusammengestellt in seiner Sammsung Della venuta e dimora in Bologna del S. Pont. Clem. VII. per la coronazione di Carlo V. Imp. celebrata l'Anno MDXXX. Cronaca con note documenti ed incisioni, Bologna 1832.

<sup>2</sup> Durch Bulle vom 23. Mai 1530 wurde bas römische Banners amt im haus Cesarini erblich Die lette Erbin beffelben Livia († 1712) war Gemalin Feberigo's Sforza von S. Fiore; baber die Sjorza Cesarini.

von S. Betronio stellte eine hölzerne Capelle, worin Carl V. zum Canonicus von S. Beter gemacht wurde, die von S. Maria in Turri am S. Beter dar, während andere Capellen im Dom jene römischen von S. Gregor und S. Maur.tius erssesten. Denn selbst noch im Jahre 1530 wurde die Kaiserströnung dem alten Ritual gemäß vollzogen; noch jetzt leistete der Kaiser den hergebrachten Sid der Schirmvogt der Kirche und aller ihrer weltlichen Rechte zu sein. So hartnäckig blieb die Tradition päpstlicher Größe, daß auch Carl V. nach vollzogener Krönung Clemens den Steigbügel hielt. Kaiser und Papst ritten sodann nebeneinander unter einem Baldachin in Procession durch einen Teil der sestlich geschmückten Stadt.

Der Kaiserkrönung Carl's V., bes machtvollsten ber Imperatoren, die seit Carl dem Großen auf dem Tron des Reiches saßen, dienten zur Folie die schwärzeste Leidensnacht Italiens, die Büste des geplünderten Rom, das verschmachtete Wailand, das sterbende Florenz und hundert zerstörte und entvölkerte Städte. Auf die beiden Hauptpersonen dieser pomphaften Handlung konnte die Welt nur mit Argwohn und Furcht bliden. Denn hier ward die casarische Gewalt von ihrer überwundenen Verbündeten, der geistlichen Despotie

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ego Carolas Rex Romanor., adjuvante Domino futuras Imp. promitto, spondeo, et polliceor, atque juro Deo et B. Petro, me de caetero protectorem et defensorem fore summi Pont. et S. R. Eccl. in omnib. necessitatib. et utilitatib. suis, custodiendo et conservando possessiones, honores, et jura ejus, quantum divino fultus adjutorio fuero secundum scire et posse meum, et haec saucta Dei evangelia. Rapnalo n. XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giannone XXXI. c. 6 widerlegt die Behauptung Guicciardini's, daß der Aufwand der Krönung dürftig gewesen sei, durch die Angabe, daß allein von Reapel her dem Kaiser dazu 300000 Ducaten vom Prinzen von Salerno überschickt wurden.

gekrönt. Beibe erncuerten das mittelalterliche Bündniß, und sie verstanden sich in dem gleichen Zweck: zu untersochen und zu herrschen. Deutschland konnte die Fahne der Gesdankenfreiheit, die es erhoben hatte, umfloren, denn es wußte wol, daß jetzt der römischen Geistestyrannei der Kaiser seinen ehernen Arm leihen werde, und Italien, die unseligste der Nationen, lag zu den Füßen Cäsars, so todeswund, so ausgeraubt und nackt, wie als wäre es die Sklavin Amerika. Der Papst selbst konnte sich, als er Carl dem V. die Reichskrone auss Haupt setzte, sagen, daß er nun krönte was er sein Leben lang bestritten hatte: die Herrschaft Spaniens über das italienische Land.

Die Anwesenheit Alfonso's bei der Krönung hatte Clemens nicht geduldet, aber der Kaiser bestand auf dem Abschluß eines Bertrags mit ihm. Der Herzog kam am 7. März, und am 21. verständigte man sich dahin, daß Alsonso Modena und Reggio dem Kaiser überlieferte, bis dieser über die Rechte auf den Besit dieser Städte ein unparteiisches Urteil gefällt habe. Bald darauf wurde er mit Carpi beliehen, wonach er so lange getrachtet hatte. Er zahlte dassür dem Kaiser 100000 Ducaten. So verloren die Pii den Besit jenes schönen Landes, den sie 200 Jahre behauptet hatten. In dem reizenden Carpi erinnern noch viele Denkmäler an sie, zumal an Alberto Pio, den Freund des Aldus, stattliche Kirchen, und auf dem mit Arkaden geschmückten Hauptplat das prächtige Herrenschloß.

Am 22. März 1530 verließ Carl Bologna, um nach Deutschland zurüchzukehren; so ruhmgekrönt, und in so geswaltiger Majestät war kaum je zuvor ein deutscher Kaiser aus Italien heimgekehrt. Am 24. März stellte er zu Castel.

franco den Rittern von Rhodus ein Diplom aus, wodurch er ihnen für ewige Zeiten Malta zum Sit verlieh. In Mantua nahm ihn Federigo Gonzaga mit großer Pracht in dem herrlichen Schloß auf, und hier konnte der Kaiser über den Reichtum und den Schönheitssinn selbst kleiner italienischer Dynasten erstaunen, die solche Residenzen zu erschaffen wußten. Er erhob am 25. März Gonzaga zum Herzog, dann setzte er seine Reise über Inspruck sort, begleitet vom Cardinallegaten Campeggi, welcher in ihn drang die lutherische Retzere rücksichtslos mit Feuer und Schwert auszurotten. Noch in Bologna hatte der Kaiser dringend ein Concil verlangt, aber der Papst diesem zu entgehen gesucht, und bald zeigten ihm die Reichstage, daß die Resormation weder mehr durch Edicte, noch durch Feuer und Schwert zu besiegen sei.

In Augsburg, wo Carl V. am 15. Juni eingetroffen war, übergaben ihm erst die lutherischen Stände am 25. Juni ihre Consession, und dann den Protest gegen den Reichstags: abschied, welcher die Ausrottung der neuen Lehre dem Edict von Worms gemäß befahl. Der erneuerte Bund des Papsttums und des Kaisertums richtete nichts mehr gegen den Geist der religiösen Freiheit aus. Siegreich setzte sich, ob noch unter langen und schweren Kämpsen, welche das deutsche Reich zersplitterten, die Resormation in den germanischen Landen sest, und wie sie die alte Papstgewalt von Hilbebrand und Innocenz III. für immer brach, so befreite sie auch Europa von der Cäsardespotie, in welche Carl V. nach seinen Siegen das Abendland zu schlagen drohte.

<sup>1</sup> Das Diplom bei Bofio II. lib. V. p. 80.

5. Rüdlehr bes Papsts nach Rom. Sturz Wolseh's. Krieg um Florenz. Schlacht von Gavinana, 3. Aug. 1530. Tob Oranien's und Ferrucci's. Untergang ber Freiheit von Florenz. Tiberüberschwemmung, Oct. 1530. Alessand Webici, Regent, bann Herzog von Florenz. Zweite Zusammentunft Clem. VII. mit Carl V. in Bologna, Oec. 1532. Reue italien. Liga. Clemens weicht bem Concil aus. Congreß in Marseille. Bermälung Catarina's Medici mit Heinrich von Orleans. Rüdstehr des Papsts nach Rom, Oec. 1534. Er erkrankt. Sein Abschiebsbrief an Carl V. Sein Tob, 25. Sept. 1535. Schluß ber Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter.

Clemens batte voll Migmut Bologna am 31. März 1530 verlaffen, und war am 9. April nach Rom zurückgekehrt. 1 Nachbem er in furger Zeit ben erstaunlichsten Wechsel bes Glück erfahren batte, fand er fich auf den Trümmern der Stadt als Berr bes Rirchenstaats wieder, aber biefe Wiederberftellung burch bie Onabe bes Raifers milberte nur ichwach bie Bein des Bewuftseins, daß die große Epoche des weltgebietenden Papfitums für immer abgelaufen fei, und baß sich dieses aus den Keffeln der berrichenden Macht in Europa nicht mehr befreien könne. Die Acformation war fiegreich in Deutschland, wie in ber Schweig, und ber Chescheidungs. proces Heinrichs VIII. drobte auch England von dem Bapfttum loszureißen. Schon im Juli 1529 hatte ber Papft biesen Prozes vor das römische Tribunal gezogen, was der Raifer verlangt hatte. Am 30. Nov. deffelben Jahres mar Wolfey bald nach feinem Stury gestorben. Der mächtige Cardinal ging unter, weil er die Chescheidung bes Konigs nicht burchzusegen vermochte, und fo fiel mit ihm fein polis tisches Programm, beffen Brincip die Liga zwischen bem Bapft, England und Frankreich wiber Carl V. gemefen mar.

<sup>1</sup> Senza danari, e senza riputazione si parti tutto mal contento: Barchi lib. XI. 374.

È

į

ı

٠.

Statt die Auhepause, die er sich durch den Frieden mit dem Kaiser erkauft hatte, zur Erfüllung seiner höchsten Pflicht als Oberhaupt der Kirche zu benützen, indem er versuchte den in ihr ausgebrochenen Brand zu stillen, bemühte sich Clemens VII. nur dieser Pflicht auszuweichen, und das Resormconcil zu verhindern, welches der Kaiser fortdauernd begehrte. <sup>1</sup> Seine wichtigste Angelegenheit war die Unterwerfung seiner Baterstadt, und sie vollzog er mit einer kaltblütigen Grausamkeit die wahrhaft erschreckend ist.

Der Todeskampf von Florenz wirft einen dunkleren Schatten auf das undankbare Papstum und ganz besonders auf die Regierung von Clemens VII., als es. selbst der Fall von Rom gethan hat. Die Friedensschlüsse von Cambray und Bologna hatten jene Republik auf ihre eigene schwache Kraft angewiesen. Wie eine Keherin vom Papst verurteilt, wurde sie dem weltlichen Arm des Kaisers überantwortet, welcher die erste Probe von der Aufrichtigkeit seines Bündnisses dadurch ablegte, daß er sich zum henker im Dienste des Papsts hergab. Florenz kämpste wider beide mit Heldenzmut, als die letzte Vertreterin der Nationalfreiheit Italiens, und ihr Fall besiegelte auch den politischen Untergang dieses Landes überhaupt.

Nach dem Sturze des Gonfaloniere Capponi durch die Altrapartei der Libertiner, und nach seinem Tod am 18. Oct. 1529, gab es dort kein Staatsoberhaupt mehr von Einsicht und Kraft. Die Talente der Strozzi, Soderini, Carducci, Alemanni und Bettori reichten nicht hin die Parteien zu versöhnen, die Umtriebe der Medici zu bewältigen

4 Siebe bie Bebingungen, welche Clemens ftellt und seine angstlichen Bebenten in f. Brief an Carl, Rom 31. Juli 1530, Lettere di Princ. II. 197.

Gregorovius, Gefdicte ber Statt Rom. VIII.

und ben Staat zu retten, welcher seine Krafte erschöpft batte. Im heer ber Republik von febr wenigen kriegsungewohnten Bürgern und von meist unzuverlässigen Söldnern glänzte nur ein Morentiner von altem Patriotismus, Francesco Kerrucci, ber sich aus einem Raufmann in einen General verwandelt hatte. Die meisten andern Capitane waren Fremde, mebre Romer unter ibnen, wie Dario und Glampolo Orfini, ber Gobn Rengo's von Ceri, Giulio Santa Croce, Stefano Colonna, und eine Zeit lang felbst ber Abt von Karfa, bis er vom Bapft gewonnen nach Bracciano zurücklehrte. ! Oberfter Keldhauptmann war jener Malatefta Baglione, welchem die Flotentiner trauten, weil doch Leo X. feinen eignen Bater batte hinrichten laffen. Er wurde balb zum Berräter; denn fcon durch den Bertrag von Berugia befand er sich in ber Gewalt des Papies; er bachte nur an die Sicherung feiner eignen Butunft.

Seit dem 24. Oct. 1529 begann Oranien S. Miniato zu bombardiren, dessen Berschanzungen der Patriot Michel Angelo kunstvoll angelegt hatte. Die Belagerungsarmee verstärkten in Folge des Friedens mit Benedig mehre tousend Spanier, Italiener, und Deutsche unter Felix von Werdenberg, was das Schicksal der Stadt entscheiden mußte. In ihrer Not hatte sie Spriftus zu ihrem Bannerträger ernannt; denn eine religiöse Begetserung kehrte dort klücktig wieder. Fra Benedetto da Fojano entstammte das Bolk mit Reden, wie dies einst Savonarola gethan hutte. Die Republik verteidigte sich verzweiselt Monate lang. Wie die reizenden

<sup>1</sup> Diefer Orfini, einer ber italienischen Kraftmenschen jener Beit, wurde A. 1538 von feinem Halbbruder Girolamo bei Rom verraterifch' umgebracht.

Billen, welche wie ein Rrang blübenben Lebens bie icoue Stadt umgaben, batten bie Alorentiner mufte gelegt, und fie perichmeraten ben Untergang vieler entfernter Orte, die ber Reind verbrannte und der Papft taltblütig verberben fab. Die Ausbauer von Florenz und die Langfamkeit Philibert's machten Clemens verzweifeln; fie erfüllten ibn mit Argwobn ' gegen ben Raifer, gegen Frankreich und Benedig. erften Bertrag gemäß batte fich ber Pring perpflichtet Florenz in zwei Monaten zu erobern; nun war kein Ende abzusehen. Der Krieg verschlang des Papits Kinangen, und jeste ibn bem Saffe ber Welt aus. Mit Plube trieben ber Cardinal Lorenzo Bucci, Nacopo Salviati und antere Geld für ibn auf. Clemens befand fich in ber Lage von Leo X. bei beffen Kriege mider Urbino. Auch er bachte baran fich burch vine Maffenernennung von Carbinalen Mittel gu perschaffen. Brammont, der frangofische Botschafter in Rom, hielt ibn davon gurud, und ermabnte ibn im Ramen ber Menichlich. teit, seine Baterstadt ju iconen. Der Bapft feufzte: "bag es doch nie ein Florenz gegeben batte!"2 Er gab jenem frangofischen Staatsmann am 8. Juni 1530 ben Cardinalsbut, nachdem er ichon früher dieselbe Würde bem Rangler Du Brat erteilt batte, um fich fein und bes Ronigs Frang Bolwollen zu gewinnen.

Spanier, deutsche Landsknechte, calabrische Banben unter Maramaldo, anderes vom Papft ausgeruftetes Gefindel aus



<sup>1</sup> Reissner fagt: Zu Rom ftellet er sich so arm, daß er dem kleinen hauffen zu Rom zween Monat Gold nicht mocht erlegen — aber die Stadt Florenz sein Baterland hat er auf seine eigne Rosten schie Benen Indien ein gant Indr belagert. — Rach ber Berechnung bes venetianischen Orators Gorians hatte Clemens I Will. be. 0000 Goldgutden für diesen Krieg ausgegeben.

<sup>2</sup> S, de Leva II. 633.

ber Romagna unter Ramazotto bebeckten bas florentiner Gebiet und umzingelten die Stadt, wo Best und hunger wüteten. 1 Den Fall von Bolterra, welches fich Aleffandro Bitelli ergab, rachte zwar Ferruccio burch ftrenge Beftrafung dieser von ihm wiedereroberten Stadt, die er bann tapfer verteibigte; aber das wichtige Empoli ging barüber verloren, und dies war das Vorzeichen des Kalles von Klorenz. Malatesta unterhandelte heimlich mit dem Papst; er hinderte die Magregeln zur Befreiung ber Stadt. Am 3. August fiel Ferruccio beim Bersuch Florenz zu entseben, in ber Schlacht von Gavinana, wo auch ber Pring von Dranien durch einen Buchsenschuß getöbtet ward. Wie Bourbon por bem bestürmten Rom, wie Moncada im Angesicht des belagerten Neapel, so fällte baffelbe rächende Berbananik auch Drange vor dem belagerten Florenz; ja auch Girolamo Morone hatte schon am 15. Dec. 1529 zu S. Cassano bei Florenz durch Krankheit seinen Tod gefunden. 2 Philibert war noch nicht breißig Jahre alt, ein schöner Mann, blond, mit blauen Augen, fühn und nach großen Dingen trachtenb. Man fagt, daß er hoffte Bergog in Florenz zu werden und

1 Der Barile Wein stieg auf 10 Scubi, Del auf 20. Eselsteisch kostete bas Pfund 3 Carlin, eine Maus 13 Solbi; Raten und Pserbe waren im Juni aufgezehrt. Lettere alla reppublica di Venezia del Cav. Carlo Capello, Orators in Florenz während der Belagerung, bei Alberi S. II. Vol. 1. 306.

2 Non jam obscure hominibus Dei magni ultoris vim agnoscentibus, postquam nefarii belli praecipuos Duces Borbonium, Moncatam, et ipsum Aurantium, tribus fulminibus vindicata impietate sustulisset. Jovius, Elogior. VI. 300. Bon ben Plünberern Rom's sahen nur wenige ihr Batersand wieber; unter biesen war Schertsin, welcher aus bem neapolit. Krieg, an ber Pest krant, als Rausmann verkleibet Benebig, unb im Mai 1529 Schornborf erreichte. Mit sich brachte er als Beute 15000 fl. unb gute Kleider und Kleinob. "Dem Allmächtigen sei Lob! Ich hab's wol erarnet." (Lebensbeschreib.)

die Hand ber viel umworbenen Catarina Medici zu gewinnen, welche damals noch ein Kind war und während der ganzen Belagerung der Stadt von den Florentinern als Geißel bewahrt wurde. Die ausgeplünderte Leiche des berühmten Prinzen wurde vom Schlachtfeld — es war das Catilina's am Fuß der Apenninen — über einem schlechten Maulthier nacht herabhängend, nach Pistoja geführt, ganz so wie einst der todte Cäsar Borgia von dem Felde von Viana fortgeschafft worden war.

Das von Hunger und Pest gequälte, von Parteien zerrüttete, vom Berrat Malatesta's umgarnte Florenz war nun zur Capitulation genötigt. Diese wurde mit dem Nachsolger Philibert's im Commando, Don Ferrante Gonzaga, und mit dem päpstlichen Commissarius Bartolomeo Balori am 12. August 1530 abgeschlossen. Die Stadt verpslichtete sich den Abzug der Kaiserlichen mit 80000 Goldzulden zu erkausen, dem Kaiser aber die Feststellung ihrer neuen Regierungssorm binnen vier Monaten zu überlassen. Trospem erhob alsbald die mediceische Partei eine Interimsregierung von Bwölsmännern, die gegen ihre Gegner mit Gütereinziehung und Tod zu wüten begann. Die Belagerung hatte die blühende Stadt, welche damals 70000 Einwohner zählte, arm gemacht, und außer 22000 Kriegern waren durch Hunger und Best viele Tausende von Bürgern umgekommen. Dies

<sup>1</sup> Die Schickfale ber jungen Ducheffina während biefer Beit hat Reumont bargeftellt: "Die Jugend Catarina's be' Rebici."

<sup>2</sup> Die Capitulation bei Barchi lib. XI. 446, welcher fagt, baß Clemens von jebem Artitel bas gerabe Gegenteil that.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Dominicaner Benebetto ba Fojano wurde von Malatesta bem Papst ausgeliefert, der diesen Nachfolger Savonarola's in der Engelsburg langsam verhungern ließ. Barchi lib. XII.

war bas Ende ber erlauchten Republit, welche Jahrhunderte lang ben italienischen Rationalgeift in einem ewig wechselnden aber lebensvollen Staatswesen und in den ebelken Schövfungen des Geiftes bargestellt batte. Florenz fiel nut brei Sabte nach Rom, und durch biefelben Rriegsbanden bes Raifers, ber Stalien in Retten ichlug. Wenn ber grafliche Kall Rom's im Rabre 1527 ichaubern macht, so bat er boch etwas von der Genugthuung eines gottlichen Strafgerichts. Aber anders mar es mit ber schönen üppigen Stadt Florenz. Richt so schuldig erscheint sie wie Rom, wenn auch jum Ende reif. Auf ihr ruht gang und unverfürzt bie Bewunderung, bie Liebe, die Dankbatkeit bes Menschengeschlechts. Servifc war ihre Todesstunde. Da schmuckt fie sich, als bie lette Bettreterin ber Unabhängigkeit Stallens, mit bem Brbeet Dante's, mit allen edeln Namen und Tugenben ihrer Bergangenheit. Den Dolch ftogt ihr in bas Berg ber Papft Clemens VII., der Bastard vom entarteten Saus der Redici. Mit Florenz erlosch, wie die Freiheit Italiens, fo die glanzende Epoche der italienischen Cultur. Seither konnte Spanien ruhiger bies gefnechtete Land beberrichen.

Am 28. Octob. gab der Kaiser durch Erlaß aus Augsburg den Florentinern in Gnaden Amnestie; ihre Regenten sollten für ewige Zeiten die Medici und ihr erwähltes Haupt sein künstiger Schwiegersohn Alessandro werden. So erhob sich dies Bastardgeschlecht auf den Trümmern von Florenz durch den Willen Carl's V., und der sehnlichste Wunsch von Clemens war erreicht.

Wie in ben Zeiten Justinian's folgten in Italien auf Kriege und Pest auch die Geißelschläge verheerender Clemente. Rom erlitt am 7. Oct. 1530 eine der größesten Tiberüber-

T 11 2

schwemmungen, so daß gegen 600 Bäufer eingeriffen und Bruden, felbit ber Bonte Sifto, zerftort murben. Der Papft, eben von Dfia jurudgefehrt, konnte nicht mehr jum Batican gelangen, sondern mußte in ben Balaft Ribolfi's auf ben Quirinal flucten, wo er zwei Tage blieb. Der Verluft ber Romer an Gutern mar febr groß, und außerbem erzeugte die Ausdünstung des Waffers nochmals die Best. "Doch ber Papst ließ weinen wer weinen wollte, und setze unbelebrt und unbefummert feine politischen Blane gur Bergrößerung feines Saufes fort."1.

In die Retten Spaniens gefchlagen, an benen er bisweilen mit gewohnter Lift und Schwache ruttelte, ein Rleinfürst in Italien burch die Gnade des Raisers, wie einst Berodes burd die von August, stumpf und fraftlos für alles Große, schrumpfte ber furchtsame Geift Clemens VII. in feinen letten Jahren gang gur Richtigkeit gusammen, und in Wahrheit blieb die wichtigste Angelegenheit für ihn die Bergrößerung bes Saufes Mebici. Er fürchtete Spanien und Carl V., welchem er die in Rom erbulbete Schmach begreiflicher Beise nicht verzeihen konnte, und er suchte beffen Macht burch die Stärtung Frankreichs zu schwächen welches feine eigne Rieberlage ebenfo wenig verschmerzen

<sup>1</sup> Muratori Annal. ad A. 1530. Das Baffer brang bis an bie Beterstreppe. Der große Balaft bon Giuliano Cefi in ber Bia Giulia begrub fturgend 30 Berfonen. Inschriften von diefer Ueberschwemmung bei Bonini Il Tevere incatenato, Rom 1663, p. 58 sq. Seit Saec. XVI. gibt es Schriften über bie notige Regulfrung bes Tiber, fo außer biefer: Del Tevere di M. A. Bacci, Benebig 1576. Delle cagioni e de rimedi delle inondazioni del Tevere, von Chiefa, Rom 1746. Die Neberichmemmung bes Dec. 1870, beren Beuge ich war, übertraf an Sobe bie von 1495, aber nicht von 1530. Die bochfte mar im Dec. 1598.

tonnte. Aber er butete sich wol den Kaifer berauszufordern, in beffen Sand bas Schicffal ber Medici lag. Bereitwillig anerkannte er die Erhebung Ferdinand's von Ungarn und Defterreich jum beutschen und romischen Ronige, nachbem bieser Bruder des Raisers trot des Widerspruchs der Proteftanten am 5. Januar 1531 ju Roln erwählt, und am 11. Januar zu Machen gefront worben mar. 1 Im Sommer beffelben Rabres aab der Raifer ben Bitten von Clemens nach, indem er Alessandro Medici zum Regenten in Morenz einsegen ließ, burch seinen Botschafter Muscettola, und Nicolaus Schomberg, den Abgefandten des Papfts. 5. Ruli jog ber Baftard in die unglückliche Stadt ein. Mit biefem Gnabenact milberte Carl ben Born von Clemens über bas im April gefällte Endurteil, wodurch bem Bergog von Ferrara ber Besit von Reggio, Modena und Rubiera in bes Reichs Namen zuerkannt worden war. Die langen und unbeilvollen Bemühungen der Bäpste durch Trug und Gewalt sich jener Lande zu bemächtigen, waren bemnach gescheitert; tropbem borte Clemens nicht auf, selbst mitten im Frieden arglistige Anschläge wider Ferrara zu machen.2

Am 27. April 1532 wurde die republicanische Bersfassung von Florenz aufgehoben, und Alessandro Medici zum Herzog des florentiner Staats ernannt. Seinen andern Nepoten, den glänzenden hippolyt, schickte der Papst im Juli

<sup>1</sup> Der Papst beglückwünscht Ferbinand, Rom 13. Febr. 1531; bei Rahn. n. II. Die beiden Brüder nennt er sirmas anchoras sustinendae Petri cymbae in tantis hodie tempestatibus sluctuantis.

<sup>2</sup> Guicciardini, wieder Governator von Bologna, gab sich zu diesem erbärmlichen Berschwörungsplan wider Ferrara her, und seine Briese an Jacopo Salviati (Op. ined. IX. p. 162 sq. vom Juni 1531 bis in's Jahr 1533) schänden ihn nicht minder als den Bapst Clemens.

1532 als Legaten nach Ungarn, wo der Kaiser endlich den großen Feldzug gegen die Türken unternahm, nachdem er Deutschland durch den nürnberger Religionöfrieden vom 23. Juli beruhigt hatte. Zu diesem auf dem regensburger Reichstag genehmigten Kreuzzug war Antonio Lehva mit 8000 Spaniern und auch päpstliches Kriegsvolk aus Italien aufzgebrochen.

Da fich Soliman, ohne ben Entscheibungefampf ju wagen, nach ber Turfei gurudzog, die beutiche Reichsarmee aber fich weigerte ben Rrieg in Ungarn fortzuseten, tehrte Carl nach Spanien gurud, ben Beg über Italien nehmend, wo er mit bem Papit eine zweite Bufammentunft in Bologna halten wollte. Der Zwed Diefes Congreffes war Die Sicherftellung Italiens gegen die rubelofen Plane Frang bes I., die Beilegung bes Cheftreits gwischen Beinrich VIII. und Catarina, und die endliche Berufung eines Concils gur Biedervereinigung der Protestanten mit der Rirche. Clemens geborchte nur mit Wiberftreben bem Binte bes allmächtigen Raifers; mitten im Binter, am 8. Dec. 1532, traf er bon Berugia berfommend in Bologna ein, wo er bald barauf Carl empfing. Ihre gegenseitige Difftimmung mar groß. Der Raifer fannte die papftliche Politif ju wol, um nicht ju miffen, bag Clemens und bie ebemals ber Liga angeborenben Staaten Italiens fich gegen ibn mit Frankreich verbinden würden, wenn die Gelegenheit bagu gunftig mar. Er fette baber ju Bologna, unter bem Bormand ber broben= ben Türkengefahr, eine italienische Liga burch, worin fich ber Bapft, ber Raifer, Sforga, Alfonfo, Floreng, Genua, Siena und Lucca gu einem fechsjährigen Bundnig verpflich= teten, beffen mefentlicher 3med bie Sicherung Mailands gegen die Absichten Frankreichs war. Nur bie Republik Benedig weigerte ihren Beitritt.

Mehr als alles fürchtete Clemens das Concil. Diefes forberte feit bem erften Congreß von Bologna ber Raifer, benn ihm mußte alles baran liegen bas Schisma in Deutschland zu beseitigen, weil es seine Macht schwächte, Frankreich aber ftartte, und icon batten fich protestantische gurften in Folge bes schmalkalber Bundes, und von der Rot gedrängt, zu bem verhängnisvollen Schritt entschloffen bei dem Erbfeinde des Reiches Sout ju fuchen. Frang I. mußte icon befibalb die Berufung eines Concils hintertreiben, bamit ber Amiespalt im Reiche fortdaure, und Clemens VII. war so febr Diplomat, daß es für ibn Augenblicke gab, wo er die Bebrängniß bes Raisers durch Türken und Protestanten als für sich selbst gewinnreich erkannte. Auf einem Concil konnten noch andre Dinge als die lutherischen Sandel gur Sprache kommen, wenn auch kaum noch ber Aleden seiner Geburt, so boch sein Repotismus, ber Ruin von Rom und bie grausame Unterwerfung von Florenz. 1 Die merkwürdigen Briefe bes Carbinals und Bischofs von Osma, Garcia be Loapfa, Beichtvaters bes Raifers und feines Bertreters in Rom seit dem Mai 1530, an Carl, lehren sonnenklar wie

1 La dura e vergognosa ossidione e debellazione di Fiorenza: Auslassungen von Antonio Sociano, bei Albert II. vol. III. 299. Benchè fosse in poco amore con Cesare che lo reggeva e menava alla via che voleva, gli conveniva — per necessità — consentire a quanto Cesare voleva — Loaysa scrietò offen dem Raiser, daß der Bapst auf dem Concil seine Absetung beantragt zu sehen süxchte, und wenn auch der Raiser dies nicht zugeben werde todavia non se podrà escusar, que no se publiquen las grandes desordenes pasados (seine Ausschweifungen) que no es pequeña asrenta. Briese an Raiser Carl V. geschrieben von s. Beichtvater (1530—1532), herausg. v. G. Heine, Bertin 1848, an vielen Stellen.

=

-57

groß die Furcht des Papsts vor dem Concile war, und mit weichen Künsten er diesem auswich, "der geheimnisvollste Mensch, und so voll Chiffern, wie kein andrer auf der Welt." Er war wol zufrieden gewesen, daß der französische Botschafter Gabriel de Grammont in Rom den Bemühungen des kaiserlichen Ministers May und Loapsa's um das Concil entgegenwirkte, und wenn er noch am 10. Januar 1533 aus Bologna, wo die Räte des Kaisers Granvella, May und Covos mit einer Congregation von Cardinälen sich berieten, an die deutschen Kursürsten schrieb, daß es sein eisrigster Wunsch sei so bald als möglich die Kirchenversammlung zussammentreten zu lassen, so waren dies nur Worte und nichts mehr. Die Bedingungen, welche er für das Concil aufstellte, konnten von den Protestanten niemals angenommen werden.

Immer argwöhnisch gegen den Kaiser, der ihm nur tropsenweise die Größe der Medici zumaß und noch zauderte seine kleine Tochter Margareta nach Italien zu senden, ergriff Clemens endlich die ihm dargebotene Familienverbindung mit Frankreich. Die Figur für diese Schachzüge seiner Haus-

1 Napnald und Pallavicini suchen die Aufrichtigkeit von Clemens zu erweisen, doch dies ist eitles Bemühen. Loapsa schreibt dem Kaiser: que este nombre de concilio adoresce el Papa, como si le mentasen al diadlo. Er liedtost, so sagt er, den Franzosen, damit ihm der König helse, ihn von diesem Concil zu besreien. Er ratet dem Kaiser, sich mit den Deutschen zu vertragen "mögen sie Keher oder Katholisen sein" Loapsa verachtete den Papst. Der venet. Botschafter sagt: La V. Serenità — in materia di Concilio puo esser certissima che dal conto di Clemente esso su suggito con tutti i mezzi — e la paura di quello, più che ogn' altra cosa, vessò l'animo di sua santità, di sorta che per tal causa ella perdette l'amicizia che avea con Cesare e con altri, e finalmente la vita propria: bei Alberi II. v. 111. 297.

politit war die junge Duchessina Catarina Medici. Nach bem Kalle von Florenz batte fie der Bapft nach Rom bringen laffen. Der Raifer munichte fie, nach bem Rate Granvella's, mit Francesco Sforza zu vermälen, um so ben Bapft für immer von Frankreich abzuziehen. Franz I. aber hatte mit bem Ronig von England ichon einen Bertrag in Calais gemacht, um zu verhindern, daß sich ber Bapft gang in die Arme des Raisers werfe. Aus Begier nach Mailand ließ er sich so weit berab, die Sand jener Tochter von Lorenzo Medici für seinen zweiten Cobn Beinrich von Orleans zu begehren. Der Papst ging nur furchtsam auf diese Antrage ein, welche ihm Grammont und ber Berzog von Albany im April 1531 gemacht hatten. Er unterhandelte mit Frantreich, indem er zugleich mit bem kaiserlichen Botschafter wegen ber Berbindung seiner Nichte mit Sforza sich besprach. Er überraschte endlich ben Raifer, ber an die ernstliche Abficht Frang' I. auf jenes Beiratsproject nicht glaubte, burch ben Consens des Königs, welchen die Cardinale Tournon von Bourges und Grammont bem Papft in Bologna ein= zuhändigen eilig maren. 1 Nun konnte Carl die Beirat nicht mehr hindern. Nachdem er bem Papst bas Versprechen abgenommen, gegen ben Chebruch Beinrichs VIII. burch Cenfuren einzuschreiten, verließ er Bologna am 25. Februar 1533, einen Tag nach bem Abschluß ber italienischen Liga, um sich über Genua nach Spanien zu begeben. Aleffandro Medici begleitete ibn. Wenige Tage nachher kehrte auch Clemens mit ben beiben frangofischen Carbinalen nach Rom gurud.

<sup>4</sup> Suicciarbini (XX. 411.) war in Bologna Bevollmächtigter bes Papfis zum Abschluß ber Liga, neben ben Carb. Medici und Salviati. — Grammont und Tournon kamen nach Bologna am 4. Jan. 1583: Bellah II. 222.

Der frangösische Sof war über ben Abichluß ber neuen italienischen Liga mifgestimmt, aber ber Bapft stellte jenen Botschaftern vor, daß gerade sie dem Könige zum Vorteil gereiche, ba ibre Folge die Auflösung bes spanischen Beeres in ber Lombardei fein werbe, und er gab ihnen gu berfteben, bag zwischen feinen Berpflichtungen gegen ben Raifer und ihrer Erfüllung noch vielerlei fich ereignen fonne. 1 Sein Chrgeis schwelgte in bem Gebanten, für feine Richte einen foniglichen Gemal aus dem Saufe Balois erworben gu haben, und er ichatte biefes Glud bober als die Bermalung bes Nepoten mit einer Baftarbtochter bes Raifers, obwol ibn auch bies nicht wenig beglückte, daß Carl ibm jugejagt batte, die erft neunjährige Pringeffin alsbald nach Italien fommen gu laffen und fie mit Aleffandro gur geeigneten Beit gu vermalen.2 Er dachte baran, feiner Nichte Reggio, Mobena, Rubiera, Bifa, Livorno, mit Barma und Biacenza als Setrats: gut zu geben. 3

Schon im Nov. 1531 hatte ber Papst dem Könige Franz eine Zusammenkunft zugesagt, wovon ihn der argwöhnische Carl nicht hatte abbringen können. Der Congreß von Nizza sollte auf den von Bologna folgen, um, wie Clemens es vorstellte, der Welt zu zeigen, daß es ihm nur um den Frieden

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Massimamente che tra le obbligazioni e la osservanza potevano nascere molte difficoltà, e diversi impedimenti: Guicciarbini XX. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie ging im April 1533 nach Florenz, hielt mit Alessandro am 5. Mai 1533 ihren pomphaften Sinzug in Rom (Depesche bes mant. Agent. Fabrizio Belegrino, Rom 6. Mai 1533, Archiv Gonzaga.) Dann ging sie nach Neapel. Die Bermälung fand A. 1536 statt. Carl hatte sie erst rückgängig machen wollen, wenn die französische heirat abgeschlossen werden sollte: Suicciardini XX. 412. Sforza wurde mit Christine von Tänemark vermält, die des Kaisers Nichte war.

<sup>3</sup> Martin du Bellay II. 227.

mit allen Mächten zu thun sei; benn nur des Türkenkriegs, der Schlichtung des englischen Spestreits und allgemeiner Angelegenheiten wegen solle diese Zusammenkunft statt sinden. Der Kaiser ließ sich nicht täuschen: er wußte, daß es sich geradezu darum handelte Genua und Mailand, ja noch andere Länder durch die französische Heirat Catarina's wieder an die Krone Frankreichs zu bringen.

Clemens ließ in Rom als feinen Stellvertreter Antonio bel Monte gurud, und brach am 9. Sept. 1533 mit gebn Cardinalen und wielen Bralaten auf. Durch Umbrien und Toscana siebend, ohne Florenz zu berühren, gelangte er nach Borto Bisano, wo er fich am 4. October auf ber Flotte Albam's einschiffte, nachbem die reich ausgestattete Braut schon vorher von diesem ihrem Obeim an die Rufte von Nizza gebracht worden mar. 1 Am 12. October landete er in Marseille. hier follte bie Zusammenkunft mit Franz I. statt finden, da Carl von Savoven fich aus Schen vor bem Raifer geweigert batte, dem Bapft die Burg von Nizza ausauliefern. Nach ben Schredenstagen von Rom, nach all' ben furchtbaren Kataftrophen feierte Clemens VII. in Marfeille bie königliche Erhöhung seines Saufes Medici. In nächfter Nabe bes Königs Franz wohnte er, wie einst in Bologna in ber Rabe des Raifers. Der König und die Königin Eleonora, bie Schwester Cart's V., die Bringen, die Großen Frant reichs, die Gesandten fremder Mächte, tausend herren, Ritter und edle Frauen, endlich ber papstliche Sof umgaben bort bas junge Raar, deffen Bermälung der Rapft felbst vollzog. Acht und dreißig Jahre später sollte sich auf Catarina ber Kluch der Menscheit wenden, denn die späte Nachwirtung

<sup>1</sup> Jovii Histor, XXXI, 224.

vieses Bundes war die pariser Bluthochzeit, die von einem römischen Papst mit Gebeten gesegnete Bartolomäusnacht. Die Feste von Marseille, die tagelangen Bankette an den Küsten jenes stralenden Meeres waren sunverwirrend: und das war das Schauspiel, welches Clemens VII. der Welt statt des Conciles bot.

Das Concil zu hintertreiben, mußte ihm der König behülflich sein. <sup>1</sup> Unter dem Lärm der Gelage und Tourniere verhandelten beide im Geheim über Pläne welche die Zukunst Italiens betrasen. Elemens verpslichtete sich zwar nicht durch irgend welchen Tractat Franz zur Wiedereroberung von Mailand und Genua förderlich zu sein, aber er sagte ihm wol zu, ihn taran nicht zu hindern, und sicherlich war es nur der Tod, der ihn von den unausbleiblichen Folgen des Congresses zu Marseille befreite.

Als er am 10. Dec. 1533 wieder in Rom eintraf, glaubte er die höchsten Ersolge seiner Staatskunst erreicht zu haben, denn die Verbindung seines Hauses mit beiden Großemächten, zwischen denen er stets hin und hergeschwankt hatte, schien ihm das vollkommne Mittel, das Gewicht der einen durch das der andern aufzuheben, und sie sicherte zugleich der Familie Medici eine glänzende Zukunst. Er täuschte sich wenigstens in diesem Punkte nicht, denn Catarina bestieg den königlichen Tron Frankreichs, und zwei Jahrhunderte lang beherrschten die Medici Florenz. Doch ein ironisches Geschick raffte in wenig Jahren sene beiden Bastardnepoten hin, um deren Willen Clemens VII. die Freiheit seiner Baterstadt zerstört hatte. Der glänzende Cardinal Hippolyt

<sup>1</sup> Enthüllungen bes Antonio Sociano, bei Alberi S. II. vol. III, 297 18q.

ftarb schon am 10. August 1535 zu Itri in Campanien, am Fieber oder an dem Gift welches ihm Alessandro Medici hatte beibringen lassen. Der lasterhafte Alessandro selbst wurde am 5. Januar 1537 durch Lorenzino Medici zu Florenz umgebracht.

Dieses Ende seiner Nepoten erlebte Clemens VII. nicht. Bald nach seiner Rückehr erkrankt, brachte er elende Monate des Siechtums hin, durch Erinnerungen gepeinigt, durch die Angst vor dem Concil und den trostlosen Blick auf Deutschland und England ausgeregt. Denn nachdem er das endgültige Urteil über die Shescheidung Heinrichs VIII. ausgesprochen und diesen König mit dem Anathem bedroht hatte, erfolgte die Losreißung Englands von der römischen Kirche.

Am 23. Sept. 1534 ichrieb ber fterbenbe Clemens feinen Abschiedsbrief an Carl V. "In Christo geliebtefter Sobn! In diefer meiner ichweren und beständigen Rrantbeit, von ber Em. Majestät wol icon Runde baben fonnte, ba ich bisweilen icheinbar zu Rraften kommend, jest in größere Gefahr gurudgefallen bin, fühle ich mich bem Ende nabe, und ich scheibe nicht ungern aus bem Leben; aber wegen des Friedens Italiens und der Christenheit, und der Aufrichtung bes apostolischen Stules, was alles ich hauptsächlich Deiner Gnabe verdanke und nun hinter mir laffe, bin ich nicht wenig in Sorge, es möchte dies nach meinem Tobe auch Bestand haben; benn ich weiß nicht welche Reiten auf mich folgen werden, und welches Sinnes mein Nachfolger fein wird. Nach diesen öffentlichen Angelegenheiten macht mir auch der Gedanke an meine Baterstadt Florens, wo ich bas Licht erblickte, und an meinen Neffen ben Bergog Alexander Sorge, ba ich fürchte, bag die Stellung die ibm Deine Groß-

mut verlieben hat, nach meinem Tobe durch diejenigen Feinde fonnte gestort werben, die ber noch nicht erfolgte Bollgug feiner Bermalung mit Deiner Tochter bagu ermutigen burfte. Doch Deine Treue und Gute, teuerster Cobn, lagt uns nicht fürchten, daß die von Deiner Großmut ausgegangene Liebe je durch Dich verringert werden konnte; vielmehr ich betrachte bas icon als vollzogen, mas Deine Gemiffenhaftigfeit als gu vollziehen bestimmt bat. Demnach bewogen burch bie befondere Liebe, mit ber ich Em. herrlichkeit ergeben bin, und von Euch wiederum geliebt zu werden fühle, rede ich zu Euch fast mit ber letten Stimme burch biefen Brief und feinen Boten. 3ch fende ju Guch meinen geliebten Cobn bent Protonotar Carnejecca be Medicis, meinen Gebeimfecretar, bem ich alle meine Sorgen, die Gebanten meiner Seele und Die gebeimften Angelegenheiten ju offenbaren pflege. 3ch bitte bringend diefen mir burch feine Treue und Tugend febr teuern Mann aus Rücksicht auf mich zu empfangen und anzuhören, und beschwöre Gud beim Bergen unferes Berrn Befus Chriftus in Diefer meiner letten Stunde, junachft daß Em. Majestät benselben Willen für die beilige Kirche und bas Wol ber gangen Chriftenheit bewahre, und fich in aller Beit die Burde bes beiligen Stuls und ben Frieden Staliens empfohlen fein laffe, welcher hauptfächlich von Em. Berrlichkeit Rraft und Rechtschaffenheit abbangig ift. Sobann empfehle ich Dir perfonlich meinen Reffen ben Cardinal Sippolyt Medici, und Aleffandro Deinen Diener und auf Grund bes Serzogtums Bena auch im Besondern Deiner Majestät Untertan, daß Du fie in berfelben Gute, mit ber Du fie in Deinen Schut genommen, auch ferner behalten mogeft, benn ich fann ibnen feine größere Sicherheit gurud-Gregorovius, Gefdicte ber Ctabt Rom. VIII.

lassen, als die Hoffnung auf Deine grenzenlose Güte und Gunft. Im Bertrauen auf sie scheide ich gern aus diesem Leben, und zweisle nicht, daß Deine Herrlichkeit in Kraft fo großer Güte und zu meinem Gedächtniß, diese meine Repoten in beständigem Schuß behalten werde."

Man wird die ausdauernde Liebe von Clemens VII. ju feinen Bermandten ehren, aber sich jugleich verwundern, daß der lette Gedauke eines Bapfts, der fo viel erschütternde Weltschicksale sich vollziehen fab, und durch fie von ber Gitelkeit aller irbischen Dinge so tief überzeugt sein mußte, bem Loos unbedeutender Nepoten gewidmet mar. 2 Er verschied am 25. September. Er ftarb, fo fagt Buicciardini, ber Diesen Bapit migachtete, gehaft von der Enrie, den Rurften verdächtig, eber ein gehässiges und brudenbes, als ein freundliches Andenken zurücklaffend, ba man ihn für geizig, für wenig treu und burch Natur dem Wolthun abgeneigt hielt.3 In Clemens, fo jagt Jovius, fehlte bie Rraft ber Großmut und Freigebigkeit; seine Natur batte Gefallen an Rargbeit und Berftellung; er war nicht graufam und boshaft, aber bart und illiberal. Er bakte Niemand, weil er Niemand liebte.4 "Seit mehr als hundert Jahren, so rief ihm sein Bertrauter Francesco Bettori nach, faß auf bem beiligen Stul kein befferer Mann als Clemens VII.: er war nicht grausam, nicht ftolg, nicht simonistisch, nicht geizig, nicht wolluftig . . . Tropbem ift ber Zusammensturg in seine Beit

Raynald ad A. 1534 n. LXVII.

<sup>2</sup> Sie hatte er am 30. Juli 1534 zu feinen Erben eingefett. Abschrift seines Testaments, Cod. ital. 216, Bibl. München.

<sup>3</sup> Guicciarbini XX, 417.

<sup>4</sup> Historiar, XXXII. 234.

gefallen; und andere, welche voll von Lastern waren, lebten und starben in Bezug auf die Welt im Glück."

Auf Clemens VII. ftatt auf Alexander VI. entlud fich ein Strafgericht, welches furchtbarer mar als bie Schulb Diefes ichwachen und angftlichen Menichen, ber feine große Leidenschaft und ein enges Berg befaß, ber von ben Pflichten bes boben Brieftertums nur bas bergebrachte Ceremoniel verrichtete, und feine gange Regierung mit fleiner und großer Bolitit ausfüllte. Die Nemefis, welche die Berirrungen, ben weltlichen Ehrgeis und bie Gunben bes Bapfitums feiner Borganger rachte, traf ibn als ben Erben von all' ber Berberbniß, die fich in ber Curie und Rirche angebäuft hatte. Es ift nur gerecht ju fagen, baß Clemens VII. von bem Labprint ererbter Uebel fo fest umftrickt mar, bag eine übermenichliche Kraft murbe nötig gemesen sein, um ihn bavon ju befreien. Es mar erft bie Wirfung ber Reformation, welche feinen Nachfolgern ben Ausweg baraus geoffnet bat. In ben Stürmen einer neuen, Die Welt umgestaltenben Epoche auf ben beiligen Stul geftiegen, begegnete er jenen nur mit ben ichwächlichen Runften bes Diplomaten aus ber Schule Leo's X. und bes gurften Machiavelli's, um, wenn irgend dies ein Papit fonft gethan, ben fonnenklaren Beweis gu liefern, daß das Unbeil ber Rirche wie ber Staaten aus ber Bermischung von Religion und Politif entspringt, und bag Briefter bagu berufen find, an bem Altar ber Rirche gu fteben, nicht aber Bolfer politifch gu regieren. Gein Bonti-

Alieno dal sangue: ein sonberbared Lob für einen Papft. 3ch stelle die beiden Urteile der Männer zusammen, welche Clemens VII. genau kannten, und erspare mir dazu ein Wort zu sagen, indem ich dies den Lesern überlasse.

ficat war für die Welt und für Rom verderbenbringend. <sup>1</sup> Man kann ihn geradezu den unseligsten aller Päpste nennen. Er sah zu gleicher Zeit die weltgeschichtliche Größe des Papstetums sallen, die Einheit der katholischen Kirche zertrümmern, und die Freiheit Italiens in der Fremdherrschaft untergehn.

Wenn dieser Papst des Unterganges ein großer Charakter gewesen ware, so wurde er in der Geschichte feines Baterlandes wie des Papsttums wenigstens als eine bobe tragische Gestalt basteben. Denn Clemens VII. war der lette Papft, welchen die Verhältnisse dazu beriefen die Freiheit der italienischen Nation gegen die erneuerte Raisergewalt und die Frembherrschaft überhaupt zu verteidigen, wie dies große Borganger auf bem Papsttron in alten Zeiten gethan batten. scheiterte an einer erhabenen Aufgabe auf flägliche Beise; er warf sie endlich bin, um aus kleinlicher Sauspolitik einen Bund mit berfelben siegreichen Gewalt zu schließen, welche Italien knechtete. Als erftes Opfer biefes Bundes fiel burch ihn Florenz, wodurch die Restauration eines nationalen Staatenspftems Staliens für bie Dauer unmöglich murbe. Mit Clemens VII. scheiterte an jener großen Aufgabe aber auch bas Papsttum selbst, und für alle Zeit. Durch bie Fremdherrschaft, welche es seit Alexander VI. in Stalien eingeführt, dann unter Clemens VII. befestigt und besiegelt batte, von seiner nationalen Sobe abgesett, burch die Refor-

1 3ch entlehne biesen Sat mit Absicht wörtlich bem Domenico Bernini (Historia di tutte l'heresie IV. 365): Certa cosa si è, che luttuoso e funesto sù il suo Pontesicato al mondo e a Roma. Muratori Annal. Ad A. 1534 fragt, was Ciemens als Bicar Christi ber Rirche in ben Stürmen ber Religion Gutes geleistet, und welche Risbräuche er abgeschafft habe, und sindet nur ch' egli si servi del Pontesicato, delle sue sorze e de' suoi proventi per suscitare o mantener guerre.

mation vom Gipfel seiner geistlichen Universalmacht herabgestürzt, endlich durch die Gegenresormation auch aus der Sphäre humanitärer Cultur in geistige Erstarrung hinweggedrängt, verband sich das Papstum, seither nur als Nuine weiterlebend, und vor jedem stärkeren Lufthauche der Freiheit im Staat und in der Wissenschaft erzutternd, sast mit jeder despotischen Herrschermacht und mit jedem rückwärtsgewendeten Princip, um seinen weltlichen Staat und seine geistliche Autorität aufrecht zu halten. Das Grabmal Clemens VII. in der Santa Maria sopra Minerva, wo es dem Monument Leo's X. gegenübersteht, ist auch der letzte Meilenstein einer langen Spoche des Papstums und der Stadt Kom, der leidenvollsten, der ruhmreichsten und erhabensten Geschichte, die in den Annalen der Menscheit verzeichnet steht.

## Schluß der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter.

Die Aufgabe des Geschichtschreibers der Stadt Rom im Mittelalter ist vollendet, und er an sein Ziel gelangt. Wie vom Sipsel eines hohen Berges, welchen ausdauernd er erstieg, kann er seinen Blick rückwärts in die langen und dunkeln Zeiträume wenden, die er durchmessen hat, und vorwärts in noch solgende dis dort wo die Grenze der Gegenwart von der Zukunft umhüllt wird. Wenn es die That des Geschichtschreibers ist, die Gestalt der Zeiten zu entschleiern, so erwartet er das Urteil der Denkenden, ob es ihm gelang, mehr als nur schattenhafte Umrisse vom Antlit der geheimnisvollen Vergangenheit zu zeichnen.

Der Geift bes Mittelalters ift in Wahrheit für uns

oftmals ratielhafter als der bes classischen Altertums, an beffen Trümmern er feine Geschichte angefnüpft bat. Sange Diftricte in ibm liegen von Nacht verschüttet, auf welche kaum aus Chroniken und Urkunden ein Schimmer fällt. Das Mittelalter ift bie Entwicklung ber abendländischen Menfchbeit durch das Brincip der christlichen Religion auf dem Grunde ber antiken Cultur; es ift die große Werkstätte und . bas Schathaus aller unfrer Culturibeen. Ze mehr nun wir felbst uns von ihm entfernen, defto geheimnisvoller und ebrwürdiger erscheint uns seine Gestalt. Die Erhabenheit seiner Abeale und ibr religiöser Tieffinn, tie Größe seiner welt= umfassenden Systeme, die phantafievolle Uebergeistigung alles Arbischen, die Mannigfaltigfeit seiner Lebensformen, Die tiefen Bidersprüche der überfinnlichen und der realen Belt, und ihr zerftorender wie befruchtender Rampf : alles dies ftellt einen Rosmos von Ideen und Erscheinungen dar, beffen innerstes Wefen sich in Dofterien zu verhüllen febeint. Biele Stellen in der Belt des Mittelalters welche einft bell erichienen, find für unfern veranderten Blid abgeblaft; viele, die das vergangne Menschengeschlecht dunkel fab, sind für uns jum Licht der Vernunft aufgebellt. Begriffe und Dogmen, Rechte und Gesete, Glaube und Dentweise, Rirche und Staat, haben ihren Ort im geistigen Weltspstem verändert, oder sie find unter unsern Horizont gesunken, und biese Verwandlung ist die Geschichte felbst. Bermag nun der Geschichtschreiber beren viel verschlungene Bege mit Sicherheit wieder zurückjulegen, die Gefete ihrer Bewegung fehllos ju erkennen, ben Schatten ber Zeiten ihr metabistorisches Dasein zu sichern. und aus dem Verfall ber Thatsachen bas geiftige Bild ber vergangenen Welt als beren ungerstörbare weil iveale WirkLichkeit zu erheben? Ich fühle noch einmal das ganze Gewicht meiner Aufgabe lebhaft hier, wo ich nach der mich beglückenden Arbeit von siebenzehn Jahren von der Geschichte der Gtadt Rom den Abschied nehmen muß. Aus Trümmern der Jahrhunderte, deren geschichtliche Strömung für uns periodenweise versiegt ist, erfühnte ich mich sie vom Boden Rom's aufzulesen, und mein Wert ist nur ein unvollkommenes Fragment. Aber wie es auch sei, ich lege es als eine Opfergabe dankbar und voll Chrsurcht zu den Füßen der Roma nieder.

Der Plan zu ihm entsprang aus bem überwältigenden Anblick der monumentalen Natur Rom's, und wol auch aus der dunkel in der Zeit rubenden Unnung, daß die Geschichte bes römischen Mittelalters ihrem völligen Abschluß burch ben Untergang ber papftlichen Herrschaft nabe sei, und daß die Stadt Rom, nach ber langen Dauer ihrer Vergeistlichung, einer zweiten Metamorphose, ihrer Wiederverweltlichung entgegengebe. Bahrend ich diese Geschichte schrieb, mar ich Augenzeuge erft ber Restauration bes Papsttums nach seinem nur augenblidlichen Fall im Jahre 1848, und bann ber großen Umwälzungen Staliens, welche die lette Kataftrophe Rom's berbeigeführt haben. Diefe Erlebniffe forderten mein Wert, benn sie schärften mir ben Blid für die Grundibeen und aeschichtlichen Triebe ber romischen Vergangenheit, und sie öffneten mir zugleich viele Archive Rom's und Stalien's, welche mir ohne jene Umwälzungen kaum zugänglich geworben maren.

Ich begann meine Aufgabe im Jahre 1855, und ich beendigte sie im Jahre 1871, in derselben Zeit wo der Untergang des weltlichen Staats der Päpste eine geschichtliche Thatsache wurde. In Wahrheit, es konnte keinen mehr

bebeutenden und beziehungsvollen Moment für die Bollen= bung der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter geben.

Freunde dieses Werkes fordern mich auf, die Geschichte der Stadt bis zu dieser abschließenden Gegenwart in derselben Weise fortzuführen, wie ich das Mittelalter aus seinen Urkunden zu behandeln versucht habe. Sie nötigen mich deshalb ihnen zu sagen, daß und warum ich diese neue Aufgabe nicht unternehmen werde.

Die Spoche vom Tode Clemens VII. abwärts würde dem Geschichtscher der Stadt einen nur spärlichen Inshalt darbieten, und fast ausschließlich zur Geschichte des in immer engere Grenzen moralischer Macht sinkenden Papsttums werden. In diesen drei Jahrhunderten konnte die Stadt Rom weder mehr ein mitwirkender Factor der Geschichte des Abendlandes, noch ein Spiegel für die Bewegung Suropa's sein. Der Geschichtschreiber würde daher Mühe haben die großen Weltströmungen in Bezug auf die Stadt Rom zu bringen, oder nur dem versteckten Fortleben jener Grundgedanken nachzuspüren, welche das Wesen des römischen Mittelalters bestimmt haben. Ich meine, außer der Papstgewalt, das Princip der städtischen Republik, und die Idee des Kaisertums.

Bon der Kaiserkrönung Carls V. bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts beherrschten die Päpste Rom in so vollskommener Ruhe, daß sie in dieser Spoche des politischen Absterdens Italiens und auch der Erstarrung des Papstums ihre glücklichste, aber ruhmloseste Zeit gehabt haben. Die Kaiseridee, wie das municipale Princip, ruhten in Vergessenheit, dis die alten Kämpse durch die französische Revolution wieder erweckt wurden. Von diesem Augenblick wo

ċ

eine neue Rette nationaler, socialer und wiffenschaftlicher Umwälzungen begann bis auf unsere Gegenwart, wird ein Fortseter dieser Geschichte ber Stadt Rom ben Tobeskampf bes politischen Papstums zu schilbern haben, und unter feinen Banden wird fich bas neu belebte Gemalbe Rom's zur Tragodie bes Untergangs bes Kirchenstaats und auch ber bisberigen Form bes Papfttums gestalten. Er wird bas traumbafte Erwachen ber Republik auf bem Cavitol am Ende des 18. Jahrhunderts, und den Riesenschatten bes Cafarentums barftellen, welcher fich in Napoleon plöglich über Rom und der Welt erhob, mabrend die legitime Reichsgewalt ber beutschen Raifer erlosch. Er wird ben jaben Stury jenes Cafarcoloffes, und die Berftellung ber Papftgewalt durch den wiener Congreß schildern, und dann bemerten, daß alsbald ein beftigerer Kampf ber weltlichen Triebe gegen diese geiftliche Restauration begann. Er wird barthun, daß jene brei die Stadtgeschichte Rom's bestimmenden Grundgedanken durch einen andern verdrängt wurden, durch ben Trieb der Nationalität. Er wird zeigen, wie der national= politifde Gebanke welchen Cola di Rienzo zuerft erfaßt, aber noch mit altrömischen Rechtsbegriffen und mit firchlicher Scholastik verflochten batte, fich vom mittelaltrigen Wefen loslöste; er wird nachweisen wie diese Trennung von jedem Bezug auf die alten Ideen des Reichs, der Kirche und der Municipal= Republik, und wie überhaupt die grundfähliche Abwendung ber modernen Staatstheorie und ber europäischen Politik von der theologischen Weltanschauung der Vergangenheit bem nationalen Princip ben Sieg gegeben bat.

Der Seift der Weltgeschichte hat sich vor unsern Augen in einem Gewitter von Kataftrophen entladen, und so viel

Untergang und Schöpfung mit sich geführt, daß von den Jahren 1870 und 1871 eine neue Aera Europa's beginnen muß, auch wenn die jüngsten Beränderungen statt dauernder Gestalten nur Uebergangsformen und Probleme erzeugt haben sollten. Wer nun die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter verfolgt hat, hält auch die Fäden des geschichtlichen Gewebes in der Hand, das die lateinische und die germanisische Welt umschlingt, und dessen Anotenpunkt Rom ist; er wird demnach den volksommenen Zusammenhang des historischen Processes erkennen, welcher in den Ereignissen der Gesanwart solche Resultate gefunden hat.

Die abibellinischen Ideen ber Entweltlichung ber Rirche, ber Kampf bes reformatorischen Princips gegen die Bapftbierarchie, das Streben des Papsttums nach der geiftlichen Universalherrschaft, Casarismus und Nationalität, das Ringen Staliens nach Unabhängigkeit und Ginbeit, ber gleiche Ginbeitsdrang Deutschlands, der Riesenkampf dieser Nation mit ber französischen um das Recht ihrer Neugestaltung, vielleicht um die europäische Gewalt: alle biese burch die Vergangenbeit mit einander verflochtenen Meen, Triebe, Bedürfniffe und Gegenfäte ber Geschichte faben wir in bem großen Drama unferer Beit zu einem Weltsturm aufgeregt. ibm trat Deutschland in feiner politischen Reformation bervor, auf welche seine kirchliche mit Notwendigkeit gewiesen batte. Es stellte nach einem Interregnum von 64 Jahren bie Raisergewalt in der protestantischen Opnastie Hobenzollern wieder ber; das deutsche Reich erstand als ein nationales, von dem alten bogmatischen Bezug auf Rom und Italien abgelöst. Diefes Land felbst, welches auf Grund der Dogmen des Mittelalters Jahrhunderte lang die Domäne des

beutschen Kaisertums gewesen war, um bann seit Carl V. die lange Fremdherrschaft Spaniens und Oesterreichs zu erdulden, ward völlig frei, und konnte unter der Zustimmung Europa's mithelos seine nationale Umgestaltung vollenden. Seit den Tagen des Gothenkönigs Theodorich wurde es zum ersten Mal wieder ein einiges Königreich. Italien und Deutschland, diese beiden seindlich verketteten Schicksalszgeschwister der Geschichte, aus deren wechselseitiger Beziehung im Mittelalter die Cultur Europa's wesentlich entstanden ist, wurden durch die Freiheit von einander abgetrennt und endlich mit einander versöhnt.

Mitten in biefen Ummälzungen vollzog sich ber Kall des Bapstums, wie es Julius II. auf politischen Grundlagen neu aufgerichtet und Carl V. anerkannt hatte, nach bem vollendeten fünfundzwanzigsten Regierungsjahr Bius IX., bes Papfts ber am langften auf bem Stule Betri gedauert bat. Der Untergang ber älteften und für bie Empfindung vieler Menschen ehrwürdigsten Macht Europa's, welche die gabllofen Revolutionen eines Jahrtaufends zu überfteben vermocht batte, ift bas große Trauerspiel ber Gegenwart. Diefe Macht felbst war bas geschichtliche Erzeugniß ber politischen und firchlichen Berfaffung Europa's; die Ideen und Beburfniffe ber Beiten erschufen, erhielten und bekampften fie. Sie fiel in unfern Tagen im Sturm ber Beltgeschichte, und ihre Gruft umgaben Bolfertampfe und Ereigniffe, nicht min: ber groß und welterschütternd als jene gewesen maren, welche der schwache und unselige Clemens VII. erfahren batte. Ihr Grabgeläute war ber Donner fo furchtbarer Schlachten, wie bie Geschichte folde faum je guvor gefeben bat, und ber Zusammenfturz eines Raiserreichs. Sie ging

unter, sowol durch die zerstörende Gewalt der ganz veränberten Ideen des Menschengeistes, als durch die Underänderbarkeit ihres eigenen Princips. Denn wie immer in ähnlichen Untergängen der Geschichte macht das vorwärts drängende Leben die Fortdauer eines Princips in starrer Undeweglichkeit zur tragischen Schuld. Die politische Gestalt des
Papsttums ward in der sich erneuernden Welt zum Anachronismus und zur Anomalie, und ihr Fall zum Urteilsspruch der Geschichte selbst.

Seit ber Gegenresormation, welche ben Geift ber Renaiffance töbtete, ohne verjungende Lebenstraft, feste fich bas sinkende Papstum, nur noch um sein Dasein kampfend, in immer schrofferen Widerspruch gur europäischen Cultur, bie boch das Resultat ber Weltarbeit und zum größten Teile bas Product ber driftlichen Kirche ift. In ohnmachtigem Awiespalt mit bem fortschreitenben Leben, bem es furchtfam ben Stillftand gebieten wollte, mit der Freiheit ber Staaten und Bölker, mit ber wachsenden Wiffenschaft, beren Entwicklung es von sich ausschloß, wandte sich bas Papfttum, aus Bewegungslofigfeit fast geschichtlos geworben, nur dem mittelaltrigen 3beal Gregor's VII. ju, in beffen Renaissance es seine Rettung suchte. Die gewaltsame Broclamation ber papstlichen Absolutie, für welche die reale Berfassung bes europäischen Geistes weber mehr ben Glauben noch das Bedürfnig besitt, mar in unserer jungften Bergangenheit der beklagenswerte und verzweiselte theoretische Protest ber Papstgewalt gegen ihren eigenen historischen Untergang, das beißt gegen ihre unausbleibliche von der Geschichte gebotene Umgestaltung. Sie war zugleich ber bogmatische Schlußstein ber gregorianischen Rirche, über

welchen hinaus begreiflicher Weise nicht mehr fortgeschritten werben kann. Die riesige Pyramide des römischen Papstums ist am 18. Juli 1870 vollendet worden.

Als geschichtliches Monument wird fie allen Zeiten fichtbar bleiben, wenn andere noch so große Gestalten der Bergangenheit immer tiefer unter ben Gesichtsfreis ber Menich= beit gefunten find. Wenn fie jugleich bas Maufoleum für eine nun vergebende Form bes Papsttums selber ift, so hat bie Geschichte nicht Herventitel genug, um sie auf biese Pyramibe zu ichreiben, und mit ihnen die weltumfaffende Wirksamkeit, die großen schöpferischen Thaten, und ben unvergänglichen Ruhm ber Päpste auch nur annähernd zu bezeichnen. Wenn in einem kommenden Jahrhundert die leidenschaftlichen Rämpfe mit ber Hierarchie, in welchen wir noch fteben, erloschen sind, ober wenn die Bapfte felbst nur noch Namen und Geftalten ber Bergangenheit sein werben, bann erst wird sich ihrer Erinnerung die volle Bewunderung der Menscheit wieder zuwenden, und ihre lange Reihe wird am himmel ber Culturgeschichte ein Spftem bilben, beffen Glang alle anderen Reiben von Kürsten und Regierern ber Zeiten überstralen muß.

Ein künftiger Geschichtschreiber des Falles der Papstegewalt wird mit Erstaunen bei der Thatsache verweilen, daß der Nachfolger Petri in derselben Stunde, wo er jene schwinsdelnde und verblendende Höhe seiner dogmatischen Allmacht erstieg, wo er das innere Leben und die Entwicklungssähigsteit der Kirche in jenes Dogma der Unsehlbarkeit wie in einen Sarkophag zu versenken wagte, die irdischen Berhältnisse von sich abfallen sah, daß er die materielle Grundlage seiner geistlichen Macht, den tausendjährigen Besis der Stadt

Rom und des Kirchenstaats verlor. Er wird dann wol zu beweisen vermögen, daß dies Zusammentressen beider Thatsachen, der gewaltsamen Zerstörung der alten Versassung der Kirche durch das Papsttum, und des Zusammensturzes von dessen wirklicher Souveränität, eine geschichtliche Notwendigteit gewesen ist, daß die eine die andere bedingt hat.

Am 20. September 1870 bemächtigten sich die Staliener Rom's. Bu biesem Ereigniß, beffen Neubeit ums Lebenden taum noch fagbar erscheint, führt vom Langobardenkonig Desiderius bis auf Bictor Emmanuel eine lange Rette von Urfachen und Wirkungen. Und wie basfelbe burch bie Bergangenheit Italiens bedingt worden ist, so steht es auch im Bufammenhang mit ber Beränderung ber Grundibeen in ber Berfaffung Europa's überhaupt. 3ch meine bier ben völligen Busammenbruch jenes Universalgebankens von ber driftlichen Republik, der sich in dem Weltspftem der Kirche und des Reichs ausgebrückt hatte, bis die Entstehung der modernen Monarchien und die beutsche Reformation dies Ideal ju gerftoren begannen. Seit bem Jahre 1806, wo bas legitime römischeutsche Imperium erlosch, erlebte Europa erft ben Rall bes napoleonischen Universalreichs, sodann ben Rudzug Defterreichs, auf welcher ehrmurbigen Dacht noch ein Refler ber alten Raiseridee geruht batte, aus allen seinen biftoris schen Beziehungen zu Italien, endlich ben Untergang bes zweiten napoleonischen Raifertums, ber letten Schutmacht bes politischen Papstums. Deutschland, von we die Ber-Abrung der allgemeinen Rirche durch die Reformation ausgegangen war, stellte zwar bas Reich wieber ber, aber wur in ben verengten Grenzen ber Nationalität. In Die nationale Befonderung ift die alte Reichsibee Dante's jurud.

gefunten, und aus Eurepa in ber Gegenwart thatfachlich geschwunden.

Rom, Die geschichtliche Quelle jenes Beltideals, blieb naturgemäß das lette Capitol ber Ibee von ber allgemeinen driftlichen Republit, beren Sahne bier, vom Raifertum verlaffen, in tragifder und felbfivericulbeter Ginfamfeit Bius IX. entfaltete. 3ch babe es in Diefer Beschichte bargeftellt, wie feit Carl bem Großen bis auf Carl V. bas welthistorische Spftem bes Bapfttums von jenem bes Raifertums untrennbar gemeien ift, wie eine bas andere vorausieste, trug und bielt, wie felbft ihr feindlicher Bufammenftog nur ihre Energieen fteigerte, ohne bag eine bas Princip bes andern berneint batte, und wie ber Berfall bes einen notwendig auch ben bes andern bedingen mußte. Bielleicht barf man es felbft beute fagen, baß bie angewohnte Ehrfurcht ber Bolfer por einer erhabenen Tradition ben Fortbestand Rom's als einer fäcularifirten Freiftadt Staliens murbe gefordert ober boch gewünscht haben, wenn fich bas Papfitum in einer ibealen Große gezeigt batte. Doch in feiner ichredlichften Krifis betannte fich biefes mit einer in ber Beschichte nie guvor erlebten Offenheit jum principiellen Teinde ber modernen Cultur und ibrer allen gebildeten Bolfern teuersten Guter, und bie Beidichte bes letten vaticanischen Concils wie aller ber firchlichen Acte Bius bes IX., bie ibm boraufgegangen find, wird bereinft die vollfommene Abwendung ber Bolfer, ber Staaten und Regierungen von diefem Papfttum, und beffen unausbleiblichen Kall erflären.

Dem Sturz ber Reichsidee, bem Zusammenbruch jener allgemeinen Ibeale entsprechend, haben die Italiener, durch keinen Protest in Europa gehindert, vielmehr von der öffent=
Gregoroving, Geschichte ber Stadt Rom. VIII. 42

lichen Meinung unterstütt, ben Bapft gewaltsam enttront, einem unerträglich geworbenen Zustande Rom's und ber Römer ein Ziel gesett, und die alte Weltstadt Rom gur Saupt: stadt ihres jungen nationalen Königreichs gemacht. fünftiger Geschichtschreiber wird die Wirkung biefer uner= meklichen Thatsache und die Umwandlung zu schilbern baben, welche durch fie die Gestalt des Papsttums, ber Rirche, Ataliens und ber Stadt Rom notwendig erfahren muß. In dem sibyllinischen Buch ber zufünftigen Schickfale Rom's fann fein Lebender lefen, und fein Prophet vorausfagen, ob die Alma Roma fortan nur als beglückte hauptstadt bes schönften Königreichs und einer ebeln Nation, anbern Sauptstädten gleich, fortbauern wird, ober ob fie, wenn allgemeine Bedürfniffe ber Welt es forbern follten, noch bereinft in kommenden Zeiten wieder das von den Jahrhunderten geheiligte Gefäß für ben aus ber Geschichte nie verlierbaren und in der Zukunft vollkommner darzustellenden Bundesund Einheitsgedanken der Menscheit werben wird. aber jene Ibeale, welche Rom biese einzige Stellung in ber Welt gegeben haben, überhaupt icon ber Vergangenheit anbeimgefallen find, und wenn die fich immer freier entwickelnden Bölker Europa's nicht mehr eines solchen internationalen Centrums bedürfen, fo werben boch die großen Erinnerungen und die Monumente der Geschichte ben Bezug ber Stadt Rom auf die Menschheit bauernd mach erhalten.

Als das ehrwürdigste Vermächtniß der Geschichte übernahmen die Italiener Rom, und wol hat jene niemals einem Bolk einen gleich erhabenen Sitz verliehen, mit ihm zugleich aber nie eine schwierigere Aufgabe und ernstere Pflicht auserlegt, als diese ist: die Erhalter und Erneuerer ber Stadt Rom zu sein, an ihrer Größe selbst wieder groß zu werben, und ben furchtbaren Zwiespalt zwischen ber Kirche und ber Nation durch eine moralische Reform auszusöhnen.

Bierzehn Jahrhunderte nach dem Falle des alten Römerreichs zogen fie als ein geeinigtes und freies Bolt in Rom ein, nicht weil sie die altersschwachen Mauern Aurelian's erstürmen durften, sondern weil hinter diefen Mauern bas alternde Papsitum jum Sinken tam, mabrend bie rinagum verwandelte und sich mandelnde Welt die Ursachen dieses Sinkens zum Teil in sich selber trug. Denn nur als bie 3bee ber Kirche lebensvoll und weltbeberrschend mar, vermochten auch die in der Bergangenheit oft bedrängten, fast immer wehrlosen Bapfte Rom zu verteibigen und zu bebaupten. Ohne Anmaßung des Propheten darf man wol beute sagen, daß die Epoche ber Herrschaft ber Räpfte über Rom für immer beschloffen ift, und daß nie ein Kaifer mehr die Alpen berabsteigen wird, um in einer Romfahrt den um= aestürzten Tron vaticanischer Priesterkönige wieder aufzurichten. Denn fein Stury bezeichnet eine neue und große Phase in ber Entwicklung bes europäischen Geiftes, und bie fühne Revolution, wodurch er vollzogen ward, fteht unter bem Schute ber von der gebildeten Welt anerkannten Grundfate bes nationalen Rechts und ber burgerlichen wie religiösen Freibeit, beren Kahne eben die Italiener auf den Trümmern bes römischen Papstkönigtums erhoben haben.

Den ruhigen Beobachter der Weltschicksale mag der Anblick dieses Falles einer alten und ehrwürdigen Macht dazu aufregen, jene Betrachtungen über die Wandelbarkeit aller irdischen Größe fortzusetzen, die wir am Anfange dieser Geschichte an den Fall des Kömerreichs geknüpft haben.

Denn an einen solchen Abschnitt ihres geschichtlichen Lebens ist die Stadt Rom offenbar wieder angelangt: auch beute ist es ein Kallen und Erfteben, eine innere und außere Detamorphose, die sich bereits zu vollziehen beginnt. bie Römer, wie es diese Geschichte bargethan bat, Jahrhunberte lang verurteilt geblieben waren, ihre eigene burgerliche Natur der Macht des Papsttums aufzuopfern, sind sie endlich von diesem Bann für immer erlöst worden; und erft beute wo fie durch Italien in ihre Selbständigkeit und ihre Männermurbe, und in viele bisber ibnen versagte Rechte und Guter ber Cultur wieder eingesett und zu einem neuen Leben erwedt find, tamen auch jene tragischen Schatten ber Geschichte zur Rube, deren lange Reibe von Crescentius zu Beinrich IV. bem Büßer von Canoffa, von Arnold von Brescia und ben Hobenstaufen, über Dante, Cola di Rienzo, Betrarca und Machiavelli binaus, bis zu unseren Beiten berabreicht.

Fast zwanzig Jahre lang war ich Zeuge des letten Ringens von Rom um seine endliche Wiedergeburt zu einem Bolk von freien Bürgern; ich versenkte mich in derselben Zeit in die Vergangenheit der Stadt: ich forschte den Schickssalen und Wandlungen Rom's, den großen Thaten und den großen Verirrungen der Päpste, in elf Jahrhunderten nach; ich schilderte dieses inhaltreichste und erschütternoste Trauersspiel der Weltgeschichte, und ich beschrieb die ewig wiedersholten, ewig um dasselbe Centrum kreisenden Kämpse und Leiden Rom's und Italiens, und den verhängnisvollen Anteil, welchen seit den Gothenzeiten Deutschland daran zu nehmen berusen war: und eben deßhalb darf ich mich glücklich preisen, weil die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter diesen wirklichen Abschluß gefunden hat. Denn wol ein seltenes

Glud gab es mir, nicht allein biese Geschichte in Rom selbst zu schreiben und zu vollenden, sondern auch an ihrem Schlusse die endliche Lösung und die Sühne eben jener Schicksale und Leiden Rom's, Italien's und Deutschland's zu schauen, welche in diesen Büchern verzeichnet stehen.

Rom, am 19. Januar 1872.

Finis.

## Register

aur

## Geschichte der Stadt Rom

von

Ferdinand Gregorovins.

Band I-VIII.

Angefertigt von Franz Rühl.

Machen, Dom II, 408 f. Abälard IV, 455 ff. Abbo, Abt von Fleury III, 433. Abbreviatoren VII, 217. Abgaben, römische im 9. Jahrh. III, 483 f. 485, unter Cola VI, 258 f. im 15. Jahrh. VII, 223. Abteien in Rom im 13. Jahrh. V, 619 Abu Hosein Mogebib IV, 26. Abul Kasem von Palermo III, 417 f. Acacius I, 308. Accabemia, siehe Atabemie. Acciajuoli VIII, 289. Acciapaccio, Nicolaus VII, 90. 627. Accolti, Familie VIII, 340 f. Accolti, Bernardo VIII, 340 f. Acerbus Morena IV, 548, 551. Achaja, Johann b., auf bem Capitol VI, 41. 42. 44. 46. 50. 53. 55. 57. 67; zieht von Rom ab 73; versucht einen Sanbfireich gegen die Stadt 138. Achmet Pascha VII, 254. Acqua, fiebe auch Aqua. Acqua Felice I, 28. Acqua Paola I, 28, vgl. Aqua Sabatina. Acquasparta, Matheus v. V, 558. Ceine Bibliothet 598. Grab 629.

gl. Aqua Birgo Acqua Trevi I, 28; v Acquataccio I, 32. II, 103. Actores II, 429. 480. 491. Abalbert, König ber Anglen II, 66. Abalbert, Sohn Berengars II, wirb Mittonia III, 348; in Rom 366 f. Lette Kämpfe mit Otto I: 386 397. Abalbert von Bremen IV, 136. Abalbert, Bischof von Prag II, 428 ff. 442 f. Rirchenbauten gu feiner Chre 540. Seinelebensbeschreibung 545. Abalbert von Tuscien III, 193. 195. 215.239 f. 253. 259. 260; unterftüst Sergius II: 268; fampft gegen bie Saracenen III, 292, erhebt sich gegen Berengar 297 f. S. Adalberti et Paulini, Rirche III, 510. Abalgifus: 11, 375, flieht nach Berona 391, nach Konstantinopel 394, plant bie Bertreibung ber Franken 412. 414 f. Seine Beziehungen zu Arichis 417. Er lanbet in Calabrien 420, wird geschlagen unb + ibid. Abalgisus von Benevent nimmt Lubwig II gefangen III, 184 f., wird in bie Acht erklärt 186, flieht ibid. Abel, romifcher: beibnifch I, 68; im 5. Jahrh. 135 ff.; im 10. Jahrh.

III, 317. 323; unter Nicolaus II: IV, Affiarta, Paul II, 369. 370. 372; 120 f.; im 12. Jahrh. 433 ff. Seine Partcien 437 f.; im 13. Jahrh. V, 289 f. Seine Türme zerfiort 316 ff.; gur Beit Colas VII, 293 f. Germanische Familien V, 57. VI, 260 f. Berfall im 16. Jahrh. VIII, 370 ff. Stadt . Gefdlechter im 15. Jahrh. VII, 60: in Traetevere 692 f., in Bonte 966, in Barione 703, in S. Euftachio 706, in ber Regola 708, in S. Angelo 711, in Bigna 714, in Ripa 717, in Campitelli 723, in Campo Marzo 726, in Colonna 728, in Trevi 730, in Monti 739. Abelais, fiebe Brazedis. Abelberga, Königin ber Anglen II, 66. Abelberga, Tochter bes Defiberius, II, 411. Ihre Bilbung 453 f. Abeldis, fiehe Abalgisus. Abelhard von Corvei III, 17. Abelheib, Raiferin, heirathet Lothar: III, 344, flieht 348, heirathet Otto I ibid. wird Raiserin 359, + 507. Abelheib von Sufa IV, 155. Abenulf, Pobestà v. Anagni V, 576 f. Abeobatus, Papft II, 177. Adminiculator II, 487. Abolf v. Naffau V, 557. Abolf, Erzbischof von Coln V, 64. 74. Abolf, Diaconus III, 15. Aboloald II, 125. Aborno, Antonio VI, 520. Aborno, Prospero VII, 191. S. Abriano gegründet II, 130. S. Abrianus II, 130. Abvocatis, Simon be VI, 31. S. Aemilianae, Titulus I, 259. 269. Merzte befolbet von Juftinian I, 466; römische um 600 II, 92. Metius I, 199 ff., + 201. 203. Affile IV, 310 f.

ju Defiberius gesandt 383; läst Gergius ermorben 384; verhaftet 386, † 387. Agapeti II, 45. Agapitus I, Papst, geht nach Konstan: inopel I, 341 f., † 342 Agapitus II: III, 347, ruft Otto I 348. 350, † 355. Agareni IV, 111. S. Agatha, heilige, in Rom verehrt II, 83. S. Agatha, Kloster II, 269. S. Agatha be posterula III, 576. S. Agatha fuper Suburram von Ricimer geschmudt I, 236, Mofaiten 236; von Gregor I geweiht II, 83. Agathon, Papst II, 181 f., + 194. Ageltrube, Gattin Guido's von Spoleto III, 240. 243. 259. Ager Romanus um 600 II. 104 f. Agilulf: II, 42 f., erobert Berugia 44, belagert Rom 44. 49 f., schließt Frieden 69. Agiprand, III, 293. Malie, Baul VI, 200. Agnabello, Schlacht VIII, 52. Agnellus, Conful in Ravenna II, 288. Agnellus, Siftorifer II, 228. III, 164. Agnes, Raiferin IV, 95. 1(9. 135, in Rom 146, in Monte Cafino 157, beim Lateranconcil 190, + 202. S. Agnes, Legende II, 137 f. S. Agnese fuori le mura. Grünbung I, 87. 105, von Honorius I neu gebaut II, 139, Mofaiten 189 f., Grabfirche 138, Klofter III, 338. S. Aogstino gebaut VI, 152. VII, 645; Gemalbe Rafaels VIII, 357. Agrippa, Grab I, 52. Agropolis III, 201. Agulia III, 557.

b'Milly, Beter VI, 630. Atademien bes 15. Jahrh. VII, 576. Atabemie, romische VII, 575 ff. 583. VIII, 284 f. 601 f. Atabemie von S. Luca VII, 675. Alaleonibus, Angelo de VI, 537. Alamannus be Balneoregio V, 538. Alarich: I, 118, zieht gegen Rom 121 ff., belagert Rom 124, erpreßt eine Contribution 127, erobert Portus 130, fest Attalus als Raifer ein 130, fest Attalus ab 132, giebt gum 2. Mal wider Rom 133 f., erobert Rom 147 f. plünbert Rom 150, gieht ab 155, erbeutet Befäße bes Tempels ton Jerufalem 209; ftirbt 169. Albano, Gründung I, 336. V, 217; von Belifar befest I, 383; bis jum 13. Jahrh. V, 217; favellisch 218, von ben Saracenen zerfiort 217. Albergati VII, 23. 67. + 105.

Albergo bel Sole VII, 697 f. Alberich I: III, 279, heirathet Marozia 280; zieht gegen die Saracenen 292 ff. Seine Stellung in Rom 296 f.; letzte Schickfale 300; nicht Graf von Tusculum 301.

Miberich II: Geburt III, 297, Kampf gegen Hugo von Italien 316 f., wird Princeps 317 f. Seine Stellung 322 ff. Seine Münzen 325. Sein Palast 326. Charatter seiner Herrschaft 328 f. Kämpse mit Hugo 329. Er heirathet Alba 330. Beziehungen zu Bhzanz 336 f., zu Leo VII 332. Seine Sorge für die Klöster 337 ff. Er reformirt Farsa 341, erwirbt die Sabina 342. Seine Stellung zu Stephan VIII 343. Ausstände gegen ihn 343 f. Keuekämpse mithugo 345. Bertrag

mit ihm 347. Stellung zu Otto I 350. † 351 f. Alberich, Bruber Eggeling: V, 323. Alberich, Graf von Tusculum IV, 11. 17. 22. Albert, Bischof ber Sabina IV. 302. Alberteschi, Familie VI, 201. Alberti, Jacob VI, 147. 159. Alberti, Leon Battifta VII, 632 Albertini, Francesco, VIII, 302 f. Albigenfer V, 104. Albina, Gattin Balthers v. Brienne V, 54. Albinus, Confular I, 312. Albinus, Patricier I, 414. Albinus, Stadtprafect I, 172. Albinus, Rath Carls b. G. II, 390. Albinus, Rämmerer Bafcalis' I: II, 527. Albinus, feine Gefta IV, 600. Alboin, König ber Langobarben I, 480. Alboin, Herzog von Spoleto, fällt zu ben Franken ab II, 338 f.; von Defiberius gefangen II, 339. Albornoz, Egibius VI, 331, in Italien 348 ff., gegenüber Carl IV: 375. 377. 379, unterwirft ben Rirchenftaat 383. SeineBerwaltung 884 ff. · Nach Avignon berufen 387. Neue Rämpfe mit den Tprannen 391, mit den Bisconti 392. 400. Er ichließt Frieben 40?, reformirt bie romiichen Statuten 402 f., Albornog und bie Solbbanben 409 ff. Er empfängt Urban V in Corneto 420; † 421 f. Albornoz, Gomez VI, 476. 478. Albrecht I: V, 557, unterwirft fich Bonifacius bem VIII: 567, + VI, 14. Alfrecht II: VII, 69, 73. Albrecht von Mainz VIII, 225.

Alcuin, Stellung zu bem Aufstanb gegen Leo III: 11, 532 f., weigert fich nach Italien zu geben 536. Alba, Gattin A lberichs, 111, 330. 345. Alba, Gattin Sugo's von Italien III, 311. 354.

Aldobrandeschi, Familie V, 36. Albrovandi, Uliffe VIII, 136.

Mleanber: VIII, 247. 249. 430. Seine Bibliothet 287, Bibliothetar ber Baticana 289 ff.

b'Aleman, Louis VII, 19.23 68. +108. Alemannen fallen in Italien ein I, 459 f.; werben geschlagen 460. b'Alencon, Bhilipp, Sartophag VI,683.

S. Aleffic, Grundung I, 83.

Alethius I, 94.

Alexander II, fiebe Anfelm bon Babagio. Er wird Papst IV, 124 f., vor Bengo 130, Bertrag mit Sonorius II 133; nach Rom jurud 135, fein Rampf mit Honorius II 137 f.; als Papft anertannt 141; feineStellung ju Cotta 148; feine Reifen 149, + 160.

Alexander III, Babl IV, 527 ff.; Ans banger 530; gegen Friedrich I: 531ff., nach Franfreich 534; nach Rom 536. Berhandlungen mit Byzang 537 f:; Er wird belagert 544 ff.; nach Bene: vent 548; im Exil 555 f.; für bie Lombarden 557. Friede mit Fried: rich I 538; in Rom 559. Concil von 1179 564. + 565. Charatter 565 f.

Alexander IV: V, 301 f., nach Rom 302; gegen Brancaleone 311 ff.; nach Biterbo 315; bannt Branca. leone 316, beansprucht bie Babl bes Senators 320 f., bannt Man: fred 331, forbert bie Bertreibung ber Saracenen 332, bannt Siena 335, + 336.

Alexander V: VI, 560. 592 ff., erwirbt Rom 595 ff., in Boloana 597 f., + 599.

Alexander VI. (fiehe Borgia, Roberich) Er wird Bapft VII, 311 f. ; gefront 319 ff.; Berwaltung 322; Repotiemus 322 f., Unterhandlungen mit Ferrante 327 f.; Liga mit Sforza 329; theilt bie Erbe 330; unterhanbelt mit Spanien 333. Bertrag mit Ferrante 336. Carbinalsernennung 338 ff. Er ertenntalfone II an 343 f.; erobert Oftia 345; unterhanbelt mit Bojaget 352 f.; ruftet gegen Carl VIII: 359 f.: Bertrag mit ibm 369 f.; 371 ff. Liga gegen ihn 380, Krieg mit ben Orfini 392 f. Einbrud ber Ermorbung Gandia's 401 ff. Er befeitigt Savonarola 415 f. Bunbniß mit Ludwig XII 426. Er fturzt bie Gaetani 430, entrinnt bergroßten Lebensgefahr 442 f., macht Cafar jum Bergog ber Romagna 447 f. Bündniß mit Ludwig XII 451. Er confiscirt bie Guter ber Barone 454. 456; geht nach P ombino 466; vernichtet bie Drfini 479 f. Mufftanb ber Barone 483 ff. Reue Plane 493, + 494 ff. Charatter Bauten 651 ff. Grab 500 ff. 663 f. Leichenbegängniß VIII, 4. 10.

Alexandros, Byjantiner I 396. Alegii, Familie V, 44, 46.

Alexius Romnenus IV, 216. 222, Befandtichaft an Pajchalis II: 340 f. S. Alexius, Legente III, 414 f.

Alfons von Aragon, fiehe Alfons von Reapel.

Alfons X von Castilien V, 454. 460.

Alfons I von Neavel VI. 634 f. VII

fangen 64. Reuer Felbaug 65. Er erobert Reapel 84. Bertrag mit Eugen IV: 86. Krieg mit Genug und Siena 151, † 152.

Alfons II von Reapel VII, 226 253 f. 259 ff. 284. Ronig 343, ruftet gegen Carl VIII: 349 f., gefchlagen 352, dankt ab 376, + 386, schützt Balla 544 f.

Alfred d. G. III, 123.

Algibus I, 423. V, 221.

Alidofi, Beltram begli VI, 464

Alidofi, Francesco VII, 648. VIII, 63 f. 65 f.

Alidofi, Riccardo VI, 605. 640. 642. Aligern, Sendbote Theodoriche I. 302.

Aligern, Bruber bes Tejas I. 448. 451.

Aligern, Langobarben - Ronig, ftellt Monte Cafino ber III, 204.

Allerheiligen, Fest II, 119 f. III, 89. Allo, Dug von Lucca II, 410.

Mimo I, 31. 32. II, 103.

Alphanus: IV, 648.

Alta Semita I, 37.

Altieri, Palaft VII, 712.

Altieri, Marcantonio VIII, 74. 371 ff.

Altoviti, Bindo VIII, 275.

Alvarus Belagius: VI, 223.

Alviano, Bartolommeo VII, 418. VIII, 12. 14 f. 52, + 187.

Amabeus von Savopen, Begleiter Beinriche VII: VI, 30. 45. 67. 72. 84.

Amabeus VIII von Savoben, VII, 72 f. Siehe Felig V.

Amalafuntha I, 319. 329. 332, ver: föhnt fich mit bem Senat 321, nimmt Theobat zum Mitregenten an 332, verbannt 333, + 334

15 f.; beansprucht Reapel 63; ges | Amalfi, Bundnig mit Rom III, 105, Bertrag mit Johann VIII 202 f., von Bifa erobert IV, 411; S. Bantaleone 249.

Amatešchi, Türme V, 645.

Amatus von Monte Cafino IV, 291 f. b'Amboife, Charles VIII, 42. 60. **†** 62.

b'Amboise, Georg VIII, 10 f. 50, + 68.

S. Ambrogio della Massima VII, 710. S. Ambrofius: I, 70.

Ambrofius, Primicerius ber Notare II, 305, nach Frankreich 310, +311. Amelia VI, 10.

Amelius, Betrus VI, 4. 68. 477.

Ameria III, 117.

Amiata, sein Bibelcober III, 159.

Amigdani, Niccolò begli VII, 132. Amius, VIII, 360.

Ammanati, VII, 595.

Ampelius: I, 132.

Amphitheatrum Flavium I, 33. 286. 288 f. Siebe auch Coloffeum.

Anagni, Berfaffung im 12. 3abrb. IV, 561 f.

Anaflet II. Siehe Betrus Leo Er wirb Bapft. IV, 399 ff. falbt Roger I 404, wird gebannt 406, geächtet 409. Sein Berrichaftsgebiet 410 f. Er macht Roger I jum Patricius 411, + 416, Seine Infdriften 417.

S. Anastasia II, 131.

S. Anastasia sub Palatio I, 263.

Anastasiae, Titulus I, 268.

S. Anastasio ad aquas Salvias IV,

S. Anaftafius, ber Apoftel Ungarns III, 443.

S. Anastasius, ber Magier II, 142. Anaftafius I, Raifer: I, 250. 305, **+ 308.** 

Anastafius II, Raiser II, 240. Anastasius I, Bapft I, 255.

Anastafius III: III, 273.

Anaftafius IV: IV, 490, Bauten 652, Berfunft V, 35.

Anaftafius, Bibliothecarius III, 165 f., in Conftantinopel 178.

Anastasius, Carbinal von S. Marcello, abgefest III, 122 f., ufurpirt bas Papsitum 130 f., wird verjagt 132. BeitereSchicfale ibid., er wirb amnestirt 173, excommunicirt 177. Anastafius, Defensor II, 389.

Anaftafiue, papftlicher Legat II, 406.

Anastasius, Ungar III, 504.

Anathem. Formel II, 378, Bedeutung III, 217.

Anchard II, 282.

Ancherus von Tropes V, 626. Ancona wird papstlich II, 400.

Andald, Caftellano degli V, 321 f. 325.

- S. Andrea in Clivo Scauri, Grunbung II, 21, Gemalbe 107, ver: fällt 108 f., erwirbt Mazzano III, 339.
- S. Anbrea in Ballara VII, 721.
- S. Anbreae, fein Arm I', 82, fein Roof VII, 198 ff.

Andreas von Ungarn VI, 226. 240.

- S. Andreas Barbara, Rlofter II, 268 f.
- S. Anbreas in via Labicana II, 216. Andromachus, Cenator I, 252, ver: theibigt bie Lupercalien 253.

Angelerii, Egibius VI, 271.

Angelico, Fra VII, 674.

- S. Angeli ueque ab Coelos Rirche III, 313.
- S. Angelo, Region VII, 708 ff. Angelo, Kra VI, 335 f., 340 f.
- S. Angelo in Bedcaria von Theo: Anibalbi, Richard Betri V, 321. 351.

botus restaurirt II, 382, im 15. Jahrhunbert VII, 709.

Angelus be Tineofis VI, 137 Anghiari, Schlacht VII, 82.

Angilbert nach Rom II, 505. 513, Gebicht auf Carl b. G. 529.

Anglano, Jorban von V, 333 f. 349. 354. 373 f. 382, 384, 385, 387. 393.

Anguillara, Grafen V, 348, ihr Untergang VII, 224 f., wird orfinisch 303, 325,

Anguillara, Turm in Trastevere V, 643.

Anguillara, Deifobo von VII, 224 f. Anguillara, Eversus von VII, 54. 56. 78. 147 f. 170. 185, + 224, sein Balaft ibid.

Anguillara, Francesco von VII, 225 f., 582.

Anguillara, Banbulf bon V, 348. 351. Anguillara, Urfus von VI, 201. 205. 210; front Betrarca 212.

Anibaldi, Familie V, 155, ertverben Molaria, 221, ghibellinisch 351. -Anibalbi, Anibalbo, Brofeffor V, 605. Anibaldi, Anibaldo, (Senator 1231)

v, 155 f. 208. 230.

Unibaldi, Anibaldo, (Benator 1261) V. 337.

Anibaldi, Anibaldo (um 1312) VI, 52. 76.

Anibalbi, Anibalbo Petri V, 491.

Anibaldi, Johann VI, 13. 39. 49.

Anibalbi, Lorenzo VI, 596. Anibalbi, Nicolaus VI, 234.

Anibalbi, Ricarbellus V, 422. 434 447.

Anibalbi, Richard (um 1312) VI, 53. Anibalbi, Richard, vom Coloffeum V,

553.

378. 410 f. 422. 483. 488. 491, Grab 626.

Anibalbi, Petrus (um 1204) V, 44.46. Anibalbi, Petrus (um 1312) VI, 53. Anibalbi, Pietro Stefaneschi, siehe Stefaneschi, Vietro.

Anibaldi, Theobald (um 1266) V, 385. 387.

Anibali, Theobalb (um 1401) VI, 546. Anibaldi:Molara, Palaft VI, 622. Anicii, ihre Stellung I, 131, ihr Palaft 58, ihre Grabcapelle 95. VI, 632 f.

Anjou von Neapel, Stammbaum VI, 624.

Anna, Kaiserin, VI, 375 377.
Anna von Bretagne, VII, 334. 419.
Annales Romani IV, 695.
Annaten VI, 553.
Annichino, VI, 401. 408. 410 f.
Annius von Biterbo VII, 584.
Annona, siehe Getrcibespenden.
Annunziata in S. Basilio VI, 703.
Anohmus Einsiblensis III, 547 ff.
Ansalvo da Mare V, 206. 234.
Anscharius, Graf II, 528.
Anselm von Badagio: 1V, 106. 124,

fiehe Alexander I. Ankelm non Sultingen V. 95

Anfelm von Zustingen V, 95. Anselm, Bischof von Lucca IV, 173. 224, † 256.

Anfelm von Mailand III, 43. Anspert, Erzbischof von Mailand III, 192. 218, nach Rom berufen 220, gebannt 221.

Anthemius, Kaifer I, 227 f., Keher 229, Berhältniß zu Ricimer 232 f., + 235

Antigliola, Roger bi VI, 601. Antilensammlungen Friedrich's II: V, 222; im 15. Jahrh. VII, 559 f.; im 16. Jahrh. VIII, 136.

Antinous, Statuen VIII, 135. Antiochia, Grafen V, 440.

Antiochia, Friedrich von V, 248. 250. 265; gebannt 294.

Antiocia, Konrad von, Enfel Friebrichs II: V, 401. 420. 423. 424. 437. 440. 489. VI, 46. 57.

Antiochia, Konrad von (um 1431) VII, 29. 53

Antiochia, Konradin von VI, 568, + 575.

Antiochus, Bräfect von Italien I, 464. Antiquarum habet fida relatio, Bulle V, 548.

Antius, Maffa II, 303.

Antonazo, VII, 676.

Antonina, Gattin Belifars I, 376. 383.

S. Antonio Abbate V, 621.

S. Antonio de'Portoghefi VII, 628; Anziani VI, 9, 13.

Apocrisiarius II, 21.

S. Apollinare in Rom III, 576 f. Palaft VII, 696.

S. Apollinare in Claffe, Domanen II, 403; reformirt III, 493.

S. Apollinaris, Berehrung II, 129. Apollinaris Sibonius, sein Paneghricus I, 218; in Rom 28; Statue 218.

Apollo vom Belvedere VII, 548 f. VIII, 133.

Apollo Sauroktonos VII, 722.

SS. Apostoli, Gründung I, 469 f Cardinalstitel 471; erwirbt S. Abkachri IV, 417; burch ein Erdbeben zerftört VI, 316; von Martin V hergestellt VII, 625; Borhalle 646. Aloster ibid. Fresten ber Tribuna 676.

SS. Apostolorum, Titulus 263 f. Appartamento Borgia VII, 653. 680.

Appia, Johannes de V, 486. 488. 489. Agua Claudia II, 426; bon Sadrian I hergestellt ibid.; im 15. Jahrh. VII, 723. Aqua Jobia (Jovia) II, 427; von Nicolaus I hergestellt III, 152. Aqua Sabatina II, 224. Aqua Tocia III, 152. Aqua Trajana von Belifar bergeftellt I, 431. II, 145; von Habrian I: 421 f.; bon Gregor IV: III, 90; von Nicolaus 1: 152. Aqua Birgo II, 427; von Habrian I bergeftellt ibid., von Nicolaus V: VII, 634. Ab Aquas Salvias fiehe S. Anaftafio ab Aquas Salviae. Aquaducte f. Bafferleitungen. S. Aquila 234. Ngnila, Stadt VII, 17 f. Aquino feit bem 10. 3ahrh. IV, 145. Ara mazima II, 446. Araber, fiebe Garacenen. Aranba, Petrus be VII, 422. Arator II, 90 f. Arazzi VIII, 355. Arbogast I, 70. 71. Arca di Noè VII, 733. Arcarius: II, 486. S. Archangelus, Diaconie III, 32. Archibiaconus II, 33. Archionibus, Antonio de VI, 560. Archipresbiteris, Francesco Ugolini de VI, 4'3. Archipresbyter II, 33 Architett, stäbtischer I, 28). Architektur im 8. Jahrh. III, 27. Solzbau 104; römifche im 13. Jahrh. V, 622 f.; gotbische 62 2f; faracineste

unter Sigtus IV: VII, 642 f.; unter Leo X: VIII, 363 f. Archiv ber Rirche II, 97; im 9. 3ahrh. III, 157; vaticanisches VII, 523; VIII, 289; capitolinifches V, 602. Arcione, Familie V, 145. Arco, Familie IV, 646. Arco Camigliano VII. 713. Arco bella Ciambella VII. 705. Arco de Trafi VI, 704. Arco Tripoli VI, 704. Arcum aure IV, 307. Arcus, fiebe aud Bogen. Arcus manus carneze III, 581; VII, 739. Arcus novus I, 40. Ardaburius, I, 179. Urbea IV 363. V, 230. Arboin v. Cluny VI, 383. 391. 402. Arbuin von Ivrea III, 501. IV, 6. 9. 17 f. 24 f. Ardulfus II, 15. Arenula, fiebe Regola. Aretino, Leonardo VI, 560 f. 572. 628. 667; ale Ueberfeter VII, 52; feine Laufbahn 537; de bello Italico I, 422. Aretino, Bietro VIII, 343 f. Argento, Paulus be VI, 397. Arghropulos VII, 553. Arghros IV, 80 f. Ariabne, Statue VIII, 134 f Arialdus II, 125. Ariald, Diaconus IV, 128, 147 f. Arianer von Juftinus I verfolgt I. 3 8. ihre Briefter aus Rom verfrieben 399, ihre Rirchen in Rom II, 83 f. Arianum siebe Lariano. Aribert: II, 220. Arichis II, Bergog von Benevent II, 69. 168. 647; ber Renaiffance VII, 622 ff.; Nrichis III, Herzog von Benebent

II, 339. 411; wirb Princeps 412; verbindet fich mit Abalgifus 412. 414; fein Berhältniß zum Papft 414. 415; er ichließt Friede mit Carl b. B. 416; emport fich 417; fein Berhaltniß ju Raifer und Papft 419; + ibid. Aricia V, 218. Arimbalb, Bruber Fra Monreales VI. 354, 356. Ariofto VIII, 95. 839. 344 ff. \_ Aristofratie, romische, siehe Abel. Arithmetiter, von Carld. G. aus Rom berufen 11, 454. Ariulphus II, 42 f. Arlotti, Jacob VI, 75 ff. Armaccia VI, 565. Armbrufte, in Italien gebrauchlich VI, 394. Armbruftschüten in Rom VI, 395. Arme, Bahl in Rom unter Innocena III: V, 186. Armellino VIII, 467 f.; + VIII, 565. Armenspeisungen II, 435. Arno, Erzbischof von Salzburg II, 534. Arnold v. Brescia IV, 451 ff.; in Rom 465. 472 f. 491 f.; vertrieben 494; bem Papft ausgeliefert 495 f. + 508 ff.; Charafter 511 ff. Arnold v. Citeaug V, 111. Arnold Belagru VI, 45, 68. Arnulf, Raifer III, 231; nach Italien - 238; jurud 239; wieber nach Stalien 239 f.; nimmt Rom 240 f.; jum Raifer gefront 241 f.; nach Deutschland 243; + 250. Arnulf von Mailand III, 520. Arnulf, Bijchof von Orleans III, 431ff. Arnulf, Erzbifchof von Reime III, 430. Arpacata V, 432. 447. 644. Arrigo von Caftilien V, 397 ff.; gbis bellinisch 407 f. 409; vertreibt bie Guelfen 410 ff.; Generalcapitan Gregorovius, Geidichte ber Stabt Rom. VIII.

671 414 f.; gebannt 417; mit Ronradin 423; bei Tagliacoggo 426 ff.; Enbe 440 f. Arfenius von Eugubium III, 129 f. Arsenius von Horta III, 151. Arfenius, Romer III, 176. **Arfilli VIII, 320.** 322 f. Arfis II, 432. Arfoli, Amico von VIII, 584. Artabasbus II, 292. Artafires I, 401. Arte V, 305; fiebe Bunft. Artois, Robert von, V, 496. Arvandus I, 230 ff. Ascensa Leonis Proti III, 373. Afchaffenburg, Concordat VII, 107. Nièd:ben-Korat III, 71. Merar I, 179. Uffectamentum V, 282. Affifi, S. Francesco bi, geweiht V, 272. Aston, Abam VI, 522. Aftalli, Dominicus VI, 617. Alftarit III, FO4. Aftolf II, 297; nimmt Ravenna 304; zieht gegen Rom 305 ; foließt mit bem Papft Frieden ibid.; forbert Tribut von Rom ibid.; unterhandelt mit Pipin 315; Schließt Frieben mit Bipin 316; übergieht ben ro: mischen Ducat 317; belagert Rom 318 ff. ; hebt bie Belagerung auf 326; ichließt einen neuen Frieden mit Pipin 328; + 331; feine Rlofter: gründungen ibid. Mftura IV, 355. V, 433 f.; nieber: gebrannt 497. VI, 169. Ataulf I, 130. 132; wirb König ber Gothen 169; zieht nach Ballien 170; heirathet Blacibia 170; + 189. Atenolf von Benevent Ill, 284. Atenulf von Monte Cafino IV, 29,

**+ 30**.

43

Athalarich I, 316. 380; sein Berhältniß pum oftrömischen Reich 322; seine Erziehung 331 f.; + 332.

Athanafius, Gefandter Juftinians: I, 342.

Athanasius von Alexandrien II, 18. 19. Athanasius von Reapel blendet Sergius II: III, 201; verbindet sich mit den Saracenen 202; gebannt ibid.; ruft die Griechen 204.

Athen, weltgeschichtliche Stellung I, 6 f.; im Mittelalter II, 166 f.; Tempel bes Ares 190; von ben Türken erobert VII, 196.

Athenais I, 202.

Attalus, Kaiser I, 130ff.; verbannt 171. Attiany, Reichstag III, 44.

Attila I, 190 ff.; fällt in Italien ein 192; zieht heim 195; † 196. Atto von Bercelli eifert gegen Schau-

spiele III, 531.

d'Aubusson VII, 292 f.

Aucharis, Herzog II, 340; bei Desiberius 383. 389; nach Berona 391. Augerius, Amalricus V, 609.

Augeburg, Reichstag von 1530: VIII,

Augustinus, Rirchenvater I, 164 ff.; + 186.

Augustinus bekehrt England II, 66. Augustus, Statue I, 76; siehe auch Octavianus.

Auguftus, Bicecomes II, 101. S. Aurea in Oftia VII, 645.

M. Aurelius, Reiterstatue I, 42 f.; Legenbe III, 388 f.; Stanbort 389 f. V, 632. VI, 696, restauritt VII, 563. 668.

Ausgrabungen im 15. Jahrh. VII, 565 ff.

Aussas II, 122.

Autharis, König ber Langobarben II, 42; in Rhegium 168; erhebt Benevent zum Herzogtum ibid.

Autharis, Herzog II, 308. 309.

Augerre, Schlacht III, 77.

Augilius III, 250.

Aventin, veröbet IV, 242; papfilicher Palaft V, 497; im 13. Jahrh. 647. Aventinus, Region I, 54; im 10. Jahrh. III, 491. 505.

Avienus I, 193.

Avignon, Restbenz ber Bapfte VI, 11; wirb papstilich 329 f.

Avitus, Kaifer I, 217; † :19. Azio von Canoffa III, 848. IV, 68. Azio, Marfengraf IV, 80.

And, Brotoscriniar III, 376. 383.

Bagnorea wird papfilich II. 401.

B.

Bäber, fiehe Thermen.
Babuela I, 394 f.
Baglione, Sentile VIII, 488; † 565.
Baglione, Giampolo VIII, 38. 40. 79; † 243 f.
Baglione, Walatesta VIII, 626, 629.
Baglione, Orazio, im Solbe Clemens VII: VIII, 488. 493; vertheibigt Rom 517. 530. 561; ermorbet seinen Bruber 565.

Bajazet II: VII, 293. 296 f. 304.
S. Balbina I, 269.
Balbaffaro von Braunschweig VI, 492.
Balbuin II von Konstantinopel V, 230.
Balbuin, Graf III, 145.
Balbuin, Abt von Monte Casino III, 333.

Balbuin von Trier VI, 29 f. 31, 45. 50. 72. 84. 276. Balbus von Berugia VI, 495. Balena II, 25. Balneum Regis II, 401. Balue, Jean VII, 288, 283 f. Balzo, Bertrand be V, 447. Banbello VIII. 343. Banbereft VI, 395 ff 401. 403; abgeschafft 430; unter Urban VI: 524 ff.; aufgehoben (1398) 537 ff.; hergestellt (1407) 578; banten ab 580. Bandinelli, Baccio VIII, 191. Bandonarii colosaei et cacabarii V, 12. Banten im 15. Jahrh. VII, 694. Banner von Rom II, 509 f. Bannerschaften II, 234; im 12. Jahrh. IV, 432. Barbabori, Donato VI, 462. Barbar, Bebeutung bes Bortes I. 278. Barbaricini II, 66. Barbation I, 401. Barbiano, Alberigo von VI, 502 f.: 519. 551. Barbo, Marco VII, 639. Barbo, Pietro VII, 82. 155. 156. Barbuten VI, 406. Barcelona, Friebe VIII, 607. Barbas, Raifer III, 162. Bardis, Bindus de VI, 403. Barili, Giovanni VIII, 361. Baroncelli, Francesco VI, 263; Tribun 333 f.; + 350. . Bart, von ben Clerifern nicht getragen IV, 18; gilt für unanständig VI, 686. S. Bartholomaus, feine Leiche III, 82, 510. Bartholomaus von Grotta Ferrata IV, 48. Bartoli, Johann VI, 676.

S. Bartolomeo, Gründung III, 510 f. Bartolomeo von Monte Bulciano VII. 516, 517. Basche, Peron te VII, 336. Bafel, Concil, berufen VII, 28. 28: eröffnet 31 f.; nach Bologna bers legt 33; tagt fort 34 f.; processirt Eugen IV: 87; von ihm aners fannt 42; nach Ferrara verlegt 66; widersest sich dem 68; wählt Kelig V: 72 f.; unterwirft fich Ris colaus V: 108. Bafilianer in Rom, III, 415. Bafiliten, Ursprung I, 86; aus antifen Bruchftuden erbaut 470. Bafilica bes Anbreas neben G. Daria Maggiore I, 248. Basilica bes Anbreas neben S. Beter I, 306 f.; von Honorius I. geschmüdt II, 129; erneuert 272. Bafilica Aemilia I, 45. Bafilica Argentaria I, 44. Bafilica aurea I, 88; fiebe Lateran. Bafilica des Constantin I, 35; zur Rett bes Boggio VI, 700. Basilica bes Cornelius I, 225. Basilica Johannis et Pauli, siehe SS. Giovanni e Paolo. Basilica Julii II, 71. 170. Basilica Liberiana, f. S. Maria Maggiore. Basilica bes Mazentius, s. Basilica bes Conftantin. Bafilica Rova, f. Bafilica bes Conftantin. Basilica Bauli I, 35. Bafilica Semproniana II, 192. Basilica Sefforiana, s. S. Croce in Gerusalemme. Bafilica S. Stefani I, 225 f. Basilica Theobori II, 300.

Bafiliecue I, 232.

Bafilius, Raifer III, 139; Streit mit Ludwig II: 181 ff. Bafilius, Spanier I, 126. Bafilius, Brafectus Bratorio I, 248. Bafilius (um 525) I, 312. Bafilius, letter Conful I, 335. 414. Bafilius, Dug II, 256. Baftarbe als Fürften VII, 127. Bealvere, Mathaus be V, 315. Beamte, papftliche, im 8. Jahrh. II, 484 ff.; ber Stabt Rom II, 482 f. V, 283; bes Senators 282. Beatrix, Raiferin IV. 546. Beatrig, Gemahlin Carls von Anjou V, 341. 354. 376. Beatrig, Tochter Beinrichs VII: VI, 44; mit Beter von Sicilien ber: lobt 64. Beatrig, Gemahlin Otto's IV: V, 80. Beatrig, Tochter Manfreds V, 527. Beatrig von Saluzzo V, 268. Beatrig von Toscana IV, 68; beis rathet Gottfried von Lothringen 92; verhaftet 93; frei 95 f.; gegen Benedict X: 109; für Alexander II: 128; ihre Enthaltsamfeit 154; + 173; Grab ibid. Beamano, Agostino VIII, 341. Beccadelli VII, 543 f. Beba II, 212; feine Prophezeiung über Rom 211. Behaim, Laurentius VII, 570. 604. Belifar erobert bas Banbalenreich I. 334; erobert Sicilien 334; nimmt Rhegium, Reapel und Cumae 343; befest Rom 248 ff.; vor Rom gefclagen 351 ff.; in Rom belagert 354 ff. ; foidt Silverius nach Griechenland 375 f.; macht einen Ausfall 381 f.; befest Albanum und Tibur 383; weist Capitulations: vorschläge ab 387; schließt Waffen-

ftillstand 387 f.; läßt Conftantin töbten 388; giebt in Ravenna ein 392; nach Konftantinopel 392; lehnt die Krone ab 394; zweitenmal nach Italien 399; in Ravenna 402; nach Portus 409; versucht Rom ju entseten 410 ff.; schreibt an Totila 419; besett Rom 425; ftellt die Mauern ber 426; zum zweitenmal in Rom belagert 426 ff.; nach Unteritalien 430 f.; jurudberufen 433; fein Botivichild 393; fein Reichtum 432; Gefchente an Rirchen und hospitäler 432. Bellay, Guillaume de VIII, 493. 511. Belvedere VII, 649; Sammlungen VIII, 130 ff. Belvisio, Blafius Fernandi be VI, 429. Beltram del Poggetto VI, 132. 134; greift Rom an 138 f.; in Ober: italien 173. 182. 184; in Bologna 186. 189. Bembo, Bietro VIII, 294 ff.; 336. 338. Bemelberg, Konrad von VIII, 520. 545. 563. S. Benebetto in Arenula VII, 706. Benedetto da Fojano VIII, 626. Benedictiner gründen ihr erftes Rlofter in Rom II, 17. S. Benedict I, 395. II, 6 f.; Bro: phezeiung über Rom I, 422 f.; errichtet bie Alöfter von Subiaco II, 7; nach Castrum Cassinum 8; gründet Monte Cafino 8 f.; + 9; feine Regel 10 ff.; fein Leichnam 321. III, 80. IV, 159. Benebict I: II, 15. Benedict II: II, 195 f.; + 197. Benedict III: Tumult wegen seiner

Wabl III, 129 ff.; wird ordinirt 132;

fein Berhältniß zu Byzanz 133 f.; + 134.

Benedict IV: III, 266; + 267.

Benebict V, Grammaticus, wirb Papft III, 378; Rampf mit Otto I. 379; exilirt 380 f. 383.

Benebict VI: III, 403; † 409.

Benedict VII: III, 412 f.; 416; + 418.

Benebict VIII: 1V, 11; wird Papft 14 f.; unterwirft sich bem Raiser 16; in Ravenna 18; front Heinrich II: 18 f.; seine Herrschaft 25; gegen die Saracenen 26; nach Bamberg 28 f.; seine kirchliche Wirksamteit 30 f.; + 31.

Benedict IX: IV, 39 ff.; flieht 42 f.; excommunicirt Heribert 44 f.; wieber eingesett 45; vertrieben 46 f.; will heirathen 47 f.; hergestellt 48; bankt ab 48 f.; abgesett 54; macht sich wieber zum Papst 67; wird verjagt 69; sein Ende 70.

Benedict X: 1V, 108 f.; abgefest 110; belagert 111. 118; ins Rlofter 119.

Benedict XI: V, 586 f.; rehabilitirt bie Colonna 583; hebt die Acte Bonifacius' VIII auf 589; nach Perugia 590; bannt Rogaret und Genossen 590; + ibid.

Benebict XII: VI, 194 f.; Senator 197 f.; vermittelt in Rom 198 ff.; baut ben Palast in Avignon 217; unterhanbelt mit Lubwig IV. 218 ff.; † 223; Bauten VI, 675; seine Statue 682.

Benebict XIII: VI, 535. 548; unterhandelt mit Gregor XIL 572; will fich Roms bemächtigen 584; sucht bie Union zu vereiteln 585 f.; von bem Parlament von Frankreich abgesetzt 586; flieht nach Berpignan 587; in Pisa abgesett 592; hält eine Spnobe in Perpignan 593; zum Concil berufen 620; slieht nach Peniscola 634; + ibid.

Benebictus, Canonicus, sein Orbo IV, 612 f.

Benedictus, Mufiter II, 455.

Benedictus, Prafect IV, 257.

Benedictus, Rector III, 384. 452. 465 f. Benedictus Campanino III, 326. 330.

Benedictus vom Soracte III, 542 f.; Klage über Rom 391 ff.

Benevent von Totila erobert I, 395; fällt zu den Franken ab II, 338 f. Hegzogthum 168. 218 f. 411. 412 f., zerfällt III, 96; wird päpfislich IV, 787. Philosophen um 870 III, 161. Schlacht V, 331.

Benjamin von Tudela IV, 634 f. Benilo II, 516 f.

Benincasa, Angelo be V, 136.

Bentivenga, Maler IV, 651.

Bengo, Bischof von Alba IV, 128 ff. 136. 139 f.; Lieb auf Heinrich IV. 142.

Bentivoglio, Annibale VII, 89; † 110. Bentivoglio, Bente VI, 553. 557. Bentivoglio, Giovanni († 1402) VI, 551.

Bentivoglio, Giovanni (1505) VIII, 41 f.

Beraldus, siehe Berardus.

Berarbus, Stammvater ber Marsen, grafen, s. Bernhard von Italien.

Berarbus von Farfa IV, 217. 310. 353.

Berardus, Erzbischof von Palermo V, 257.

Berengar, Graf III, 225.

Berengar von Friaul III, 188. 193. 218. 233; wird König ibid.; von Guido besiegt ibid.; zu Arnulf 288;

Lubwig III: 272; jum Raifer gefront 288 ff.; Rampfe mit Rubolf von Burgund 298; + ibid. Berengar von Ivrea beirathet Willa III, 345; fliebt 346; gegen Sugo ibid.; wird Ronig von Stalien 847; in Augsburg 351; refidirt in Ravenna ibid.; Rämpfe in ber Lombarbei und gegen Johann XII: 357; gegen Otto I: 365 f.; nach Bamberg 375; + 396. Berizo IV, 33. Berling vecchia VII. 698. Bernardino von Siena VII, 10. 98. Bernarbo von Montepulciano VI, 89. Bernardo bi Waftro Antonio VII, 615. Bernarbus Guidonis V, 609 f. Bernhard, Bifchof II, 584. Bernhard, Carbinallegat IV, 210. 343. Bernhard von Clairvaug IV, 405 f. 411, 412. 416. 453; wirkt gegen Arnold von Brescia 455 ff. 474. + 489. 604. Bernhard, König von Stalien III, 16. 18; nach Rom 25; emport sich 41; geblenbet und + 43; feine Rachfommen IV, 20. Bernhard von Septimanien III, 74. Berni VIII, 342. Berno von Cluny III, 837. Bernward von Silbesheim III, 511, 514, 515, 517. Beroalbus VIII, 288 f. Berrette VI, 686. Berfelve, Bilhelm be V, 417. 419. Berta, Tochter Beinrichs V: IV, 354 f. Berta, Gattin Pipins: II, 311; nach Rom 374; ju Defiberius 875; ihr Berhaltniß ju Defiberata 881.

Ungarn geschlagen 259; blenbet

aufs neue König 258; von ten Berta von Susa vermablt IV, 155; nach Italien 196; gefront 229. Berta, Gattin Abalberts von Tuscien, III, 302. Bertharius von Monte Cafino III, 204. Bertolb, Graf IV, 570. Bertrada, f. Berta. Bertrand, Carbinallegat VI, 287. Bertrand von Embrun VI, 195. Bertrand de Got VI, 101. Bertrandi, Peter VI, 375, 377. Beffarion in Ferrara VII, 67; warnt vor Borcaro VII, 132; foll Papst werden 146; Legat bei Friedrich III: 179; begleitet bas haupt bes b. Andreas 200 ff.; foll jum zweiten: mal Papft werben 232; als bu: manift 553 ff.; feine Bibliothet 554; seine Beziehungen zu Cufa 587; + 234; Grab 664. Beffas I, 394. 896; befehligt in Rom 401. 403. 407; flieht 4!4. Befer II, 254. Bettelorben V, 118 f. S. Biagio be Cantu Secutu VII, 695. ~ Bianchi VI, 511. Biberatica, Regio IV, 8. V, 651. Bibelbrucke, bie ersten VII, 580 f. S. Bibiana, Grünbung I, 248. Bibiena VIII. 218. 350 f. 356; + 357. Bibliothet von Araceli VIII, 287. Bibliothek von S. Marco in Florenz VII. 521. Bibliothek ber Minerva VIII, 287. Bibliothet bes Palatin II, 96 f. Bibliothet, papftliche II, 97. Bibliothet von S. Sabina VIII, 287. Bibliothet, vaticanische VII, 521 ff.; VIII, 287 f.

im 9. Jahrh. III, 157 ff.; im 11-13. 3ahrh. IV, 290; vor Nicolaus V: VII, 521, im 16. Jahrh. VIII, 286 ff.; ber Carbinale im 13. 3abrb. V, 598. Bicocca, Schlacht VIII, 386. Biel, Gabriel VII, 598. Bilber, ihr Cultus II, 249 ff.; ber Marthrer 149 f.; von Leo 3fauricus entfernt 254. Bilderbienft II, 249 ff.; bon ber Lateranspnobe von 769 bestätigt 366. Bilberfeinde unter ben Franken III, 131. Bilberftreit II, 249 ff.; Ende 418. Bilimer I, 234. Biondo, Flavio VII, 571 ff.; 591 f. Bisanzo, Inghiramo di V. 537. Bischöfe, ihre Rechte feit Juftinian I, 464; Erhöhung ihres Anfehens 482; fuburbane II, 194; ihre Lebensweise im 9. Jahrh. III, 229. Bifeglia, Alfons von VII, 420. 428 f.; + 443 f. Biferno, Johann von VI, 53 f. ab Blacernas II, 449; in Rom III 415 S. Blasio, Hospital V, 109. Blatta, Mutter Johannes VII: II 238. Blois, Bündniß von VIII, 37 f. Blondue, f. Biondo. Blutrache im 15. Jahrh. VII, 221. Bobacterii, Zunft V, 396. Bobbio gegründet II, 91 f. Bocca bella verità IV, 629. Bal. S. Maria in Cosmebin. Boccabella, Emilio VII, 610. Boccadipecora, Teobald IV, 385. Boccamazi V, 544.

Bibliotheken, antike II, 175; römische Boccapabuli, ihre Türme V, 645. Boemund IV, 217. 259; fein Rreugzug 277. Boethius, Brafectus Bratorio I. 201. Boethius, Senator I, 309 ff. ; feinhaus II, 191; Berbreitung feiner Berte III, 540; fein Denkmal 541. Bogen bes Arcabius, Honorius und Theodofius I, 118. Bogen bes Camiffus III, 580 f. Bogen bes Claubius VI, 704. Bogen bes Conftantin I, 46. 54; im 10. Jahrh. III, 568; als Keftung IV, 646; Burg ber Frangipani V. 646; im 15. Jahrh. VII, 722; Name VI, 704. Bogen des Diocletian zerstört VII. 649. Bogen bes Drusus I, 31. Bogen bes Gorbianus VII, 654. Bogen bes Lentulus VI, 704. Bogen bes Marc Aurel VII, 727. Bogen bes Severus I, 43; Buftanb um 1199: IV, 639. Bogen bes Theobofius, Balentinian und Julian untergegangen VI, 704. Bogen bes Tiberius I, 43. Bogen bes Titus als Feftung IV, 266. 616; Burg ber Frangipani V, 646; im 15 Jahrh. VII, 720. Bogen des Trajan I, 31, 45. Bogen bes Berus I, 31. Bogoris III, 140 f. Bologna von Leo von Ravenna befest II, 404; Berfaffung im 13. Jahrh. V, 304; vertreibt Beltram VI, 189; unterwirft fich ber Kirche 217; Ruftanbe um 1371: 392; unterwirft fich Gregor XI: 477; Bertrag mit Bonifacius IX: 530; viscontisch 551; emport sich (1411) 604; unterwirft fich 617; unterwirft fich Martin V: 654; Berfaffung unter Nicolaus V: VII, 110; von Julius II erobert VIII, 42 f.; fällt von Julius II ab 65; wieber erobert 92; Universität V, 597; Collegium Albornotianum VI, 422.

Bombafi, Paolo, VIII, 596 Bonamici, Lazzaro VIII, 597. Bonaventura V, 450. 458; + 604. Bonfilii, ihre Turme V, 645. Bongard, hans von, f. Annichino. Bonifacius I: I, 176 f. Bonifacius II: I, 329, ernennt feinen Nachfolger 329; + 330. Bonifacius III: II, 112 f.

Bonifacius IV: II, 113: weiht bas Bantheon jur Rirche 117; Grab: schrift 120; † 121.

Bonifacius V: II, 122 f. Bonifacius VI: III, 245.

Bonifacius VII: III, 409 f.; aufs

neue Papft 422 f.; + 423 f. Bonifacius VIII, f. Gaetani, Benebict. Wird Papft V, 517 f.; Beziehungen zu Carl II: 520 f.; nach Rom 521; Krönung 521 f.; nimmt Colestin V gefangen 524; sucht Sicilien für bie Anjou zu gewinnen 525 f.; Rector bon Bija 528; als Pobefta 529; Streit mit ben Colonna 533 f.; Constitution über die Cardinale 536; besiegt die Colonna 540 f.; zerftort Baleftrina 541 f.; schütt bie Communen 544; bannt bie Colonna 545; erläßt die Jubelbulle 548; ruft Carl von Balois 556 f.; forbert Al: brecht I vor sein Tribunal 558; Streit mit Philipp bem Schönen 562 ff.; erläßt bie Bulle Unam Sanctam 564; im Louvre ange- Borgia, Palazzo VII, 653.

flagt 565; Bertrag mit Albrecht I: 567; fein Repotismus 569 ff.; wirb überfallen und gefangen 577 f.; befreit 580; in Rom 581 f.; + 583 f.; Charafter 584; Grab 585; errichtet bie Sapienza 605 f.; seine Statuen 635.

Bonifacius IX: VI, 528 ff.; Bertrag mit Rom 531; nach Perugia 532; neuer Bertrag mit Rom 533 f.; nach Rom jurud 534; erwirbt bas Dominium von Rom 537 ff.; ftellt bie Engelsburg ber 540; feine Flotte ibid.; verbietet die Flagel= lanten 542; fein Repotismus 543; unterwirft bie Colonna 545 ff.; und Biterbo 547; beftätigt Ruprecht 551; Bunbnig mit Floreng 552; + ibid.; feine Statue 682.

S. Bonifaciue, Apoftel ber Deutschen II, 246.

S. Bonifacius, Miffionar in Preugen III, 443.

Bonifacius ruft bie Banbalen nach Afrita I, 178.

Bonifacius, Confiliar II, 206.

Bonifacius von Lucca III, 70.

Bonifacius, Brosenator V, 377.

Bonifacius von Tuscien III, 239. Bonifacius, Markgraf von Toscana

1V, 53. 67 ff.; + 92.

36. Bonifacius und Alexius, Rlofter, Ursprung II, 19. III, 415; im 10. Jahrh. III, 413 ff.; 429 f.; Bonitus II, 53.

Bonizo, Bischof von Sutri IV, 49. 297 f.

Bonnivet VIII, 410. 420 f. Bonfignore, Nicolaus VI, 54. 55. 58. 65.

٠,

Borgia, Alfonso VII, 21. 84. 94. 147. Siehe Caligt III.

Borgia, Cefare VII, 317, wird Erzbifchof von Balencia 323; Carbinal 338 f.; Legat bei Carl VIII. 376 f.; ermordet feinen Bruber 405 f.; als Le: gat in Reapel 407; legt bas Car: binalat nieber 421 f.; wirb Bergog von Balence 423 f.; heiratet Charlotte b'Albret 425 f.; in ber Romagna 433 f., 437; Einzug in Rom 439; ermorbet Alfons von Bifeglia 444 ff.; erobert Faenza 447; wird Bergog ber Romagna 448 f.; fämpft gegen Floreng 449; gegen bie Aragonesen 451; sein Terrorismus in Rom 4 5; gebt nach Piombino 456; erobert Urbino und Camerino 468 f.; feine Berwaltung 470; Empörung ber Condottieri 473 ff.; in Umbrien 481; gegen Siena 481 f.; gegent bie romifchen Barone 483 ff.; neue Blane 493; ertrantt 494; nach bem Tobe feines Baters VIII, 3 ff.; begibt fich in frangöfischen Sous 8; nach Repi 9 f.; ju Pius III. 12 f.; flieht in bie Engelsburg 14 f.; hilft Robere jum Papfttum 16 f.; fein Berhältniß ju ibm 19 f.; wirb verhaftet 22 f.; nach Reapel 25 f.; nach Spanien gebracht 2; † 27; Grab ibid.; Charafter 28; Berfontichfeit VII, 431 f.

Borgia, Francesco VII, 452.

Borgia, Jose VII, 317; Che mit Sancia von Aragon 336 f. 345; nach Reapel 407; nach Spoleto 428; besetzt Monte Rotonbo 490. Borgia, Johann, Sohn von Julia Karnese VII, 456.

Borgia, Juan Luis be Mila, Carbinal VII, 153 f.

Borgia, Lucrezia VII, 317. 324; mit Siovanni Sforza vermählt 331; ihr Berhältniß zum Herzog von Ganbia und Exfar Borgia 404 f.; heirathet Alfons von Biseglia 420; Regentin von Spoleto 428; erwirbt Sermoneta 430; nach Rep 446; Regentin im Batican 454 f.; heiratet Alfons von Este 459 f.; ihre Persönlichkeit 459 f. 461; ihr Leben in Ferrara 463 f.; ihre Bislbung 455; ihr Berhältniß zu Bembo VIII, 295.

Borgia, Pebro Luis VII, 154 ff. Borgia, Roberich, seine Lausbahn VII, 313 ff.; wird Carbinal 153 f.; stimmt für Pius II: 164; von ihm zurechtgewiesen 182; sein Charatter als Carbinal 211; Legat in Deutschland 234; wird Papst 309 ff. S. Alexander VI.

Borgia, Roberich, Sohn Alfons von Biseglia VII, 456.

Borgo, Name III, 59. 112 ff.; Brand von 847: 103; zerschoffen (1378, VI, 501; wieder aufgebaut VII, 623; im 15. Jahrh. 687 f.

Borgo nuovo VII, 652.

Boso, Herzog III, 193. 217 f.; wird König ber Provence 221.

Boso, Cardinal von S. Cosma e Damiano IV, 604.

Bojo von Toscana III, 311.

Boso, Reffe Habrians IV: IV, 527. Botteghe oscure, Straße III, 535. Boucicault VI, 596.

Boulegne, Guibo v. VI, 317. 321. Bourbon, Carl v., tritt ju Carl Vüber

VIII, 410; als Statthalter in Dailand 421; zieht gegen bie Provence

422; bei Pavia 434; unterflüßt | Frundeberg 486 f.; por Bologna 494 ff.; marfchirt gegen Rom 500 ff. 507 ff.; vor Rom 517 ff.; stürmt die Stadt 521; + 522. 626; Charatter 527. Bourbon, Jacob von VI, 640 f. Bouvines, Schlacht V, 98. Bovino, Grafen V, 347. Bogardo, Georg VII, 352 f. Braccefchi VII, 18. 43. 49. Bracciano VII, 392. Braccio Fortebraccio VI, 594. 641 f.; bor Rom f43 f.; Signor bon Rom 644 f.; von Sforga angegriffen 646 f; verläßt Rom (47; Vicar von Perugia 6f4; Reicheconnetable von Reapel VII, 16; belagert Aquila 17; + 18. Bracciolini, fiebe Poggio. Bramante baut S. Maria bella Bace VII, 645; feine Bauten unter Alexander VI 653 ff.; unter Julius II: VIII, 111 112. 116 ff. Bramantino VII, 675. Brancaleone V, 272 f.; feine Bertunft 279; feine Umtegewalt 281 f.; ale Senator 289. 291. 293. 802f. 309; gefturgt 311 f.; nach Bologna gurud 313; nochmals Senator 815: gebannt 316; zerftort bie Abelstürme 316 ff.; + 319 f.; feine Münaen 320. Brancaleone, Pier Francesco be VI, Brandolini, Aurelio VII, 613. Branbolini, Rafael VIII, 331. Brandea II, 79. Braschi, Balazzo VII, 637. Brescia von heinrich VII belagert VI, 36 ff.; Einwohnerzahl 36. Brettone von Norba VI, 354. 356.

Briconnet VII, 347. 373. S. Brigitta VI, 436 ff.; 446 f. Brigofi VII, 221 f. Brontotas I, 227. Brude, f. Bons und Bonte. Bruden jur Beit Boggios VI. 705. Brunellefai VII, 622. Brunnen vor S. Beter I, 305. Bruno, Stifter ber Rartbaufer IV. 406. Bruno, Leonardo, fiebe Aretino, Leonarbo. Bruno bon Segni, Abt von Monte Cafino IV, 337. 346. Brugatis, Techalb be V, 37 f. Bucca, in Namen IV, 12. Buccamaza, Thurme V, 645. Buccio, Cola bi VI, 298. Bucelin I, 459 f.; gefchlagen und + 460. Buch ber Bapfte, fiehe Liber pontificalis. Buchtruck in Subiaco VII, 525; in Rom 526 ff. Buched, Hugo von VI, 73 f. 84. Bufali, Familie VI, 397. Buffalini, Leonardo VIII, 308. Bugianus IV, 28 f. Bulgamini IV, 362. Bulgaren III, 139; befehrt 140 f. Bulle, golbene VI, 383. Bundeslade I, 211. Buonaccorfi, Kilippo VII, 580. Buonarotti, Micelangelo, seine Pietà VII, 671 f.; fein funftlerischer Charafter VIII, 138 ff.; fein David 139 f.; Grabmal Julius' II. 140 ff.; Gemälbe !47 ff.; Thatig. teit gur Reit Leo's X: 359 f.; bertheibigt Florenz 626. Burchiello VII, 614. Burbinus, Erzbifchof von Braga IV, 353. 354; gebannt 355; Gegenpapft 364 f. 367. 378; gefangen | 375; † ibid.

Burellus, Graf IV, 80, 132.

Burgura Frisonorum et Sagonorum IV, 223.

Burthard, Ceremonienmeister VII, 361. 366; seine Tagebücher 600 ff.; + 603. Buffa, Giffrib V, 576.
Buffi, Andrea de VII, 522. 527 f.
Bufta Gallorum I, 442.
Bußcanon IV, 103.
Bußdisciplin IV, 102 ff.
Byzantiner in Italien im 15. Jahrh.
VII, 551.
Byzantis, Titulus 263.

## - C.

Caballus Conftantini I, 43, 440 III, 390.

390.
Cabaffoles, Philipp be VI, 443.
Caccianemici, Gerhard, f. Lucius II.
Cabalus: IV 125 ff.; nach Italien
128; nimmt bie Leonina 131; zieht
ab 132; Bertrag mit Alexander II:
133; akgefest 135; wieder gegen
Rom 136 ff.; flieht 141; abermals abgefest 141.

S. Căcilia, Rirche, fiebe S. Cecilia. S. Căcilia, Heilige, Legenbe III, 51 f.; ibr Leichnam 53.

S. Cacilia, Titulus I, 257.

Säcilia Metella, ihr Grabmal I,31, wird Festung V, 654f.; favellisch VI, 66; von Heinrich VII erstürmt 66; colonnesisch ibid., zerstört 704; ihr Sartophag V, 655.

Cacina Bafilius I, 226.

Cabwalla: II, 212 f.; seine Grabschrift 456.

Cafar, Reiterstatue I, 45; Sage über fein Grab III, 557.

Căfarenpaläste, siehe Palatium. Căsarius III, 102. 105 107.

Cajetan, fiehe Bio, Thomas de.

Caii, fiebe Gaii.

Calandrini VII, 146.

Calcagnini, Celio VIII, 298.

Calcaranum VII, 711.

Caltes, Pebro VII, 445. Calbora, Jacob VII, 17, 31.

S. Calisti, Titulus I, 258.

Caligtus I: I, 83

Caligtus II, siehe Guibo von Bienne. Als Papst IV, 371 ff.; schließt bas Concordat 376 f.; hält das Lateranconcil 380; seine Bauten 380 f., 648; † 382.

Caligtus III, siehe Borgia, Alfonso: Als Papst VII, 146 ff.; + 156. Caligtus III, Gegenpapst IV, 554;

abgeset 558; Kämpfe mit Alegander III 562 f.; unterwirft sich 563.

Caltabellota, Bertrag V, 560.

Calvi, Antonio VI, 560. Calvi, Mario Fabio VIII, 305. 308.

Calvifianum II, 433.

Calvulus II, 286.

597. 600.

Camalbulenfer geftiftet III, 493.

Cambanhac, Philipp be VI, 185 f. Cambrah, Liga VIII, 50 f.; Friede 607 ff.

Camellaria IV, 450 f.

Camers, Julianus III, 596.

Camigliano III, 580. VI, 54.

Campagna von Rom: Name II, 165;

Buftanbe im 8. Jahrhundert 302. 497 f.; ift ber Stadt bienstpflichtig 389; Berhältniffe bes Grundbefiges 428, III, 465, IV, 311, 525, V, 58 ff. 165 f.; Municipialverfaffung 60 f.; Lanbfirden I , 433. Campagnano VII, 393. Campania: Begriff II, 497; in nea: politanischer Berwaltung VI, 558. Campanus von Novara V, 603. Campanus, Gianantonio VII, 611 f.; feine Bita Bii II: 210 f., als Corrector bei Sahn 527. Campitelli, Region VII, 717 ff. Campo, fiebe auch Campus. Campo, Abt von Karfa III. 340 f. Campo di Annibale V, 155. Campo di Fiore VII, 626 f.; im 15. Jahrhundert 697 f. Campo bi Fiore, Laurentius Statii di VI, 55. Campo bi Fiore, Tibalbo bi VI, 52. Campo Giudeo VII, 692. 707 f. Campo Margo, Region VII, 723 ff. Campo di Merlo I, 404. II, 178. Campo morto VII, 262; Schlacht 263. Campulus, Sacellarius II, 524; fein Attentat auf Leo III: 524 ff.; wird proceffirt 535 f.; verbannt 542; beanadiat III, 37. Campus, fiebe auch Campo. Campus Agrippae I, 40. Campus Caloleonis III, 572. Campus Judaeorum VII, 692. 707 f. Campus Martius I, 50 f.; Bevolkerung im 8. Jahrhundert II, 427; Zustand im 10. Jahrhundert III. 574; im 13. Jahrhundert V, 645; im 15. Jahrhundert VII, 723 f.: unter Leo X: VIII, 369.

Campus Meruli I, 403, fiebe Campo bi Merlo. Campus Beneris II, 433. Canal bel Bonte VII. 694. Cancellarii, Familie VI, 460; Turm 54. Cancellariis, Lagarus be VI. 397. Cancelleria VII, 302: 654 f., wirb papstlich VIII, 211. Candelora I, 255. Canifius, Egibius : feine Laufbabn und Perfonlichteit VIII, 309 f.; eröff. net bas Lateranconcil 89 f.; fucht Clemens VII ju entfeten 556. Cannapara III, 406. Canonisation, erfte vom Bapft vollzogene III, 434 f. Canoffa, Cardinal VIII, 187 f. Cantelmi, Jacob, als Profenator V, 347. 348. 355 f.; in ber Schlacht von Tagliacozzo 426; aufs neue Profenator 438. Capece, Ronrad V, 401. 405. 406. Capiftrano, Mönch VII, 149, 634. Capita artium V, 305. Capitan bes romifden Bolfe V. 309 f. Capitane ber Regionen VI, 396. 430. 708. Capitaneus, Titel IV, 137. 435. 577. Capitol von ben Bandalen geplunbert I, 215; Zuftand im 11. und 12. Jahrhundert IV, 349 ff.; jur Beit Poggios VI, 705; im 15. Jahrhundert VII, 717; Altertu. mer 717; in ben Mirabilien IV. 443; an S. Maria in Araceli verschenft 44'. 441; als Martt 442. VI, 641 f.; als Sit ber

Stadtbehörden V, 283 ff.; Balaft

im 12. Jahrhundert IV, 450. Capitolium antiquum I, 37.

Capizuchi, ibre Turme V, 645.

Capo di Bove, Castell V, 654; abgebrannt VI, 66.

Capocci, Familie IV, 590. V, 33; Türme 648. VII, 733.

Capocci, Angelo V, 397, 398 f. 447. Capocci, Jacob V, 185.

Capocci, Johann (um 1200) V, 26. 33. 45. 47. 92.

Capocci, Johann, Humanift VII, 570 f. 579.

Capocci, Lello VI, 640.

Capocci, Ricolaus VI, 665; Grab 667. Capocci, Beter V, 621.

Capocci, Rainer, wird Rectorvon Spoleto V, 130; fämpft für Gregor IX: 171. 173. nimmt Biterbo für bie Kirche 226 f.; Legat Innoceng' IV. 234; von Marinus von Eboli geschlagen 250.

Capoccio, Giovanni V, 490.

Caporioni, siehe Capitane ber Re-

Sapracorum II, 434 f.; Miliz 436. Capranica, Palazzo VII, 628.

Sapranica, ihre Garten VII, 721 f. Capranica, Angelo VII, 627 f.

Capranica, Domenico; Legat in Bologna VII, 19; Carbinal 23; von Eugen IV: processirt 29 f.; vom Baseler Concil bestätigt 34; von Eugen IV: 42; im Conclave Ricolaus V: 103 f.; warnt vor Porcaro 132; protestirt gegen die Ernennung Pedro Borgias zum Duz von Sposeto 154; sein Paclast 627 f.; † 163.

Capua wird papftlich II, 417; von Carl b. Rahlen ber Kirche zugesprochen III, 191; Gründung ber jehigen Stadt IV, 116; wird selbständiges Gastalbat 116; Amphitheater III, 203.

Caput Africae I. 88; im 18. Jahrh., V, 646; im 15. Jahrh. VII, 723. Caput Tauri I, 80.

Caracciolo, Gianni VII, 15.

Caraffa, Giampietro VIII, 280.

Caraffa, Oliviero, Cardinal VII, 232; als Abmiral 235; baut S. Maria della pace 645; seine Wirksamkeit nach dem Tode Alexanders VI: VIII, 7.

Caraffa, Bincenzo VIII, 375.

Cardinale, Urfprung I, 270 f.; Anzahl 271; erlangen die Papfiwabl IV, 112; Stellung unter Nico: laus II: 112; Conftitution Boni. facius VIII: V, 536; Stellung im 15. Jahrh. VII. 288 f.; im 16. Jahrh. VI.I, 204 f.; erhal. ten Burburmantel Vil, 215; Un: gabl und Berfonlichfeiten um 1260: V, 336; im Jahr 1292: 506; im Jahr 1378: VI, 481; im Jahr 1455: VII, 146; unter Bius II: 210 ff.; ihr Leben in Avignon VI, 413; ihre Familien VIII, 511. Cardinallegaten, als Gouverneure IV, 423.

Cardinalpresbhter I, 271. Carbona VIII, 79. 82. 96. Carillo VII, 625.

Carl d. G. vom Papfte gesalbt II, 311; wird König 363; schidt 12 Bischöfe nach Italien ibid.; seine Mätressen 377; heiratet Desiberata 379; verstößt sie 380; heiratet Hibegard 381; nach Italien 390 f.; schidt Gesandte an Desiberius ibid.; belagert Pavia 392; nach Kom 392 f.; in Rom 391 ff.; bestätigt die Schenkung Pipins 397; Stellung als Patri-

cius 398. 512 f.; nimmt Bavia und wird Rönig ber Langobarben 399; verlangt Anteil an ber Babl ber ravennatischen Erzbischöfe 406 f.; bolt Marmor aus Ravenna 408; gegen ben Stavenhantel 409 f.; gegen Rorgaufus 412; jum 8. Mal nach Stalien 415; jum 4. Mal 416; unterwirft Arichis ibid.; fcentt bem Bapft beneventanifche Stäbte 416 f ; macht Grimoalb II jum Bergog bon Benevent 420; beruft Grammatiter und Musiter aus Rom 454 f.; idreibt poetifde Briefe 457; fein Berhältniß ju Leo III: 505 f. 508 f.; empfängt Leo III: 528 ff.; läßtRafcalis proceffiren 535 f. ; jum 5. Mal nach Italien 536 f.; nach Rom 538; halt ein Parlament in Rom 538 ff. ; Raisertrönung 542 ff. ; Charafter feines Reiche III, 3 ff.; fein Titel 12; feine romifche Refibeng 8; febrt nach bem Rorben gurud 11 f.; verhandelt mit Frene 13; empfängt Leo III: 14; theilt bas Reich 15; ernennt Ludwig zum Mittaifer 17; + 18 feine welthiftorifche Stellung 19 f.; Bermacht: niffe an Rirchen 20 f.; Sagen bon ibm 22 f.

Carl b. Rable, III, 74; gegen Lothar 77; will Stalien erobern 188 f.; jum Raifer gefront 190; Schenkungen an die Rirche 191; wird König von Italien 192; Stellung ju Johann VIII: 207 f.; nach Stalien 210. 212; zurud 212; † ibid. Grab 213.

Carl ber Dide III, 188; wird Ro: nig von Italien und Raifer 221; Rusammenkunft mit Marinus I: | Carl I. von Reavel V. 271; Senas

225; fest Guibo von Spoleto ab ibid.; begnabigt ibn 227; bestätigt Stephan V ibid.; abgefest unb + 231.

Carl IV: Bicar feines Baters VL. 183 f.; Gegentonig 276 f.; allgemein anertannt 337; fein Charafter ibid. Er empfängt Cola 338 f. ; läßt ibn gefangen fesen 342 f. : liefert ihn bem Papft aus 344; Romfahrt 373 f.; Raiferfronung 377; Rämpfe in Toscana 378 f.; goldne Bulle 383; in Avignon 411. 413; verspricht Urban V nach Rom ju geleiten 418; jum 2. Mal in Sta: lien 431 ff.; † 500.

Carl V: Geburt VI', 439 f.; wirb Ronig VIII, 196; Raifer 237 f.; gefrönt 244; auf bem Reichstag ju Borms 247 ff.; Liga mit Leo X: 255 f.; erster Krieg mit Frang I: 258 f.; Berhältniß zu Habrian VI: 384 386. 396 f.; Bünbniß Habrian, England, Mailand und Benedig 409; Stellung ju Clemens VII: 425; nach ber Schlacht von Bavia 436 f.; Bunbnig mit Clemens VII: 439 f.; Friebe mit Frang I: 453 f.; Krieg mit Clemens VII: 462 ff. ; Manifeft gegen Clemens VII: 472; bestätigt II. fone v. Efte 484; wünscht ben Bormarich Bourbons 505; Eindrud bes Gran Sacco 568 ff.; unterhandelt mit Clemens 606; Friebe mit ibm 607; mit Frang I: 607 f.: in Genua 612 f.; nach Bo: logna 616 ff.; gefrönt 619; nach Augeburg 622 f.; fest bie Mebici in Morenzein 632; auf bem zweiten Congres von Bologna 633 f.

tor 340. 344 ff.; erhalt Sicilien angetragen 841 ff.; nach Rom 357 ff. ; fein Charafter 361; er wird aus bem Lateran gewiesen 363; als Senator eingesett 364; mit Sicilien belieben 865 f.; feine Regeften 366; erfte Rampfe mit Manfreb 367 f.; feine Gelbnoth 370ff. ; fein Lanbheer tommt 373 ff. ; er wirb gelesnt 375f.: geht nach Reapel 378 ff. ; fiegt bei Be: nevent 381 ff. : giebt in Reavel ein 393; legt bie Senatsgewalt nieder 395 ; feine Beziehungen ju Ur: rigo v. Caftilien 398; er geht nach Floreng405; jurud nachUnteritalien 416 f. 418; wirb Reichsvicar 418; fiegt bei Tagliacozzo 425 ff.; nach Rom 437 f.; jum 2. Mal Senator 438; läßt Konrabin hinrichten 441 ff.; senatorisches Regiment 446; feine Statue 446. 633 f. VII, 563. 669; wieber in Rom (1271) V, 447; reist gur Bapftmahl 448; empfängt Gregor X: 451; als Senator bestätigt 465: beim Conclave 466; legt bie Se. natsgewalt nieber 475. 479; Bertrag mit Rudolf v. Habsburg 480; jum 3. Mal Senator 485 ff; verliert Sicilien 488; als Genator abgesett 490; † 491; grundet bie römische Universität 698.

Carl II v. Reapel V, 492; gekrönt 500 f.; beim Conclave 508; empfängt Coelestin V: 511 f.; Beziehungen zu Bonifactus VIII: 520 f.; † VI, 18.

Carl VI von Frankreich VI, 548. 549. 586.

Carl VIII nach Stalien gerufen VII, 383 f.; unterhanbelt in Stalien 346; zieht nach Stalien 350 ff.; nach Tokcana 357 f.; gegen Rom 359 ff.; zieht in Rom ein 366 ff.; Bertrag mit Alexander VI: 369 f. 871 ff.; gegen Reapel 375 ff.; zurück 380 ff.; steek Formovo 383 † 417; gefindet S. Trinità dei Monti 650.

Carl, Sohn Carls b. G. III, 14 + 17.

Carl, v. Anjou stehe Carl I von Reapel.

Carl von Anjou-Maine VII, 281.

Carl von Calabrien VI, 131. 140. 165.

Carl von Durazzo VI, 491. 507; erobert Reapel 512 ff.; gegen Lubwig von Anjou 515; Mißverhältmiß mit Urban VI: 516 f.; gebannt 519; + 522.

Carl Martell: II, 280 ff.; lehnt bie Intervention in Italien ab 283 f.; + 285.

Carl Martell, Entel Carls von Anjou V, 463. 508.

Carl von Balois, Generalcapitän ber Rirche V, 556 f. 558; in Florenz 559; gegen Friedrich von Sicilien 560; bei ber Krönung Clemens V: 594; foll Raifer werden VI, 14.

Carlmann, Sohn Carl Marteus: II, 293 f.; nach Frankreich 315; + ibid.

Carlmann, Sohn Pipins, vom Papfte gefalbt II, 311; wird König 363; feine Stellung zu Stephan III: 373 f. 378 f.; + 380.

Carlmann, Sohn Carls b. G. II, 415.

Carlmann, Sohn Lubwigs b. Deutichen III, 188; nach Italien 212; Unterhanblungen mit Johann VIII: 213; erkrankt 215.

Carlotta von Cypern VII, 199; +256. Carlotta von Neapel VII, 421. 4 4 f. Carmeliter, geftiftet IV, 406. Carneval im 14. Jahrh. VI, 690 f.: zur Renaiffancezeit VII, 616 f.; unter Paul II., 219. Caroccio V, 187 ff. Carpilion, Metius Cohn I, 200. Carbineto V, 573. Carrara VII, 308. Carushomo, Benedict IV, 589 f. 640 f. Carvajal, Cardinal VII, 91. 118. 140. 149. 206; + 233. Carvaial, Bernardino VIII, 67. 78. Carzullus, Stephan V, 26. Caja, Giovanni della VIII, 343. Cafa ti Boetio II, 191. Casa di Cola di Rienzo IV, 643 f. Cafa bi Crescenzio III, 564. Cafa maggiore II, 300. Casa di Pilato IV, 643 f. Cafale, Georg VIII, 511. Cafamari, Rlofter IV, 419; Rirche V, 622. Casanova, Marcantonio VIII, 3 329, 596 Caferta, Grafen V. 529 f.; VI, 284. Caffiodorus I, 277. 299; Conful 305; unter Amalasuntha 321. 337; geht ine Rlofter II, 13; + ibid. Caftellane, romifche V, 486. Caftellaneien, papftliche V. 32. Caftelle, burchichnittliche Rente um 1200: V, 166. Castelli, Antonio VIL, 492. Caftell S. Angelo, f. Engelsburg. Caftello dell' Aglio I, 423. Castell Gandolfo V, 220; VII, 636. Caftellum Felicitatis II, 400. Caftelnau, Bier von V, 111. Castiglionchio, Lapo di VI, 513.

Castiglione, Balbassaro VIII, 276. 307. 566. Caftor und Pollug, Statuen I, 38. 440. III, 404 f. VI, 696. VII, 735. Castorius II, 22. 50 f. Caftra Misenatium I, 34. Caftra peregiina I, 33. Castra Prätoria I, 39. Caftracane, Caftruccio VI, 131 134. 135; Rector von Pifa 140; nach Rom 141; Pfalmraf bes Lateran 147; Senator 149; nach Lucca zurüd 149 f.; † 170. Caftro, Johann be VII, 202 f. Castrum V, 58. Caftrum retus III, 488. Cata Barbara Patritia II, 345. Cata Galla Patritia, II, 345. Cata Bauli, Rlofter II, 350. Catarina von Bosnien VII, 256. S. Catarina von Siena VI, 447 f.; 451 f.; ale Gefanbte in Avignon 465 f.; Brief an Gregor XI: 472; erflärt fich für Urban VI: 497 f. 5:5; + 508; ihr Befen 509 f.; fie wird Schuspatronin von Rem 510; canonifirt VIL 193. S. Catarina be' Funari VII, 710. Catellus I, 400. Cathebra Petri I, 93. Cavalerotti VI, 243. 251. Cavallini, Pietro V, 636. VI, 650. Cavriana. riede VII, 83 Ceccano, Grafen IV, 20. V, 57 f.; altes Grafenhaus 538; neues ibid. Ceccano, Anibalbo von VI, 314. 317. 320 f Ceccano, Johann von IV, 413. Ceccano, Johann von V, 538. 545. Ceccano, Richard von VI, 79. 80. Cechi, Giacomo bi Lello VII. 130. S. Cecilia, Rirche, Grundung I, 83

III, 52 ff., Mofaiten 54 f. S. Cecilia, Domus culta II, 302. Ceboald, fiebe Caedwalla. Celano, Graffcaft VII, 11. 192 f. Cellini, Benbenuto VIII, 361, 512.522. S. Celfo VIII, 112 Celtes, Conrab VII, 589. Cenci. Balaft VII. 707. Cenci, Johann VI, 460 f. 503. 643. Cenci, Beter VI, 537. Cencio, Agapito bi VII, 607. Cencius, f auch Crefcentius. Cencius, f. Honorius III. Cencius von S. Lorenzo in Lucina V, 72. Cencius, Stefans Sohn IV, 120 f. 125. 134. 186. 141. 151 f. 176, befiegt 182, nimmt Gregor VII gefangen 182 f., unterwirft fich 184, geht ju Beinrich IV: 201, † ibid. Centumcellae, f. Civitavecchia. Cerbonius I, 404. Cerchi V, 558. Cerroni, Johann VI, 326 ff. Cervolles, Arnold von VI, 887. Cefarini, Familie VII, 705. Cefarini, Giorgio (1458) VII, 156. Cefarini, Giorgio (1511) VIII, 72. Cefarini, Julian VII, 23, Legat in Bafel 32 f. 34. 68, nach Ker: rara 68, † 91. Cefena, an ben Ergbischof von Ravenna abgetreten III, 487, von Robert v. Genf mighandelt VI, 475 f. Cefi, Familie VIII, 215. Cefi, Palazzo VII, 688. Ceft, Angelo VIII, 596. Ceftius, feine Ppramibe IV. 57, als Festung VI, 597. Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

257; bon Bafchalis I reftaurirt, Cethegus, Batricier I, 399. 414, betreibt ben Gothenkrieg 437. Cetrangoli, Turm VII, 710. Chalant, VI, 618. Châlons f. Marne, Schlacht I, 192. Charlotte d'Albret VII, 425. Chartularii II, 482 f. Chaumont, fiebe b'Amboife, Charles. Chaltonbyles, Bafilius VIII, 315. Cherea VIII, 348. 596 f. Chieti, Simon von V, 226 f., 228. Chigi, Familie VIII, 113. Chigi, Agoftino, feine Bant VIII. 113 f. 275, seine Billa 114 ff., feine Che 278, feine Druderei 315, † 357. Childerich III: II, 297, abgesetzt 299. Chriften, im 5. Jahrh. I, 141 ff. Christian, Erzbischof v. Mainz IV. 535 **541.** 544. 553. 556. 558. 562 f. 568, + 568. Christophorus, Bavst III, 267. Christophorus, Dug II, 237 f. Chriftophorus, Primicerius ber Notare II, 332, ju Defiberius 356, in Rom 358, läßt Stephan III mablen 859. 362, Ankläger Conftanting 364, feine Stellung 367 f. 369, Aufftand gegen Stephan III : 370, bem Papfte ausgeliefert 371, rehabilitirt 386. Christus, Bilb in Sancta Sanctorum II, 275, 307, Topus ber Renaiffance VII, 681 VIII, 146. Chrobegang von Met II, 308. 309. Chromatius, sein Palaft IV, 615. Chrhsogoni, Titulus I, 258. S. Chrbfogono, Rlofter, Grunbung II, 272; neugebaut IV, 390. Chrofoloras, Manuel, Legat bei Gie gismund VI, 619, fein Urteil über

44

VII. 550 Cibò, Arano VII, 149.

297 f., 308. Cibd, Innocenzo VIII, 176. Cibò, Lorenzo VII, 309. 639. Cibò, Mabbalena VII, 305. VIII, 176 f., † 240. Cità, Teotorina VII, 278. 305. 669. Cicala VII, 691. Cicero, feine Briefe VII, 516, be oratore 518 Ciciliano III, 287. Cimbron Marii VI, 701. Cinthius, Stadtprafect IV, 151. 153 f., † 201 f. Circus Agonalis III, 576. Flaminius I, 49, beim Circus · Anonymus von Ginfiedeln III, 576; im 13. Jahrh. V, 644, um 1500, VII, 710. Circus Maminius, Region I, 48 ff. Circus bes Gajus I, 57. Circus des Magentius I, 31. VI, 703. Circus Magimus I, 53, unter ben Gothen 256. 258. 291 f., im Jahr 1062 IV, 129, fommt an bie Frangipani 460, jur Beit Boggio's VI, 703, im 15. Jahrh. VII, 716. Circus Magimus, Region, I, 53 f. Circus bes Rero I, 90. Circusfactionen I, 293 f. Circusspiele I, 197. 245, unter ben Gotben 291 f. S. Ciriaco in Thermis Diocletiani I, 38. 261.

666 f., + 667, feine Wirtfamteit

Cibò, Francesco VII, 278. 286. 289.

Citò, Battistina VII, 305 f.

Rom 662 f., als Professor in Rom | S. Ciriaco, in via Offiense II, 136. Ciftercienfer, in ber Campagna IV, 418 f., in Sicilien 422. Cifterer VIII, 394. Cisterna VI, 165. Citonatus, Bifchof von Bortus II, 354. Città di Caftello II, 401. Città Leonina Gründung III, 112 ff., fiebe Borgo. Cividale, Synode von 1409 VI, 593. Civita, Schlacht bei IV, 81 ff. Civita Laviana V. 220. Civitas Papalis V, 543. Civitates, im 13. 3abrb. V, 60 f. Civitavecchia, von Totila belagert 11, 437, von Rarfes 447, die Mauern bergeftellt II, 276, Ruftanb im 8. 3ahrh. 410. 497, von ben Saracenen erobert III, 70. 116, jur Balfte an Farfa cebirt IV, 231, Bins feit 1291: V, 163, Rame III, 117. Claudianus: I, 13, seine Statue 47. Claricia, Mutter Innocenz III: V, 8. Clemange, Nicolaus von VI, 573. Clemens I: I, 79. Clemens II: IV, 56, fein erftes Concil 66, nach Deutschland 66f., Clemens III: IV, 574 j., + 582 ff., seine Bauten 653. Clemens III, Gegenpapft, fiebe Bibert. Er wird jum Papft gewählt IV, 211. 213. 215, Rampfe gegen Rom 219, als Papft anerkannt 229, geweiht ibid., geht nach Rorben 233, wieder in Rom 254 f., Kämpfe mit Urban II: 259. 262. verläßt Rom 279, lette Kampfe 283, in Albano 301, † 302, Grab ibid.

Elemens IV: V, 352 ff.. ruft Carl v. Anjou 355 f., weist ihn aus bem Lateran 363, belehnt ihn mit Sicilien 365 f., unterstüht ihn mit Gelb 371 f. Sein Streit mit ben Senatoren 396 f., mit Arrigo v. Castilien 398 f., wirkt gegen Konradin 404 ff., bannt ihn 413.417, ernennt Carl v. Anjou zum Reiche vicar 418, seine Mitschuld am Tode Konradin 442, † ibid.

Clemens V: V, 593 f., ftellt bie Colonna her VI, 9, wird Senator 10, gebt nach Avianon 11, vermittelt in Rom 13, bei ber Raiferwahl 14f., investirt Robert I, 18 f., begunftigt bie Romfabrt Beinriche VII: 28 f., schidt Carbinale jur Raiferfro. nung 39, forbert Beinrichs Bergicht auf Reapel 68, verlangt ben Ab: jug ber Deutschen aus Rom 73, bestätigt Jacob Arlotti 79, be: schütt Robert I: 86, macht Robert I jum Senator 96, und jum Reichsvicar 96 f., gründet die Universität v. Berugia 665, † 97 f., Charafter 97 f.

Clemens VI: VI, 223 f., nach Rom eingelaben 224 f., von Cola di Rienzo 227 f., Stellung zu ben Römern 229 f., bestätigt Cola 256, stellt Carl IV als Gegentönig auf 276 f., bittet Cola um Begnabigung der Barone 285 f., schreitet gegen Cola ein 287 f. 292 f., erläßt eine Bulle gegen ihn 306, ordnet das Jubiläum 317, läßt über die römische Bersassum 326 f., erwird Avignan 329. †328, Clemens VII. Siehe Redici, Julius. Er wird Bapst VIII, 416 fs., will

awischen Carl V und Frang I vermitteln 421 f., unterhanbelt mit beiben 425, verbindet fich mit Frankreich 425 ff., fcbließt ein Bunbnig mit bem Raifer 439, unterhanbelt mit England 444, mit Carl V: 453, treibt Frang I jum Rrieg 455 f., verwirft bie Borfchläge Carls V, 460 f., führt Rrieg mit ihm 462 f., wird von ben Colonna überfallen 465 ff., Schließt einen Bertrag mit Moncada 470f., bricht ibn 475, greift bie Colonna an 480 f., feine verzweifelte Lage 488 f., fein Bertrag mit Rieramosca 490, Expedition gegen Reapel 493, Schließt Baffenftill: ftanb 497, entläßt feine Truppen 499, weigert fich bie Lands. fnechte zu befriedigen 506, ernennt Carbinale 515, vertheis digt Rom 515 ff., fliebt in die Engelsburg 525, wird belagert 544, unterhandelt mit ben Raiferlichen 554 f., capitulirt 561, wird gefangen 565 f., fein Bertrag mit Bebre 575 f., fliebt nach Drvieto 578 f., nach Biterbo 585, nach Rom jurud 591 f., schließt sich an Carl V an 605 ff., fcließt Friede mit ihm 607, unterhandelt wegen Florenz 609 f., geht nach Bologna 616, front Carl V 619 f., nach Rom zurück 624, führt Krieg gegen Floreng 626 f., auf einem neuen Congreß in Bologna 633 f., geht nach Marfeille 638 f., nach Rom jurud 639, fein Abichiebsbrief an Carl V: 640 f., Charafter 642 ff.

Clemens VII. Siehe Robert von Senf. Er wird Papft VI, 496, von Frankreich anerkannt 499, Persönlichkeit 500, Geb. et seiner Herr

Cognac, Liga VIII, 456.

schaft 500, Krieg mit Urban VI, 502 ff., flieht nach Reapel 505, nach Frankreich 506, belehnt Lubwig von Anjou 508, † 535. S. Clemente I, 109, von Johann X erneuert III, 307, Mofaiten IV, 357, Wandgemälbe 650 f., Fresten Majaccios VII, 673. S. Clementis, Titulus I, 258. Cleopatra, Statue VIII, 134. Clericis Laicos, Sulle V, 562. Clermont, Concil IV, 272 f. Clerus, als Bolisclaffe II, 198, feine Barbarei im 10. Rabrb. III, 526 ff., in Romunter Leo IX: IV, 105 f. Clivus Argentarii III, 373. Clivus publicus I, 53. Cloaten I, 282. Cluny, Rlofter III, 337. Cocco, Familie V. 130. Cobices, im 9. Jahrh. III, 158 ff., Preise im 15. Jahrh. VII, 524. Coelestin I: L, 180. Coeleftin II: IV, 457. 458 f. Coeleftin III: IV, 582 f. 586, † 593, Bauten IV, 652 f. Coelestin IV: V, 212 f. Coelestin V: V, 508 ff., bankt ab 515 f., wird verfolgt 520. 523, gefangen 524, † ibid., wirb canonifirt ibid. Coeleftiner, Secte I, 176. Coeleftiner, Orden, geftiftet V, 509, tritt gegen Bonifacius VIII auf 553. Coelibat IV, 143. Coelimontium I, 32. Coelius, verobet IV, 242, 13. Jahrh. V, 646. Coemeterium, fiebe auch Ratatomben. Coemeterium des Tiburtius und Balerianus I, 477.

Cola bi Rienzo, Gefanbter in Avignon VI, 226 ff., papftlicher Ro: tar 230, Jugend 231 f., fein Saus 231, feine Blane 233 f., feine allegorischen Bilber 235 f., erklart bie Leg regia 236 ff., verfcwort fich 239 f., wird Signore ber Stadt 245 f., Tribun 247, Titel und Bappen 247. 270. 275. Briefe an die Italiener 249 f., feine Dilig 250 f., feine Ruftig 251 ff., Finanzverwaltung 253 f., von Clemens VI bestätigt 256, von ben Stalienern beglüdwunicht 257 ff., ruft Petrarca 261, unterwirft Johann v. Bico 262 ff., Ebict von ber Dajeftat bes rom. Bolts 264 f., balt bas Barlament von 1. August 266 ff., feine Ritterschaft 269 f., labet die Reichsfürften vor 271 ff., feiert bas Ginheitsfeft274 f., entscheidet für Ludwig v. Ungarn 278 f., wird als Tribun getrönt 279 ff., fein Rronungsebict 283, verhaftet bie Barone 284; begnadigt sie 285, Plan zur Rationaleinheit Italiens 288 ff., rechtfertigt fich bei Clemens VI: 294, belagert Marino 295 f., por Deus 295 f., befiegt ben Abel 297 ff., fein Benehmen nach bem Siege 301 ff., seine Rutlofigleit 805, fein Sturg 307 ff. Er wird geächtet 311.314, flieht nach Reapel 312, fein Leben als Ginfiebler 334 ff., ju Carl IV: 388 f., wird ghibellinifc 341 f., gefangen in Raudnis 343, in Avignon 344 f., por Bericht 845 f. amneftirt 348, in Berugia 358 f., Tehrt nach Rom jurud 855, Senator

356 f., gegen Palestrina 357, läßt Fra Monreale hinrichten 358 ff., seine Thrannei 361, gefturgt 362 ff., † 364 f., allgemeine Charatteriftit 366 ff., liwissenschaftliche terarische und Bebeutung 668 f., seine Bita 670. Colifeo, siebe Coloffeum. Collateralis bes Senators V, 282. Collebimeggo, Familie V, 58. Collegium facrum I, 271. Collismedii, V, 58. Colocci, Angelo VIII, 284. 595. Colonen II, 62 f. 64 429 f. Colonna, Caftell IV, 303 f. Colonna, Palazzo IV, 585. VII, 646. VIII, 39. Colonna, Region VII, 726 ff. Colonna, Familie, Ursprung III, 326. IV, 303. 305, Stammbaum V, 531, Befitungen im 13. Jahrh. 58. 221, ftabtifche 645, Sie werben verbannt IV, 543, ghibellinisch V, 204, guelfisch 436, von Ricolaus IV gehoben 501, im Streit mit Bonifacius VIII. 533 ff., reha: bilitirt 588, Rrieg mit ben Gaetani 592 f., von Clemens V berge ftellt VI, 9, Rrieg mit ben Orfini (1333) 187 f. 195 f. 198 f., erwerben Marino 583, ihre Erwerbungen burch Martin V: VII, 11 f., Erbtheilung von 1427: 12, Berlufte burch Eugen IV: 31, ihre Guter von Bitelleschi confiscirt 57, unter Sigtus IV: 260. Der Aweig von Baleftrina 260, von Baliano-Genagano ibid., Sie erwerben Tagliacozzo 418 f., ver:

lieren ihreGüter burchAlexanber VI:

456; werben hergeftellt VIII, 35,

ľ

ŗ

fampfen gegen Clemens VII: 464 ff., von Clemens VII angegriffen 481f. Colonna, Aegibius V, 536. 605. 611 f. Colonna, Agapit (um 1298) V. 507. 540. Colonna, Agapit (1333) VI, 188. Colonna, Agapit (1378) VI, 498. Colonna, Antonio (1418) VI, 653. Colonna, Antonio, Fürft v. Salerno VII, 28 f. 31. 53. 170, † 238. Colonna, Ascanio VIII, 482. 492. 544. Colonna, Catarina VII, 13. Colonna, Conradin VI, 626. Colonna, Fabrigio, erobert Oftia VII, 355 f., im Heere Carls VIII: 374. 382, mit Tagliacoggo belieben 418, vertheibigt Capua 452, im Dienfte Confalvo's 456, im Dienfte Julius' II: VIII, 59. 60, foließt Friebe mit ben Orfini 75, in ber Schlacht von Ravenna 82. 83, bei Alfons von Ferrara 92 f. Colonna, Francesco VIII, 84. Colonna, Guido IV, 472. Colonna, Jacob († 1318) V, 501. 532. 534. 546. 588, † VI, 157. Colonna, Jacob, Bifcof v. Lombes VI, 157. 204 f. Colonna, Jacob v. Baleftrina VI, 622. 626. Colonna, Johann († 1292) V. 480. 502. 503 f. Colonna, Johann († 1413) gegen Bonifacius IX: VI, 536. 545 f., tämpft gegen Bentivoglio 554, gegen Molara 559, vertreibt Innocens VII: 564 f., gefangen 575, † 612.

Colonna, Johann, Carbinal (um

1240), beschütt S. Franciscus

V, 102, begleitet Beter v. Courtenab 119, Legat in Perugia 131, befehligt gegen Friedrich II: 148, vermittelt Friede zwischen Rom und Gregor IX: 174, tritt für Friedrich II ein 204. 210, gefangen 213. Colonna, Johann (Carbinal 1327) VI, 157, Mäcen Petrarca's 204. 207, Senator 234, fampft gegen die Gaetani 283 f., † 302 f. Colonna, Johann (1480) VII, 260 f. Colonna, Johann, Erzbischof von Meffina V, 610 f. Johann Colonna, Stefani VI, 298. Colonna, Johann v. S. Bito V, **539. 54**5. Colonna, Jordan (1312) VI, 76. Colonna, Jordan (1403) VI, 554. 557. 653. 654. Colonna, Jorban, Nepot Martins V: VII, 11, † 13. Colonna, Jugurta VI, 365. Colonna, Landulf (um 1300) V, **532.** 537. Colonna, Landulf, Chronist VI, 668. Colonna, Lobovico VI, 641. VII, 17 f., † 58. Colonna, Lorenzo († 1423) VII, 11, † 13. Colonna, Lorenzo († 1484) VII, 50. 53. 57. 61. 259. 260. 267f., **† 270.** Colonna, Marcantonio VIII, 39. **59.** 80. Colonna, Mathaus (1292) V. 532. Colonna, Muzio VII, 483. Colonna, Nicolaus VI, 536. 545 f., 554. 559. 575. Colonna, Dobo (†

539. V. 58. 208. 210.

Colonna, Obto (1292) V, 532. Colonna, Oddo, fiehe Martin V. Colonna, Odoardo, Fürst v. Celano VII, 28. 53. Colonna, Beter (1078) IV, 303 f. 310. 356. Colonna, Petrus († 1326) V, 502. 510. 532. 533 ff. 588, † VI, 157. Colonna, Beter, Senator († 1347) VI, 298 ff. Colonna, Peter Agapiti VI, 199. 244. 252, † 298 ff. Colonna, Peter Jordanis VI. 324. Colonna, Beter Sciarra VI, 322 f. 333. Colonna, Bompeo VII, 456, will Rom frei machen VIII, 71 ff. 75 f., in frangofischem Dienft 87 f., haupt ber faiferlichen Bartei 409, im Conclave Clemens' VII: 415, tritt für Carl V ein 461. 464, geächtet 480, fampft gegen Clemens VII. 482 491, beim Gran Sacco 544 f., unterftust Clemens VII: 560. Colonna, Profpero, als Carbinal VII, 23. 28 f. 41, hofft Papft zu werben 103f., aufSeiten berBorgia 155, † 210, seine humanistischen Beftrebungen 517. 559. 566 f. Colonna, Profpero, Conbottiere VII. 452. 456, VIII, 6. 9. 10. 184. 258 f. 421. Colonna, Sciarra V, 533. 539 f., 546, mit Wilhelm v. Rogaret 568. 576, überfällt Bonifacius VIII: 577 ff., gebannt 590, für Bein: rich VII: VI, 40. 41. 53. 55, Senator 75 f., verbannt 76,

aufe neue Senator 81 f., Führer

ber Miliz 136, vertheibigt Rom 139, front Lubwig ben Baper 147, jum 3. Mal Senator 150, entstieht 167, † 178.

Colonna, Sciarretta VI, 298 304. 365.

Colonna, Stefan († 1348) V, 502. 505. 532. 546, baut Baleftrina wieber auf VI, 9, Senator (1306) 9, bei Heinrich VII: 40, von Heinrich VII nach Rom geschickt 44, tampft für ihn 52 f. 65 f. 73, verbannt 76, with Ritter 107 f., wieber verbannt 136, greift Rom an 138 f., Burud: haltung gegen Ludwig b. Baber 157, Senator 167. 176, Spn: dicus 176, Rector 199, Lobrede auf Petrarca 212. 215, labet Clemens VI nach Rom ein 225, flieht vor Cola 248, von Cola gefangen 284 f., zieht gegen Cola 296 ff., Saltung nach tem Sturg feines Saufes 302, beim Sturg des Cola 310 f., † 311, seine Töchter 205.

Colonna, Stefan († 1347) VI, 187 f. 195. 225. 249, † 298 ff.

Colonna, Stefan v. Genazzano V, 489.

Colonna, - Stefan Cardinal (1378) VI, 498.

Colonna, Stefan Nicolai VII, 28 f., + 58.

Colonna, Stefanello VI, 311. 322. 328. 332. 356.

Colonna, Thomas VII, 30.

Colonna, Bespasiano VIII, 464 f. 544, † 590.

Colonna, Bittoria VIII, 341 f. 447. Colonnacce VII, 738.

Colosseum, Rame I, 33 II, 211.

262. IV, 635, Zustand zur Zeit Theodoriche: I, 281, zur Zeit Poggio's VI, 701 f., dient als Festung V, 646, zu Stierzesechten benutt VI, 689 f., zu Passione-spielen 693 f.; zu dramatischen Borstellungen VII, 614 f., durch Erbbeben beschädigt V, 646, sommt an die Frangipani IV, 460 V, 46, Eigenthum des Bolis VI, 702, an Sancta Sanctorum abgetreten idid., Berwendung der Steine VII, 558. 639.

Comaccio, wirb papftlich II, 328, an ben Erzbifchof von Ravenna abgetreten III, 487.

Comes formarum urbis I, 284. Comes facrofancti palatii Lateranens fis III, 482.

Comestabulus, Titel IV, 341. Comites II, 494 f., III, 479.

Comitiva Romana I, 279.

Commobus, Statue VIII, 34.

Companien VI, 404 ff.
Companie v. S. Georg VI, 502.

Companie, heilige VI, 453.

Companie, weiße VI, 408. 410.

Compfa, Caftell I, 461.

Concil, lateranifases von II, 159 f., von 1123 IV, 380, von 1139 V, 419, von 1215 V, 99, von 1512 VIII, 89 f. 219 f.

Concil, sechstes ötumenisches II, 182 f., achtes III, 177 f.

Concil, Trullanisches II, 205 f. Conclave, Constitution Gregors X:

V, 458 ff., von Habrian V aufgehoben 466, von Coelestin V erneuert 513. Capitulationen VII, 26 f., Gebräuche im 15. Jahrh. 103. Concordat, califfinisches IV, 377 f., Friedrichs III: VII, 94 f. Conductores II, 63. 429. Condulmer, Francesco VII, 44. 627. Conbulmer, Gabriello VI, 586. 608. 654, fiebe Eugen IV. Conservatoren VI, 430. 478, unter Urban VI: 524 f. 614, ihr Recht auf Antifen VII, 562. Confervatorenpalast VII, 634. Confiliarii IV, 5. 78. V, 214. VI, 598. Confiliatores IV, 469. Confilium generale V, 287 f. VI, 478. Confilium publicum VII, 220. Confilium fecretum VII, 220. Confilium Speciale V, 287 f. Consilium urbis VII, 59 f. Confiftorium IV, 469. Constabler VI, 598. Conftans II: II, 155, fein Thous 159, nach Italien 165 f., in Athen 167, gegen bie Langobarben 168, in Rom 169 f., beraubt bas Pantheon 175, raubt bie Broncestatuen 175, nach Chra: tus 176, + ibid., unterftüst tas ravennatische Schisma 187. Conftantia, Raiferin II, 50. 79, ihr Sartophag VII, 561. Conftantianus : I, 394. Conftantina, Tochter Conftantine : I, 105. Conftantinopel, von ben Türken erobert VII, 132. Conftantin , Raifer, foutt bie beib. nischen Tempel I, 66, entführt römische Statuen 76, schutt bie Statuen bor Berftorung 76, grunbet Rirchen 87, feine Reiterstatue 42 f., feine Schenfung II, 399 f.,

IV, 545, von Balla angegriffen VII. 545. Conftantinus Pogonatus II, 181, beruft ein Concil 182, fein Berbaltniß jum Bapft 195 f. Confantin Ducas IV, 133. 140. Conftantin Copronymos II, 272, schenkt bem Bapft Ahmpha und Rorma 292, unterhandelt mit Bipin 326 f. Conftantin VI: II, 417, mit Rotrudis verlobt 419. Conftantin, Raifer III, 292. Constantin, Babft II, 227, nach Conftantinopel 229 f., nach Ricomebia 230, jurud 230 f., ftellt bie Rube in Rom ber 239, + 240. Conftantin, Bruber Tolos, wirb Papft II, 353 f., foreibt an Bis pin 355, geftürzt 357 f., firchlich entfest 360 f., geblendet 362, vor der Lateransynobe 364, Ende 365. Conftantin von Monte Cafino IV, 292. Conftantin, Slavenapoftel III, 140. Conftantin, Officier bes Belifar 1, 356. 365. 367, † 388. Conftantin, Defenfor II, 271. Constantius I, 189. Conftang, Concil VI, 619. 628 ff., 648. Conftanza b. Aragonien, Tochter Manfrebs V, 339. 496, in Rom 526 f., + 527. Constanza v. Sicilien IV, 571, Kaiferin 584, Regentin V, 50 f., 96. Constitution König Labislaus' VI, 555 f. Consul Romanorum III, 277 f., im 12. Jahrh. IV. 434 f. V. 26. 183. Confuln I, 245, von ben Raifern bes Oftens ernannt 386, im 8. Sabrb. II, 478 f., unter Otto III: III, 478 f., in Gaeta und Fundi IV, 19. Confuln ber Bunfte V, 305. **8**07. Conful et Dug in Campanien IV, 19. Confularis von Ravenna II, 386. Confulat feit Conftantin I, 334 f., Enbe 834 f., als Titel II, 200. 270. Contarini VIII, 604 f. Conte Novello VI, 176. Conti, Familie V, 7 f., erwerben Poli 41, Stammbaum und Theilung 62 f., Türme 648. Conti, Giufto VII, 613. Conti, Jacob (1199) V, 53. Conti, Jacob († 1484) VII, 263, **+ 269.** Conti, Johann (1854) VI, 351. 388. Conti, Johann (1461) VII, 191. 267. Conti, Lucido VII, 28. Conti. Nicolaus VI, 52. Conti, Paul VI, 201. 229. Conti, Betrus (1280) V, 482. 484. Conti, Sigismondo VIII, 309. Conti, Stefano (1468) VII, 218. Conti, Triftan V, 140. Contrata Miliciarum V, 651. Contucci, f. Sansovino. Copiften von Sandidriften VII, 518. Corbara, Betrus von VI, 158 f., jum Papft gefront 164, unter: wirft sich Johann XXII: 175, + ibid. Corbova, Consalvo von VII, 385. 394. 452. 489 f., VIII, 15. 25 f. Corduba, Don Luis de VIII, 396 f.

408 f. 415. 461, † 464.

Coreglia, Micheletto VII, 492. VIII, 3, 5, 22, 24. Cornaro, Catarina VII, 256. Corneto um 1144 IV, 466, im 14. Jahrh. VI, 419. Correr, Angelo, f. Gregor XII. Correr, Gregorio VII, 605 f. Correr, Paul VI, 587. Corfen, von den Byzantinern bedrückt II, 67, ihr Rlofter in Rom III, 34. nicht im Borgo angefiedelt 114; in Bortus 115. Corfi IV, 229. 230 f. 805. Corfica, bem Bapfte geschenkt III, 89, pisanisch V, 86. Corfignano VII, 174. 182. Corfini, Palaft VII, 689. Corso VII, 219. Corfo, Petrus Latro IV, 366. 369. Corfo, Stefan IV, 305. 309 f. Corte be' Savelli VII, 703. Cortenuova, Schlacht V, 187. Cortefe, Paolo VIII, 322. Corpciana VII', 324 f. Cofeccis, Lellus de VI, 225. SS. Cosma e Damiano, Grünbung I, 823, Mofaiten 325 ff., Streit mit Farfa III, 472. SS. Cosma e Damiano in vico aureo, VII, 691. Cosmaten, IV, 651 f. V, 623 ff. 628 f. Coffa, Familie VI, 599 f. Coffa, Balbaffaro VI, 552. 588, für bas pifaner Concil 590. 592, zieht gegen Labislaus 594, belagert Rom 595. S. Johann XXIII. Coffa, Caspar VI, 540. Costa, Giorgio VIII, 36 f. S. Coftanga, Mofaiten I, 81. Cotta, Familie IV, 123. Cotta, Herlembald IV, 123. 147 ff., **† 181.** 

Cotta, Lanbulf IV, 123. Crefcentianae, Titulus I, 260. Crescentier III, 884 f. 404. 407, ihr Stammbaum 408. IV, 7, ibre Stel. lung um 1002, 6 f., um 1036: 42, ibr Ausgang 14. Crescentius de caballo marmoreo III. 370. 384. 407. 411. Crescentius, Stadtprafect III, 501. Crescentius, Stabtpräfect IV, 12. 16. Crescentius, Sohn Benebicts: III, 465 f. Crefcentius, Johannes III, 425 f., 435 ff., sein Patriciat hört auf 439, er wirb verurtheilt 44 , Charakter 446 f., Aufftanb gegen Gregor V. 448 f., wieber Patricius 449, macht Johann XVI zum Papft 450 f., von Otto III angegriffen 453 f., belagert 456 f., Sagen über fein Ende 457 f., + 459 f., Grab 462 f. Crescentius de Theobora III, 407 f., emport sich gegen Benedict VI: 409, erwirbt Caftrum vetus 487 f., Ende 410 f. 417.

S. Croce, Jacob VII, 480. 491.
S. Croce, Prospero VII, 258.
S. Groce in Gentlalemme Grille.

Crifpus, Bischof von Mailand II,

S. Croce, Familie VII, 258 f.

S. Croce, Francesco VII, 268.

S. Croce, Andrea VII, 514.

456 f.

S. Croce in Gerusalemme, Grün: Chrus, Batriarch II, 230.

bung I, 87. 105, Rame 106. an Monte Cafino übertragen und ausgelöst IV, 97, bergeftellt 652, von Mendoza restaurirt VII. 679. Crucifire, Urfprung II, 249. S. Crucis, Titulus I, 270. Crppta Balbi I, 50. Cubiculartus, II, 488 f. Cum inter, Bulle VI, 118. Cumă, im 6. Jahrh. I, 343, von Belifar erobert 343, von ben Griechen erobert 451, bon ben Langobarben II, 245. Curator statuarum I, 280. Curbio, Ricolaus be V. 234. Cures II, 501. Curia Julia I, 44. Curia papalis IV, 470. Curia fenatus IV, 470. Curia vetus I, 44. Curiofum urbis I, 30. Curfores V, 12. Curtabracca III, 407. Curtifanen, VII, 714 f. VIII, 278 f. Cubò, siebe Cibò. Comela II, 443 f. Cymis, Johann be VI, 575. 577. Chpern, wird venetianisch VII, 256 f. Cpriaci, Titulus I, 261. S. Cpriacus I, 88. 261 f. Cpriacus von Ancona VII, 39. 560 f. 569 f. Chriffus, Slavenapostel III, 140.

## D.

Dagisthäus I, 445. Dagobert, Abt von Farfa III, 341. Dahlberg, Johann v. VII, 598.

Dalmatiner, im Borgo III, 114. Damasi, Titulus, I, 259. Damasus I, Papst, errichtet das weiht S. Laurentius in Damaso 103.

Damasus II: IV, 69, +71.

Damiani, Beter, Bertunft Charafter IV, 99 f., begrüßt Gregor VI: 49 f., Berfe auf bas Fieber 71, fein Gomorrhianus 74, fein Urteil über die Schlacht von Civita 86, wirb Carbinalbifchof von Oftia 98. 105 f., feine Reformen 101, feine Bufbisciplin 103 f., fliebt 109, Legat in Mailand 124, für Alexander II, 127. 132, geht ins Rlofter 134, Legat in Worms 156, + ibid. Seine Bilbung 196 f.

Damianus, Ergbischof bon Ravenna II, 209. 232, + 227.

Daniel, Magifter militum III, 128 ff. Dante, beim Jubeljahr V, 554, bei Bonifacius VIII: 558, feine politischen Anfichten VI, 19 ff., fein Buch de Monarchia 21 ff., 124 f., bei Beinrich VII, 36 f., Brief an bas Conclave 100, über bie Armuth Chrifti 120, feine Afche gurudge: forbert VIII, 336 f.

Dathus, Julius VIII, 280. Dati, Giuliano VII, 615. Dati, Leonarbo VII, 609. Dattus: IV, 27. 29. Dauferius III, 489. David Scottus IV, 333 f. Decapolis, II, 38). Decarcones, III, 387. Decemnovifche Gumpfe I, 317. Decemnovius I, 345. Decius, Batricier I, 317. Decius Theodorus Baulinus, Conful I, 334.

Baptifterium von St. Beter I, 93f., | Decretalen, pfeudo - ifiborifche III. 171 f. Decretalensammlungen IV, 599. V, 599 ff. Debel, Sabrian VIII, 382 f., siehe

habrian VI. Defensor, Titel II, 312 f.

Defensores, Collegium II, 487. Degenweihe, II, 338.

Delegaten IV, 418.

Demetrias J, 225. 226.

Demetrius Balaeologus VII. 67. Demetrius, Secundicerius II, 357. Demetrius, Nuntius Johannes XII: III, 366.

Deobatus V, 623.

Descensus Leonis Broti III, 373. Defiderata II, 375, heirathet Carl b. G. 379, verftogen 380.

Defiberius, Ronig ber Langobarben II, 331 f, unterwirft Spoleto und Benebent 339, in Rom 389, Stellung zu Stefan III: 369, gegen Rom 369, Bufammentunft mit Stefan III: 370, nimmt Gilberga auf 380, fein Berbaltniß gu habrian I: 382 f., er verlangt bie Salbung ber Sohne Carlmanns 383, besett Theile bes Erarcats befett Sinigaglia 333, Urbino und zieht gegen Rom 388 f., gieht ab 890, flieht bor ben Franten nach Bavia 391, wird nach Corbie gebracht 399.

Defiberius, Bifchof II, 94.

Defiberius, Abt von Monte Cafino IV, 106. 125. 156 f., vermittelt zwischen heinrich IV und ben Römern 222 f., entführt römische Saulen 243, forgt für bie Bis bliothet 291, feine Bauten 650, wirb Bapft 251 ff., fiebe Bictor III.

Defultores 1, 292. Deue, Bertrand be VI, 287. 292 f., ladet Cola vor 295 f., nimmt Rom in Befit 310 f., achtet Cola 311, abberufen 314. Deusbebit, Bapft II, 121 f., Deusbebit, Canonist IV, 295. Deutschritterorben, feine Procuratoren VII, 102 f. Diaconen I, 143. Diaconien I, 270, im 12. 3abrb. IV, 607. Diaria VII, 600. 604. Dichterfrönungen VI, 209. Dichtfunft, fiebe Poefie. Diepold v. Bobburg V, 52 f, 55. 87. 91. Djem VII, 293 ff. 306. 333. 364. 375, + 379. Dies Frae, Hymne V, 613. Dietrich v. Maing VII, 92. Diobati, Fra V, 534 f. Diogenes, byzantinischer Officier I, 434. 435. S. Dionbfii, Rlofter II, 350. Dionpftus, Bifchof von Biacenga IV, 204. Disciplina IV, 102 ff. Docibilis III, 204. Dobo, Graf II, 369. Dobanerius falis VI, 598. Dolcino v. Novara VI, 117. Domanen, faiferliche im 10. 3abrb. III, 483, vgl. Patrimonia. Domicellus Romanus, Titel VI, 294. Dominae Rosae in castro aureo, Rlofter VII, 710. Dominicaner V, 111 f., in Rom 112. S. Dominicus V, 110 f. Dominicus, Comes II, 494.

Domitian, Statue I, 439 f. Domitii, Grab 1, 52. S. Domnio II, 151. Domnus, fiebe Donus. Domusculta II, 302. 431 ff. 433. Domus Fauftae I, 87. Don, Titel VI, 253. 294. Donabeus von Palestrina IV, 304 f. Donatello VII. 622. Donati V, 558. Donbi VII, 569. Donizo v. Canossa IV, 288. Donoratico, Bonifacius v. VI. 175. Donus, Papst II, 178, baut S. Euphemia 179, + 180. Donus, angeblicher Papft III. 403. Donus, Magifter militum II, 154. Doria, Parcival V, 333. 349 f. Dornauszieher VII, 562. Draco III, 90 f. Draconarii III, 387. Dragona, Goffred be V, 490. Drama, ber Renaiffance VII, 614ff. VIII, 346 ff., lateinisches VII, 619. Drei - Capitelstreit I, 404. Dreizehnmanner VI, 8. 13. 197. 226. 324, abgeschafft 390. Droctegang von Gora II, 308. Droctulf, Grabschrift 11, 392. Drogo von Met III, 92. 94. Dromonen III, 199. Drude, bie erften romifden VIL 530, bie erften griechischen 533. VIII, 315 f. Ducatus Romanus I, 483 f., Um: fang im 8. Jahrh. II, 495 ff., unter Johann VIII: III, 211. Duces, griechische I, 482, papftliche II, 491 ff., ihr Anteil an ber Bischofswahl III, 137. Dufaten VIIL 506.

Dominicus der Gepangerie IV, 103f.

Durante, Wilhelm V, 487. 600, Grab 629. Dur von Rom II, 51. 237. 279. Dwerges, Bermann VII, 22.

464, bort auf 480, im 8. Jahrh.

2.

š

480 f. 493. feit Carl d. G. III, 474. 479.

II, 35. III, 110. 456 f., Brüden-

caftell 363 f., von Bitiges be-

Œ.

Chrimut I, 342. Cbelberga: III, 147. 149. S. Cbiftius, Rirche II, 103. S. Sbiftius, Domus culta II, 433. Ebmund v. Lancafter V, 271. 274. + 302. Egibius, b. Biterbo, fiebe Canifius. Chrenplat II, 394. Eigidianen VI, 421. Ginfiedler, fiebe Gremiten. Einwohner von Rom, Anzahl um 408: I, 146, um 414: 171, nach 455: 216, um 563: 462, im Jahr 1198: V, 9, im 14. Jahrh. VI, 152. 711, im 15. Jahrh. VII, 686, im Jahr 1527: VIII, 370, nach bem Sacco 593. Etharb von Meißen III, 457. Etthefis II, 146. 156. Elebhanten, von Bronce I, 489. Cleutherius, Grarch II, 121 f., empört sich 122 f., + 123. Cleutherius aus Ravenna II, 405. Eleutherius, Sohn bes Arfenius III, 176. **Elia**, Fra V, 115. S. Elias, Rlofter III, 338. Emanuel, Raifer IV, 587 f. 555. E mnuel Balaeologus VII, 199. Emanuel b. . VIII, 178 f. Emporium I, 55. Engelberga III, 179. 184, in Pavia 188, nach Deutschland 221. Engelsburg I, 234. 362 f., Rame

fturmt 365 f., bie Statuen bernichtet 366, von Totila befturmt 435, befestigt 444, Buftand im 10. Jahrh. III, 314 f., als Ca: ftell 456, orfinisch V, 643, ger: ftort VI, 504 f., von Bonifacius IX hergestellt 540. 677, bebedter Gang nach bem Batican 605. 677 f., Buftand jur Beit Lubwigs b. Baiern 677, vom Blis getroffen VII, 408 f., bergeftellt 467, Bau Alexanders VI: 651 f., Befängniffe 412 f. Entefort VIII, 394. Enoche II, 519. Engio v. Sardinien V, 192. 199. 248, gefangen 255, † 452. Ephefos, Concil I, 80. Spiphanius, Bifchof von Ticinum I. 233. Equitii, Titulus I, 259. Equitius I, 259. Grarich I, 394. S. Crasmus II, 177 f. S. Erasmus, Klofter II, 177 f., 227. mit Subiaco verbunden III, **339**. Grasmus von Rotterbam VIII. 281 f. Erchempert III, 161. Erbbeben, von 408: I, 120, von 618: II, 122, von 847: III, 103,

von 1044: IV, 47, von 1231 und 1255: V, 646, von 1348: VI, 316. Cremiten, im 11. Jahrh. IV, 99 ff., auf bem Monte Majello VI, 334 f. Crich, König von Dänemart IV, 270.

Ermengard, Tochter Lubwigs II: III, 188, heirathet Boso 217. Ermilina IV, 50.

Erogator II, 52.

Erogator 11, 52.

Esquilia, Region I, 36.

Esquilin, im 13. Jahrh. V, 647.

Efte, hulbigen Johann XXII: VI, 173.

Efte, Albobrandino von V, 87.
Efte, Alfonso von VII, 455, heistathet Lucrezia Borgia 459 ff., von Julius II angegriffen und gebannt VIII, 58, absolvirt 93 f., beim Festzug Leo's X: 167, mit Frankreich verbündet 259 f., verträgt sich mit Carl V: 406, mit Hadrian VI: 407, wird Generalscapitän Carls V: 484 f., rüt Bourdon gegen Rom zu ziehen 495, schließt einen Lertrag mit Clemens VII: 622.

Gfte, A330 VI v.: V, 82. 87. 93. 127.

Efte, A330 VII v.: V, 87.

Efte, Beatrix v. VII, 351.

Efte, Borso v. VII, 117. 127. 177, wirb Herzog von Ferrara 230 f.

Efte, Ercole v. VII, 257 f., 345. 351 475, † VIII, 58.

Este, Hippolyt v. VII, 241. VIII, 66. 67.

Efte, Leonora v. VII, 289 ff. 333 f. Efte, Nicolaus v. VI, 423. 552. L'Eftendard, Wilhelm V, 474. 485. 523 f. Eftouteville VII, 146. 163. 641. 645. 647, †vVIII, 266.

Ethelbald III, 145.

Cthelwolf III, 123.

Ctherius, Capellan II, 397.

Eucherius, Stilichos Sohn I, 120 f. Eubocia, Lochter Balentinians III: I. 20 1, 212.

Eudoxia, Kaiserin I, 202, baut S Bietro ab vincula 213, heiratet Petronius Maximus 204, rust bie Bandalen 204, gefangen 212, † 213.

Euboziä, Titulus I, 213. 268. Euboziä Augustä, titulus I, 268. Eugenius, Kaiser I, 70.

Eugenius I, Papft II, 164 + 165. Eugenius II: III, 59, stellt Doctoren an 155, + 68,

Eugenius, III: IV, 463 f., Kampf gegen Rom 466 f., nach Frankreich
471, in Biterbo 476, nach Rom
zurud und wieber in der Campagna 4-1, in Rom 487 f.,
† 489, seine Bauten 652.

Eugen IV. Siehe Condulmer, Gabriel. Er wird Papft VII, 26 f., Rampf mit ben Colonna 28 ff, Berhältniß jum Bafeler Concil 32 f., verlegt es nach Bologna 33 f., wird von ihm proceffirt 37, frönt Sigismund 38, wird von den Soldcapitanen befriegt 40 ff., unterwirft fich bem Concil 42, fcließtFriebe mitSforga43, ertennt bie Freiheit von Rom an 44, fliebt nach Florens 46 ff., wirb gur Rid febr eingelaben 55, erfennt Rene von Provence an 65, neuer Lampf mit bem Concil 66, er verlegt es nach Ferrara 66, und nach Florenz 70, schließt bie Union mit ben

Griechen 71, läßt Bitelleschi ver: baften 76, Rrieg mit Sforza 85, Bertrag mit Alfons bon Aragon 86, febrt nach Rom gu: rud 87, verlegt bas Concil nach Rom 86. 88, Friede mit Sforza 89, neuer Krieg 89 f., Unterhandlungen mit Friedrich III: 92 ff., ichließt bas Concorbat 94 f., + 95 f., Charafter 97 f., Bauten 625 ff., Grab 662. Gulalius, Papft I, 176 ff. Gunuchen, Sanbel mit ihnen II, 409 f. Cuphemia, Raiferin I, 227. S. Euphemia, Beilige II, 179 f. S. Cuphemia, Rirche II, 31. 179. 180. Cuphemius, General III, 70 f. S. Guplus, Rirche II, 158. Suprepia, Rlofter ber II, 101. Euprobus II, 7. Eurich I, 237. Gufetii, Titulus I, 260. S. Gufebio, I, 260, erneuert II, 301.

S. Euftachio, Region VII, 704 ff.
S. Euftachio, Rirche, Gründung III, 578, Streit mit Farfa III, 469 ff., Besithungen im 10. Jahrhundert 577, von Coelestin III geweiht 653.

S. Eustachio, Oddo V, 507. S. Eustachio, Tibaldo di VI, 53.

136. 138. 200.

S. Eustachio e Maria in Guadagnolo III, 579.

S. Eustachius, Legenbe III, 578 ff. Eustachius, Dur II, 403 Eustochium I, 257. II, 19.

Eustratius, Bischof von Albano II, 354.

Euthalius I, 383. Eutharich I. 289.

Guipches I, 187.

Euthchius, Exarch, geht nach Reapel II, 258, in Ravenna eingeset 266, gegen Rom 266 f., gegen Betafius 268, schenkt Säulen für St. Peter 271, ruft die Bermittlung des Papfts an 289 f., wird vertrieben 305.

Evaristus I, 79.

Exarchat, Errichtung I, 480 f., hört auf II, 305, wird papftlich 329. Exarchen, bestätigen die Papstwahl II, 124 f. 195. 197. 201. Excommunication, Folgen IV, 208. Exconsul, Titel I, 482. Execrabilis, Bulle VII, 179. Executoren der Justiz VI, 444.

Erercitus Romanus II, 198, im 7. Jahrh. 463.

Erhilaratus II, 258.

478.

Ezzelino, von Onara V, 82. 85. 86. Ezzelino v. Romana tämpft für Friedrich II: V, 186 f. 198. 248, empfängt Konrad IV: 269, excommunicirt 274, geftürzt 322 f.

J.

Faggiola, Rainer bella VI, 164. Faggiola, Uguccione bella VI, 84, Herr v. Pifa 94. 95, siegt bei Montecatini 103, † 106.

Falbateria IV, 587. Farben ber Stabt Rom V, 161, ber Päpste ibid. Karfa II, 218, Privilegien III,

46 f., Zuftanb im 9. 3abrb. 284 f., von ben Saracenen erobert 285, verbrannt 286, Buftanbe um 936: 340 f., unter Otto II und III: 467 f., Streit mit bem Grafen Benedict 465 f., mit S. Eustachio 469 ff, mit SS. Cosma e Damiano 472, bat langobardifches Recht 470, Befigungen in Rom 577, Feindschaft gegen bie Papfte IV, 217, taiserlich gesinnt 292, Registrum 292 f. Karnese, Balazzo VIII, 364. Farneje, Alexander: VII, 339. VIII, 162. 163. 36**4.** 379. 566. Farnese, Julia VII, 339 f. 361. 456. Farnese, Bierluigi VIII, 537 f. 611. Farnesina, Billa VIII, 113. 114 ff., 355. Faroald, Herzog von Spoleto II, 218. Farold III, 243. Kasciolä, Titulus I, 264. Raun, Schlafender I, 366. VII, 651. Kausta, Gemahlin Constantine I, 87. S. Fauftino e Giovita VIII, 112. Rauftus, Senator I, 256. Feberigo, fiebe Friedrich. Fegefeuer II, 84. S. Felice, Caftell V, 572. S. Felix, Rirche III, 576. Felix III: I, 248. Felix IV: I, 315. 322, feine Bauten 323 ff , gründet S. Teodoro II, 132, † 329. Felix V: VII, 72 f. 84. 90 f., bankt ab unb + 108. Felix, Erzbischof von Ravenna II, 227 f., geblenbet 229. Kelir, Grammatiker II, 453.

Relix, Subbiaconus IL 102. Ferdinand I v. Reapel VII, 152, von Bius II belehnt 169, von Jobefriegt 181, hann v. Anjou besiegt ibn 191, 3wift mit Paul II: 225 f., verpflichtet fich ju einem weißen Belter 238, foließt eine Liga gegen die Mebici 251, macht Friede mit ihnen 253 f. will bie Barone ausrotten 280 f., Rrieg mit Innocenz VIII: 281 ff., neuer Friede 303, unterhandelt mit Alexander VI: 327 f., mit Spanien 329, wieber mit Alexanber 335, † 343, Charafter ibid.,. Urteil über bas Bapfttbum 7. Ferdinand II von Reapel, Bring VII, 303. 306. 349. 364 f., wird König 376, verläßt Reapel 378, febrt gurud 385. + ibid. Ferbinand der Ratholische VII, 332, in ber Liga gegen CarlVIII: 380. 385, Bertrag mit Ludwig XII: 449, schließt die beilige Liga VIII, 76, **+ 195.** Ferien III, 152 Fermo, wirb papftlich II, 400. Ferrante, fiebe Ferbinand I von Reapel. Kerrantino, siebe Kerdinand II von Reapel. Ferrara, von Leo von Ravenna befest II, 404, wird Bergogtum VII, 231, Concil 67 ff., Academie VIII, 297 f. Ferrari, Giambattifta VII, 411 f. 447. 459, + 471 f. Ferreri, Antonio VIII, 44 Ferreri, Bincenz VII, 449. Ferrerius, V, 357. Ferretus Bicentinus VI, 59.

Ferrucci, Gefclecht III, 409.

Ferrucci, Francesco VIII, 626. 628 Ferrucius: IV, 266. Reftus, Genator I, 250. 255. 303. Feubalismus in ber Campagna im 10. 3abrb. III, 465. 487 f., im Anfang bes 12. Jahrh. IV, 311, unter Habrian IV: 525, 13. Sabrb. V, 57 ff. 165 f. Riano, Ramilie, Urfprung IV, 132. Fiano, Palast VII, 627. 727. Ficinus, Marfilius VII, 554. Bibeli V, 164. Ribelius I, 378. Rieramoeca VIII, 490. 499 f. Rieschi, Lucas V, 581. VI, 45. 68. Rieschi, Ludwig VI, 543. Rieschi, Wilhelm V, 234. 294. 297 f. 300, Grab 625. Filarete VII, 656. 658 ff. Bilargo, Bietro, fiebe Alexander V. Kilelfo: VII, 512. 520. 540. Riliberta von Cavoben VIII, 180.182. Kilonarbo, Ennio VIII, 21. Finicella VII, 10. Fiscus, faiferlicher unter Dito : III III, 482 f. Firiraga, Antonius von VI, 31. Flaccus, Bifcof II, 534. Blagella V, 216. Rlagellanten, um 1260 V, 324 ff., um 1333 VI, 190 ff., im Jahr 1400: 511 f. Flaminius, Marcantonius VIII, £30f. Klabianus, Grammatiker II, 453. Rlavius Ajellus I, 231. Klora von Reapel, Statue I, 54. Florentius von Bicovaro II, 8. Rlorenz bulbigt Manfred V, 234, Barteien um 1300: 558 f., wirb von Beinrich VII belagert VI, 82f, wird bemofratisch 241, schließt eine Liga gegen die weltliche Ge-Gregorovius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

walt ber Kirche 453 ff., ruft bie Römer zur Freiheit auf 455ff , wirb von Gregor XI gebannt 461 f., schidt eine Gesanbtschaft an Gregor XI: 465 f, erläßt ein neues Schreiben an bie Romer 467. 469 f., führt Krieg mit Gregor XI: 472 f., tämpft mit Gian Galeaggo Bieconti 550 f., Bebeutung ber Stadt in 14. Jahrh. 660 f., vertreibt die Medici VII, 357 f., wird wieber mebiceifc VIII, 96. ftellt die Republik ber 560, wird von Dranien belagert 615. 626 f., und erobert 629, mird Berzogtum 630. 632. Floribus VII, 412 f. Flotte , Peter V, 563. Flotte, päpstliche unter Johann VIII: III, 199, unter Bonifacius IX: VI, 540, unter Calirt III: VII, 150. Flottenpräfeft III, 500. Focaticum II, 253 f. Foberum III, 484. V, 126 f. Foggia, Schlacht V, 297. Folrad, Albt II, 310 f. 330. 332. Koix, Gaston be VIII, 79 ff. Koir, Germaine be VIII, 38. Foix, Oret be, siehe Lautrec. Fontalo, Gabrino VI, 621. Fonseca, Juan be VII, 377. Koppa, Caratoffo VIII, 361 f. Forchheim, Reichstag IV, 203. Fores, Johann von VI, 67. 72. Foili, gebt von ben Orbelaffi auf Riario über VIL 254. Kormiä, Maffa II, 303. Formofue, feine Berkunft III, 236, als Bulgarenmissionar 141 f., zu Carl bem Rablen gefandt 189, Mitglied ber beutschen Partei 193 f., wirb

217, rebabilitirt225, wird Bapft236, feine Stellung 237, er ruft Arnulf 238, wird gefangen u. befreit 240 f., front Arnulf 241, + 244, feine Bauten ibid., Tobtengericht über ihn 246 f. 249 f., er wird begraben 248. 252, rehabilitirt 254. Kornuovo, Schlacht VII, 383. Fortebraccio, Braccio, fiebe Braccio. Fortebraccio, Niccold VII, 31. 40, gegen Rom 40 f., von Sforza geschlagen 43, Rampfe mit ibm 48 f. Forteguerra, Riccold VII, 193. 194. Fortiguerra, Scipio VIII, 314. Fortunatus von Grado II, 127. Forobono II, 402. Forum Augusti I, 45. Forum Cafaris I, 45.

VII, 738. Forum Pacis um 550: I, 438. Forum Romanum unter Honorius I, 41 ff., um 1000 n. Chr. III, 571, zur Zeit Poggio's VI, 703, um 1500 VII, 719 f.

Forum Nerva I, 45, im 15. Jahrh.

Forum Romanum Magnum, Region 1, 40. III. 403.

Forum Trajanum unter Honorius I, 45, unter Theodorich 285, nicht von Narses beschäbigt 470, im 7. Jahrh. 47, Statuen 218, im 8. Jahrh. II, 88 f., im 10. Jahrh. III, 572, im Ordo IV, 614, im 15. Jahrh. VII, 737.

Forum transitorium I, 35.
Fo8chi, Angelotto de VII, 88.
Fossalatronis II, 103.
Fossalata, Schlacht V, 255.
Fossanova, Klostertirche V, 622.
Fossa Trajana I, 379.

ercommunicirt 194 f., in Frankreich S. Francesca Romana, Kirche VII, 217, rehabilitirt225, wird Papft236, 99, Turm II, 450.

6. Francesca Romana VII, 98 f.

S. Francesco b' Affifi V, 106 ff. 110. 112, canonifirt 147, war nicht Dichter 613.

S. Francesco in Trastevere V, 109. Francesco, Theobald V, 249.

Franciotto, Galeotto VIII, 35 f.

Franciscaner V, 109, in Rom 109 f., Anzahl um 1209: 114, als Inquisitoren 157, ihre Poesie 613, ihr Schisma unter Johann XXII: VI, 116 ff.

Franciscus von Treviso V, 351. Franco, Geschlecht III, 409.

Frangipani, Familie, Ursprung IV, 383, Rame ibid. Stammbaum V, 146, ihre Paläste IV, 384, ihre Castelle 460, ihre Türme 646, im 13. Jahrh. V, 46. 646, ihre Bestigungen zu Ansang bes 13. Jahrh. 58, ihre Parteistellung IV, 265. 460, sie schillen Urban II: 265 f., erwerben Terracina 472. 592 f., werden von Friedrich II belehnt V, 145 f., sind guelsich 252, erheben Ansprüche auf Tarent und Arborea ibid.

Frangipane, Cencius Johannis IV, 359 f., 367. 876.

Frangipane, Cencius Leonis IV, 234. 252. 254.

Frangipane, Donna Bona IV, 367. 383.

Frangipane, Heinrich V, 146.232.252. Frangipane, Jacob V, 232.

Frangipane, Johann (um 1094) IV, 266 353.

Frangipane, Johann(um1268) nimmt Conradin gefangen V, 434, liefert ihn aus 436, wird beschenkt 489.

Frangipane, Leo (um 1001) IV, Frangipane, Leo (um 1108) IV, **310. 367. 374. 383. 385**. Frangipane, Obo: IV, 495. 517. 528. 551, seine Beirat 555. V, 146. Frangipane, Betrucius VI, 274, + 298 ff. Frangipane, Beter (um 1147) IV, 472 Frangipane, Beter (um 1280) V, 151. 18<del>4</del>. Frangipane, Robert IV, 385. Franko von Worms III, 506 f. Frang I: VIU, 181 f., flegt bei Marignano 185, erobert Mailand 186, fein Bertrag mit Leo X: 188, empfängt ibn 190 f., neuer Bertrag 191 f., will Raifer werben 235 f., erfter Rrieg mit Carl V: 258 ff., Streit mit Sabrian VI: 408 ff.; Rrieg in ber Brovence 422, nach Mailand 428, belagert Bavia 423. 428 ff., foließt ein Bundniß mit Clemens VII: 426 f., wird bei Bavia geschlagen und ge: fangen 430 f., nach Spanien ge: bracht 440 f., frei 455 , foließt ben Frieden von Cambray 607 f., Bufammentunft mit Clemens VII, 637 f. Frascati III, 121 .f , Ursbrung IV, 586. Fracastoro VIII, 884 f. Rraternitas Romana V, 410, VI, 152. Fratricellen VII, 218. 579. Fratricellen , fiebe Coeleftiner. Fredis, Felir be I, 34, VIII, 130. 132 f.

Fregojo, Baul VII, 256.

Briebrich I: IV, 484. 486 f., erfter

Romang 494 ff., gefrönt 504 f., Schlacht in ber Leonina 507 f., zieht ab 513 f., Streit mit Sabrian IV: 516 f, 518 ff., zweiter Bug nach Italien 520 f., beruft bas Concil von Bavia 531, gebannt 532, geht nach Deutschland 584, britter Zug nach 3talien 538 f., bor Rom 544 ff., fcließt Friede mit Rom 548 f., zieht ab 549 ff., Rämpfe gegen die Lombarden552f. 557, foließtFriebr558, Streit über bie mathilbischen Büter 569. 571, + 581, Charafter 581 f. Friedrich II: V, 51. 56. 62, als Gegentonig 93, feine Jugenb 95, geht nad Deutschlanb96 ff., wird jum Ronig gefrönt 98, gelobteinen Rreuzzug ibid., verweigert ihn 119 f., feine Begiebungen zu Bonorius III: 120 ff., jumRaifer getront128f., Kronungsconftitutionen 124 f., geht nach Sicilien 126f., Difverbaltniffe mitho: norius III: 129f., arbeitet gegen bie Bemeinbefreiheit 132, Bufammenfunft mit Honorius III: gweite Che ibid., verfpricht aufs Reue einen Kreuzzug 136, fampft mit ben Lombarben 137, wird Rönig von Jerufalem 138, fein vereitelter Kreuzzug 142, wirb gebannt ib., er: läßt ein Manifeft an b. Rönige 143 f., gewinnt bieRomer 145f., fein Rreugjug 147. 149 f., er schlägt bie papftlichen Eruppen 150, schließt Frieben 152, feine Repergefete 159, er vermittelt zwischen bem Bapft und Rom 163, unterftüst Gregor IX: 171 f., britte Che 177, gegen bie Lombarben 178 ff., 186 ff., 191.

gebannt 191 f., Manifeste gegen

Gregor IX: 199 ff., giebt gegen ben Rirchenstaat 200 ff., fernere Rämpfe 206 ff., vor Rom 210 ff., unterhandelt mit Innocenz IV: 224, gegen Biterbo 227 f., Braliminarfriede mit Innocens IV: 229 f., bricht ihn 231 ff., wird in Lbon abgesett 237, sein Manifest an bie Fürsten 238f., feine Stellung in feiner Beit 241 ff., Rrieg mit Innocens IV: 247 ff., Glauben 8bekenntniß 248, Berichwörung ihn 249 f., stegreiche Rämpfe in Mittelitalien 250; bor Barma 254 f., + 257, Grab 258, Princip und Charafter 194 ff. 259 ff.

Friedrich III: VII, 74. 91 ff., schließt das Aschaffenburger Concordat 107, Romfahrt 116 ff., empfängt seine Braut 119 f., wird vermählt 124. 126, gekrönt 125, kehrt heim 126 f., zum zweiten Mal nach Rom 227 ff., privilegirt die römische Akademie 583, † 342.

Friedrich von Altamura VII, 324. 335 ff., wird König von Reapel 885, gefrönt 407, verweigert die She Cafar Borgia's mit Carlotta von Reapel 421, gestürzt 450 ff., † 453.

Friedrich von Baben V, 409. 418. 420. 423. 431. 434. Friedrich von Caftilien V, 406. Friedrich von Hohenstaufen IV, 261. 386.

Friedrich ber Schöne VI, 104 f., 110, in der Lombardei 112, föhnt sich mit Ludwig d. Baier aus 130. Friedrich von Sicilien V, 525. 532. 556, wird anerkannt 560, Bündniß mit Heinrich VII: VI, 64, an seinem Sarge 93, sehnt die Signorie von Pisa ab 94.

Friedrich von Urbino, fiehe Wontes feltro, Federigo.

Friesen in Rom II, 470 f. Frohndienste II, 429.

Frontispizio di Nerone VII, 736. Frundsberg, Georg VIII, 386. 429. 476 ff., zieht gegen Rom 483 ff., tritt zurück 496 f. Frundsberg, Welchior VIII, 521,

+ 583. Fulco, Erzbischof von Reims III, 233.

Fulco, Bruber Belfs IV: IV, 260. Fulco von Toulouse V, 111. Fulgentius I, 276 f.

Fulvius, Andreas VIII, 303 f. Fumone V, 162.

Fundi, wird gaetanisch V, 575, Stammbaum der Grafen VI, 513. Kundus II, 103.

Fundus Mercurianus II, 433. Fundus Pompeianus II, 433.

Fußwaschungen II, 61.

В.

Gabellarii VI, 598. VII, 223. Gabrielis, Jacobus Canti be VI, 198. Saeta, um 781 II, 413, foließt ein Bündniß mit Rom III, 105, Rriege mit Ptolemaus von Tusculum IV, 355, Privilegien Gregors IX: V, 149. Baetani, Familie V, 201, Urfprung 518 f., Stammbaum 530, VI, 284. 513, Entstehung Sausmacht V, 569 ff., Turme in in Rom im 13. Jahrh. 654, bauen Capo bi Bove 654 f., Rampf mit ben Colonna 592 f, ihr Ginfluß in Reapel VI, 80 f., fie werden von Cola geächtet VI, 274, unterwerfen fich Cola 283 f, werben von Alexander VI außer Befit gefett VII, 429 f. 456. hergefteut VIII, 34, find fein Stabtgefchlecht VII, 693. Gaetani, Bello VI, 396. Gaetani, Benedict V, 507. 512. 515. 518 f., wird Papft 517. Siebe Bonifacius VIII. Gaetani, Benedict, Pfalzgraf V, 530, fclägt Ricard v. Ceccano VI, 80. Gaetani, Christophorus VI, 583. Gaetani, Feberigo VIII, 589. Gaetani, Francesco V, 530. 544. 578. 591. 623. Saetani, Suglielmo VII, 429 f. Gaetani, Honoratus I von Fundi VI, 476 f. 491 f. 496. 501 536. 537, gebannt 543, + 544. Gaetani, Honoratus II: VII, 125. 429.

Gaetani, Jacob (1380) VI, 513. Gaetani, Jacob (+ 1500) VII, 429. Gaetani, Jacobella VI, 492. 544. Gaetani, Loffred von Caferta V, 529 f. Gaetani, Loffred von Fundi V, 536. 574 f. 578. Gaetani, Napoleon Johannis V, 201. Saetani, Niccolò VII, 429. Gaetani, Onorato, fiehe Gaetani, Sonoratus. Gaetani, Petrus V, 530. 571 ff. 577, baut Capo bi Bove 654 f. Gaetanus, Crescentius IV, 367. Saii, Titulus I, 262. Galeana, V, 289. 311. Galenus, feine Wohnung I, 329. Galeria II, 431 f., von Gregor IV bergeftellt III, 90, Grafen IV, 20. 118. Galeria, Gerard von IV, 47. 108. 118 f. 125, † 118. Salla Placibia schmückt S. Paolo I, 99, S. Lorenzo 103. Gallese, wird papstlich II, 277 f. Gallina alba III, 424. S. Gallo, Antonio ba VII, 652. VIII, 118. 364. S. Gallo, Giuliano da VII, 646. 647. VIII, 118. 126. Gallo, Riccold VII, 130. Sambacorta, Siovanni VI, 590. Sambara, Beronica VIII, 342. Ganbulfi, Familie V, 220 Garamanus, Dur II, 409. Garcia, Comez VI, 410. Garten, fiebe auch horti und Orti. Garten bes Pallas I, 36, bes Sal- | Gentile von Sabriano VII, 673. luft 39.

Gaftalben III, 479.

Gafthäuser, in Rom im 15. Jahrh. VII, 93, 697 f.

Satti, Familie V, 130.

Gatti, Rainer be V, 226.

Gatti, Silvestro be VI, 141. 150 † 174.

Gaucelin, Jacob V, 347.

S. Gaubentius III, 442 f.

Gaubentius. Aetius' Sobn I, 200.

Sautelin, fiehe Gaucelin.

Gauberfassung, frankische, in 3talien eingeführt II, 412.

Saza, Theodor: VII, 520. 552 f. Geiftliche, Anzahl in Rom im 14. Jahrh. VI, 152, ihre Bilbung

gur Beit ber Renaiffance VIII, 273 f.

Befronte, 4, fiebe Quattuor Coronati.

Belafius I, Bapft: I, 252, fcreibt gegen bie Lupercalien 258 f.

Gelafius II.: IV, 358 ff., abgefest 364, bannt Beinrich V: 365, in Rom 366, flieht nach Frankreich 367 ff., † 370.

Gemisthius Blethon VII. 67.

Bemmenfcneiber, fiebe Steinfcneiber.

Genealogien, römische VI, 261.

Genius populi Romani I, 42.

Genna, fiebe Jenna.

Gennabius, Avienus: I, 226.

Genazzano: VII, 14.

Gens, Flavia I. 39.

Genferich erobert Afrita I, 179 f., gieht nach Rom 204, lanbet 205, führt bie Tempelschäte von Jerufalem fort 210, gieht ab 212.

Genua, erklärt fich für Innoceng IV:

IV, 407 ff.

Genjano, Gründung V, 220.

S. Georg: II, 187 ff., fein Cultus 189. 193, sein Schädel II, 301.

Georgius, Patriarch: II, 183.

taiferlicher Gefandter II, Georg, **338. 339.** 

Georg, Presbyter: II, 270.

Georg, Bruber bes Johannes von Ravenna III, 136.

Georg, Sohn bes Johannicius: II, 209 f. 233 f.

Beorg, Schwiegersobn bes Romenclators Gregor III, 194.

Georg, frantifcher Bifchof II, 390. Georg, Bischof von Oftia II, 310.

Georg, Bischof von Portus II, 229.

Georg, Bifcof von Branefte II, 353 f.

Georg, Bischof von Ravenna III,

Georg von Trapezunt, Professor in Rom VII, 514. 552, Ueberfeger 520. 552, feine Streitigfeiten 549. **552. 554**.

S. Georgius in Martio IL 192.

S. Georgius ab febem II, 190.

S. Georgius in Species II, 193.

S. Georgius in Baticano II, 193.

S. Georgius in Belabro II, 190. 192 f.

Gerbert: III, 492 ff., wird Papft 494, fiebe Splvefter II.

Gerhard v. Aleria VI, 143. 147.

Berhard, Bifchof von Floreng IV, 109, fiebe Ricolaus II.

Gerbard, Bifcof von Parma V, 496, Grab 629 f.

S. Germano, Frieden V, 152. Germanus, Stabtpräfect II, 33. Germanue von Capua II, 84. Germanus, Graf II, 534. Gero, Erzbischof von Roln III, 491. Gerold, Graf III, 25. Berfon, Johann VI, 630 f. Gerung III, 45. Geschichtschreibung, im 15. 3abrb. VII, 590 f. Betreibespenben, unter Theodorich I, 295 f., boren auf 396, unter Juftinian 466, unter Innocenz III : V, 186. Ghetto, im 15. Jahrh. VII, 709. Ghibellinen, in Norbitalien V, 198, in Toscana 400, ihr Princip feit 1300 VI, 4 f., ihr Reichsibeal 18 ff. S. Giacomo in Agosta VII, 725. S. Giacomo in piazza Navona VII, 633. S. Giacopo bel Coliseo VI, 701. \* Siammaria VIII, 320. Giberti, Giammatteo VIII, 205. 334. 418 f. 425 f. 445. 490. 499. Gilberga, Gemahlin Carlmann& II, 377, flieht ju Defiberius 380, mit Defiberius gegen Rom 3 9, nach Berona 391, ergibt fich ben Franten 392. Bile, feine Rendages VI, 43. Gilido, Carbonis V, 41. 46. Siorgio, fiebe Georg und Georgius. Giotto V, 636. 639 f. Giovanni da Fiesole VIL, 674. S. Giovanni Decollato VIII, 363. S. Giovanni be' Fiorentini VII, 694. VIII, 363. S. Giovanni be' Genovest VII, 691.

S. Giovanni di Malva III, 555.

S. Giovanni in Mica aurea III, 555. S. Giovanni in Oleo II, 445. SS. Giobanni e Paolo, Rlofter I, 225. II, 20, Bafilica 1, 257. Turm II, 450, Borballe IV, 653. S. Giovanni a Porta Latina II, 444 ff. IV. 658. Giovio, Baul, fiebe Jovius. Giovio, Paul Battifta bi VI, 579. Girarbo be Saro IV, 47 f. Sirand-Torlonia, Balazzo VII, 492. 654. Gifela, Tochter Bipins II, 335. 375. Giselbert, Normanne IV, 28. Gifulf II, Bergog von Benevent II, 218. Gisulf von Salerno III, 356. IV, 205. 252. 254. Giubecca VII, 707 f. S. Giuliano bei Fiaminghi VII,705. Giulio Romano VIII, 258 f. 365. 366. Siocondo, Fra VIII, 126. Giuftinian, Antonio VIII, 58. Glabiatorenfpiele, unterbrückt I, 115f., im 14. Jahrh. VI, 690. Glasmalerei, im 9. Jahrh. III, 134. Glicerius, Raifer I, 236 f. Gloden, erfter Gebrauch II, 345. Gnefen, Ergbistum III, 508. Gnomon I, 52. Godschalt, Herzog von Benevent II, 278 f. Gold, Seltenheit seit Alarich I, 184. Golbarbeiter, Zunft VIII, 361. Goldfloren V, 281 f. VIII, 506. Gonjaga, Elifabetta VIII, 75 f. Gonzaga, Feberigo VIII, 258. 580. Gonjaga, Ferrante VIII, 425. 539. 629. Gonjaga, Francesco VII, 211. 353. VIII, 441. 42. 51.

Sonjaga, Gian Francesco VII, 40. Sonjaga, Jabella VIII, 278. 438. 5 '8. 538.

Gonzaga, Lodovico I: VI, 174.

Gonzaga, Lodovico II: VII, 177.

Gonzaga, Luigi VIII, 528.

Gorionides IV, 636.

Goris VIII, 138. 285. 324, + 595.

Stelin IV, 535.

Gothen, romanistren sich I, 329, ireten in ben Senat 321, ihr Berhältniß zum oströmischen Reiche 322, sie wandern aus 451, wohnen noch nach Narses am Po 461, Charakter ihrer herrschaft 451 ff., haben die Denkmäler Roms nicht zerstört 156 ff. 454, Fabeln über sie 454 ff.

Sothik in Rom im 14. Jahrh. VI, 710.

Gottesfriede, fiehe Treuga bei. Gottfried v. Blandrate V, 129.

Gottfried ber Budlige IV, 154. 172, + 174.

Sottfried von Lothringen IV, 79, heiratet Beatrix 92 f., söhnt sich mit Agnes aus 95 f., ift nicht Partricius 96, erwirbt Spoleto und Camerino 97f., wirkt gegen Benedict X: 109 f., gezen Honorius II: 132 f., besetzt Kom 134, geht nach Deutschland 134, wird Missus 135 141, gezen Richard v. Capua 144 f., † 154.

Gottfried, Abt von Bendome IV, 263. Goggabini VIII, 291.

Gozzoli, Benozzo VII, 675.

Goggoni, Boccolini bei VII, 289 f. Grater, in ben Kirchen V, 630.

Graberplatten V, 630 f.

Grabmäler, römische im 13. Jahrh. V, 625 ff., im 14. Jahrh. VI,

631, zur Zeit ber Renaiffance VII, 661 ff.

Grabidriften, driftliche, in Berfen. 11, 456.

Gracci, Bartolommeo VII, 54.

Gracilis, Tribun II, 361 f.

Grafen, in ber Campagna IV, 19 f. Bgl. Comites.

Grammaticus, Titel III, 530.

Grammatiker, befoldet von Justinian : I, 466, von Carl d. G. aus Rom berufen II, 451.

Graphia II, 318 f. III, 498 f. 553 ff. IV, 609.

Granaba, von ben Spaniern erobert VII, 299.

Grascierii urbis VII, 222.

Graffis, Antonio de VI, 622. 625. Graffis, Paris de VII, 602 f. VIII, 308.

Gratianus, Kaiser I, 68 f. Gratianus, Canonist IV, 599.

Gratianus, Superifta III, 121 f., 130.

Gratiofus, Chartularius II, 357. 358, wirb Dug 361, läßt Conftantin töbten 362, flieht zum Papft 371.

Gravina, Herzoge VII, 54.

Gregord. G., seine Biographien II, 31, hertunft 31, Jugend 32, als Runtius in Constantinopel 21 f., nach Rom zurück 24, baut S. Andrea in clivo Scauri 20 f., errichtet Klöster in Sicilien 32, wird Rapst 31.33, seineSchilberung der Pest27, Pestprocession 33 ff., wird ordinirt 38, läßt Getreide aus Sicilien sommen 41, erkauft den Abzug der Langobarden 50, seine Correspondenz mit Mauritius 50 f., sein Brief an Leontius 54, Briefe an Rusticiana

59, feine Getreibespenden 60, feine Berwaltung ber Rirchengüter 62, er bestimmt ben Mobius 63, befebrt England 65 f., tritt gegen Johannes Jeiunator auf 67, nimmt ben Titel "Rnecht ber Anechte Gottes" an 67, Misbeb: nung feiner Berrichaft 68, er ichließt Friede mit ben Langobarben 69, fein Berbaltniß ju Bhofas 71 f., er weiht S. Agatha 83, grünbet bie Sangerschule 96, foll bie Donumente Roms gerftort haben 98 f., bittet um Berftellung ber Bafferleitungen 101, ftiftet Lampen für St. Paul 102, stellt St. Paul und St. Peter her 106. 69, feine Stellung zum Bilberbienst 250 f., Schickt beilige Bortrats an Secundinus 250, fein Reliquienbienst 81 f. sein Aberglaube 82. feine Bilbung II, 93 f., fein Berhaltniß zur flaffifden Litera. tur 94 ff., feine Brebigten I, 18. 11, 39 ff., Dialoge 85 f., Homilien 45 ff., † 110, fein Borträt 104, Brab 110, Legenden von ihm 86f. Gregor II: II, 244, Jugend 244, Charafter 245, vertheibigt bie Bilder 254 f., verweigert die Ropffteuer 255, bannt ben Egarchen 256, balt am Raifer feft 257, feine Saltung im Bilberftreit 258 ff., er schreibt an ben Raifer 259 ff., bewegt Liutprand zum Abzug 264 f., fpricht Benedig um Bulfe an 265, wühlt gegen Liutpranb 266, bewegt biefen jum Rudjug 266 f, gegen Betafius 268, + ibid., seine Bauten 268 f., ftellt Monte Cafino ber 269. Gregor III: II, 269, fdreibt an ben

Raiser 270, sein Concil 270 f., stellt bie Mauern her 275, baut bie Mauern bon Centumcellae 276, erwirbt Gallese 277, berbinbet sich mit langobardischen Herzögen 278, schützt Thrasamund 279, schreibt an Carl Martell 280 ff., schmidt bie Kirchen 271 f., Bauten 272 f., † 285.

Gregor IV: III, 69, gründet Reu-Oftia 72 f., auf dem Lügenfelde 75, führt Allerheiligen ein 89, Bauten 89 f., Sorge für die Campagna 60, † 91.

Gregor V: III, 437, frönt Otto III: 439, hält eine Shnobe 440 f., Charafter seiner Regierung 447 f., 453, slieht 448, in Pavia 448 f., wieder eingesetst453f., seine Lateransshnobe 455, gegen Benedict 466, tritt Comacchio, Cesena und Ravenna ab 487, † 491.

Gregor VI: IV, 49 ff., dankt ab 53, nach Deutschland 66.

Gregor VII. Siebe hilbebranb. Er wird Papft IV, 160. 163 ff., Bertunft 160 f., lagt bie Rormannen hulbigen 166 f., seine Unfprüche 168 f., Plan eines Rreugzugs 170 f., Berhältniß gu Mathilbe 172 f., fein erftes Concil 174, gegen Beinrich IV: 177 ff., fein zweites Concil 179, gefangen 182 f., frei 184, Bruch mit Beinrich IV: 185, in Worms abgesett 186 ff., sein Lateranconcil 189 f., bannt heinrich IV: 190, in Cas noffa 196 ff., Berhandlungen in Forchheim 203, nach Rom 204, Zwiespalt mit ben Normannen 205 ff., ausgeföhnt 207, Anfpruche auf England 209, fest Beinrich IV. ab 210, wird abgesett 210f., belagert 215. 216. 219, stieht in die Engelsburg 220, Novemberconcil 224 f., in Rom abgesett 229, befreit 234f., nach Salerno gebracht 244, † 245, Charatter 161 sf. 245 sf., errichtet Schulen 290, sein Registrum 296.

Gregor VIII: IV, 573.

Gregor VIII, Gegenpapft, f. Burbinus.

Gregor IX, fiebe Sugolino. Er wird Bapft V, 140 f., forbert ben Rreuggug 142, bannt Friedrich II: 142, fein Berfahren in Rom 144, flieht nach Umbrien 146 f., greift Friedrich II. an 148 ff., nach Rom gurud 151, Schenkungen an bie Römer 152, Friebe mit Friedrich II: 152, Sorge für Rom 153, feine Thäs tigfeit gegen die Reber 154, in Latium 160 f., erweitert bie Patrimonien 161f., nach Rom 163, flieht aufeneue 169, Krieg mit Rom 170ff., Friebe 174 f., erklärt fich für bie Stäbte 180 f., nach Rom jurud 185, nach Anagni 189, jurud 190, bannt Friedrich II: 191 f., Enchclica gegen biesen 193 f., Rampf mit ibm 200 ff., Concil von Grotta Ferrata 205 f., + 211.

Gregor X: V, 451 ff., hält das Concil von Lyon 457 ff., in Florenz 457, Bestimmungen über das Conclave 458 ff., erkennt Rubolf von Habsburg an 461, seine Theorien über Rirche und Reich 462, in Lausanne 463, † 464.

Gregor XI: VI, 442 f., Krieg gegen bie Bisconti 452, bannt Floren, 461 f., Krieg mit ber Florentiner Liga 463, berläßt Abignon 466 ff., in Rom 471 ff., Kambf

mit ber Liga 477 ff., Bulle über bas Conclave 480, † 482, Grab 471, 483.

Gregor XII: VI, 560, wird Bapft 572, unterhandelt mit Benedict XIII: 572, nadlucca 577, fein Berhaltniß zu Ladislaus 586 f., er sucht die Union au vereiteln 585f., wird von feinen Carbinalen verlaffen 586 f., fdreibt ein Concil aus 588, geht nach Rimini 589, tritt ben Rirchenstaat ab 589, in Pija abgefest 592, Spnobe in Civibale 593, von Alexander V gebannt 598, in Gaeta 602. 604, flieht nach Cefena 608, jum Concil berufen 621, erklärt fich jur Abbantung bereit 632, bankt ab 633, + 634. Gregor, Gegenpapft Benedicts VIII: 1V, 14 ff.

Gregor, Gefandter Conftantins: 11, 327.

Gregor, Bruber Benebicts IX: 1V, 40 f. 46. 108. 133.

Gregor, griechischer Abmiral III, 199. 201.

Gregor, Dur II, 22. 50 f. 55. Gregor, Romenclator III, 194. Gregor, Batricius III, 70.

Gregor, Sacellarius II, 887.

Gregor, Sacellarius 11, 887. Gregor, aus Ravenna II, 405.

Gregor, Bischof von Tours II, 24. Gregor, Bischof von Bercelli IV, 185.

Gregor von Catino IV, 292 ff. Gregor von Tusculum III, 500. 509. 517.

Gregor, Senator und Graf von Tusculum IV, 11.

S. Gregorio, Kirche II, 1(9.

Gregoriopolis III, 73.

466 ff., in Rom 471 ff., Rampf Griechen, ihr Berfahren in Stalien

I, 395 f, ihre italienischen Besitzungen um 660 II, 168, im 8. Jahrh. 411. 413, ihre Beamten 54 f. ihr Skavenhandel 410, greifen die Campagna an 413 f, nehmen Agropolis und plündern Campanien III, 204, gründen eine neue herrschaft in Unteritalien IV, 27ff.

Sriechisch, Kenntniß in Italien im 7. Jahrh. II, 194, im 9. Jahrh. III, 156 s., Stubium im 14. Jahrh. VI, 666 s., im 15. Jahrh. VII, 550 fs., im 16 Jahrh. VIII, 318 fs.

Srimani, Domenico VII, 639. VIII, 286, † 413.

Grimoalb, König II, 168 f.

Grimoald II von Benevent II, 416. 420.

Grimoalb III bon Benevent 11,

Gritti, Andrea VIII, 409.

Grotta Ferrata, Gründung III, 491. IV, 11, griechischer Charatter 70, Zustand im 13. Jahrh. V, 220, Broncen ibid., Bau Julius II: VII, 646, Bibliothet um 1432 521, vereiteltes Concil V, 205 f.

Suaifarius von Salerno III, 199. 200.

Guaimar III von Salerno III, 284.

Suaimar IV von Salerno IV, 45. 78. 79.

Guarino VII, 512. 517. 520.

Suaftalla, Concil IV, 308.

Subernatores Camerae Almae Urbis VI, 554. 557. 559.

Gubernatores pacis et libertatis VI, 460. 559. 560, die letten VII, 45. Gubernator urbis Romae eiusque biftrictus VII, 54.

Guccio, Gianni bi VI, 361 f.

Gubelinde 1, 242.

Guelfen, in Norditalien V, 198, in Nom 360, in Toscana 400, werben aus Rom vertrieben 410 f., ihr Princip feit 1800 VI, 5. 18. Guicciardini VIII, 254 f. 474. 484.

495. 550. 552 f. 555 f.

Guibin: I, 461.

Guido, Bruber Lamberts von Spoleto III, 198.

Guibo, Stifter bes Ordens vom b. Geift V, 620.

Guido, Confiliator IV, 477.

Guibo bon Areggo IV, 288 f.

Guido, von Caftello IV, 457, siehe Coeleftin II.

Guido, herren von Norma V, 58. Guido von Braneste V, 71.

Guido I, Herzog von Spoleto, entfest Rom III, 101 f., fiegt bei Gaeta 102.

Guido II, Herzog von Spoleto III, 222, abgesett 225 f., begnadigt 227, besiegt die Saracenen 231, wird König von Frankreich 233, von Italien ibid., Raiser 234, ernennt Lambert zum Mitkaiser 238, † 239.

Guido von Tuscien III, 302, heiratet Marozia 804, † 309.

Guibo von Belate IV, 123 f., 147, gebannt 148.

Guido von Bienne IV. 340, Herkunft 370, siehe Calixt II.

Suidobald von Urbino, siehe Montefeltro, Guidobald.

Guidocerius VIII, 292. 597.

Gulielmus, Bibliothecarius I, 82. III, 166.

Sulfard, Abt II, 390. Gumpert von Brandenburg VIII, 530.

Gunbebalb 1, 236.

Sunther von Coln III, 146 f. 597. 149 f., wird amnestirt 173. 180. Sprolus: VII, 727.

Gunzelin: V, 130. Ghmnafium Caballini montis VIII, 314 f. Ghralbi VIII, 298. 316 f. 323. 597.

Ŋ.

Saarloden, Meberfenbung berfelben II, 196.

Habsburg, Johann von VI, 408. Sabrian, Raifer, Coloffalbufte VII,651. Babrian I: II, 381 f., fein Amneftieerlaß 382, fein Berhältniß ju Defiberius 382, er wird von ihm angegriffen 383, beftraft bie Morber bes Sergius 385 f., last Paul Affarta verhaften 386, vertvenbet fich für ihn 387, wirb von Defiberius angegriffen 388 f., bittet Carl b. B. um Gulfe 389, ichidt eine Gefandtschaft an Desiberius 390, empfängt Carl b. G. 394, läßt bie Schenfung Bipins beftätigen 397, feine Erwerbungen nach bem Fall bes Defiberius 400 f., er fucht bas Egarchat zu erlangen 404 f., beansprucht bie Bestätigung terravennatischen Erzbischöfe 407 f., tritt gegen ben Stlavenhanbel auf 410f., warnt Carl b. G. vor Atalgisus 412, fdutt bie Campagna gegen die Beneventaner 413, ruft Carl b. G. gegen Beneventaner und Griechen ju Gulfe 414, tauft Bipin 415, erwirbt beneventanifche Stäbte 416 f. verlangt bie Berftellung ber ficilischen Patrimonien 418, fein Berbaltniß ju Arichis 419 f., er

restaurirt bie Mauern 422 f., stellt bie Aqua Trajara her 424 f., bie Claudia 426, bie Jobia und Birgo 427, legt Domus cultae an 431 sf., errichtet 3 Diaconien 441. † 503, Seine Bauten 437 sf., seine Gebichte 457, sein Grab 504, seine Bita 425. Habrian II: III, 172f., erläßt eine Amnestie 173, seine Stellung 175, seine Tochter 176, er excommuniciri Anastasius 176 f., verhandelt mit Lothar 179 f., frönt Ludwig II: 185 f., entbindet ihn des Sids 186, † 187.

habrian III: III, 226 f.

Habrian IV: IV, 491 ff., gegenüber Friedrich I.: 495ff., krönt ihn 504f., erwirbt Tivoli 514, gegen Wilfhelm I: 515 f., belehnt ihn 516, erwirbt Orvieto 517, in Rom 517, Streit mit Friedrich I: 518 ff., berbindet sich mit den Lombarden 521. 523, † 524, Charafter 524, Rlage über das Papstum 525 f., Grad 526.

Habrian V: V, 466.

habrian VI. Siehe Debel, habrian.
Er wird Rapft VIII, 379 ff., seine Romfahrt 388 f., er wird gekrönt 391, seine Persönlichkeit 392 f., im Gegensatz zu Rom 393 ff., Reformen

398 ff., Stellung ju Luther 402 ff., | Beiligennamen bon Göttern unterhandelt mit Alfons v. Efte 406 f., läßt Goberini berhaften 407 f., tritt ber Liga gegen Frang I bei 409, † 411.

Habrian, Cardinal von Corneto VII, 654. VIII, 68. 207. 209. 211 f. 301. 330.

habrian von Utrecht, siehe Debel, Habrian und Habrian VI. Sahn, Ulrich VII, 524 f. 526. 527 f. Halpnarb von Lyon IV, 69. Sanbidriften, fiebe Cobices.

Sanno von Coln IV, 135 f. 141. Baro, Diego Lopes de VII, 332 f.

Satto, Bijcof II, 534.

Hatto, Bischof von Kulda III, 358. baufer, romifche, Angabl um 408 I, 146, im 5. und 6. Jahrh. 58 f., im 10. Jahrh. III, 562 f., Beftaffenheit im 14. Jahrh. VI, 709.

Hawkwood, Johann VI, 409. 411. 433. 453. 463. 515.

Bezius, Friedrich VIII, 394.

Bebraifc, Studium im 15. Jahrh. VII, 554 ff.

Beiben in ber Gothenzeit I, 370. 373 f., in Castrum Casinum II, 8 in Italien um 600: 66, in Sicilien ibid.

Beibentum in ben Gebichten ber tarolingifchen Beit II, 530 f., gur Beit ber Renaissance VIII, 268 f. Beilige in Rom verehrt I, 102, locale 266, orientalische 328 f., ibr Berhaltniß ju ben Göttern II, 118, gegen bie Ungläubigen angerufen 189, ihr Rreis in Rom gefchloffen 444, fie werben Stadtpatrone III, 82, Sanbel mit ihren Leichen 79 ff. heiligenbilber aus bem Drient geflüchtet II, 275.

Herven III, 569.

Beiligenschein I, 327.

Beimburg, Gregor von VII, 168, 180. Beinrich II: IV, 8 f., nimmt fich Gregors an 15, Benedicts VIII: 16, wird König ber Römer ibid., feine Romfahrt 17 f., jum Raifer gefront 18 f., beftatigt bie Befigungen ber Rirche 20. 29, Aufftand gegen ihn 23 f., er febri jurud, 24, gieht gegen bie Griechen 29 f., † 32.

Heinrich III nach Italien IV, 52 f., in Rom 54, läßt Suibger von Bamberg jum Bapft mablen 56, wird gefrönt ibid., wirb Batricius 62 f., nach Campanien 66, ernennt Damafus II: 69, Leo IX: 72, Bictor II: 92, giebt mit ibm nach Italien 93, † 94.

Beinrich IV: IV, 95, jum Batricius ernannt 121 f. 125, feine verfehlte Beerfahrt nach Stalien 144, er vermalt fich 155, bestätigt Gregor VII: 165, fein Berhaltniß gu ibm 177 ff., er fiegt an ber Unftrut 181 f., bricht mit Gregor VII: 185, beruft bas Concil von Worme186ff., gebannt 190, in Tribur 195, nach Canoffa 196 ff., in Biacenza 200 f., abgefest 203, tampft gegen Rubolf 204. 210, wieber gebannt 210, läßt Wibert jum Papft mablen 210 f, geht nach Italien 212. 214 f., vor Rom 215. 216, verbünbet fich mit Alexius 216, belagert Rom zum brittenmal 219, nimmt bie Leoftabt 219 f., Bertrag mit ben Römern 223, bricht ibn 224 f., nach Campanien 226, nach Rom 228, gefront 229, nimmt bie ro'

mischen Besten 230, zieht ab 233, gegen Mathisbe 261, Abfall Kontabs 264 f. 267, † 285, Charafter 285 f.

Beinrich V: V, 308, feine Romfahrt 312 ff., Bertrag mit Pafchalis II.: 314 ff., vereitelte Rronung 322 ff., Rampf in Rom 326 f., neuer Bertrag mit bem Papft 331 ff., gefrönt 334, zieht ab 835, gebannt 340, nach Rom (1117) 352 ff., zurud 355, in Rom (1118) 361. läßt Gregor VIII mablen 364, gebannt 365, Rebellionen in Deutidland 372, Concordat 376 f., + 382. Beinrich VI heiratet IV, 571, gefront ibid., in ber Campagna 572, nach Unteritalien 582 f., Raifer 588 f., gegen Tancred 586, fein Berfahren in Italien 591 f., + 593. feine Lehnsfürstentumer V, 27 ff. Beinrich VII: VI, 15 f., Romfahrt 26 f. 29 ff., Perfonlichkeit 38, in Mailand gefrönt 35, Aufstand ber Torri 35 f., belagert Brescia 36 ff., in Genua 39, unterhandelt mit Robert von Neapel 40 f. 44, 50 nach Pisa 43 f., marschirt auf Rom 45 f., zieht ein 47 f., Rampfe in ber Stabt 49 ff., betreibt feine Arbnung 57, beruft ein Barlament 58 f., gefront 59 ff., fein Regerebict 62, Bunbnig mit Friebrich bon Sicilien 64, in Rom festgehalten 65, ftürmt bie Cacilia Mctella 66, nach Tivoli 66 f., weist die Forberungen Clemens' V ab 69 ff., febrt nach Rom gurud 71. nach Toscana 72, tuft feine Trup: pen aus Rom 74, feine Blane 78, belagert Floreng 82 f., ruftet gegen Reapel 85 ff., † 89, Grab 90,

Charafter 91 f., feine Mutter: ibrache 52. Heinrich III von England V, 245. 271. 274. 295 f. 302. 342. Heinrich VIII von England VIII, 235. 456. 624. 636. **640.** Heinrich, Herzog von Babern III. 351. 515. 517. Heinrich von Castilien, siehe Arrigs. Heinrich b. Löwe V, 507. Heinrich Rasbe V. 247, 253. heinrich t. Stolze IV, 410. 413. Heinrich, ältester Sohn Friedrichs II: V, 96, wirb römischer König121, em port fic 171, gefangen 177, + 266. Beinrich, britter Sohn Friebrichs II: V. 265. 274. Beinrich, Sohn Richards von Cornwall V, 448 f. Helena, Mutter Conftantins: I, 105. ihre Leiche gestohlen III, 80, ibr Sartophag IV, 490. Helena, Tochter Conftantine: I, 105-Helena, Gattin Manfreds : V,889.391f. Helmgot, Graf II, 534. henoch von Ascoli, fiebe Enoche. Benotiton I, 255. Herakleonas II, 155. Heraklianus I, 171. Beratlius, Raifer II, 121. 123, verschenkt bas Dach vom Tempel ber Roma und Benus 128, schickt ben Ropf bes St. Anastasius nach Rom 142, ift Monothelet 156, † 149. Herakius Conftantinus II, 155. Heraklius, Eunuch I, 200. Hercules, farnefischer I, 54, capitolinifcber bon Bronge II, 447, neugefundener von Bronze VII, 562 f. Torio bes Belvebere VIII, 184. Heribert von Mailanb IV, 83 f. 35. 43 f., gebannt 45.

Hermann, Deutschmeister V, 152. Hermannis, Felcino be VI, 614. Heros, Aitel IV, 29. Herrera, Miguel VIII, 453. Heuschrecken, gesammelt III, 230. Heren VII, 10. Hieronhmiten VII, 628.

S. Hieronhmus I, 61. 162. II, 18 f.

Silarus, Papft: II, 226, † 228, seine Bauten 228. 150.

Hilbebald, Erzbifchof von Köln II, 528, nach Rom 534.

Hilbebald, Bischof von Worms III, 487.

hilbebert von Toure, IV, 238 f. Silbebrand, Capelan Gregore VI: IV, 50, nach Deutschland 66. Subbiaconus Leo's IX: 73. 75, fein Programm 91, empfiehlt Bebhard v. Gichftabt 92, erhebt Stephan IX: 97, nach Deutschland 98, Archibiaconus 93, gegen Benebict X: 109 ff., Bunbnig mit ben Rormannen 111, läßt Alexander II wählen 124, wird Kanzler 127, seine wachsenbe Macht 142 f., wird Papst 160, fiebe Gregor VII.

hilbebrand von Farfa III, 340 f. hilbegard, Gemahlin Carls b. G. II, 381, nach Italien 892. 154.

hilbeprand, König ber Langobarben 11, 291.

Hilbeprand, Herzog von Spoleto II, 400, verbindet sich mit Abalgisus 412.

hilbuin III, 150.

hiftoria geftorum viae hierosol. IV, 277.

hiftrionen I, 286.

Hohenburg, Bertold von V, 294 f., 297. 300.

Hohenburg, Ludwig v. V, 301.

Hohenburg, Otto v. V, 301.

Bolle, ihr Lotal II, 84.

Honoria: I, 189, trägt Attila ihre Hand an 190, wird gefangen gefest 19.

Honorius, Kaifer, zieht in Rom ein I, 113 ff., nach Ravenna 117, nach Rom 171, bestätigt Papst Eulalius 177, † 178, sein Mausoleum 96.

Honorius I: II, 124. 125 ff., feine Bauten 126 ff., baut Mühlen 145, † '46, verdammt 188.

Honorius II, siehe Lambert von Oftia. Er wird Papft IV, 825 ff., belehnt Robert II: 888, Roger II: ibid., + 389 f.

Honorius II, Gegenpapst, siehe Cabalus.

Honorius III: V, 117 f., krönt Beter von Courtenay 118 f., betreibt ben Kreuggug 119f., feine Begiehungen zu Friedrich II: 120 ff., ju ben Romern 122 f., front Frieb: rich II: 123, Migverhaltniffe mit ihm 129 f., Kampf mit Richard Conti 134, Bufammentunft mit Friedrich II: 135, erflart fich für die Lombarden 137, + 139, beftätigt die Franciscaner 109, die Domicaner 111, errichtet eine Schule -598, erneuert bie Borberfirche von S. Lorenzo, II, 30, fein Liber cenfuum IV, 600 ff.

Honorius IV, fiehe Savelli, Jacob. Er wird Papft V, 594 f., befiedelt ben Aventin 647, † 497.

Hormisbas, Papft I, 308. 348.

horred, Region, fiebe Orrea.

Honia III, 117. Sorti, fiebe auch Garten Horti Colotiani VIII, 284. Horti, Largiani I, 40. Hofpital, beutsches, fiebe G. Maria bell' Anima. hospital, englisches VII, 628 Hospital bei S. Lorenzo v. b. M. I. 307. Hospital bei St. Paul v. d. M. 1, 307. Hospital bei St. Peter 1, 307. Hospital bes Salvator von Sancta Sanctorum VI, 675. Hospital in ber via lata I, 432. Hospitaler, in Rom im 13. Jahrh. V, 620 f. Hospitio II, 66. hospitium Campanae VII, 93. Hrobgarius III, 531. Hugo von Alatri IV, 362. 366. 369. Hugo, Canbibus IV, 120. 143, nach Spanien 169, in Worms 186. Sugo von Copern VI, 393. Hugo, Abt von Farfa III, 452. 465 f. 467 ff. IV, 23. 292. Hugo, Bischof von Lyon IV, 227. 251. 251. 257.

Sugo von Brobence III, 302, nach Italien 303, beiratet Marozia 309. 311 ff., fein Charafter 309 ff. feine Matreffen 311, blenbet Lambert von Tuscien 311, Rampf mit Alberich 316 f., belagert Rom 329, nimmt Lothar jum Mitkonig an 344, beirathet Berta ibid., belagert Rom 345, Kampfe mit Berengar 346, Bertrag mit Alberich ibid. Sugo von Tuscien III, 435. 503. 506. 509. 515. 517. Hugo, Graf III, 258. hugo, Cohn Roberts von Frankreich IV, 32. Hugolino, Cardinal V, 53. 76. 108. 126. 140 f., fiebe Gregor IX. Bühner, beilige I, 253. humanisten VII, 535 f., beutsche VIII, 228 f. humbert von Silva Candida IV, 88. 106. Humbert von Subiaco IV, 294. humfried von Apulien IV, 82. 88.

hunnerich I, 212.

Suß VI, 631 f. 633. 650. hutten VIII, 325.

-Jacob von Aragon V, 496. 525. 526. | Jacopone von Todi, Fra V, 534 f. Jacob von Camerino V, 637. Racob Spnbicus von Rom 412. Jacob bon Bolterra VII. 274. 599 f. Jacob be Boragine II, 190. Jacoba be Septemfoliis V, 108.

545. 613 f. Janiculum I, 57. S. Januarius, feine Leiche VI. 83. Janus Geminus I, 44. 871. Janus Quabrifrons II, 191. Jenna V, 301. Berufalem, weltgeschichtliche Stellung I, 6, Tempelgefäße 208 f., fie

werten nach Karthago gebracht 209, nach Conftantinopel 210, nach Jerufalem ibid., Gefandt: schaft bes Patriarchen an Carl b. **G**. II, 507.

Jeffe, Bifchof II, 534. Igilium I, 167.

Ignatiue, Patriarch von Constantis nopel III, 137.

Ilbebranbino von S. Fiore V, E6. 87.

Ildibad I, 393 f. Illprier im Borgo III, 114. Imbuffolatoren VII, 220.

Imilia von Paleftrina IV, 304 f. Imiza III, 370.

3mmo II, 335.

Imola wird papftlich II, 344, von Leo bon Ravenna befest 404.

Imperia VIII, 278 f.

Importunus, Senator I, 294. Imprendente, Richard VI, 360.

Ina, König von Weffer II, 468 f. Indulfus I, 450.

Indulgentiae Romae VII, 571. Indulgengbucher VII, 571.

Indulgenzen unter Bonifacius IX: VI, 529.

Infeffura VII, 605 f.

Inghirami, Febra VIII, 287 f, 292.

Ingiltrube III, 145.

Innocentius, byg. Officier I, 403 Innocenz I: I, 127. 138. 152, weiht,

S. Bitale 257. Innocens II: IV, 398 ff, in Frantreich 405, anerkennt 406 f, krönt Lothar 409 f., flieht 410, gurudgeführt 412 f., Friebe mit ben Pierleoni 418, baut ad Aquas Salbias 418, fein Lateranconcil 419, Rrieg mit Roger v. Sicilien 420,

gefangen 420 f., ertennt Roger an 421, Krieg mit Tivoli 425 f., Aufstand in Rom 427 f., verbammt Arnold v. Breecia 455, + 428, Grab ibid., feine Bauten 649. 650.

Innocenz III, Herfunft V, 7f., wirb Papst 8 f., macht die Stadtpräfectur papstlich 18 f., ernennt ben Senator 24, restaurirt ben Rirchenftaat 26 ff., fannt Biterbo 35 f., flieht 42, jurud 43, im Stabtfrieg 44 ff., Bormund Friebrichs II: 51 ff., in Unteritalien 56, belehnt Richard Conti 62 f., erklärt fich für Otto IV: 65 ff., erwirkt die Capitulation v. Neuß 70f. ,tämpft mit Philipp 71 f. 75., front Beter v. Aragon 73, föhnt sich mit Philipp aus 77 f., erkennt Otto IV an 79, krönt ihn 83 f., bricht mit ihm 85 ff., bannt ihn 91 f., für Friedrich II, 93. 95 ff., Lateranconcil 99, † 99, Charafter 99 ff., Portrait 100, fein Berhalten gegen bie Reger 104, gegenüber S. Franciscus 109, gegenüber G. Dominicus 111, feine Schrift de contemptu mundi 596, feine Bauten 616 f. Innocens IV: V, 223 ff., für Si: terbo 227, Braliminarfriede mit Friedrich II: 229 f., Conflicte taraus 231 ff., geht nach Genua 234 f, nach Lyon 236 f., feine Theorie vom Papfttum 240, Krieg mit Friedrich II, 247 ff., nach Rom gerufen 251 f., nach Italien 266 ff., belebnt Ebmund b. Lancafter mit Sicilien 271. 274, nach Rom 272 f., für Terracina 291, in Anagni 292 ff., gegen Manfred 294, belehnt ihn 215, in Reapel Gregorovius, Beidicte ber Stabt Rom. VIII. 46

versität 599, + 298, Grab ibid., Charafter 299 f.

Innocenz V: V, 465, + 466.

Innocenz VI: VI, 330 f., fenbet Albornog und Cola nach Stalien 348 f., verlängert Cola ben Se: nat- 360, ruft Albornog gurud 387, ordnet ben Senat neu 384, + 398.

Annocena VII: VI, 554 f., nimmt bie Octoberconstitution an 556 f., gefront 559, von ben Römern bebrangt 559 ff., flieht aus Rom 563 f., nach Rom zurück 566 f., Friede mit Ladislaus 568 f., fteat bie Universität ber 569. 666, † 569.

277 Innocenz VIII: VII, + 306 f., Bauten VII, 64. 87, Grab VII, 663.

Innungen, fiebe Runfte.

Inquifition V, 157 f., im 14. Jahrh. VI, 118.

Inquifitoren in Rom V, 538.

Infdriften, erfte italienische VI, 682, Sammlungen im 15. Jahrh. VII, 569 f., im 16. Jahrh. VIII, 136. 302 f.

Infula Lycaonia IV, 110, V, 351. Anfula portus Romani II, 432. Infula facra II, 432.

Insula Tiberina I, 58, im 15. Jahrh. VII, 692, Name IV, 110 V, 351.

Interbict, Begriff IV, 493. Inpestitur burch Laien verboten IV,

Joachim be Flore V, 116.

179.

Jocundus, Johann VII, 560,

Johann 1: I, 308, nach Conftantinopel gefandt 314, verhaftet 315, **+ 315.** 

297, errichtet bie iomische Uni- | Johann II: I, 330, Ebict über bie Papstwahl 330, + 342.

Johann III: I, 469, geht ju Rarfes 477, † 478, II, 14.

Johann IV: II, 149, baut bas Dratorium b. S. Benantius am Lateran II, 151.

Robann V, Legat in Bhang II, 182, Papft 197.

Johann VI: II, 216 f., bewegt Gifulf zum Abzug II, 218, + II, 219.

Johann VII: II, 220, Berfunft 238, feine Bauten 221 f., ftellt Subiaco ber 227, Grab 227.

Johann VIII: III, 187, für Carl b. Rahlen 189, front ihn 190, nach Bavia 192, proceffirt Formofus 194 f., fucht Sulfe gegen tie Saracenen 196 f., nach Reapel 199, schafft eine Flotte ibid., befiegt bie Saracenen 200, Bertrag mit ben Saracenen unb Amalfi ibid., bannt Athanafius ib., und die Amalfitaner 208, feine Briefe 204, Bauten 205, feine Stellung ju Carl d. Rablen 207f., er beftatigt ihn als Raiser 208 f., balt eine Spnobe ju Ravenna 210f., empfängt Carl d. Rablen 212, unterhandelt mit Lambert 213 f., empfängt Lambert 215, wirb gefangen ibid., fliebt nach Frankreich 202. 216, front Lubwig ben Stamm. ler 217, Bertrag mit Bofo ib d., nach Italien 218, ertennt Bhotius an 219, beruft Anspert von Mailand nach Rom 220, bannt ibn 221, front Carl b. Diden ibid., + 223, fein Charatter 219. 223 f.

Johann IX: III, 258, fein Concil

254, Stellung ju Cambert 254 f., Spnobe von Ravenna 256 f., **† 261.** 

Johann X: Jugend III, 273 f., wird Bapft 274 f., Charafter 283, front Berengar 288 ff., gegen bie Saracenen 292 ff., ruft Sugo von Provence 303, gefangen 305, + ibid.

Johann XI: III, 309, von. Alberich gefangen 317, † 331.

Johann XII: III, 354 ff., gegen Panbulf 356, ruft Otto I: 357, front ihn 359, conspirirt mit Berengar 365, flieht 367, wird vor bie Spnobe gelaben 371 f., abgefest 373, nimmt Rom 374 f., fein Concil 375 f., feine Rache 376, † 377, seine Sprache 534. Johannes XIII: III, 384, gefangen

885, fehrt jurud 386, in Rabenna 394, front Otto II. ibid., gibt Baleftrina an Stephania 400, front Theophania 402, + ibid. Johann XIV: III, 419. 421 ff.

Johann XV: III, 424 f., Flucht und Rudfehr 435, + 436.

Johann XVI, Jugend III, 449 f. wird Bapft 451, verftummelt 454, Ende 455.

Johann XVII.: 1V, 8.

Johann XVIII: IV, 8, + 12.

Robann XIX, fiebe Romanus. Er wirb Papst IV, 31 f., ruft Konrad II. 83, front ibn 85, beruft Guibo bon Aregio 289, + 39.

Johann XXI: V, 467 f.

Johann XXII: VI, 102 f., feine Parteiftellung 105, er ufurpirt bie Reichegewalt 110 f., bannt die lombarbifden Shibellinen 112, gegen Ludwig ben Baier 114, bannt ibn 115, verbammt die Lehre von ber driftlichen Armut 117 f., wird für einen Reger ertfart 153, von ben Römern jur Rudlehr, aufgeforbert 135. 137, mublt gegen Lubwig b. Baier 138, protestirt gegen feine Raiferfronung 151, wird von ibm abgesett 154 f., jum Tobe verurteilt 158, fein Erfolg in Latium 174, er absolvirt den Gegenpapft 175, unterwirft Rom 178 f., unterhandelt mit Lubwig b. Baier 180, unterftust Johann v. Böhmen 182 f., berfpricht nach Italien gurudgutehren 166, vermittelt amifden Orfini und Colonna 188, + 192, Charatter 193.

Johann XXIII, fiebe Coffa, Balbaffaro. Seine Jugend VI, 600, er wird Bapft 599, unterftust Ludwig v. Anjou 602 ff., unterhandelt mit Sforga 606, Bertrag mit Labislaus v. Reapel 607 f., Synode von 1412 610 f., verkundet bas Concil 611, gibt Rom bie Freiheit 618 f., fliebt 615. 617 f., wählt Constanz jum Ort bes Concils 619, geht nach Bologna 619 f., Bufammentunft mit Sigismund 620 f., nach Constang 627 f., fliebt von dort 632, abgefest und gefangen 683, † 652. Robann v. Aragon: VI, 152.

Jobann von Böhmen: VI, 27. 180, in Oberitalien 181 ff, † 276 f. Johann v. Brienne: V, 135 f., 138, 148.

Johann v. Jundunum: V1, 145. 152.

Robann obne Land V. 101.

Johann v. Lothringen - Anjou: VII, 181. 191 f.

Johanna, Bapftin III, 126 ff. Robanna I v. Reapel VI, 226, appellirt an Cola 278, wird gefront 322, verfauft Avignon 829, nimmt Mortimer in Solb410, verbunbet fich gegen bas Dominium temporale453, beiratbet Jacob v. Aragon 491, und Dtto v. Braunschweig ibid., unterftüst UrbanVI 493, idüstClemens VII: 505 f., wird von Urban VI entset 507, adoptirt Lubwig v. Anjou ibid., wird in Reavel belagert und gefangen 514, + ibid. Robanna II v. Reapel VI, 523, wird Königin 625, heiratet 3acob v. Bourbon 640, icidt Sforza gegen Braccio 646, foließt ein Bunbnig mit Martin V: 648, wird gefront 653, adoptirt Alfons v. Aragon VII, 15 f.; Ludwig v. Anjou 16, unterftüst Eugen IV: 31, † 63. Johannes, Apoftel, Legenbe II, 441f., fein Fest 446, fein Rod 82. Johannes, Benedicts Cobn III, 452 465. Johannes, Carbinal III, 376. Johannes, Cardinalvicar Alexanders III: IV, 536. 554. Johannes, Sohn bes Crescentius III, 386. Johannes, Diaconus, Gegner Gergius II: III, 92. Johannes, Diaconus, Biograph Gregors b. G. III, 166 f., 536. Johannes, Diaconus v. Reavel IIL 164. Johannes, Diaconus, feine Schrift über ben Lateran IV, 606 f. Johannes, Dur, Bruber Stephans III, ermorbet Sergius II, 384. Johannes, Dur von Reapel II, 245 f.

Robannes, Erarch 1, 484. Johannes, Batricius III, 500 f. Johannes, Prafect II, 56. Johannes, Primicerius ber Rotare I, 126, macht fich zum Kaifer 178, + 179. Johannes, Silentiarius II, 306. 309 f. Johannes, Stadtprafect (998) III, 469. Johannes, Stabtprafect (1167) IV, 509. 549. 553. 554. 555, für Calirt III. 562 f. Johannes, Subbiaconus I, 377. Johannes, Subdiaconus II, 101. Johannes, "ber Blutige" I, 385. 387, in Bicenum 388. 389 f., nimmt Bitiges gefangen 392, in Rom 399, befreit bie römischen Beifeln 429, von Totila gefchlagen 430, unter Rarfes 445, gegen Tejas 448. 450. Johannes Cannaparius III, 545. Johannes Cinthii V, 185. Johannes Crescentius IV, 6. 12 ff. Johannes von Compsa II, 121 f. Johannes Zeiunator II, 67. Johannes Lemigius II, 121. Robannes Larion II, 256. Johannes Mincius, fiehe Benedict X. Johannes Palaologus: VI, 433 f. VII, 67. 70 f. Johannes Barriciba VI, 44. Johannes Blatina, Erarch II, 201, nach Rom 202, beraubt den Rirchenfcas 203. Johannes Rigotopus II, 231. 235. Johannes Tiniofus IV, 110. Robannes Timisces III, 401. Johannes v. Crema IV, 375. 390. 398. Johannes, Herzog von Gaeta III.

Johannes von Lyfopolis I, 71. Johannes von Watha V, 621. Johannes, Bifcof von Bavia III.

Joyannes, Bijchof von Pavia 111,
227 f.

Johannes, Bischof von Portus (691)
II, 206.

Johannes, Bischof von Portus (1088)
1V, 257.

Johannes, Erzbischof von Ravenna (593) II, 43.

Johannes, Erzbischof von Ravenna (858) III, 136 f., 151.

Johannes v. Ravenna, Humanist VII, 550.

Johannes, Bischof von Tusculum IV, 326. 328. 329. 337.

Johannicius II, 194 f. 209, † 228. Johannipolis III, 205 f.

Jolanthe, Kaiserin V., 185, † 148. Jonathan v. Tusculum IV, 540. 555.

Jorban I von Capua IV, 145. 208. 214. 217. 222. 254, + 262. Jorban II von Capua IV. 387.

Jordan, Carbinal v. Terracina V,

Jordan, Chartularius II, 256. Jordan, Sebastos IV, 538.

Jordan, Erzbischof v. Mailand IV, 346.

Joseph, Patriarch von Konstantinopel VII, 67. 71.

Josephus, ber falsche IV, 636. Jovius I, 128, geht zu Attalus über

152. Jovius, Paul VIII, 311 ff., 317. 597 f.

Frene, Kaiserin II, 418, sucht eine Berbindung mit Carl d. G. 419. III, 13, gestürzt ibid.

Irmengard, Gattin Abalberts von Jurea III, 302 f.

Irmengard, Gattin Cothars I: III, 44.

Irmengard, Gattin Lubwigs bes Frommen III, 36. 43.

Irnerius von Bologna IV, 364.

3faak, byz. Officier 1, 4.2, in Portus 411. 412.

Ffaat, Exarch II, 124, plünbert ben Schatz des Lateran 148, † 154, Grab 154 f.

Jabella, Kaiserin V, 176.

Isabella, Gemahlin Rene's von Bros vence VII, 65.

Ischia, Rame III, 70.

Is Patricia I, 36.

Ifis und Serapis, Region I, 33.

Isola, siehe auch Insula. Isola Karnese VI, 46.

Isolani, Cardinal VI, 627. 640 f. 643 f., 646. 647 f.

Italien, Provingen feit Conftantin I, 480 f., Bevölferung um 563: 463.

Jubeljahr, fiehe Jubiläum. Jubiläi, Münzen VII, 114.

Jubilaum V, 547 ff., auf bas
50. Jahr herabgeset VI, 225.
227, auf 33 Jahre herabgesett
526, auf 25 Jahre berabgesett,
VII 245.

Jubiläum, von 1300: V, 517 ff., von 1350: VI, 317 ff., von 1390: 528 f., von 1400: 511, von 1450: VII, 113, von 1475: 245, von 1500: 435 f.

Juben, in Reapel I, 343, in Rom jur Gothenzeit 299 ff., ihre Gräber 301, sie reclamiren die Tempelschätze 210, von Justinian verfolgt 343, ihre Berhältnisse unter Gregor d. G. II, 473 f., als Schola unter Otto III.: III, 499, im 12 Jahrh.

IV, 391 ff., Angahl in berichiebenen Städten 392, fie werben verfolgt ib., begrüßen ben Bapft V, 13 f. 17. bezahlen heinrich VII eine Krönungefteuer VI, 61, flüchten aus Spanien nachRomVII, 333, wohnen in Trastevere 692. Edicte Alexanbere VI über fie VII, 492.

Aubenviertel I, 300 f., siebe auch Shetto.

be Rubice, Kamilie V, 190. Judice, Johannes be V, 190.

Judices I, 432, von Rom 484, II, 199 f., 201. 480, III, 266. 476, von Ravenna II, 124 f., de militia II, 488, orbinarii II, 488, III, 327. 474, Palatini II, 488, III, 473 f. 478, be clero II, 487 f., Dativi III, 474 f., papftliche unter Alexander II.: IV, 149.

Jubith, Gattin Lubwigs bes Frommen 111, 74.

Jubith, Tochter Carls des Rahlen III, 145.

Juli, Titulus I, 258.

Juliani, Beter Sabba VI, 537.

Julianus, Raifer I, 66.

Julianus, Tribun II, 383.

Julius II: siche Rovere, Julian. Er wirbBapft VIII, 17 f., Charafter 18, Berhältniß ju Cafar Borgia 19 ff., geht gegen die Benetianer vor 20, läßt Borgia verhaften 22 f., ftellt bie Gaetani her 34, feine Nepoten 35 f., Carbinalsernennungen 35. 36. 63, vermittelt bas Bünbniß von Blois 37, erobert Perugia 39 f., und Bologna 41ff , fein Triumphaug in Rom | Jvo, von Chartres IV, 337.

45, schließt die Liga v. Cambrap 50 f., Friebe mit Benedig 54 ff., Rrieg mit Kerrara 57 ff., Streit mit Frankreich 59 ff., wird nach Pifa vorgelaben 67, beruft ein Concil 70, wird für tobt gehalten 71 ff. schließt die heilige Liga 76, seine Haltung nach ber Schlacht von Ravenna 87 f., balt bas Concil 89f., unferbanbelt mit Alfons v. Ferrara 93 f., gegen Floreng 95 f., unterwirft Parma und Biacenza 97, unterhandelt mit Maximilian 98 f., fein Princip 100 f., + 101 f., Charafter 108 ff., Runftfinn 110 f., Bauten 111 f. 118 f., Sammlungen 129 ff., Grabmal 140 ff., seine Statue 65. 142.

Julius Repos I, 237. 240.

S. Justini in monte saccorum II, 473.

Juftinianus I: I, 308, greift bie Gothen an 334, verfolgt bie Buben 343, seine pragmatische Sanction 463 ff., er verbannt Bigilius 468, sein Charafter 453.

Juftinianus II.: II, 201. 206 f., enttront 209, aufs neue Raifer 220, wüthet gegen bie Ravennaten 22. 81, beichtet bem Bapft 230, **†** 235.

Juftinus I verfolgt die Arianer I, 308.

Juftinus b. J. I, 475, ruft Rarfes ab 476, sendet Getreide nach Rom II, 15.

Juturna II, 191.

K.

Raifer, auf papftlichen Bullen II, 292.

Raifertrönung, Ceremoniell II, 314, IV, 57 ff.

Raiferpalafte, fiebe Balatium.

Raifertum, Auffassung burch Lubwig II: III, 183 f., Theorie Innocenz' III: V, 67 f., Auffassung Dante's VI, 23 ff.

Rallinitus, Erarch II, 69.

Rallinifus, Batriarch II, 220.

Ranonen, in Italien gebräuchlich VI, 394.

Ranut b. G. IV, 35. 36 f.

Rarteromachus, fiebe Fortiguerra, Scipio.

Rarthaufer, gestiftet IV, 406.

Katakomben I, 81. 103, von Baul I erneuert II, 348; des Caliptus I, 32, des Hermes und Hippoliptus II, 28, von S. Agnese 138, von den Humanisten durchforscht VII, 578.

Katapan IV, 27.

Raufleute, Zunft V, 306 f., Status ten 308.

Rerter bes Theoborich I, 863.

Retten Petri I, 218, Festseier 213, Amulete bavon II, 80.

Reter bes 13. Jahrh. V, 103 ff., in Italien (um 1230) 153 f., in Rom verbrannt 1£4, Edict von 1231: V, 156, Gefete Friedrichs II: 125. 159, Edict heinrichs VII.: VI, 62.

Kirchen, älteste römische I, 80, bie sieben Hauptkirchen 272, kaiserliche Erlaubniß zum Bau 104, ältester Stil 86, Lugus ber Ausstattung 185, Schmuck im 5. Jahrh.
229 f., römische in ber avignonis
schen Zeit VI, 152, Anzahl unter
Nicolaus V: VII, 633.

Rirchengüter, fiebe Batrimonia.

Rirchenstaat, erster Ursprung III, 265, Ermerbungen burch Bipin 323 f., Zuwachs nach bem Fall bes Defiberius 400 f., Dberherr: lichkeit ber Raiser III, 10. 60 f., von Cambert garantirt 256, unter Alexander II: IV, 150, Gubgrenze um 1189: 580, ftanb unter Innoceng IV: 26 f. 30 ff., Ginteilung feit Innoceng III: 61, Grengen feit ber Capitulation von Neuß 70 f., als Symbol ber Weltherrichaft 179. Berhältniß ber Stäbte jum Bapft in 13. Jahrh. 499 f., Zustand feit Albornog VI, 384 ff., Bermal: tung unter biesem 385 f., Bica riate unter Bonifacius IX: 530. ber Rirchenstaat an Labislaus v. Reapel abgetreten 589, Einfünfte unter Qeo X: VIII, 203.

Rlassifer, Stubium im 10. Jahrh. III, 534 ff., griechische kommen nach Italien VII, 517. 519, lateinische werden wieder entdeckt 516 ff., Textkritik 585.

Rleiderordnungen VI, 687.

Rleidung, im 14. Jahrh. VI, 685 ff. Rleph II, 15.

Riöfter, werben allgemein aufgefuchtli, 59 f., römische zur Zeit Leos III: III, 33 f., Anzahl im 10. Jahrh.

V, 59. Rnecht ber Rnechte Gottes, Titel II, Roloffe, von Monte Cavallo III, 404 f. VI, 696, 15. 3abrb. VII, 735. Romödie ber Renaissance VIII, 348 ff. Konon, Papft II, 198, † 201. Ronon, byzantinischer Officier I, 385, in Rom 397. 497. 414. 431, + 433. Ronrad II geht nach Italien IV, 33 ff., Entscheibung über bas romifche Recht 38, tebrt jurud 39, lagt Beribert von Mailand verhaften 43, fein Lehngefet 44, wieber nach Rom. 45, + ibid. Ronrad III: IV, 261. 386 f. 407, als Rönig 462. 475 ff. 482, + 483. Ronrad IV: V, 148. 171, König 187. 191. 253, folgt Friedrich II: 266, nach Italien 269 f., nimmt Reapel 272, unterhandelt mit Innocena IV: 273, excommunicirt 274, † 275. Ronrad, Bifchof von Silbesheim IV, 632 f.

35, faiferliche 483, Jurisdiction | Ronrad v. Montferat IV, 562 f. 565. 579. Konrad, Herzog v. Spoleto V, 27. 29. Ronrad, Sohn Beinriche IV: IV, 258, fällt ab 263 f., jum König gekrönt 265, heiratet 272, † 284. Ronradin: V, 294. 296. 801. 335. 402 f., seine Blane auf Italien 404, gieht nach Stalien 408f., wird gebannt 413. 417, seine Lage in Norditalien 415 f., erfte Erfolge 418f., nach Rom 420 ff., gegen Carl v. Anjou 423 f., bei Tagliacomo geschlagen 425 ff., flieht nach Rom 431, nach Aftura 433, gefangen 434, an Carl v. Anjou ausgeliefert 436 † 411 f. Rornspeicher, am Aventin I, 296 ber Rirche II, 42. Rreuging, erfter IV, 277 ff. Rreugug Friedrichs II: V, 147. 149 f. Rreuggug ber Kinber V, 120. Rreuginge IV, 268 ff., Berbaltniß Roms ju ihnen 275 ff. Rreuzzugezehnten V, 353 f. Rrone, eiserne VI, 35. Aronen, faiferliche III, 498. Rronungesteuer, Beinrich VII verweigert VI, 61, von Ludwig b. Baier geforbert 151. Ruh bes Mpron I, 438 f. Rume, fiehe Cumae. Runibert, Bifcof II, 534.

Konrab, König von Mercien II, 214. Runigunde, Kaiferin IV, 18.

Labicum, Lage IV, 303. Bijcofe | Lacus Trajanus III, 436. ibid. Lacus Orphei I, 36, II, 136.

Konrad, Herzog von Lothringen III,

Ronrad v. Marburg V, 159 f.

Ronrad v. Marley V, 52 f., 55.

351.

Labielaus, v. Böhmen VII, 115. Ladislaus v. Reapel VI, 523, ge-

frönt 528, schütt Bonifacius IX: 534 f. 536, erobert Reapel 544, rudt in Rom ein 555, orbnet bie römifche Berfaffung 555f., wird Rector ber Campania 558, nach Reapel 558 f., läßt Rom befegen 565, folicht Friebe mit Innocenz VII: 568 f., bett gegen Gregor XII: 575, fällt in ben Rirchenstaat ein 577 f., belagert Rom 578 f., zieht ein 580 f., seine Plane 582 f., er erwirbt ben Rirdenstaat 589, sucht das Concil von Bifa zu sprengen 589 f., gebannt 593, von Coffa befriegt 594 f., ron Ludwig von Anjou 608 f., Bertrag mit 30hann XXIII: 607 f., rudt vor Rom 612 f., nimmt Rom 615 f., befest Rom aufs Reue 629, Bertrag mit Floreng 623, † 623 ff. Laetus, Bomponius VII, 567. 575 ff. 580 f. 583 ff. 585. Lagrange, Jean be VI, 491. Lagusta V, 210. Lambert, Erzbischof von Mailand III, 303. Lambert von Oftia IV, 377. 378. 384 f., siebe Honorius II. Lambert, Herzog von Spoleto III, 174f., abgefest 185, wieber eingefest 198, unterftütt Johann VIII gegen bie Saracenen ib., wirkt gegen Johann VIII: 207 f. 213 f., überfällt Rom

Lambert von Spoleto wird Mitfaifer III, 238, wird Kaifer 239, tämpft mit Arnulf 240, nimmt Pavia 245, wirb von Johann IX beftatigt 255, garantirt ben Rirchenftaat 256, † 258. Lambert von Tuecien III, 309.

215, + 222.

311.

Lameja V, 651. Lampadius I, 119. Lampen in ben Bafiliten II, 102. Lancelotti, Scipio VIII, 74. Lancia, Blanca V, 268. Lancia, Friedrich V, 401. 419. Lancia, Galvan V, 401. 409 f. 419. 428. 431. 434, + 437. Landau, Graf v. VI, 407 f. Lando, Papft III, 273. Lando v. Cejza IV, 563 f. Lando v. Siena VI, 85. Landsinechte VIII, 477 f. Landulf I, Bergog von Cabua III, 284. 295, IV, 11**6.** Landulf II, herzog von Capua III, 356. Landulf V, Herzog von Capua IV, 116. Landulf V von Benevent IV, 29. Lanbulf VI von Benevent hulbigt Gregor VII: IV, 166, + 207. Lang, Mathias VIII, 67. 98 f. Langobarben, unterflüten Rarfes gegen die Gothen I, 479, gieben nach Italien 480, ibr Charafter II, 392, Art ihrer Herrschaft II 44 f., ihr Beibentum 44, werben fatholisch 217, ihre Sucht nach Reliquien 321, bringen bis Rom vor 14, belagern Rom (578) 16, gerftoren Monte Cafino 16 f., belagern Rom (593) 43 f. 49, ihre Bergogiumer 15, ihre Stellung in Italien IV, 205 f., ihre Colonien in Sicilien 207. Langueco, Kilippone v. VI, 31. Lanney, Charles be VIII, 397. 408.421. 427.433.439.476.481ff.,491.494. 497 ff., 502 ff., 559. 571, + 574. Lanuvium V, 220. Lante, Balaggo VIII, 365.

Lante, Billa VIII, 366 f.

Lange, heilige VII, 304. VIII, 535. | Lauer VII, 529. Laotoon, entbedt I, 34. VIII, 130 ff., von Bandinelli copirt 191. Lariano V, 36. VII, 61 f. 636. Lastaris, Johann VIII, 314 f. Latein, im 8. Jahrh. II, 458 ff., im 9. Jahrh. III, 162 f. Bafilica, gegründet I, Lateran, 87 f. Titel 88. II, 17, verandert III, 272. Legenbarische Schäte I, 211, Säupter der Apostel VI, 676 f. Die Tribune erneuert L 225. Neubau im 10. Jahrh. 88, von Sabrian I gefdnindt 440 f., fturgt ein III, 248, hergeftellt 270 f. Bau Calirt II: IV, 381, brennt ab (1308) VI, 12, (1360) 427 f., bon Urban V wieder aufgebaut 676, Buftand im 15. Jahrh. VII, 731. Tabernatel Balentinians III: I, 185, Urbans V: VI, 676, Turm bes Bacharias II, 441, Baptisterium 149f. Mosaiten 150, Dratorien 150 f., Capelle bes S. Nicolaus v. Bari IV, 381, Sof V, 618, Fresten VI 676, Fußboden VII, 625, Klöfter II, 17. 300.

Lateran, Palast I, 87. II, 299, von Bacharias erneuert 300 f., ber Porticus ausgebeffert 441, bas Triclinium majus gebaut 516. 521 f., Do: faiten 517 ff., Triclinium minus 516, Cellae 363, Bestiarium 146, Bau Nicolaus' I: III, 154, ver-IV, 284, Reubau Grefäüt gors IX und Nicolaus III: V. 619, von Eugen IV restaurirt VII, 625.

Latour b'Auberane, Madelaine VIII. 217. Laudenbach, hans von VII, 529.

Laurata II, 70.

S. Laurentius I, 102, feine Berehrung 11, 28.

Laurentius, Bapft: I, 225 f., wird Bischof von Rucera 303, febrt jurud 3'3, erregt ein neues Schisma 303 f.

Laurentius, Archibiaconus 11, 24. Laurentius von Amalfi IV, 48.

S. Laurentius in Damaso I, 103, abgetragen 104, Archiv 104. Lauretum, Domus culta II, 301.

Lauros, ab buas I, 203.

Lautrec VIII, 78. 79.81.85. 259.386. 568. 577. 580. 582. **585**, † 588. Lavena, Beirus de V. 485.

Lavena, Robert be V, 435.

Lazarus, Maler III, 134. Legaten, papfiliche feit Gregor VII: IV, 177 f., Legaten a laterer

339 f. Legenben über bie Marthrer II,

188. Legnano, Schlacht IV, 557. Lello Cerbello, Cola di VI, 596. Leni, Lorenzo VII, 55.

Lenoncourt, Robert VII, 374. Leo I, Raifer I, 227.

Leo Jauricus II, 247, befiehlt bie Entfernung ber Bilber 254, legt Rom eine Ropffteuer auf 255, halt bie Ginfunfte ber Rirche jurud 258, erhöht bas Ropfgelb 276, schidt eine Motte gegen Italien ibid., zieht bie Rirchenguter in Sicilien ein 277, † 285.

Leo IV, Raiser II, 417 f.

Leo I, Papft I, 186, verfolgt bie Manichaer 187, als Gefanbter an Attila 193, an Genferich 206, last Rirchengefäße einschmelzen 214,

† 224, sein Grab 224. II, 216, sein Sharatter I, 224, seine Schriften 224 f., seine Bauten 225, Sbict über die Nonnen 225, baut das Rloster des Johannes und Paulus II, 20.

Leo II: II, 190, wird Papft 194 f., verföhnt Ravenna 209, feine Gelebrfamteit 195, † 195.

II, 504, schick Carl Leo III: b. G. die Schlüffel zum Grabe . Betri 505. 508 f., ftellt S. Sufanna ber 514 f., baut bas Triclinium majus im Lateran 516, wird mifbandelt 525, gefangen 526, entflieht 527, nach Spoleto 528, nach Baberborn 528 ff., nach Rom gurud 534, empfängt Carl b. G. 538, reinigt fich von allen Befdulbigungen 540 f., front Carl d. G. jum Raifer 547, gebt jum 2. Dal ju Carl: III, 14, zurud ibid., Aufstand gegen ibn 24, neuer Aufftand 25, + 26, Charafter 26, Grab ibid., Bauten 28 ff, 109.

Leo IV: III, 103 f., schließt einen Bund mit ben Seeftädten 105, segnet die Flotte 105 f., baut Mauern 108 ff., stellt Portus her 115 f., gründet Leopolis 116 f., befestigt Horta und Ameria 117, seine Kirchenbauten 118 ff., krönt Ludwig II: 122, verfluchtAnastasius 122 f., wird bei den Kaisern verklagt 124, stellt Lehrer an 155 f. + 125,

Leo V: III, 267.

2co VI: III, 308.

Leo VII: III, 332, + 342.

Leo VIII: III, 366, wird Papft 373, flieht 375, wird verflucht 376,

wieber eingeset 379 f., sein Pris vilegium 382, + 383.

Leo IX: IV, 72 ff., sein erstes Concil 75, seine Finanznot 76, seine Reisen 77 f., erwirbt Benevent 78 f., tämpst in Campanien 80 ff., versöhnt sich mit ben Normannen 87, unterhandelt mit Byzanz 88, † 89 f., Grab 89.

Leo X, fiebe Medici, Giovanni. Er wird Papft 161ff., führtRrieg mit Frankreich 173 ff., fein Nepotismus 176f., er fpricht Indien Bortugal ju 178 f., Stellung ju Ludwig XII: 189 f., betreibt die Ausstattung bes Julian Medici 182 f., schließt eine Liga gegen Frang I: 183, geht nach Bologna 188 ff., Bertrag mit Frang I: 191f., vertreibt Francesco Maria Robere 197 f., führt einen neuen Rrieg mit ihm 202f. 216. Berichwörung ber Carbinale 206 ff., ernennt 39 Cardinale 214, feine Berwaltung 218, er foließt bas Concil 219, fein Sof 221 ff., er fdreibt ben Ablaß aus 224, Stellung. jur Raiferwahl 235ff., Plane für den Rirchenftaat 242 ff , läßt Giampolo Baglione töbten 243 f., Liga mit Carl V: 255 ff., bannt Frang I: 258, + 261, feine Schulben 261 f., fein Charatter 263 f., fein Chriftentum 256, feine Bibliothet 285 f., Sorge für bie Baticana 288, für bie Sapienza 291, für bie Boeten 320 ff., für bas Schaufpiel 347, Bauten 363, Sorge für bie Stadt 368 f., Thatigfeit für bas vaticanische Mufeum 135.

Leo, Archibiaconus II, 379, eingeterkert 379 f., wird Erzbischof von Navenna 380, nimmt Paul Afi

arta gefangen 386, läßt ibn binrichten 387, besetht Theile bes Exarchats 404, geht zu Carl b. G. ibid., Streit über feine Bahl 406, er verbindet fich mit Abalgisus 412. Leo, Abt von S. Aleffio e Bonifagio III, 415. Leo be Benedicto Christiano IV, 110. Leo, Abt von S. Bonifazio III, 527. Leo, von Monte Cafino, fiebe Leo von Oftia. Leo be Monumento IV, 573. 574, V, 53. Leo. Romenclator III, 48 f. Leo von Oftia IV, 292. 326. 337. Leo, Stammberr ber Bierleoni IV, 393 f. Leo von Bercelli III, 506. Leonatius, Tribun II, 384, bestraft 385 f. Leoncilli, Gianantonio VII, 191. Leoninus, Conful II, 433. Leonora von Portugal VII, 115. 118 ff., 123 f., 126. Leonora von Sicilien V, 560. Leontia, Gemablin bes Photas II, 70. Leontius, Raiser II, 209, gestürzt 216, + 220. Leontius, Erconful II, 54. 80. Leontius, papftlicher Beamter II, 68. Leopolis III, 117. S. Leucius, Rirche II, 433. Leucothea, Martt I, 297. Leuberis I, 347, ichidt bie Gothen nach Ravenna 349, gefangen 350. Leutbaris I, 459 f., + 460. Lepva, Antonio de VIII, 82. 84. 428. 450, 463, 577. Leg Regia VI, 236 f.

Libantica V. 651. Libellaria III, 210. Libellus be imperatoria poteftate in urbe Roma III, 543 f. Libellus fecuritatis II, 63. Liber cenfuum IV, 599 ff. Liber biurnus I, 483 f., Abfaffungszeit II, 124 f. Liber Pontificalis I, 82. III, 165 f. feit der Rudtehr von Avignon VI, 672. Liberius, Papft, baut G. Maria Mag. giore I, 108. Liberiue, Senator I, 333. Libertinus, Prafect II, 54. Licet iugta, Bulle VI, 129. Licinianischer, Palast I, 248. Lieber, heidnische I, 372 f., driftliches 374, Rlagelieb über Rom aus 662: II, 171 f., Lieb über Lutwig II: III, 185. Liga, heilige VIII, 76. Lignamine, Johann de VII, 527 f. Lignano, Johann be VI, 495. Lilybaum, randalisch I, 334. Lingua volgare Urfprung II, 458 ff., im 10. Jahrh. III, 533 f. 543, ber Romer im 13. Jahrh. V, 614 f. Lionardo von Tricarico V, 87. Lippi, Filippino VII, 678 f. Liutprand von Cremona 111, 310, 357. 369. 384, nach Konftantinopel 395 ff., feine Unguberläffigfeit 274, fein Stil 536. 540. Liutprand, König II, 244, seine haltung mahrenb bes Bilberftreits 264, er nimmt Ravenna 264, bie Bentabolis, Rarni und Sutri ibid., zieht von bem romifchen Ducat fort 265, ichentt Sutri bem Bapft ibid., gibt feine Groberungen

auf 266, foließt Freunbschaft mit bem Raifer 266, greift Rom an ibid., zieht ab 267, befiegt Thrafamund 278, fällt in ben Ducat ein 279, feine Stellung zu ben Franken 283, fobnt fich mit Bacharias aus 287, fcentt ibm 4 Stabte 288, foließt Friebe mit Rom 288, fampft gegen ben Egardat 289, tauft ben Leichnam S. Muguftine 321, Schließt Frieben mit bem Erarchen 290, + 291. · Liutprand, Bergog von Benevent fällt ju den Franken ab II, 338 f., fliebt nach Otranto 339. Liutward, Kangler III, 227. Livius, feine Leiche VII, 565. Lodi, Concil IV, 533, Liga VII, 230. Friede von 1454: VII, 140. Loui, Gregor VII, 193. Lombarben, Rämpfe gegen Friedrich I: IV, 552 f., Rampfe mit Friebrich II: V, 137. Lombardien, griechische Proving III, 292. Longhezza V, 226. Longinus, Grarch I, 480 ff. Longolius, fiebe Longueil. Longueil, Chriftoph VIII, 327 ff. Lorenzetto VIII, 360. 364.

S. Lorenzo ab Formosam I, 265, siehe S. Lorenzo in Penispenna.
S. Lorenzo in Formoso 265, siehe S. Lorenzo in Panispenna.
S. Lorenzo suori se mura I, 80,

Lorenzo, fiebe auch Laurentius.

Lorenzo, Sohn Cola's VI, 303.

S. Lorenzo be Aecefa 111, 373.

5. Lorenzo fuori le mura I, 80, Grünbung 103, Reubau 163, Architektur II, 29 f., Mofaiken 30 f., Umbau burch Pelagius II 28 ff., Anfehen ber Kirche 28 von Stephan II hergestellt 344, bas Kloster reformirt 111, 338, Klosterhof IV, 653, Borhalle V, 619, Fresken 635 f.

S. Lorenzo in Lucina, Grünbung I, 104, von Coelestin III geweiht IV, 653, Reubauten im 15. Jahrh. VII, 625.

 Lorenzo, in Miranba VII, 720.
 Lorenzo, in Banisperna, Grünbung I, 37, wird Carbinalstitel 265.

Loria, Roger de V, 497. 526. Loschi, Antonio VII, 607 f. Locco, stehe Loschi.

Lothar I wird Mitkaifer III, 41, König von Italien 44, geht nach Italien 44, geht nach Italien 44 f., gekrönt 45, seine kaiserlichen Aeren 45, entscheidet zwischen Farfa und dem Papst 47, zurück 48, zu Eugen II: 59 f., seine Constitutio 61 ff., zurück 68, empört sich 74 ff., nach Italien 76, wird Kaiser 77, Kampf mit seinen Brüdern ibid., krönt Ludwig II: 122, wird Mönch und † 138, Grabschrift ibid., errichtet Centralschulen III, 154.

Lothar II: IV, 386, seine Beziehungen zu Anaklet II: 402 f., erkennt Indocenz II an 406, in Italien 407 f., gekrönt 409, sein zweiter Romzug 412 ff., † 416. Lothar, König von Italien, wirb Mitkönig III, 344, heiratet Abelheib 345, von Berengar angegriffen 346, † 347.

Lothar von Lothringen, sein Shehandel III, 145 ff., wird beendigt durch Ricolaus I: 151, neuer Ausbruch 178, Berhanblungen mit Habrian II: 179 f., † 180.

Lothar, Carbinalbiaconue, fiebe Innoceng III.

Löwen von Bafalt VII, 626. Lopola, Ignatius VIII, 258.

S. Lucae, feine Mabonnenbilber II, 36 f., fein Arm 82.

S. Lucia, Beilige II, 136.

S. Lucia Renati III, 34.

S. Lucia in Selce II, 136.

S. Lucia in Septa solis III, 567. VII, 721.

S. Lucina, Legenbe I, 265, III, 581.

Luciae, Titulus I, 265.

Lucius II: IV, 459, Beziehungen zu Roger I und ben Frangipani 459 f, zu Konrad III: 462, † ibid., Bauten 652.

Lucius III: IV, 567 ff.

Lucrezia, Madonna VII, 639.

Luber, Beter VII, 586.

Lubi pafchales VI, 693.

Ludus Dacicus I, 34.

Ludus magnus I, 33.

Lubwig ber Fromme geht nach Rom II,
415, wird Raifer III, 17 f., schickt
Bernhard nach Rom 24f, wird vom
Papste gesalbt 36, bestätigt die
Brivilegien der Kirche 36. 38,
Fabelin darüber 38 ff., ernennt
Lothar zum Mitsaiser 41, seine
Stellung in Italien 42, er bestraft
Bernhard 43, anf dem Reichstag zu
Attigny 45, schickt Missi nach Rom
49 f., neue Reichsteilung 74,
Rämpse mit seinen Söhnen 74 ff.,
† 77.

Lubwig der Deutsche III, 41, 76 f., + 209.

Lubwig II: III, 78, gegen Rom 93, gefront 94 f., Bertrag mit Siconolf 95 f., von ben Arabern geichlagen 101, zum Raifer gefrönt 192, belagert Bari ibid., fein Blacitum in Rom 125, Stellung ju Benebict III: 132, wird alleiniger Raifer 133, lagt nicolaus I mablen 134 f., verlangt bie bulgarifchen Waffen 141, gegen Nicolaus I: 147, in Rom 148 ff., gegen bie Caracenen 175, fdidt Anaftafius nach Bhjang 178, Stellung ju Lothars Cheftreit 179, erobert Bari 180 f., Streit mit Bafilius 181 ff., von Abalgisus gefangen genommen 184 f., jum 2. Mal gefrönt 185 f., † 187, Grabichrift 188, Lied über ihn 185.

Lubwig ber Baier VI, 103 f., 110, fiegt bei Mühldorf 113, schust Mailand ibid., seine Erklärung gegen Johann XXII: 114 f., gebannt 115, für bas minoritifche Schisma 119 f., sohnt sich mit Friedrich bem Schönen aus 130, Romfahrt 132 ff., in Mailand gefrönt 134, belagert Bifa 184 f. 140, gebt nach Rom 140 ff., wird Senator 143, jum Raifer gefrönt 145ff., fein Berhalten als Raifer 149 f., Magregeln gegen ben Papft 152 ff., fest ibn ab 154, verurteilt ibn jum Tobe 159, mählt Nicolaus V. 158 f., front ibn 163 f., fein Felbzug in Latium 164 ff., zieht von Rom ab 166, in Todi 168 f., nach Pisa 170 ff., febrt beim 173 f., unterhandelt mit Johann XXII: 180, mit Benedict XII: 218 ff., mit Clemens VI: 270, + 337.

Lubwig X: VI, 102.

Lubwig XII: VII, 417 ff. 423 ff., erobert Mailand 427, zum zweiten Male 440 f., gegen Reapel 449 ff., von neuem nach Italien 473 f., schließt eine Liga gegen den Papst 489, verliert Reapel 490, wird mit Mailand belehnt VIII, 52, Streit mit Julius II: 6), verbindet sich mit Benedig 172 f., Krieg mit Mailand 173 ff., entfagt dem Schisma 176, † 181. Ludwig der Blinde geht nach Italien III, 260, wird zum Kaiser geströnt 266, geblendet 272.

Lubwig ber Stammler III. 217. Lubwig von Anjou VI, 597 f. 514 f., + 517.

Lubwig b. J. von Anjou VI, 523. 574, seine Expedition nach Reapel VI, 602 ff., neue Expedition VII, 15 f., von Johanna II aboptirt 16, † 63.

Lubwig von Savohen VI, 32. 39. 42, nimmt Araceli, 54, kehrt nach Hause zurud 67.

Ludwig von Tarent VI, 278. 322.

Lubwig von Ungarn VI, 240, appellirt an Cola 278, unterstütt ihn 297, nimmt Reapel 312, nach Ungarn 314, pilgert nach Rom 322, † 522.

Luigi von Aragon VII, 805 f. S. Luigi be' Francefi III, 577. Luna, Petrus be, siehe Gregor XII. Lungara VI, 689. VIII, 113. Lupercal I, 58.

Lupercalien I, 229. 252 ff., abgeschafft 254.

Lupold, Bischof von Mainz V, 72. Lupus von Ferrieres III, 158. Lusignan, Jacob von VII, 256. de Lutara, Rioster III, 34. Luther VIII, 225 ff. 230 ff., ge-

bannt 245 f., in Worms 249, gegen ben Türkenzehnten 405. Luzusgesetze in Rom VII, 228. Lycaonia, I, 58.

2400n, Concil von 1245 V, 236 f., von 1273: 457 ff.

## M.

Macbeth IV, 76.
Macchiavelli, warum er Cäsar Borgin bewundert VII, 411, seine Sesandtschaft bei Cäsar Borgia 475.
491 f., als Gesandter in Nom VIII, 21, im Gran Sacco 541, sein Brincipe 28 ff., seine Mandragola 349.
Macel' be' Coroi III, 581.

Nacel' be' Coroi III, 581.
Macellum Livianum I, 36.
Macellum magnum I, 38.
Macharanis, Laurentius be VI, 560.
S. Macuto VII, 713.
Madama, Billa VIII, 367.

Mädchenleiche, antike VII, 564 f.
Maddaleni, Faufto VIII, 326.
Madrid, Friede VIII, 455.
Madio, Emanuel de V, 312. 314, † 315.
Maffei, Rafael VIII, 310 f.
Magdaleno, Svangelista VII, 610.
Maginolf, stehe Shlvester IV.
Magister palatii imperialis III, 481.
Magister militum I, 482. II, 52.
Magistri viarun almae urbis VI, 708, von Martin V erneuert VII, 624.

Magnanapoli, Strafe III, 572. Magharen in Rom III, 504 f. Mailand, blüht auf III, 42, Buftanbe ju Ende bes 11. Jahrh. 1V, 122 f., wirdherzogtum VI,549, bon Ludwig XII erobert VII, 427, von Frang I: VIII, 186, von Julian Medici 259, von Bonnivet belagert 421, von Urbino 463. 474. Majano, Giuliano ba VII, 638. 639. Majolus von Cluny III, 412. Majorat, bas erfte romifche V, 63. Majorianus, Raifer: 1,219 f., fcust die Monumente 221 f., bantt ab 223, † 224. Majuma I, 287. Mafarius II, 183. Malabranca, Familie, erwerben Aricia V, 218. Malabranca, Angelo (1267) V, 173 f. 176. 410 ff. Malabranca, Angelo (1328) VI, 151. Malabranca, Francesco VI, 138. Malabranca, Giobanni Cinthii V, 490. Malabranca, Latinus, Cardinal von Oftia V; 506 f. 508, + 512, fein Balaft ibid., Grab 623. Malabranca, Beter VI, 53. Malachia IV, 459. 577. Malaspina, Saba V, 610. Malatefta, unterwerfen fich ber Rirche VI, 383. Malatefta, Carl: VI, 588 f., 608 f., 641. Malatesta, Gismondo VII, 174. 190. 194, † 226. Malatesta, Riotta VII. 226. Malatesta, Malatesta VI, 536. 539, 594 ff. Malatesta, Robert VII, 226 f. 23). 261. 263 f., + 264. Malavoltis, Johann be VI, 443. Malecta, Nicolaus V, 396.

Malerei, feit bem 5. Jahrh. I, 85, byzantinischer Stil 100 II. 274, Fresten im 6. Jahrh. 107, Malerei unter Leo III: III, 31, im 12. Jahrh. IV, 651, im 13. Jahrh. V, 632. 635 f., in ber Renaiffance VII, 672 ff. VIII, 145 ff. Malliana, fiebe Manlianum. Mallius, Petrus IV, 606 ff. Mallones II, 196 f. Malta, Priorat von III, 338. Malum Bunicum I, 39. Mamurius Beturius, Statue I, 37. Mancini, Cecco VI, 311. Manes 11, 276 Manetti VII, 141. 144 537. 555 f. 596. Manfred, Sohn Friedrichs II: V, 252. 258. 268, verwaltet Sicilien 269f., erflärt fich für Konradin 294, gebannt 234, Regent 295, bulbigt Innoceng IV: 295 f., fiegt bei Roggia 297, als Regent aneriannt 302, Bunbnig mit Brancaleone 315 f., jum Ronig gefront 330, wieber gebannt 331, schütt bie Saracenen 332, italifche Politif 333, Erfolge in Todcana 334 f., Senator 338, gegen Rom 349 f., Rüftungen gegen Rarl bon Anjou 354 f., erfte Ranipfe mit ibm 367 f., Rampfe im Reapolitanifcen 378 ff., bei Benevent 381 ff., + 385 ff., Grab 383, Charafter 388 f., seine Rinber 392. 527. Manfredi, Aftorre VII, 447, † 467. Manichäer, kommen nach Rom und werben verfolgt I, 187, ihre Buder verbrannt 305. Manlianum VII, 649 f. VIII, 367. Manfionarii scholae confessionis S. Betri III, 150, IV, 175 f. Mantegna VII, 678.

Mantua, Congreß VII, 177 ff. Manuel, Don Juan VIII, 255. 257. 376 f. .381. 384 f. 396 f.

Manutius, Albus VII, 533.

Maranen VII, 422.

Marcella, Ronne I, 151. II, 18 f.

S. Marcelli, Titulus I, 265.

S. Marcellinus, feine Leiche geftoblen III, 80.

Marcellinus, Feldherr I, 232.

SS. Marcellinus et Petrus 1, 87. 107. 269.

S. Marcello I, 265, VIII, 363.

Marcellus I: I, 265, errichtet 25 Tituli 265. 270.

Marchione von Arezzo V, 650. Marci, Titulus 1, 265.

Marcianus, Raifer I, 190.

S. Marco in Kom, Grünbung I, 107. 265, Titel 107, Neubau burch Gregor IV: III, 89, Mosaiten 89 f., Bau Pauls II: VII, 689.

S. Marco in Florenz, Bibliothek VII, 521.

S. Marcus, nach Benebig gebracht 111, 82.

Mareus, Papft I, 107.

Marcus, Bischof von Sphesos VII,

Marfoli VII, 719.

Marforio III, 570. VI, 696. VII, 718 f.

Marforio, Salita di I, 260.

Margana, Türme V, 644.

Margani, Palaft VII, 710.

Margani, Cola VII, 55.

Margano, Bietro VIII, 75 f. 87.

Marganus, Beter VII, 258.

Margareta, Pfalzgräfin von Toscana V, 574.

Margarete, Gattin Carls von Duraggo VI, 519. 523.

Maria, ihr Cultus I, 108. II, 77, ihr Thous jur Beit ber Renaiffance VII, 681.

Maria von Ungarn VI, 522.

S. Maria bell' Anima VII, 628. 650. VIII, 117 f.

S. Maria antiqua, fiebe S. Maria nova.

S. Maria in Aquiro II, 273.

S. Maria in Araceli, Grünbung III, 571, Rame IV, 445. 448, Legenbe 446 f., erwirbt bas Capitol 441. 444, wirb ben Franciss canern übergeben V, 109, wird Sitz bes Rats 287 f., Senatskirche VII, 101. Capelle ber Savelli V, 627 f., Gräber aus ber Zeit Heinrichs VII: VI, 56. 59, Marmortreppe VI, 315 f. 674, Bibliothef VIII, 287.

S. Maria be Arca Roe VII, 738.

S. Maria, Rlofter auf bem Aventin 111, 338.

S. Maria in Augusta III, 575.

S. Maria in Cacaberis VII, 706.

S. Maria in Carleo VII, 738.

S. Maria in Campo Marzo III,

S. Maria in Campitolio III, 34. 571.

S. Maria in Campo Santo II,

S. Maria in Cosmebin II, 447 ff., bon Habrian I neugebaut 449 f., Umbau 450, Turm II, 450, Porticus III, 153, von Caligt II erneuert IV, 648, Tabernatel V, 623.

S. Maria in Domnica, siehe S. Maria in Ravicella.

S Maria Egiziaca III, 583 f. VII, 715.

Gregorovius Gefdichte ber Stabt Rom. VIII.

- S. Maria Febrifuga I, 307.
- S. Maria in Fornica VII, 729.
- S. Maria in Grotta pinta VII, 697.
- S. Maria di Loreto VIII, 118.
- S. Maria Maggiore, Gründung I, 108, Reubau 109, Reubau durch Sixtus III: 180 f., Mofailen 181 ff., hergestellt 652, Porticus 652, Wosailen der Tribune V, 637 ff., der Außenloge 639; von Stouteville hergestellt VII, 645.
- S. Maria sopra Minerva III, 580, gebaut V, 622, Fresten Lippis VII, 679, Klosterhof 637, Grabmäler 665, Bibliothef VIII, 287.
- S. Maria in Monferrato VII, 650.
- S. Maria in Monticelli, Mosaiken IV, 357.
- S. Maria in Navicella, Bau Paschalis I: III, 58, von Leo X restaurirt VIII, 368.
- Maria Nova III, 121, Aurm II, 450, Mofaiten III, 154, umaetauft VII, 99.
- S. Maria bella Pace VII, 265. 644 f, Klofterhof VIII, 117, Ge. mälbe Rafaels 357.
- S. Maria in Palladio, fiebe S. Marria in Ballara.
- S. Maria in Pallara III, £67, Name IV, 96, an Monte Casino übertragen 97, Zustand im 15. Jahrhundert VII, 721.
- S. Maria de Palatiolis, siebe Pas lazzuolo.
- S. Maria be Planctu VII, 706.
- S. Maria bel popolo VII, 644, Grabmäler 665 f., Tabernatel 657, Chor VIII, 187, Gemälbe Rafaels 357.
- S. Maria in Schola Gracca, fiebe S. Maria in Cosmebin.

- S. Maria del Sole III, 584.
- S. Maria in Thermis VII, 704.
- S. Maria della Torre, fiehe S. Maria in Turri.
- S. Maria Transpabina IV, 608.
- S. Maria Traspontina 11, 497, 1V, 608.
- S. Maria in Trastevere, Gründung I, 83. 109, Titel 258, von Innocenz II neugebaut IV, 649, Mufive 649 f., Tabernatel VI, 683, Gräber ibid.
- S. Maria in Turri IV, 545. VII, 691.
- S. Maria in via Lata, Sründung I, 83, Bau Junocenz VIII: VII, 648 f.
- S. Maria della Birtu, umgetauft VII, 265.
- Marianus, Erzbischof von Ravenna 11, 92.
- Marignano, Schlacht VIII, 185. Marino V, 221, wird colonnesisch VI, 583, Schlacht VI, 503.

Marinus I: III, 225.

Marinus II: III, 344, + 347.

Marinus, faif. Officier I, 171.

Marinus, Dur II, 256.

Marinus, Presbyter II, 338.

Marinus von Eboli V, 250.

- Marinus, Bischof von Sutri III, 383.
- Maritima, im 8. Jahrh. II, 499 f., in neapolitanischer Berwaltung VI, 558, water papstlichen Rectoren VII, 10.

Martt VII, 641 f.

Markwald von Navenna V, 27. 29. 53, + 55.

Markward, Bischof von Augeburg VI, 382.

Marlianus VIII, 304.

Marmorata VIII, 715 f.: Marone, Andrea VIII, 320. 398. 596 f. Marozia, ihre Liebschaft mit Sergius III: III, 278, sie heiratet Alberich 280, Guido 301. 304, minmt Johann X gesangen 305, ihre Machine stellung 308 f., heiratet Hugo 309. 311 ff., gesangen 317, Ende 322. Marsengasen IV, 20.

Markfeld, siehe Campus Martins. Marsilius von Pavua VI, 127 f., 145. 152.

S. Maria VII, 713.

Martin I: II, 158 f., beruft ein Concil 159, verhaftet 162, nach Griechenland gebracht 162 f., sein Broceß 163, † ibid., sein Grab 163 f., sein Fest 164.

Martin II: III, 225.

Martin IV, f. Simon. Er wird Papft 483 f., Senator 484 f., macht Carl von Anjou zum Senator 485, nach Montefiascone 489, bestätigt Malabranca 490, † 492.

Martin V: VI, 560. 566, wird Papft 636, Persönlichkeit 637 ff., gekrönt 639, Bündniß mit Johanna II: 648, nach Italien 651 f., erfennt Johanna an 653, Bertrag mit Braccio 654, zieht in Romein 655, ftellt die Maritima unter päpftliche Rectoren VII, 10, Repotismus 11 f., Berwaltung 14 f., gegen Johanna II: 15 f., gegen Braccio 17 f., kirchliche Wirtsankeit 21 ff., Carbinalsernennungen 23, beruft das bafeler Concil 28, † 24, Grab 25. 660, seine Bauten 624 f.

- S. Martin, Rlofter III, 80.
- S. Martina I, 298.
- S. Martina in Augusta III, 575.

Martina, Raiserin II, 155. Martinelli VIII, 309. S. Martino in Montibus I, 259. 807, III, 103. SS. Martino e Silveftro, fiebe S. Martino in Montibus. S. Martino in Thermis, siehe S. Martino in Montibus. Martinus Polonus V, 609. Martinus Storax IV, 101 f. Mafaccio VII, 672 f. Majo, Angelo de VII, 130. Maso, Tiburtio be VII, 128 ff. Maso, Baleriano de VII, 182. Massa II, 102. 108 f., 428 f. Maffa, Remus V, 219. Massimi, Kamilie V, 644, VII, 699. Maffimi, Balaft V, 13, VII, 699. Massimi, Domenico VIII, 274. 511. Maffimi, Francesco VII, 526. Maffimi, Pietro VII, 526. Matasuntha I, 347, unterbanbelt mit ben Griechen 390. Mathias Corvinus VII, 195. Mathilbe von Toscana IV, 68. 93. 96. 144, heiratet Gottfried b. Bud. ligen 154, ihr Berhaltniß ju Gregor VII: 172 f., Wittme 174, für Cencius 182, in Canoffa 198, Rampfe mit Beinrich IV: 214 ff. 223 f., für Bictor III: : 55, beiratet Welf V: 260 f., beschütt Ronrab 264, begünftigt ben Kreuzzug 272, fest bie Rirche jum Erben ein 281, von Belf V geschieben 281 f., schwört Heinrich V: 813, + 342, ihre Schenkung 342 ff. Matico VII, 38. Mattei, Balaft VII, 709 f.

Mattei, Familie IV, 401. VII, 691.

S Matteo, in Merulana I, 259.

Mattei, Billa VIII, 366.

Matthaei, Titulus 1, 259. Matuzzo, Bietro bi VI, 626 f., Mauern, aurelianische I. 26, von Arcabius und honorius hergeftellt 26, Umfang 27, Lauf 58, von Theoborich restaurirt 281, von Belisar ausgebeffert 350, von Totila gerftort 418, von Belifar bergeftellt 426, von Sifinnius II, 227, von Gregor II: 244, von Gregor III: 275. 319, von Sabrian I: 422 f., von Leo IV: III, 108, von Ricolaus V: VII, 629, von Caligt III: 635, vom Senat unterhalten IV, 640, Turme jur Beit Poggio's VI. 507. Mauern, leoninische, gebaut III, 108 ff. Maurentius, Magifter militum 11,69. Mauritius, Raifer II, 22, fein Brief Gregor b. G. 50, verbietet ben Solbaten ben Gintritt ins Rlofter 60, icidt Golb für Priefter und Arme 65, + 70. Mauritius, Chartularius, beraubt ben lateranischen Schat II, 147 f., empört sich 153 f., + 154. Mauritius, Dur U, 44. Mauritius, Dur von Rimini II, 379 f. Mauro, Giovanni VIII, 342. S. Maurus II, 7, feine Bifton 9, Legenden von ihm 10. Maurus von Nevi II, 526. Maurus von Ravenna II, 181. Maufoleum Augufti I, 52, Rame II, 349. V, 210, Zuftanb im 10. Jahrh. III, 575, Festung ber Colonna 210. 645, gerftort V, 213, mit Reben bepflanzt VI, 704, Ruftanb im 15. Jahrh. VII, 724. Maufoleum bes Habrian, fiebe

Engelsburg.

Mausoleum bes Honorius: I, 95 f. gerftört II, 347. Maximianus I, 262. Maximilian I belehnt Ludovico Moro VII, 334 f., wirb Raiser 342, Schließt eine Liga gegen Carl VIII: 380, gegen Florenz 390 f., plant eine Romfahrt VIII, 47f., führt Rrieg mit Benedig 48, schließt die Liga bon Cambray 50 ff., feine Blane mit bem Papfttum 68 f., beteiligt fich nicht am Pisaner Concil 78, unterhandelt mit Julius II: 98 f.,. fest ben Rrieg gegen Benebig fort 196 f., tritt Berona an fie ab, † 234. Maximus, Patricier I, 414, + 447. Mazochi VIII, 302 f. Mazolinus, Silvefter VIII, 233. Mazzano III, 339. Mazzolinus, Dur III, 514. Mecheln, Liga VIII, 173. Mebaillen VII, 670. VIII, 362. Medianus V, 24. Medici, Aleffanbro be' VIII, 240. 611 f., wird Herzog von Florenz 630. 632. Mebici, Clarice VIII, 25. Mebici, Cosimo be VII, 48. 175, + 227. Medici, Giovanni de', Condottiere VIII, 431: 458. 477. 485. Medici, Giovanni de', Cardinal VII, 300 ff. 358, seine Wohnung in Rom 704, wird Richter über Rovere VIII, 70, als Legat beim papftlichen heere 79, wird bei Ravenna gefangen 82. 84, entfliebt 91, gebt nach Florenz 96, seine Stellung 159 f., er wird Papft 159 ff., fiebe Leo X. Medici, Ippolito VIII, 221. 276. 611, + 639 f.

Medici, Giuliano be', Sohn Biero's VII, 247 f., † 250. Medici, Giuliano be', Sobn Lorenzo's VII, 358. VIII, 96, wird Patricier 177, vermählt 182, + 194. Mebici, Julius VII, 250. VIII, 84. 87, wird Carbinal 176, fein Ginfluß bei Leo X: 205, als Legat in Florenz 240, feine haltung im Conclave habrians VI: 377 f., feine Stellung bei Sabrian VI: 407 ff., im Conclave 414 ff., Beneficien 416, Papft ibid., fiebe Clemens VII. Medici , Lorenzo de' (+1495), VII, 247f. 250, Schließt Friede mit Ferrante 253 f., schließt fich an bie Rirche an 289, † 302. Medici, Lorenzo de' († 1519) VIII, 176 f. 184. 194. 197, heiratet Madeleine de La Tour b'Aupergne 217, † 240. Medici, Maddalena VII, 289. Medici, Biero be' VII, 289. 349. 357 f., † VIII, 25, Grab ibid. Mellini, Kamilie VII, 702. 326 f. Mellini, Billa VIII, 367. Mellini, Celfo VIII, 327 ff. Mellini, Pietro VIII, 327. Melozzo von Forli VII, 676. Melus IV, 27 f. Memoria Caefaris III, 557. Mendoza, Lope Hurtado be VIII, 384. Mercurius, Magister militum III, 129 f. Meja, Turm IV, 630. V, 651. VII, 736. Meta Romuli, Festung VI, 645 f., jur Beit Boggio's 704, gerftert VII, 652, VIII, 306.

Meta subans I, 34, Rame II, 191. Met, Sprobe III, 146. Micael, Raifer III, 133. 137, + 139. Michael von Cefena VI, 118. Michael, Erzbischof von Ravenna II, 379 f. S. Michele in Saffia II, 470 f. von Leo IV bergefteut III, 118. Micheletto, siehe Coreglia. Michelotti, Biordo de VI, 532. 536. Michiel, Giovanni VII, 487. Miglioratt, Ludovico VI, 559. 562. 567 f., 579. Miles, Begriff II, 465. Miles Romanus, Titel VI, 294. Miletus, Johann VII, 46 f. Miliciae Tiberianae V. 652. Milites, im 12. Jahrh. IV, 435 f. Milig, romifche, unter Belifar I. 374. 381, um 580: II, 15 f., bis jum 8. Jahrh. 147. 160. 198 f. -463 f., ibr Banner III, 289, unter Alberich 324, im 12. Jahrh. IV 431 f., Berhältniß jum Papft V, 53; faiferliche III, 482, fiehe auch Exercitus. Milliarium aureum I, 43. Millini, ihre Turme V, 645. Mius, Viua VIII, 366. Milo, Bischof von Beauvais V, 172. Mino da Fiesole VII, 656. 662. 665. 667. Minorbino, Johann Bipin VI, 307 ff. Minoriten, fiebe Franciscaner. Mirabilia IV, 609 ff. 615 ff. Mirandola, Lodovico bella VIII, 12. Miranbola, Pico bella VII, 555. Miffi III, 10, au Enbe bes 9. Jahrh. 256. Mitra, papftliche III, 171, 11. Jahrh. IV, 129. Modius II, 6'.

Mohamed II: VII, 138, nimmt Athen 195 f., verbandelt mit Pius II: 196 f., + 256. Molaria V, 221. Molja, Francesco Maria VIII. 389 f. 597. Mompeo II, 438. Monalbeschi, Konrad Beltrami V. Monalbeschi, Lobovico Bonconte be' VI, 671. Monarchiften, ihre Theorien VI, 123 ff. Moncaba VIII, 459 ff. 465. 470. **509.** 57**4.** 579. Monche, wandern in Rom ein I, 72. II, 18, ihre Regeln vor Benebict 10, ihre Berbreitung in Stalien 18, ihre hiftorische Aufgabe III, 333 f., Berfau 385 f., An: aahl in Rom im 14. Jahrh. VI, 152. Moncheorben, bes 12. Jahrh. IV. 406. Moneta I, 33. Monophysiten II, 156. Monotheleten II, 156, werben verbammt 183. Mons Acceptorii V. 210. Mons be Sabello VI. 58. Montaperto, Schlacht V, 884. Montebello, Fra Rahmundus von VI, 512. Monte Cafine, Granbung II, 8 f., von ben Langobarben zerftort

16 f., von Gregor II hergeftellt

269, von ben Saracenen gerftort

204, betgeftellt ibid., Coloniegrin-

bungen III, 384, wirb reformirt

338, erwirbt S. Croce in Geru-

Berbaltniffe im 11. Jahrh IV, 156 ff., Bafilita 156 ff. 158 f., 243, Bibliothel 291, Mofaiffchule 650, facularifirt V, 199. Montecatini, Schlacht VI, 103. Monte Cave, Tempel V, 219. Monte Citorio V, 210. Monte Crifto, Seefclacht V, 206. Monte Fiascone, Rame V, 170. Montefortino, gerftort V, 211. Monte Gargano, Ballfahrtsort III. 490. Monte Giorbano V, 648 f. VII, 695. Monte, Johannis de Roncienibus V, 643. Monte Majello VI, 834 f. Monte Mario, Name III, 460 f. Monte Porzio colonnesisch IV, 304, Schlacht 541 ff. Montefeltro, Keberigo VL 84. VII. 89. 186. 189 f. 194. 230, 243, wird herzog von Urbino 248, + 264, feine Bibliothet VII, 518. VIII, 216, seine Bilbung VIL 584. Montefeltro, Guido von V. 407. 412, gebannt 417, Bicar bes Benators 428. 482 f., übergibt bas Capitol 488, in ber Romagna 473. 486. 488. 496, vor Baleftring · 540. Montefeltro, Guibobaldo VII, 264. 892. 894. 469. 474. 476. VIII, 22 ff. 85. Montefeltro, Guidantonio VII, 18. Montelongo, Gregor V. 254. Monterano, Gentile be VI. 565. 579. Montferrat, Johann von V, 408. falemme IV, 97, vertauscht es Montfort, Guibo von V, 405. 426, gegen Maria in Pallara ibid., ermorbet Heinrich von Cornwall

448 f., Charafter 449 f., begnabigt 492, † ibid. Montfort, Simon V, 111. Monti, Region VII, 730 ff. Montjoie, Graf von VI, 502. Montone, fiebe Braccio Fortebraccio. Monreale von Albarno, Rra VI, 349. 353 f., + 358 f. Monumente, Sagen barüber III, 550 f., bon ben Romern gerftort I, 222 f., Bücher barüber 454 f., Berwendung im 12. Jahrh. IV, 639 f., Buftand im 14. Jahrh. VI, 697, jur Beit Poggio's 700 ff., im 15. Jahrh. VII, 557 ff., von Bius II geschütt 558. Morone, Girolamo VIII, 173. 445 ff. **487,** † **62**8. Mortimer, Sugo VI, 410. Mofaiten, Technit unter habrian I: II, 442, Berfall ber Runft 151, ibr Stand im 11. und 12. Jahrh. IV, 650, im 13. Jahrh. V, 686 f., aus Marmor gefertigt 628 f. Mosca, Palazzo VII, 636 f. Rugnos, fiehe Rufoj. Mühldorf, Schlacht VI, 118. Mühlen, von honorius I errichtet II, 145. Müller, Johann VII, 587 f.

-:

Munbus I, 884, 342, Muños VI, 635. VII, 21. Mungen, ber Bapfte, attefte II, 520. im 9. Jahrh. III, 160 f., biren auf 437, von Benedict VII bis Leo IX: IV, 76, bis 1304: 469 f., fehlen zwischen Baschalis II und Benebict IV: V, 284, Mangen Nicolaus' V: VII, 114, ber Stabt Rom IV, 469 f., feit 1188: 575. 576, bes Senators V, 284, Brancaleone's 320, Carl von Anjou's 864. 446, Cola di Rienzo's VI, 251, find papftliches Regal III, 212. 485 f., Neberwachung ber Pragung V, 809. Müngfammlungen VII, 561. Muro torto I, 86%. Murus ruptus I, 861. Mufettus IV, 26. Mufeum, capitolinifches VII, 561 ff. Museum, vaticanisches VIII, 130 ff. Mufit, romifche im 8. 3ahrh. II, 455. Mustarba VI, 559. 5**6**5. Musurus VII, 314 f. Mutatio ad Ronum V, 219. Mutatorium, Caesaris I, 32. Myron, seine Ruh I, 438 f. Mosterien VII, 614 ff.

Ramen, in Italien III, 64, grabifce | Rarbini, Stefano VII, 648. 160 f. 206, romifche im 10. 3abrb. III, 406 f., doppelte 461 f., byzantinische in Rom 276, von Patienen IV, 280. Ranni, fiebe Annius. Rapoleon von Campilis V, 36.

in Italien 286, langobardifche IV, Rarni, von Liulprand erobert II, 264, Bunduiß mit Rom V, 214 von Schertlin erfturmt VIII, 564. Rarfes, nach Italien I, 488, nach Ravenna 441, fiegt bei Taginas 442, belagert Rom 444, erobert es 445, nimmt Portus 447, be-

Mythographen II, 456.

lagert Centumcellae 447, geht nach Reapel 448, siegt am Besub 449 f., besiegt Bucelin 460, und Ragneris 461, baut tie Aniobrüde 472 f., wird abberusen 476, geht nach Reapel 477, ruft die Langobarden 477. 478 f., nach Rom zurüd 477, † 477 f., sein Geiz 475, sein Katholicismus 479.

Rationalgefühl, italienisches III, 192. Ratolt, Ratolo Buci VI, 537.

Naumachia III, 29 f.

Ravagero, Andrea VIII, 335.

Navalia I, 55. 440.

Reapel, im 6. Jahrh. I, 843, von Belisarerobert 343, von Totila 395s., Zustände um 726 II, 258, Handel im 8. Jahrh. 303, Stadtversassung 200, Bündniß mit Rom III, 105, von Roger II erobert IV, 421, von Konrad IV: V, 272.

Nemi V, 219.

Repet, fiehe Nepi.

Repi, von den Griechen erobert I, 447, im 8. Jahrh. II, 497, colonnesisch V, 539, orsinisch 540.

Repoten, im 15. Jahrhundert VII, 236 f.

S. Nereo e Achilleo I, 264, Neubau Leo's III: III, 30.

Rettuno, verbrannt VI, 169.

Neuß, Capitulation V, 70 f., erneu= ert 80.

Nicaea, zweites Concil II, 418. Niccolina von Barano VII, 19. Niccold, siehe auch Nicolaus. Niccold von Arezzo VI, 677.

- S. Niccolò in carcere IV, 350.
- S. Niccold be' Cefarini VII, 705.
  S. Niccold alla Colonna I, 470.
- III, 572. VII, 738.
  S. Niccold ab Columpnam Traja-

nam, fiebe S. Riccold alla Co-

Riccold bi Tolentino VII, 31. 36. 40.

S. Niccold del Tuso VII, 725.

Micephorus, Raiser III, 13, † 159 f. Micephorus Phosas III, 395 ff. † 401.

Nicetas, Bischof von Silva Canbida II, 229.

Micolaus, fiebe auch Niccold.

Nicolaus I, wird Papst III, 134 f., Charafter 135, Streit mit 30hannes von Ravenna 136 f., verdammt Photius 138, lagt bie Bulgaren bekehren 141 f., feine Responsa 142 f., beruft bie Sp-Det 146, caffirt nobe bon ihre Beschlüffe 146 f., Streit mit Ludwig II: 147 ff., versöhnt Lo= thar mit seiner Frau 151, sein Pontificat 152, Bauten 152 ff., Politik 170 ff., ercommunicirt Walbraba 178, + 172.

Nicolaus II: IV, 109. 111, Decret. über die Papftwahl 112 ff., bannt Robert Guiscard 116, belehnt ihn 117, † 121.

Micolaus III: V, 469 f., Bertrag mit Audolf von Habsburg 471 f., erwirbt die Romagna 473 f., entzieht Carl von Anjou die Senatsgewalt 475, Constitution über ben Senat 476 ff., sein Repotismus 481, Bauten 482, † ibid.

Ricolaus IV: V, 499, front Carl II: 500 f., begünstigt die Colonna 501 f., † 505.

Ricolaus V, siehe Parentucelli. Er wird Papst VII, 103 f., schließt bas Aschaffenburger Concordat 107, unterwirft Felix V: 108

feine Berwaltung 109 f., Kinangen 113 f., Bauten 114 f., front Friedrich III: 124 f., lagt Borcaro hinrichten 133 f., feine Berftimmung 137 f., forbert jum Türkentrieg auf 139, schließt bie Liga von Lobi 140 f., Abichieberebe 141 ff., + 141, Charafter 144 f., Grab 145, Thatigfeit für ben bumanismus 515. 518 ff. 555, Bauten 628 ff. Ricolaus V, Gegenpapft, fiebe Corbara, Betrus von. Ricolaus, Magister sacri palatii IV. Nicolaus von Anagni III, 129 f. Nicolaus von Anguillara IV, 472. Nicolaus, Confiliator IV, 477. Ricolaus von Cufa VII, 91. 171. 180. 525. 586 f. 664, + 210. Ricolaus von Fabriano VI, 159. Nicolaus Bicingli III, 292 f. Nicolaus von Prato, Cardinal von Oftia V, 591. VI, 45. 67.

Oftia V, 591. VI, 45. 67.
Ricomedis, Titulus I, 260 f.
Rieheim, siehe Riem.
Riem, Theoderich von VI, 498.
516. 570 f. 582 f. 672 f. VII, 650.
Ril, Statue VI, 696. VIII, 135.
S. Rilus III, 429. 455 f., von Otto
III besucht III, 491, gründet
Grotta Ferrata ibid. IV, 11.
Rimbus der Heiligen I, 327.
Rinsa, wird häpftlich II, 292, gaetanisch V, 569 ff.

Rogaret, Wilhelm von V, 568, nach Italien 569, verschwört sich mit römischen Baronen 575 f., nimmt Bonifacius VIII gefangen 577 f., gebannt 590.

Roellet, Wilhelm VI, 453. Rola, Bertolb Romani, Graf von VI, 177. Romenclator II, 487.

Romentum, Alter bes Bisthums II, 537 f.

Nonantula, gegründet II, 296. Nonnen, Zahl in Rom im 6. Jahrh. II, 20, im 14. Jahrhundert VI, 152. Nonnenklöfter, in Rom II, 18 f., Einkunfte 20.

Nonnosus II, 294.

S. Norbert, Erzbischof von Magbeburg IV, 407 f.

Norma, wirb papftlich II, 292, gaetanisch V, 569 f.

Rormannen, kommen nach Italien IV, 28, breiten sich in Unteritalien aus 78, schließen ein Bündniß mit hilbebrand 111, unterftügen Alexander II: 136 f.

Normanni, Familie IV, 305.

Rormanni, Galeotti VI, 558, † 575. Rormanni, Johann VI, 10.

Notare ber Regionen II, 485.

Rotitia ecclefiarum urbis Romae I, 30. II, 440. 448, interpolirt VII, 585.

Rotre Dame de Pruglia V, 111. Rovara, Schlacht VII, 440, zweite Schlacht VIII, 175.

Novas II, 393.

Novatus I, 82.

Rovello, Guido V, 354. 359. 400 f. Royon, Friede VIII, 200.

Rumatio, Criftoforo VIII, 542.

Rurnberg, Reichstag VIII, 403.

Nympha, siehe Rinfa.

Rymphaeum I, 36.

Rymphaeum Alexandri I, 36.

Ø.

Obelist vor bem Bantheon 718. Dbelist von St. Beter 1, 57. III, 29. 557. Obelisten 1, 59. Occam, Wilhelm von VI, 129 Debolinae, Johannes V, 40. Dctavianus, Raifer, Legenbe IV, 447 f., fein Balaft 449. Octavianus, fiebe Johann XII. Octavianus, Carbinal IV, 504. 527; fiebe Victor IV. Dbeum I, 51. Dbbo Betri Gregorii V, 190. Overiftus, Marfengraf IV, 20. Oberifius, Abt von Monte Cafino IV, 256 f. Dbo von Clumy III, 829. 337, reformirt bie römtichen Rlöfter 337 f., 538, und Farfa 341. Dbo. Bietro VII, 610. Oboacer I, 238 f., wird König 239, resibirt in Ravenna 245, ernennt ben Bapft 248, von Theoborich geschlagen 249, † 250. Dffa II, 214. 469. Offiba, Balbaffaro bi VII, 48 f. 52. Olbrabius, Erzbischof von Mailand II, 110. Oleggio, Johann von VI, 391. Olgiati, Girolamo VII, 246. Olybrius I, 213. 233, wirb Raifer 235, † 236. Olphrius, Batricier I, 414. Dlympius, Minifter bes honorius: I, 128. Olympius, Egarch II, 159, will ben Papft ermorben 160, geht nach Sicilien 161, + ibid.

VII, | Omina I, 369. 438. 6. Onofrio, VII, 628. Opfer, im J. 1522 VIII, 388. Opilio, Senator I, 312. 338. Optaris I, 346. Optila 1, 203. Optimaten bes Beers II, 309. 310, im 8. Jahrh. 481 f., ale Richter 111, 327. 476. Dracula I, 270. Dranien, Philibert von VIII, 486. 521. 528. 537. 545. 558 f. 563. 589. 609 ff. 615. 626, + 628. Oratoria I, 270. Dratorium divini amoris VIII, 280. b' Drco, Ramiro VII, 468. 493. Orbelaffi, Familie VII, 254. Drbelaffi, Franceeco VI, 383 f. 391. Orbo coronationis IV, 58, 60. Orbo Romanus IV, 607. 612 ff. Dreftes. Bater bes Romulus Auguftulus I, 237, † 239. Dreftes, Batricier I, 414. Orgeln III, 51. Orrea, Region III, 559. Drfini Familie, Urfprung V, 38 ff., Wappen 40, Stammbaum bis 1309: 209, Genealogie VI, 187, find Saupter ber Guelfen V, 208, erwerben Marino 221, Rola, Bittgliano und Soans 492, Repi 540, Gravina VII, 54, ihre Zürme im 13. Jahrh. V, 643 f., ihr Palast bei S. Cesso VI, 295, steben gegen Beinrich VII: VI, 39 f., führen Krieg mit ben Colouna 186 f. 195 f. 198 f., mit Alexanber VI: VIII, 392 f., ihre Be-

fitungen im 15. Jahrh. VII, 12.

25, + 240. Orfini, Alviano VII, 392. Orfini, Antonio VII, 65. Drfini, Bertold († 1319) V, 474. 503. VI, 189. Orfini, Bertold (Genator 1343) VI, 201, 225, 310, 324, 328, + 332, Drfini, Bertolb Boncelli VI, 167. 176. 177, + 187. Orfini, Camino VIII, 515. 524. 529. 531. Druni, Carlo VI, 652, VII, 393. 418. Orfini, Fabio VII, 483. VIII, 6 f. Orfini, Fortebraccio VI, 13. Orfini, Francesco (1811) VI, 74 ff. 82, 187. Orfini, Francesco (1404) VI, 554. 596. 626. Defini, Francesco, Bergog bon Erapina VII, 54. 636 f., † 154. Drani. Gentilis V, 482. 484. 553 VI, 9. 45. 48. 76. Drfini, Giam - Battifta VII, 267. 473, 475 f. 479 f. 484 f. Orfini, Giampolo VII, 82. Orfini, Giulio VII, 488. VIII, 75. Otfini, hieronhma VII, 78. Drfini, Jacob (1802) V, 581. Orfini, Jacob (1409) VI, 575, VII, 52. Orfini, Jacob, Carbinal von S. Gres gor VI, 481. 485. 486. 497. Drfini, Johann (1828) VI, 167. 174. 186, 188, Orfini, Johann (1860) VI, 322. 883. Defini, Johann (1878) VI, 501. Orfini, Johann Anton VII, 154. 181. Drfini, Johann Gaetanus V, 466.

467, fiebe Nicolaus III.

Orfini, Alfonfina VII, 289. VIII, Drfini, Johann Gaeianus (1327) VI, 181. 137. Orfini, Johann Jordan VII, 452. 483. 486. VIII, 14. 36 f. 40. 891 f. 418. 423. Orfini, Jordan († 1842) VI, 199. 201. 234. 248. 295, † 298 ff. Orfini, Jordan, Carbinal (1405) VI, 560, VII, 13. 28. 517. Orfini, Jordan del Monte VI, 501. **524**. Orfini, Jorban Bongelli VI, 828. Orfini, Latino VII, 182. 146. 148. 154 f. 169. 233, feine Bibliothet und feine Bauten 633. Drfini, Matheus (um 1279) V, 440. 581. 591. 594, Grab V, 628. Drfini, Matheus (1838) VI, 190. 229. Orfini, Matheus Rapnaldi V, 505. Orfini, Matheus Rubeus (um 1246). V, 108 209 f. 212. 213 f. 225. Orfini, Mathens Rubeus (+ nach 1308) V, 410 f. 418. 480. **483.** Orfini, Rapoleon (um 1259) V, 230. 321. 355. 396. 410. 422, 440. Orfini, Rapoleon († 1342) V, 576. 582. 591, fein Brief an Boilipp IV : VI, 100 f., wirb Mitter 107 f., perbannt 186, nach Rom jurud 167, Syndicus 176. Orfini, Napoleon (1456) VII, 147, + VII, 259. Orfini, Rapoleon (1526) VIII, 492. Orfini, Riccold von Bitigliano VII, 8 3, VII, 6 f. 52. Orfini, Ricolaus (1348) VI, 263. Orfini, Paul VI, 559 565. 568.

575, feine Macht 576 f., verteis

bigt Rom gegen Labislaus 579 f., zieht ab 581, für Alexander V: 594 f., nimmt Rom 596 f., seht den Arieg gegen Ladislaus fort 601 ff., von Sforza belagert 612 f., gefangen 623, befreit 641, † 642. Orfini, Paul VII, 473. 475. 477. 481.

Orfini, Boncelletus VI, 46.

Orfini, Poncellus VI, 11. 48. 76. 96.

Orfini, Raimonbello VI, 520.

Orfini, Rapnald, Sohn bes Matheus Rubeus V, 410 f. 414.

Orfini, Raynald (Senator 1845) VI, 234. 248. 295.

Orfini, Rapnald (1378) VI, 501.

Orfini, Renzo von Ceri VIII, 422 440. 483. 488. 493 f. 512. 515 f., 524. 530. 526. 561 f.

Orfini, Richard (1311) VI, 39.

Orfini, Robert VI, 244.

Orfini, Robert VIII, 72. 76. 87.

Orfini, Romano V, 605.

Orfini, Theobalb V, 40.

Orfini, Urfellus bi Campo bi Fiore V, 503.

Orfini, Birginio VII, 41. 259 f. 267 ff. 275, erwirbt Anguillara 308, Bertrag mit Alexander VI: 336, in seinem Solde 360, unterwirft sich Carl VIII: 362 f., gefangen 891 f. † 393.

Orvieto, wird papstlich IV. 517. Debas I, 411.

Ofimo, von Liutprand befett II, 264, wird papstlich II, 400. Ofterspiele VI, 693.

Oftia I, 379 f., im 9. Jahrh. III, 72, Bischöfe ibid. von Gregor IV

neu gegründet 72 f., von Nicolaus I befestigt III, 153, Berfassung im 12. Jahrh. IV, 562, Bistum im 13. Jahrh. V, 134, sein Gebiet durch Brancaleone beschränkt V, 303, von den Genuesen verbraunt VI, 138, Zustand um 1376: 470, unter päpstliche Jurisdiction gestellt 540, Salinen 253 f., Burg VII, 646 f., Bauten Estouteville's 645, Zustand im 15. Jahrh. 565 f., Seeschlacht III, 106.

Otger, Bischof von Speier III, 376 f. 384.

Otranto, Name II, 889, von ben Türken erobert VII, 254, geröumt 255.

Otricoli II, 388, wird paftlich V, 162.

Otto I: heiratet Abelheid: III, 348, 3um 2. Mal nach Italien 358, sein Sid 358 f., wird Raiser 359, Brivilegium für den Papft 363, 3urüd 365, Kämpfe mit Berengar 366, wieder nach Rom 367 f., Beftimmungen über die Papftwahl 368. 382, hält eine Synode 368 ff., Rampf mit den Römern 374, sett Leo VIII wieder ein 379 f., nach Deutschland 383, wieder in Rom 386 f. 394, schielt Liutprand nach Konstantinopel 399, † 403.

Otto II, gefrönt III, 394, heiratet Theophania 402, in Rom 416 f., Rämpfe in Unteritalien 417 f., † 419, Grab 420 f.

Otto III, wird König III, 418, nach Italien 436, ernennt Gregor V: 437, gekrönt 439, hält eine Synode 440f., nach Deutschland 443, wieder nach Italien 453, gegen Crescentius 454, 456 f., Bersahren gegen ihn

457 ff., gegen Benedict 466, baut eine Refibeng 481, Sofceremoniell 481 f. 496 ff., Bilgerfahrt 489 ff., ernennt Splvefter II: 492. 494 f., feine Blane 495 ff., Stellung jum Papft 502 f., Schenkungen an ihn 503, an Rirchen 505, seine Bei: namen 506, nach Deutschlanb 506 f., in Gnesen 507 f., in Nachen 508, in Italien 508 f., Rirchenbauten 510 f., gegen Tivoli 512.514, beim Aufftanb ber Rö: mer 515 f., verläßt Rom 517, in Ravenna und Benedig 518, zieht gegen Rom 518 f., + 520, Sagen über ihn ibid., Begrabniß 520 f., Charatter 521 ff., errichtet Boethius ein Denkmal 541.

Otto IV: V, 64. 69 f., allgemein anerkannt 79 f., Romfahrt 81 ff., Raiferkrönung 83 f., Rampf in ber Leonina 85, Bruch mit Innocenz III: 85 ff., nach Toscana 86, gibt Corfica an Pifa ibid. nach Apulien 91 f., gebannt 91 f., heimkehr 93, † 120.

Otto von Braunschweig VI, 491. 514. 523.

Otto von Mailand VI, 314. Otto, Bischof von Oftia IV, 253. 254. 256, siehe Urban II.

P.

Bace, Richard VIII, 406.

Bacheco, Diego VIII, 178 f.

Bacierii urbis VII, 221.

Baläste, römische im 15. Jahrh.
VII, 287 f., im 16. Jahrh. VIII, 364f.

Balata III, 70 f.

Balatin, Rame IV, 617, Justand im
10. Jahrh. III, 567, im 13. Jahrh.
V, 646, im 15. Jahrh. VII, 721 f.

Balatiolus, Mons II, 471. IV, 223.

Balatina, Region II, 52 f.

Balatium, Begriff im 10. Jahrh. III, 553.

Palatium, bis wann bewohnbar I, 52, von den Bandalen geptündert 208, Refidenz des Theoborich 285, restaurirt 285, Restidenz des Rarses 474, des Exarchen II, 43, Zustand um 662: II, 169. 173, im 8. Zahrh. II, 238, im 10. Zahrh. III, 567. 568, theilweisezerstört (1238) V, 190.

Palazzo des Ralazzo II, Palazzo II, von Bo obert V, 540 wieder ausgebat telleschi zerstört (1238) V, 190.

Balatium, taiferliches, siehe Pfalz.

Balatium, päpstlicher Schat III,

484.

Balatium Julii Caesaris IV, 684.

Balatium Octaviani IV, 128.

Balatium Romuli IV, 624.

Balatium Titi IV, 635.

Balatium Bespastani IV, 635.

Balatium Bespastani IV, 635.

Balavicini, Obert V, 248. 325. 338.

354. 373 f.

Balazzo bel Governo vecchio VII,

648.

Palazzo bi Benezia VII, 213. 637 ff. Palazzuolo, Rlofter V, 217.

Palestrina, Name III, 399, an Stephania gegeben 400, im 10. Jahrh. 512, von Bonisacius VIII erobert V, 540, zerstört 541 st. wieder aufgebaut VI, 9, von Bitelleschi zerstört VII, 60 f., wieder aufgebaut 109.

Balladio, Blefio VIII, 329. Balladius, Cafar 1, 205. Ballas, Sohn Evanbers IV, 626. Balma auvea I, 276. ab Balmam I, 276. Balombara, Barone IV, 664. Balombara, Caftell VII, 190. Bammachii, Titulus 1, 257. Bammachins I, 257. Bamphronius, Patricier II, 16. Panciaticis, Giovanni Francesco be VI, 566. S. Bancratius II, 143. S. Bancragio, Kirche, Gründung I, 307, von Honorius 1 erneuert II, 144. S. Bancrazio, Rlofter II, 144. Banbecten, ber pifaner Cober IV, 597. Bandolfuccio VI, 361. Bandulf von Anagni V, 148 f. Banbulf, Bergog von Benevent III, 356. Pandulf III von Capua: III, 203. 386. 394. 410. Banbulf IV von Capua IV, 28, verbannt 30, wieber eingefest 44, fliebt 45. Banbulf, Graf von Safanella V. 228. 249. Banbulf von Bifa IV, 604. Banbulf von Teano IV, 30. Panbulfi, Türme V, 648. Bannart, Arnold VII, 524 ff. 528 f. Banormita, Antonius, fiebe Becca: belli. Banfelinos IL 274. Banialeon von Amalfi IV, 133. 140. Bantheon I, 51. II, 114 ff., wird Rirche 117 ff., ber golbenen Biegel beraubt II, 175, mit Blei gebedt 272, Sage Aber ben Bau III, 862 f., Zustand gur Beit Boggio's VI, 700, im 15. Jahrhundert VII, 718 f., von Rartin V neu gebedt 625, Buben 626.

Bantomimen I, 197.

S. Paolo fuori le mure I, 80, Granbung 87. 97, Reubau von 363, 98, Mesaiten 99 f. 188, Die Tri: buna erneuert 225, von Gregor b. G. hergestellt II, 106, beilige Lampen 102 f., Atrium unter habrian I: 441, bas Dad gerftort III, 12, von ben Arabern geplündert 100 f., von Leo IV: geschmüdt 120, befestigt 205, von Obo von Cluny reformirt 337 f., Bibelcober 160, großer Leuchter IV, 240, bie Gaulenhalle gerftort 240, Besitungen 111, Rloster: bof V. 618. Tabernatel 623. Tri bunenbild 637, durch ein Erbbe ben zerftört VI, 316.

Paolo Romano VII, 655. 666. Papareschi, Geschlecht IV, 401. Paparone, Scottus V, 22. Papier, Preise im 10. Jahrh. III, 528.

Bäpfte, werben von den Königen beftätigt I, 315, von den Exarchen
II, 124 f., erlangen Civilgerichtsbarleit über die Seistlichkeit I,
322, bestimmen Maß und Sewicht
464, ihr wachsender Einfluß 464,
controliren die griechischen Beamten II, 54, ihr Begnadigungsrecht
im 8. Jahrh. 351, ihre Adminiftration im 8. Jahrh. 480 f.,
ihre Titel 520, ihre Semächer
nach ihrem Tode geplündert III,

Berrichaft 230, anbern ben Ra men 355, ihre Ginfünfte im 10. Jahrh. 484 ff., im 15. Jahrh. VII, 347 f., ihre Regeften IV, 296, thre Rronung V, 9 ff., ihre Stellung zu Rom feit Innoceng III: 25, follen Rom nicht verlaffen 186, werben Bobestà 499. 529, ihre Palafte im 13. Jahrh. 619. Bapstfataloge III, 544 f. Papftleben, seit Junoceng III: V, 608 f., im 15. Jahrh. VII, 595 f. Papfttum, Urfprung 17 ff.. wach: fenber Ginfluß 175 f., Machterweiterung unter ben Gothen 321 f., Stellung feit Juftinian 467, Theorie Innocenz' III: V, 66 f., Anfcauungen Gregors IX: 181 f., Theorie Innocena' IV: 240, Ans fcauungen Friedrichs II: 261 f., Befen in ber Renaiffance VII, 7 f. Bapfimabl. Anteil bes Senats I, 330, ber Ronige 315, ber Stim. menfauf unterfagt 380, erfolgt burch die suburbanen Bischöfe II, 194, wirb ben Romern jugeftan: ben 195 f., Ginfluß ber Exar-201, Beftimmungen ber Spnobe von 769: II, 365, die Buftimmung bes Raifers erforberlich III. 35. 37. 40, Beftimmung Lothard I: III, 66. 69, Decret Sabrians III: III, 226, Beftimmung bes Concils von 898: 111, 254, Bestimmungen Otto's I: III, 368. 382, Decret Ricolaus II: IV, 112 f., Beftimmungen von 1179: 564. Papftweg VII, 711 f. Parbubit, Ernft von VI, 341 f. 344.

i

228, Schentungen bei Antritt ber | Parbus II, 388. Parentius, Andreas V. 136. Parentius, Betrus V, 26. Parentius, Senator V, 122 f. 134 f. 136. Barentucelli, Thomas VII, 91. 103ff., fiehe Nicolaus V. Parhafius, Janus VIII, 291 f. Parione, Region III, 581. VII, 696 ff. Barifio, fiebe Barbafius. Parlament, in Rom V, 287. Parma, fällt von Kriebrich II ab V, 254 f., wird papftlich VIII, 97. Particappa, Mariano VII, 615. Paschalis I: III, 37, frönt Lothar I: III, 45, Streit mit Rarfa 47, ermorbet Theodor und Leo 48. reinigt sich 49 f., + 50 f., Porträt 51, erneuert S. Cecilia I, 257, III, 52 ff., S. Praffede 55 f., 6. Maria in Domnica 58. Baschalis II: IV, 301 ff., für Beinrich V: 308, Concil ju Guaftalla ibid., nach Frankreich 309, Rebellionen 309 ff., Inveftiturverbot 312, Bergicht auf die Rirchengüter 314 ff., verhaftet 322 ff., neuer Bertrag mit Heinrich V: 331 ff., front ihn 334, Streit mit bem Clerus 336 f., Lateranconcil 388 f., Briefe an Beinrich V, 339, belebnt Wilhelm von Apulien 341, wiber: ruft bas Privilegium 846, Aufftand von 1116: 348 ff., nach Monte Cafino 353, Concil von Benevent 355, nach Hom 856, + ibid., Bauten 357. Baschalis III: IV, 585. 546 f. 551. 554, + 554 Pafchalis, Archibiaconus II, 201.

Baschalis, Reffe habrians I: U,

523, mißhandelt leo III: 524 ff., processirt 535 f., verbannt 542, begnadigt III, 37. Paschalis, Bruber Totos II, 353. Basquille VIII, 325. Basquino VII, 699 ff. VIII, 401. Bafferano IV, 111. Bafferini, Silvio VIII, 426. 507. Baffionespiele, im 9. Jahrh. III, 531, im 14. Jahrh. VI, 693 f. Baffivus II, 353. 357. 360. Baftoren ber Rirche VI, 450. S. Pastoris, Titulus I, 83. 258. Pataria IV, 123. Patriarchien I, 272. Patricia, Titel II, 56, III, 309. Patriciis, Guido Jordanis de VI, 351. 355. Patricius, Titel II, 56. 478 f., im 10. Jahrh. III, 318, erneuert 425 f., unter Otto III: 500, feit 1144: IV, 461. 464, abgeschafft 467. Batricius, berRömer, Titel gebt aufBipin über II, 312, Bedeutung 313. 407, Rechte 512 f., Stellung unter Beinrich III und IV: IV, 55. 62 ff. Patrimonia ber Rirche I, 175. II, 104, in Sicilien I, 405. 41 f., 63, im Reapolitanischen 277, in Mittelitalien 288, in Tus, cien 401, in Iftrien ibid., in ber Sabina 402, unter Gregor b. G. 61 f., in der Campagna 292, Bestimmungen ber Sbe nobe von Ravenna III, 210 f., unter Johann VIII: 211 f., Umwandlung in Lebnsgüter Ш, 489. Batrimonialia V, 32.

Patrimonium Appiae II, 104. Batrimonium Labicanense II, 104. Patrimonium Betri von ber Stabt Rom beansprucht V, 169, bem Papft überlaffen 174. Patrimonium Tiburtinum II. 104. Batrizi, Agostino VII, 595. Patroni ber Scholen II, 465. Batronus, Begriff II, 393. Baulina I, 257. S. Paulinus I, 94. Paulinus von Rola II, 345. S. Paul, Thous ber Darftellung II, 253. Baul I: II, 305. 306. 332, wird Bapft 334, Berhältnig ju Bipin 335. 337 f. Berbaltnif ju Defiberius 389 ff., ju ben Raifern 341 f., feine Bauten 347 ff., † 350, Grab ibid. Baul II: VII, 212 ff., verfolgt bie römische Atabemie 578 ff., seine Sammlungen 561, feine Bautent 637 ff., seine Statuen 669, +,231. Paulus, Patriarch II, 156, + 158, bom Papfte verflucht 158, bom Lateranconcil 160. Paulus, byzantinischer Officier I, 385. 435. Baul von Bernried IV. 296. Baulus Diaconus II, 453. Baulus, Egarch II, 256, + 264. Baulus Laelii Betronii VII, 605. Baulus von Bopulonia III, 141 f. Pavia, von Carl d. G. belagert II, 392, Concil IV, 531 f., von Franz I belagert VIII, **4**23. 428 ff., Schlacht 430 ff. Bazzi, ibre Berichwörung VII, 247 ff. Bazzi, Francesco be' VII, 248 ff. Becod, Reginald VII, 546 f.

Pedanei III, 478.

Belagianer I, 176. Pelagius I, wird Papft I, 468, baut SS. Apoltoli 264, 469, + 469. Belagius II: II, 16. 17, bittet in Conftantinopel um Sulfe 22 f., baut S. Lorenzo um 28, + ibid. Belagius, Diaconus I, 406. 415. 418. Benfio II, 63. 64. Bentapolis II, 207, fteht gegen bie Griechen auf 255 f., von Liutbrand erobert 264, wird papftlich 328, 332, Rame IV, 306. Bentapolis maritima II, 379 f. Bentapolis nova II, 380. S. Pellegrino III, 29. Bennafort, Raimund ba V, 599. Bepoli, Galeazzo VI, 330. 502. Bepoli, Sugo VIII, 532 f. S. Beregrinus, Sofpig III, 29. Berotti, Niccold VII, 519. 520. Berotti, Borgio VI, 322 f. 328. Perpenna, ftellt bie Conftantinsther: men ber I, 39. Berverna Quadratus I, 265. Berbignan, Spnobe von 1409 VI, 593. Persona, Gobelinus VI, 672. Bertonax II, 269.

Perugia, von Totila belagert I, 480, erobert 433, von Narses erobert 444, von Agiluss II, 44, Ducat 369. 497, wirb päpstich V, 30. 26, hulbigt Innocenz III: 131, innere Kämpse 131 f., Podesta 132 f., Bündniß mit Nom 214, Jinste 303 f., erwirbt Gubbio 333, fällt von Martin IV ab 488, Ausstand gegen Urban V: VI, 483. 435, unter Bonisacins IX: 532, Universität VI, 665, von Jusius II erobert VIII, 40.

Berugino VII, 677. 678.

Berugi, Balbaffaro VIII, 114 f. 126. 304. 366. 594.

Bedcara VIII, 258 f. 421. 432. 429. 434. 446 ff. † 452.

Beft, von 542—590: II, 25 ff., ihr Ende 35 f., von 680: 184, von 1167: IV, 550, von 1280: V, 151, von 1848: VI, 315 f., von 1449: VII, 114, von 1522: VIII, 338.

Beter, vgl. Betrus.

St. Beter, alter I, 80, Grunbung 89, altefte Geftalt 90, von Balen: tinian III geschmudt 185, Shmmachus 305 f., von Honorius I: II, 126 ff., von Habrian I: 438 ff., von Gregor b. G. bergestellt 106, von den Arabern geplünbert III, 98 f., von Leo IV reftaurirt 118, von Formosus 244, Bauplane Ricolaus V: VII, 631 f., Bauten Bius II: 635 f., abgeriffen VIII, 124. Das Dach mit golbenen Biegeln gebedt II, neu gebaut VI, 128, Thuren bes Honorius I: II, 126 ff., jegige II, 127, Broncethuren V, 37. VII, 658. Glodenturm II, 345, Thuren beffelben 438. Atrium gepflaftert II, 178, von Leo IV reftaurirt III, 118. Loggia VII, 635 f. 639. feffion II, 126, von Leo III geschmudt III, 28 f., Saulen von Ontr II, 271, bon Gregor III gefcmudt ibid., mit Gilber und Golbplatten belegt 439. Bap: tifterium I, 98 f., von Leo III erneuert III, 28. Capelle bes b. Areuzes 1, 306, bes b. Apollina. ris II, 129, bes Anbreas II, 129. VII, 685 (vgl. Bafilica bes An:

breas). Cratorium des Juhannes I, 806, Ocatorium ab Brafepe II, 221 f., Gernors III: 272. Tribuna renawet I, 1225, Wojaiten bergeftellt II, 149, von Sabrian I bergefteltt H, Mofatten ber Dribune V, 646 f Mojatt "Ravisella" 639 f., Geuchter H, 128, 440, Stiftung für bie Lamben 802. Wochenbienft im 11. Sabub. IV, 176, Sofsitaler I, 296, Graber in ber Dirche II, 216. Grüber ber Bitofte II, 226.

St. Beter, weuer, gebaut Vill, 120 ff., Machitelten 126, von ben Lands-Inechten gepfäntbert 585.

6. Beter in Campo Meruli II, 178.

SS. Beter und Baul on ber via facra 11, 350.

Beter von Anjou VI. 103.

Peter II von Aragonisn V, 72 f. 111.

Beter III von Mragon V, 389. 840, wird Ronig von Sictlien 488, + 496. Peter IV von Aragon VI, 169. 171.

Beter Damiani, fiebe Damiani, Beter.

Beter won Binton V. 172.

Beterspiennig, von Alfreb 4. 4. be: ftittigt III, 128, in England IV,

Beievsplat, Rame IV, 58, Bontane VII, 649.

Betra Bertufa 447 f.

Betravca, Jugent VI, 208 f., in Betrus, Diaconus II, 85. Rom 196. 205 ff., Esthel an Betrus, Bug II, 237 f. 240. 257. Antoras Solomei 184, an Benebict Mil: 807, frine Gebichte

verberrlicht Cola 253 ff. 286. 287, Alage über ben Rall ber Calonna 808, enttäufet fic über Cola 308 f., in Rom (1350) 319. 322. Sutachten über bie Stabtwerfaffung 824 f., ruft Gael IV: 389, eschtfertigt Cola 845 f., Berbattnif au Carl IV: 374 f. 381 f., Satiren auf Avignon 414 f., Grmabnung an Urban V: 415. beglückvünscht ihn 426 f., Apologie Ronns 445, Ginfluff auf bie Wieberbelebung bes Mitertume 459 f., feine Bibliothet 665, fchat bie Monumente Rome 1895.

Betri, Anton VI. 671. VII. 604. S. Betroniffer, Lonenbe II, 346.

S. Petronilla, Rapelle I, 896. II, 346 f.

Betroni, Chrontft VII, 55.

Betrusci, Mofonso VIII, 167. 206 ff. + 210.

Beteucci, Banbolfo VII, 477. 482. 489.

Betronius. Maximus I, 202, sumerbet Metius und Balentinian III: 203, wirb Raifer 204, + 206.

Betrus, siehe auch Beier und Bietro. S. Betrus, Apoftel I, 81. 175. Ctatue 196, II, 251 ff., Thous ber Darftellung 253, fein Culsus 210, fein Matriciat 407 f., Schlüffel feines Grabes 205. 508 f., angeblither Brief an Bipin 822 ff.

Betrus, Archibiaconus IV, 52. Betrus, Archiveesbyter II, 197.

Betrus, Gugner ber Bufbisciplin IV, 104.

207 f., feine Dichterfrönung 207 ff., Betrus, Gefanbter Auflinians bei

Theobat I, 334 ff., wiederum nach Bhilagathus, f. Johann XVI. Italien 342. Betrus, Braject IV, 110. Betrus, Brafect (1105) IV, 806. 309, + 348. Betrus, Stabtprafect III, 385 f. 887. 390. Betrus, Stadtprafect (1116) IV, 348 f. 352. 354. 361. Betrus, Stadtpräfest (1154) IV. 495. 508 f. 529, unterwirft fich bem Bapft V, 18. 20 f., (1199) bulbiat Otto IV: 87. Petrus, Tribun II, 383 Petrus, Bruber Johanns X: III, 289. 304 f., + 305. Petrus, Patriarch II, 164. Betrus von Alexandrien II, 19. Petrus Alexii V, 652. Betrus, Bifchof von Altinum V, 303. Betrus von Celano V, 91. Beter von Courtenab V, 118 f. Petrus, Abt pon Farfa III, 285. Betrus hispanus, f. Johann XXI. Petrus von Iftwien I, 258. Betrus Imperiola III, 370. Betrus Latro IV, 540. Betrus Leo, Carbinal IV, 302. 397 f. S. Anaflet II. Beirus Lombardus V. 26. Betrus von Pavia, f. Johann XIV. Betrus von Bifa IV, 604. Beirus, Bischof von Portus IV, 398 f. 400. Betrus I, Wit von Subiaco III, 286. Petrus Urscolus, Doge III, 498. Reuphach VII, 587. Blate, taiserliche in Rom III. 480 f. Bjalgrafen bes Lateran VI, 147. Pferbe, papftliche II, 63 f., Rennen VL 691. Bhavorinus VIII. 814.

1

Philemut I, 445. Philipp pan Sabsburg VIII, 37. 88. Philipp von Poitiers VI, 102. Philipp der Schöne V, 557. 561 f., fein Streit mit Bonifacius VIII: 562 ff., fein Berhaltniß zu Benebict AI: 589 f., Einfluß auf bas Conclave 593 f., bei ber Krönung Clemens' V: 594, will Raifer werben VI, 14, + 102. Philipp von Schwaben, wird Herzog von Toscana V, 27. 28, König 64, Rampf mit Junocens III: 71 f. 75, gefront 74, Siege in Deutschland 75 f., vom Bann geföst 76, **+ 78.** Philippicus Barbanes II, 235 f., ge blenbet 240. Philippus, Papft II, 858. Bhilippus, Bresbuter II, 403. Philotheus I, 229. Photas wird Raifer II, 70, erflärt Rom für bas haunt ber Christenbeit 118, fcentt Bonifacius IV bas Bantheon 117 ff , feine Saule 78 f. Bhotas, buzantinischer Officier I, 402 f. Photios, Patriarch von Constantinopel III, 136 j., mird verbammt 138, perdammt Nicolaus I: 138 f., abgesett 189, von Johann VIII als Patriarch anerkannt 219, pon Marinus I verdammt 225. Biacema, Concil IV, 272, wipd papstlich VIII, 97. Piazza S. Celso VII, 113. Biazza Kiammetta VII. 696. Piazza bel Geft VII, 712. Piaza dei Lombardi VII, 704. Piazza Navona, Name 14, 576, Spiele VI, 692, wird Martt VII, 641 f., Buftand im 15. Rabth. 702.

Piazza di Vietra VII. 728. Piazza bei Satiri VII. 697. Piccinino, Jacopo VII, 169 f. 181 f. 186 ff. 226. Biccinino, Riccold VI, 648. VII, 43 f. 49, 82, 83, + 89. Biccolomini, Aeneas Splvius VII. 34. 91, als Gefandter Friedrichs III in Rom 92 ff., fein Urtheil über Gugen IV: 96, beim Conclave Ricolaus' V: 103, Gefanbier für die Berlobung Friedrichs III: 115, begleitet ibn auf feiner Romfahrt 119 ff., wird Cardinal 155, läugnet die Schentung Conftantine 546, fein Leben vor ber Thronbesteigung 157 ff, wird Papft 164, s. Pius U. Piccolomini, Antonio VII, 191 ff. Bico, Gianfrancesco VIII, 299 f. Pienza VII, 174. 182. 635. Bierleone IV, 125. 131. 220. 229. 259. 288. 309 f. 314. 351 f. 359. 360. 373. 394, + 396, Grab ibid. Bierleone, Giobanni IV, 590, V, 43. Bierleone, Jorban IV, 460 f., gebannt 467, Bannertrager 472. Pierleone Rainerii, Gregor V, 48 f. 49. Pierleone Rainerii, Johann V, 33. 48. Pierleoni, Familie, ihr Ursprung IV, 391. 393 ff., ihre Burg 350 f., Begrabnifplat 397, im 13. Jahrh. V, 645. Piero bella Francesca VII, 675. Bier Orseolo II: III, 518. Pietramala, Galeottus von VI, 522 Pietramala, Tarlatino von VI, 175. S. Pietro in formis VII, 262. S. Pietro in Montorio, Bau Sig-

tus' IV: VII, 645.

S. Bietro ad Bincula, Gründung I,

213, Titel 268, Fresten II, 185,

Altar bes Sebastian u. der Maria 186, Mofaiten 186, Bau Julius' II: VII, 646; Palast ibid. Bigna, Region VII, 711 ff. Bileus, Erzbischof von Ravenna VI, 522. Bilger II, 61. 210 f. 224. 392. III, 84 ff., als Buger 86 ff., ihre Entfittlichung 85 f., und Betrügerei 88, werben geschütt IV, 380, Gbict Malabranca's V, 176, Größe ihrer Gaben im 13. Jahrh. 552, ihre Art im 15. Jahrh. VII, 628. Pilgrim von Coln IV, 30. Pincii, ihr Balaft I, 52, zerftört 285. Linienapfel, eberner I, 306. Pintelli, f. Pontelli. Pinturiccio VII, 679 f., 682 f. Pio, Alberto VIII, 299 ff. 425. 445. 526, 562. Piombo, Sebaftiano del VIII, 147. Pipin bolt bie Buftimmung bes Bapftes ju feiner Usurpation ein II, 298, gefront 299, ruft Stephan II nach Francien 308, gefalbt 311, sein Bertrag mit Stephan II: 312, wird Batricius ibid., tampft gegen die Langobarden 316, schließt Frieben ibid., feine Schenfung an Stephan II: 316. 328 f. 333, geht jum zweitenmal nach Italien 826, fein Berhältniß zu Paul I: 335. 337 f., schreibt an die Romer 336, + 363. Pipin, Sohn Carls d. Gr., getauft II, 415, gegen Abalgijus 420, gegen Grimoald 537, von Leo III gefalbt 547, gegen Benevent III, 11, Berhältniß jum Papft 14 f., wird Ronig von Stalien 15, + 16. Pipin, Sohn Ludwigs bes Frommen III, 41. 74 f.

Bisa erklärt sich für Innocenz II: | IV, 407 ff., gegen Roger bon Sis cilien 411, gegen Rom 548, erwirbt Corfica V, 86, Diplom Friedrichs II: 126, Bunbnig mit Rom (1267) 413, von Ludwig bem Baier belagert VI, 184 f., erobert 140, an Florenz verraten 590, erhebt fich gegen Floreng VII, 358, von Florenz erobert 58. Concil von 1408: VI, 587 ff., von 1511: VIII, 77 ff. Piscina publica 1, 260. Biscina publica, RegionI, 54. III, 561. Bitialiano, Lobovico VIII, 6. 7. Pitti, Luca VII, 76. Bius I grundet G. Bubentiana I, 82. Bius II, fiebe Bicolomini, Aeneas Splvius. Er wird Papft VII, 164f. feine Rrantlichfeit 166, er verläugnet ben humanismus 167 f., betreibt ben Türkenkrieg 168 f., belehnt Kerrante 169, erwirbt Umbrien wieber für die Rirche 170, geht nach Mantua 172 ff., in Siena 173 f., in Bologna 176, auf bem mantuaner Congreß 177 ff., verbietet die Appellation an ein Concil 179, baut Bienza 174. 182, beruhigt Rom 185 ff., ben Rirchenftaat 189, fein Repotismus 192 f., Krieg mit Malatefta 194, sucht Mohameb II ju betehren 196 f., erwirbt ben Ropf bes S. Anbreas 199 ff., will fich an bie Spite bes Rreuzzuges ftellen 204 ff., nach Ancona 207 f., + 209, Charafter 209 f., Grab 662, foust bie Monumente 558, feine feine antiquarifden Stubien 567, Schriften 598 ff., feine Bauten 635f. Bius III: VIII, 11 f., schüst Cafar

Borgia 18, getrönt 14, + 15.

Placibia, Tochter Theobosius b. G. I, 125, ihre Schickfale 189, von Alarich fortgeschleppt 155, nach Ronftantinopel 178, Bormunderin Balentinians III: 179, + 188. Blacidia, Tochter Balentinians III: I, 200, von Genserich gefangen 212, befreit 212 f. S. Placibus II, 7. Planciano, Thomas de VI, 392. Platea Cortina IV, 58. Platea Presbyterorum VII, 728. Platina VII, 217. 575 ff. 579 f. 582. 596 ff. Platon, Bater Johannes VII: IL 238. Plautus, Handschriften ber Comödien VII, 517. Pocabota, Lello VI, 397. Bobestà von Rom ernannt V, 25 f. 30, im 13. u. 14. Jahrh. 277 f., Gehalt 282. Bodocatharo, Lobovico VII, 256. Boefie in Rom im 8. Jahrh. II, 455 f., italienische ber Renaiffance VIII, 336 ff., neulateinische VIII, 318 ff. Boggetto, Beltram bel, f. Beltram. Poggio Bracciolini seine Schrift de varietate fortunae I, 14.VL 699 ff., wird papftlicher Secretar 666 fliebt mit Eugen IV: VII, 48, fein Urteil über bas Pontificat Eugens IV: 62, feine Laufbahn 537 ff., feine Sanbidriftenentbedungen 516 f., als Ueberfeter 520, fein Streit mit Balla 549, seine Sammlungen 559 f. 570. Bolentano, Oftafio V: VII, 69. Poli, Familie V, 41. Boli, Ort V, 41. Boli, Johann V, 145. 149. 160.

163. 185. 190. 310.

Boli, Dbe V. 41. Belibore da Catavaggio VIII, 366. Moliajusto VIL 663. Bollema VII, 608. Bontoejanus, Stattbolifect L 126. Pompejus, Statue I, 103 f. Pompilius, Braius VII, 619. Bomponano VIII. 271. Bompofa, Bibliothet IV, 291. Bons, f. auch Benie. Pons Aelius I, 56, Rame 300. Bons Mentilius I, 56. Bond Antoninus I, 56. II, 422. Bons Aurelius I. 56. Ports Cestius I, 55, von Benebick bem Senator bergeftellt IV, 640, Bons Fabricius I, 55. Bons Gratiant I, 56. Pons Horatii Coclis VII, 558, 642. Pons Janiculen 18 L 56. Pons Judaeorum I, 300 f. III, 583. Bons Levidi. I. 55. Pone Milbius I, 56, f. auch Bonte Molle. Pont Reconianus I, 56. Bons Balatinus I, 55. Bond &. Betri I. 56. **Bons** Brobi in Rivarunea III, 588. Bond Senatorius I, 55. VII, 695. S. auch Bonte Rotto. Bons Sublicius I, 55. Bond Theodofii in Riparmea III. Rond triumphalis I, 56, abgetragen 365. Mond Baticanus I, 56. Bontabera, Antonio bi VII, 59, 56. + 57. Bontano, Lobovico VII, 514. Ponte, f. auch Bons. Ponte, Region VII, 698 ff. Ponte S. Angelo VII, 630, 641.

Bonte bi S. Bartolemmes I, 56. Bonte Mammelo, Rame IV. 331. Ponte bi S. Maria I, 55. III, 583. Bonte Molle I,65, RameVI,46, Steet über ibn amifchen Inwocen VII und den Römern 50 ff., abgebrochen 562, befestigt VII, 629. 635. Bonte be' quattro cavi I, 56. III. 583. Ponte rotto 1, 55, 56. Rame im 10. Jahrh. III, 583, fairzt ein V, 151, hergeftelt 153. Ponte Sifto I, 56. II, 492, im 10. Jahrt. III, 582 f., ins 15: Jahrb. VII, 642. Bontelli VII, 642 ff. Pontin IV, 310. Bontigon, Reichstag III, 192. 195. Boutius, Abt von Clump, IV, 346. Bonsa, Schlacht VII, 64. Bonzetto VIII, 541 f. Boppo von Aquileja IV. 20. Bobulus, Begriff II, 198. in Rom V, 310, im Anjang bes 14. Jahrh. VI, 13. Poreari, ihr Balaft VII., 101. 134. 609, ihre Satumlungen 568. Porcaro, Cantillo VII, 610. VIII. **826**. Borcaro, Girolamo VII. 384. Borcaro, Paul VII, 609 f. Bovener, Stefanco, Jugend TII, 100f., beim Conclave Ricolaus V: 101 f. Bobestä von Anagni 109, varfambet 14 129 ff., † 138. Poreinario, Micelò de VII, 122. Borcius, fiebe Borcaro. Porta Nensa VII, 687. Porta S. Agathae III, 575. Borta Aftnaria I, 349. Porta Ancelia I, 355. 362. Borta Belveere VII. 687.

Porta Capena, Region I, 31, Tor | Porticus Philippi I. 49. 32. Borta Cavalleggieri III. 111. Bosta Fabbrica III, 111. Porta Maminia burd Leberfcwemmung gerftort II, 421 f. Borta Laterana, "bie verbrannte" IV, 241. Borta Metrouis II, 100. Borta Romentana zerftort I, 354. Borta Palatii III, 110. Borta S. Bancrazio I, 369, II, 143. Borta S. Beregrini HI, 110, Inforiften 113. Porta Pertusa III, 111. Porta S. Betri in Habrianco I, 365. III. 110. Porta Pia gebaut I, 354. Borta Bigna III, 575. Porta del Bopolo. Name, V, 645. Porta Bortefe VII, 690. Borta Bortuensis abgebrochen I, 27. Borta, Praenestina 1, 354, 360. Borta Septimiana 1, 58, VII, 652.689. Borta Tiburtina I, 354. Porta Trigemina I, 58. Porta Biribaria III, 110. Borta S. Balentini III, 576. Porticus Liviae I, 84. Borticus nach S. Lovenza II, 488.. Porticus maximae I, 50. Porticud Minucii I, 50. Porticus Octaviae I, 40. Borticus Balatina zerftört II, 422. Porticus nach St. Baul I, 384. II, 103, 438, Porticus nach St. Beter I, 365, von Habrian I ausgebeffert 11, 438, abgebrannt III, 59, 104, von Leo IV hergeftellt 118, zerftört IV, 240. 545.

Portus I, 205, 379, Xenodochium 307, bon Marich erobert 130. unter Theodoxich 380, von Tetila erobert 434, von Rarfes 447, im 8. Jahrh. II, 410, leste Schicfale II, 432, Rirche bes S. Sippelpens ibid., hafen im 10. Jahrh. III, 486, Grenzen bes Bistums 582. Buftand um 1847: VI, 252, unter Bonifacins IX: 540. Posten, unter Theoborich I, 345. Posterula G. Angeli III, 110, 3nfdriften 118. Posterula Sazonum II, 470. III, 111. Botho, Abt, fein Brocek II. 535 f. Pozzo, Albo VII, 703. Braefecti II, 52 ff. Braefectura annonae I, 296. Brafecturleben VIL 154. Braefectus Italiae II, 61 f. Praefectus urbis I, 65, unter ben Griechen 482, im 6. Jahrh. II, 52. 55 f., im 8. Jahrh. 488, als Criminalbeborbe 385, unter ben Rarvlingern III, 11, unter Otto III: 501, unter Alexander H: IV, 150 f., feine Bebeutung im 12. Jahrhundert 347 f., abgefchafft 461, hergeftellt 467, von Frichrich I wieberhergestellt 549, won 1191-95: 593, wird papftlicher Beamter V, 18 ff., Umfang feiner Jurisbiction 20 f., Siegel 22, Stellung um 1237: V, 201, unter Innocens IV: 232, Leber bes Bolls VI, 261, Stellung im 14. 3abrb. 545, feit Eugen IV: VII, 54. Bramonstratenser IV, 406.

Braestaria III, 210.

Praetertatus I, 72. S. Praffebe I, 257, von Pafcalis I erneuert III, f5 f., Capelle bes Beno 57, Mofaiten 57 f., im 15. Jahrh. VII, 733. Prata Decii III, 559. Praredis, Kaiserin IV, 265. Brazibae, Titulus I, 257. Brebigerbrüber, fiebe Dominicaner. Breise, unter Theodorich I, 296, im 10. Jahrh. III, 537, um 1300: V, 55°, um 1350: VI, 318, 3ur Beit Bitelleschis VII, 80. Brignano, Bartholomaus be, fiebe Urban VI. Brignano, Francesco VI, 512 f. 516 ff. 543. Brimates cleri II, 490. Primates exercitus II, 199. Brimicerius Defenforum II, 487. Primicerius Rotariorum II, 38. 485. III, 473. Primigenius, Bifchof von Grado II, Brinceps, Titel III, 319. Brinceps fenatus I, 399. S. Prisca, Gründung 1, 83. 264, von Caligt III: hergeftellt VII, 635. S. Briecae, Titulus I, 264. S. Briscilla I, 82. 264. Brivata Mamertini III, 571. Privilegien, ihre Erneuerung III 38. Broba I, 148. Probinus I, 256. 803. Probus, Abt II, 69. Proceres cleri II, 490. Broceffionen, im 14. Jahrh. 688.

Brociba, Johann von V, 526 f. Proconful, Titel V, 183 f. Broconful Italiae II, [3. Procopius, von Belisar nach Reapel geschick I, 388, seine Chronologie 391. Professoren, unter Amalasuntha I, 320. Probonis, Guibo be VI. 478 f. 482. Brofenatoren, ftabtifche V, 490, für Carl von Anjou 446. 485, von 1334-87: VI, 197, ibr Wobnfit V, 656. Prospettivo VII, 568 f. Protoscriniarius II, 486 f. Brovifinen VII, 222. Prubentius I, 70. Ptolemaus von Lucca V, 610. Btolemaus II von Tusculum IV. 810. 351 f. 353. 854, feine Macht 355, hulbigt Lothar 415, nimmt Eugen III auf 476, † 489. Bucci, Lorenzo VIII, 399. 416 525 f., + 610. Pubens 1, 82. S. Pubentiana, Grunbung I, 81. 83, Mofaiten 8?. Pubentis, Titulus I, 258. Bulcharius, von Amalfi III, 199. Bulcheria I, 190. Bulgiensibus, Guelfo be VI, 401. Buteus Dominae Probae VII, 734. Buy, Gerad von VI, 452 f. 455. Porrhus, Batriard, Monothelet II, 155, wird bekehrt 156, nach Ravenna 157, wieder Monothelet wird verflucht 157. 160, wieder als Patriarch eingesett 158.

SS. Quadraginta Colisei VI, 701. SS. Quaranta alle Calcare VII, 711. Quattuor, Coronati Beilige II, 134 f. 86. Quattuor Coronati Rirche, Bründung II, 134, Carbinalstitel 134, von Leo IV neu gebaut III, 120, abgebrannt 121. IV, 241, von Baschalis II bergeftellt 357, Wandgemalbe 650, Fresten V,

636, von Carillo bergestellt VII, 625, Balast V, 656. SS. Quattuor Coronatorum, Titulus I, 269. Quertinus II, 53. Quinnonez VIII, 482. 490. 569. 574. 606. S. Quiriaco I, 269. Quirinal, im 15. Jahrh. VII, 735.

Rachis, Langobardentonig II, 291, Rangone, Guido VIII, 458. 531 f., belagert Perugia 295 f., wirb Monch 296, fampft gegen Desiberius 331 f., aufs neue ins Rlofter 332. Rabelchis von Benevent III, 96. Rabicofani, Confuln V, 30. Radoald von Portus ertlärt fich für Photius III, 138, in Des 146. Rafaelli, Boso Novello VI, 198. Ragnaris I, 461. Raimondi, Marcantonio VIII, 359. Raimund von Orvieto VI, 244. 250, 273 f. 282, 805 f. Raimund von Toulouse V, 172. 230. 235. Rainald von Agnaviva V, 148. 160. Rainalbis, Lucas be VIII, 7. 9. Rainieri, Familie V, 44. Raino von Tusculum IV, 539. 540. 554 f. Rainulf von Alife IV, 410. 414. 415, + 419. Rainulf von Aversa IV, 45.

Manieri, Theodor V. 543.

550, 553, 589, Rangone, Bianca VIII, 278. Rapizo von Todi IV, 138. Ratherius bon Berona III, 536. Ratta, Diego bella VI, 40: Rauberwesen, im 1d. Jahrh. III, 287, im 14. Jahrh. VI, 216 f. Ravenna, Erzbistum II, 181 f. 209, verliert 5 Bistumer IV, 309, Bablrecht ber Erzbischöfe von Carl d. G, beansprucht II, 406 ff. Ravenna, Bergogtum, V, 27. 29. Ravenna, Refibeng bes Obvacer I, 245, von Theodorich belagert 250, Refibenz bes Theodorich 251, von Belisar erobert 392, Sit bes Exarchats 480, emport fich gegen die Griechen II, 209, 231. 233 f., bon Liutprand erobert 264, bon ben Benetianern 266, Rechte bes Papftes auf die Stadt 405, fie wird papftlich 408 f., an ben Erge bischof abgetreten III, 487, Ruftand im 16. Jahrh. VIII, 81, Confu-

laris II, 386, Exercitus 207, Milia 234, Schola Graeca 448, Schola forenfium 466, G. Maria in Blachernis 449, Regio latro. num 233, Boltsspiele 232, Runftwerte nach Nachen geführt 408 f., Spnobe von 898: III, 256, Schlacht VIII, 80 ff. Reate, flebe Rieti. Rebftein, Procop von VII, 91. Reccared II, 66. Recht, im 9. Jahrh. HI, 63 fc, Zue ftinianisches IV, 597 ff., canonis for IV, 599. V, 599 f. Rechtsgelehrte, befolbet von Juftinian 1, 466, im 9. Jahrh. III, 156. Rechtspflege, in Rom unter Otto III: III, 473 ff., unter Alexander II: IV, 150, feit Baul II: VII, 220 ff., unter Innocens VIII: 286. Rechtsichule, romifche im 10. Rabrb. I(I, 530. Rector Campaniae et Maritimae V. 61. Rectores II, 429, Schalt V, 282. Rectores Batrimonii II, 62. Redner, befoldet von Juftinian I, 466. Reformation VIII, 250 ff. Reformatoren der Stadt VI, 390. 892. 403, abgeschafft 430. Regeften ber Bapfte V, 608. Regeta I. 345. Regetellus IV, 110 f. Reginald, Dur von Chiusi II, 404, verbindet fich mit Abalgifus 412. Reginbar III, 43. Regiomontanus, fiebe Müller. Regionare III, 546 f. Regionen, taiferliche I, 30 ff., firchliche 79 f., im 10. Jahrh. III,

558, bürgerliche im 10. Jahrbundert 558 ff., unter Alberich 325, im 12. Jahrh. IV, 432, Ramen im Mittelalter VI, 706 f., Berfaffung 708, Wappen 708. Regola, Region VII, 706 ff. Reichsapfel IV, 19. Reichstleinobien bes abenblanbijden Reichs nach Konftantinopel gebracht I, 240, an Theodorich and geliefert 250, jur Beit FriedrichsIII: VII, 124 f. Reims, Synobe von 991, III, 431 ff. Reinigung Maria, Fest, eingefest L 255. Reinold, Erzbischof von Coln IV, 534. 595. 538, in Tusculum 540, + 547, 550. Reliquien, in Rom II, 79 ff., Ber: ehrung 79 ff. III, 79, bei ben Langobarben II, 321. Remigius II, 340. Renaiffance VII, 3 ff. 505 ff. VIII, 108 ff. René von Lothringen VII, **283**. René von Provence VII, 63. 65. 84, 140, 191, † 281. Rennen ber Barberi VI, 691. Rense, Constitution VI, 220 f. Reparatus von Ravenna II, 181. Reuchlin VII, 556. 588 ff. Mhadagaisus I, 117. Rhetorik ber Renaiffance VIII, 292 f. Rhobiserritter VIU, 509 f. 622 f. Rhodos, von ben Türken erobert VIII, 405 f. Riarii-Sforza, Familie VII, 437. Riario, Girolamo VII, 243. 251. erwirbt Forli 254, fampft mit ben Colonna 269 ff. 275 f., † 290.

646. 647. **B**rab 665.

Riario, Rafael, bei ber Berfcworung ber Bazei VII, 249 ff. 252, bout die Cancellecin 302, flieht wor Cafar Borgia 483, beförbert bas Drama 618. 619, im Conclave Rulius' II, VIH, 159, Großlanz ler ber Savienza 292, verhaftet 208 f., † 211, Grab VII, 665. Riccardi, Bonifacius be VI, 401.

=

-

5

è

Riccarbi be Blancis, Betrus V, 158. Ricci, Roffo be VI, 400.

Richard, Carbinal bon &. Angelo V, 234.

Richard von Aquila IV, 310.

Richard von Averfa IV, 82, erobert Capua 116, bulbigt ber Rirche 117, ftüst Alegander II: 125, kämpft gegen die Rirche 144 f., bulbigt Gregor VII: 167, tampft ge: gen Gifulf IV, 205, und Benevent 207, + 207 f.

Richard, Graf von Caferta V, 226. 227.

Richard von Cornwall V, 208. 271. 329. 337. 342, † 454.

Richard Lötvenberg IV, 580.

Richard, Bruder Innocenz III: V, 35. 40 ff. 56, Graf von Sora 62 f., gegen Honorius III: 184. Richenza IV, 409.

Richilba, Gattin Carte b. Rahlen III, 192, 210, getront 212.

Richtftätte VII, 693. 698. 718.

Ricimer, feine Stellung I, 219. 226 f., fest Majorianus ein 219, fest ihn ab 223, nach Mailand 283, erobert Rom 288 f., + 235, fein Grab 236.

Ribo, Antonio VII, 77. 81, Grab VII, 667 f.

Riario, Pietro VII, 287 ff. 617. Rieti, unterwirft fich bem Papfte II. 400, Swengregulirung 402.

Rimini, Duces II. 379.

Rind, ehernes 1, 488.

Ringfampf, unter ben Gothen I. 286. Riofrebbo, Giananbrea bi VII. 58.

Rioni, fiche Regionen.

Ripa VI, 588.

Ripa, Region VII, 714 ff.

Ripa Graeca II, 448.

Ripa Grande VII, 691.

Ripetta VI, 538.

S. Riquier, Bibliothet III, 157 f.

Riflori, Fra V, 617, 622.

Ritterorben IV, 406.

Robert I von Cavua IV, 329, 330. Robert II von Capua IV, 388. 401. 410. 411. 412. 414. 415.

**420.** 

Robert von Genf VI. 464. 475. 485. 488. 490, fiebe Clemens VII. Robert II von Reapel V. 526, permittelt gwijchen Gaetani und Colonna 593, wird König VI, 18 f., haupt ber Guelfen 28, Rector in ber Romagna 28, fcbließt eine quelfische Confiberation 40, unterhanbelt mit Beinrich VII: 40 f. 44. 50, befest Rom 41 f., wird von Beinrich VII entset 85. wird Senator 96, Reichsvicar 96 f., feine Stellung im beutschen Thronftreit 105, feine Bicare 106, befampft Lubwig b. Baier in Rom 163 f., wieber Senator 176, seine Bicare 187, prüft Betrarca 209 † 225 f.

Robert von Calabrien siehe Robert I von Reapel.

Robert, von England IV, 261.

Robert, König von Frankreich III. 501.

Robert Guiscard IV, 82. 115 ff., 3wiespalt mit Gregor V I: 167. 172, befiegt Gifulf 205. gegen Benevent 207, bulbigt Gregor VII: 208, griechische Blane 214 f., nach Stalien gurud 217 f., unterftust Gregor 219, befreit ibn 232 ff., entführt romifche Saulen 243, in ber Campagna 244, † 251. Rocca, Begriff V, 59. Mocca, Lodovico de VI, 392. Rocca di Papa V, 221. Rocca Briora V, 221. S. Rocco VII, 650. 724. Rochetaille, Jean de VII, 625. Robgaujus II, 412. Rodio, Robann be VI, 403. Roffred, Abt von Karfa III, 340. Roffred, von Benevent V, 144. Roffred, Graf III, 385 f. 390. Roffrieb, Abt bon Monte Cafino V. 55. Roger I von Sicilien IV, 283. 330. Roger II von Sicilien 1V. 330. 387 f., wird Ronig 404, seine Rampfe mit Bifa 411, wirb Abvocat der Kirche 411, wird von Lothar geschlagen 414, erobert Unteritalien wieder 415, ftellt Bictor IV auf 417, führt Rrieg mit Innocens II: 420 f., erwirbt Reapel 421, tritt gegen Lucius II auf 459 f, † 492. Roger, Sohn Robert Guiscarbs IV, 236. 253. 254. 259. . Rojas, Francesco de VIII, 9. Roland, Cardinal IV, 518, fiebe Alexander III. Roland von Barma IV, 169. Rom, mpftische Ramen II, 172, als | Rota porphyretica IV, 58.

als Welthauptstadt betrachtet 477, aur Sauptftabt bes Reichs erflart (1312) VI, 77 f., als Gegenstand hiftorifder Anfdauung 661 f., Gestalt um 1500: VII, 683 ff. Romagna, faiferliche Bicegrafen V 129, wird papstlich 472 f., Ruftanbe um 1278: 473, Statistit von 1373: VI, 385. Romani, Titulus I, 263. Romani IV, 413. Romans, Criftoforo VII, 670. Romano, Giulio fiebe Giulio. Romanus, Bapft III, 252. Romanus, Anachoret II, 7. Romanus, Bifchof von Bagnorea ШІ, 131. Romanus, Exarch II, 43 f. Romanus, Bifchof von Bortus V, 174. Romanus, Graf von Tusculum Senator der Römer IV, 22. 25, wirb Bapft 31. S Johann XIX. Roma Becchia V, 655. Romena, Ilbebrand be V, 502. Romescot II, 469. S. Romuald III, 498 f. 514. 518. 519. Romuald von Benevent II, 168 f. Romuald, Sobn Arichis II, 416. Romulus, haus bes I, 53. Romulus, Augustulus I, 238, abgefest 239. Rofe, golbene VII, 394. Roffebanbiger von Monte Cavallo III, 404 f. VI, 696. Rofelli VII. 514. 677. Rosellini, Bernarbo VII, 632. Roffi, Familie V, 254. Roftra I, 43. Roswita III, 531. 535. aurea urbe I, 41. III, 554, wieber | Rotgar, Graf II, 534.

Rothard, Herzog II, 311. Rotharis II, 152. Rothilba von Tuscien III, 215. Rotrubis, Tochter bes Rachis, II, 296. Rotrudis, Tochter Carls b. G. II, 419. Robere, Criftoforo VII, 249. Rovere, Domenico VII, 647. Rovere, Felice VIII, 38. Rovere, Francesco, fiebe Sixtus IV. Rovere, Francesco Maria VII, 476, wird herzog von Urbino VIII, 35, fampft für Julius II: 52. 58, ermordet Alidoft 65 f., wird processirt 70 f. 74 f., führt Rrieg für Julius II: 92. 93, wirb aus Urbino vertrieben 198 f., erobert Urbino jurud 202 f., entfagt Urbino 216, nimmt Urbino wieber 375, als Befehlshaber gegen Bours bon 494. 501, gieht gum Entfat von Rom 550 ff., begibt fich ju Clemens VII: 580. Rovere, Girolamo VII, 249. Robere, Johann VII, 244 f. 344. 353. 376. 427, † 476.

353. 376. 427, † 476.
Rovere, Julian, Carbinal VII, 237, wirkt für Innocenz VIII: 277, wirkt gegen Ferrante 280. 282, Stellung bei Innocenz VIII: 290f., im Conclave Alexanders III, 309, geht nach Oftia 326 f. 335, nach Kom 336 f., nach Frankreich 344, 350, unterführt Cäsar Borgia 428 f. 427. 433, sammelt Statuen 566. 569, Bauten von S. Bietro in Bincoli und SS. Apo-

stoli 646, in Grottaserrata und Oftia ibid., nach Rom zurück VIII, 10, wird Papft 15 f., siehe Julius II.

Rovere, Lionardo VIII, 238, † 244. Rovere, Lucrezia VIII, 39.

Rovere, Sixtus Gara VIII, 36.

Rubeis, Hugolinus de V, 521.

Rucellai, Bernardo VII, 576.

Mucellai, Giovanni VIII, 344. 352. Mubolf von Burgund III, 298. 301. 808.

Rubolf von Habsburg V, 215, wirb König 554 ff., bestätigt die Rechte ber Kirche 460 f., in Lausanne 463, Bertrag mit Ricolaus III: 471 f., Bertrag mit Carl von Anjou 480, † 505.

Rubolf von Schwaben, Gegentönig IV, 203. 210, † 212.

S. Rufina I, 272.

Ruinen, ihre Restauration unter Justinian I, 472. Bgl. Monumente. Ruota V, 599.

Rupes Tarpeia VII, 718.

Muprecht, v. d. Pfalz VI, 550 f. 588, + 601.

Ruffel, Sir John VIII, 497.

Rusticiana I, 416, nach Konstantinopel II, 59.

Rusticus, Gesandter Theodats I, 337.

Rusticus Resse Gregors VII: IV, 229. 230.

Rusutt, Philipp V, 639.

Rutilius Claudius Rumatianus I, 161, Urteil über die Juden 299 f.

\$.

Sabellicus VII, 592 f.

Sabina II, 402, Marchiones ibid., Umfang 501, wird römifch HI, 342, Rectoren ibid.

S. Sabina, Grünbung I, 181. 258, wird Dominicanertiofter V, 112. 619, Grüber aus ber Zett Heinrichs VII: VI, 56. 59, Bibliothet VIII, 287.

S. Sabinae, Titulus I, 258. 268.

Sabinianus Papst II, 111 f. 99.

Cabinus, Petrus VII, 570.

Sacchi, ftebe Platina.

Sacco bi Roma VIII, 582 ff., Literatur 602 f.

Sacellacius II, 486.

Sacrofanctae, Bulle VIII, 70.

Saboleto VIII, 297 ff. 398. 445. 458. 598 f. 600 f.

Sagundinus, Ricolaus VII, 558. Salerno, Fürstentum IV, 205, Dom

Salerno, Fürstentum IV, 206, Bon IV, 243.

Salinguerra, von Herrara V, 82. 87. 198

Sallustius, seine Paläste abgebrannt I, 149. 157 f.

Salluftius, Stadtprafect 1, 98.

Salutatus, Colutius VI, 672.

Salvatio Romae IV, 629.

S. Salvatore in aerario VII, 718.

S. Salvator ab buos amantes III, 580.

S. Salvatore be Cacabariis VII, 707.

S. Salvator be Infula et Colifeo VI, 701.

S. Salvatore in Lauro VII, 633.

S. Salvator in Macello II, 472 f.

S. Salvatore in Maximis VII, 718.

S. Salvatore be Offibus II, 478.

S. Salvatore in Primicerio VII, 696.

S. Salvatore be Rota Colifei VI, 701.

S. Salvatore in Thermis III, 577.

S. Salvatore del Torrione II, 472 f.

S. Salvatore in via Oftiense II, 158.

Salvignus I, 197.

Salviati, Jacob VIII, 498. 566. 567.

Sancia, von Aragon VII, 386 f. 345. 429. VIII, 10.

Sancius, Roberich VII, 588.

Sancta Sanctorum II, 275, neugebaut V, 618, ausgeraubt VIII, 535.

Sangineto, Philipp de VI, 149.

Sangro, Simon von VI, 186. Sanguigni, ihre Tärme V, 645. Sanguinets, Richard be VI, 565.

575.

Sannazar VII, 453. VIII, 322 f.

Sanfecondo, Giacomo VIII, 940. Sanfeverino, Antonello VII. 280.

Sanseverino, Robert VII, 281.

Sanfeverino, Thomas VI, 492.

Sanfovino VIII, 70. 187 f. 368. 865. Santi VII, 110. 176.

Sanzio, Rafael, unter Julius II: VIII, 150 ff. 276, fein Stebtplan 305 ff., Semäthe unter Les X: 854 ff., als Architekt 1864, † 857. Sapienza V, 605, Sebäube VII,

658. 704, vgl. Universität.

Saracenen III, 70 f., nehmen Disfenum 97, gieben gegen Rom ibid.,

plünbern St. Beter 97 ff., plun: bern St. Paul 100, gefchlagen 101, por Offia 106, ihr Handel mit Rom 119, plunbern bie Cam: pagna 194. 195 f., ibr Bertebr mit Italien 197 f., von Johann VIII geschlagen 200, fie nehmen Farfa 285, und Subiaco 286, blünbern in ber Campagna 286 f. von Johann geschlagen. 298 ff., von Friedrich II nach Rocera perfett V, 136, unter ben boben: ftaufen 881 f.

Saracinetco III, 286, V, 424. Sarben, ihr Rlofter in Rom III,

Sarbinien, angeblich bem Bapfte ger schenkt HI, 39 f., wirb pisanisch IV. 26.

Sarus I, 132.

E

Sargana, Congreß VI, 479.

Saffoferrate, Ungaro bi VI, 892. Satrium VII, 697.

Saule bes Antoninus III, 574.

Saule bes Marc Murel im Befit von G. Silvestro in Capite I, 470. III, 572 ff., Decret von 1119: 1V, 642.

Sänle bes Trajan im Befit von S. Nicolai ab Columnam Trajanam I, 470. III, 572, Decret gu ibrer Erhaltung IV, 641.

Saulenbau, im 14. Jahry. VI, 709 f. Saulis, Banbinelli be VIII, 207. 208. 211.

Savelli, Ramilie, Urfprung, V, 117, Stammbaum 495, erwerben Ale bano 218, und Caftel Ganbolfo 320, ihre Befigungen um 1967: 498, ibre Befitungen in Rom im 13. Jahrh. 647, ihre Mirme im 13. Jahrh. 044, ihre Familien. Scala, Maftino bella VI, 181. 183.

gruft 627 f., bon Alexanter VI beraubt VII, 456, ihr Berfall 190.

Savelli, Antimo VIII, 72.

Savelli, Antonello VII, 268. 269.

Savelli, Antonio VI, 575.

Savelli, Battista VI, 554. 601. 626. 651.

Savelli, Giambattifta VII, 665.

Savetti, Zacob (1326) VI, 107. 136. 138, 150, 167, 178 f. 201.

Savelli, Jacopo VII, 189 f.

Savelli, Johann († um 1279) V, 887. 851. 410 f. 426.

Cabelli, Johann (um 1812) VI, 52 f. 65 f. 76.

Savelli, Lucas († 1266) V, 169. **173. 3**96.

Savelli, Luca (Senator 1848) VI, 304. 307, Senator 810, vertreibt Perotti 828, von Cerroni gefturgt VI, 826, gegen bie Senatoren 333, verschwört fich gegen bas Bolfsregiment VI, 476.

Cavelli, Pandulf (+ 1306) V, 426. 480, 491, 495 f. 508, 506, 529. **587**, † 529.

Savelli, Bandulf (1311) VI, 44 Savelli, Baul VI, 586 642, † VII, 316.

Savelli, Peter (1807) VI, 10. 76. Savelli, Silvio VII, 472. 488.

Savello, Castell VII, 56. 686.

Savigny, Johann VI, 66 f. 74. Savonarola VII, 349. 357 f. 382. 418 ·ff.

Saro von Anagni IV, 377. 385. Scala, San granbe bella VI, 95, für Friedrich ben Schönen 111. 112, Bertrag mit Eubwig b. Baier 118f., bei Lubwigs Romerzug VI, 132.

Scanberbeg VII, 229. Scarampo, Mediarota Lobovico VII, 76. 77. 80. 82. 89. 95, Abmiral 150, feine Bauten 626 f, † 216, Grab 666. Schertlin, Sebastian VIII, 561 f. 563. Schiavonia VII, 724. Schiff, bes Meneas I, 440, bes Mgumemnon 441, bes Ullpffes 441, por S. Maria in Navicella 441. Schiffmühlen I, 357. Schirmer VIII, 99. 185 f. 259. 376. Schisma, brittes 1, 177 f., iftrifches I', 127, ravennatifches 181, avignonifces VI, 493 ff., minoritifces 116 ff. Schlid, Caspar VII, 38. 39. Schola Anglorum II, 469. Schola Francorum II, 332. 471 f. Schola Graecorum II, 447 f. 473. Schola Jubaeorum II, 473 f , IV, 392. Schola Langobarborum II, 473. Schola facri Palatii V. 598. Schola Sagonum II, 469 f., zum hospital & Spirito umgewandelt V, 620. Scholae II, 464 f., im Orbo V, 305. Scholae peregrinorum II, 467 f. Scholaftica II, 7, + 9, ihr Leichnam geftoblen 321. Scholafticus, Egarch II, 240. Schomberg, Nicolaus VIII, 419. **421. 490. 560.** Schrift, langobardische III, 160, auf Stein seit bem 13. Jahrh. 681, jur Beit ber Renaiffance VI, 681 f. Schulen, in Italien im 9. Jahrh. III, 154 f., ber Rathebralen V,

598.

Schütenfefte, im 14. Jahrh. VI. 394 f. Schübengilbe, ibre Borfteber 396. 444, ihre Rate VI, 478. Schweinheim, Conrab VII, 524 ff. 528 f. Schweinemarkt I, 296. Schweinezucht, im 8. Jahrh. 435. Schweizergarde, papftliche VIII, 524. Sciarra, Battifta VII, 130. 132. 134. Sciarra, Johann VI, 532. Scipionen, ibr Grab II. 179. Ab Scorticlaries III, 561. Scotti, Familie V. 8. Scotti, Goffrebo VI, 281. Scotta, Romanus V, 40. Scriniarii II, 486. Scrofa, via bella VIII, 596 f. Sculcola V, 573. Sculgola, Kamilie V, 53. Sculptur, Berfall 1, 85, unter Leo III: III, 31, im 12. Jahrh. IV, 651, in Rom im 13. 3ahrh. V, 633, im 14. Jahrh. VI, 680 ff., unter Sigtus IV: VII, 613, in ber Renaiffance 655 ff., im 16. Jahrh. VIII, 137, unter Julius II: 129, unter Leo X: 360 f. S. Gebaftian II, 186 f., ftillt bie Beft bon 680, 184 f. S. Sebastiano fuori le mura I. 272. II, 186, Riofter III, 154. S. Sebastiano auf bem Balatin. fiebe S. Maria in Ballara. S. Sebaftiano in Pallabio III, 567. Secretarium senatus I, 44. Secundicerius Notariorum II, 854. III, **4**73. Secundinus II, 250.

Sedisvacanz, Berwaltung ber Kirche II, 33, Stellvertretung bes Papstes 359, im 8. Jahrh. 495, poliissche Birkungen III, 173 f.

Segarelli, Gerharb VI, 117.

Segni, Grafen IV, 20.

Sella stercoraria III, 127. V, 15. Seminario Romano VII, 645.

Senat, taiferlicher I, 218 ff., Berbaltniß zu Ricimer 226 f., bittet bei Raifer Beno um bas Patriciat für Oboacer 239 f., unter Oboacer 246, unter Theoborich 273 f., unter ben Gothen 321, gothifche Mitglieber 321, bittet Juftinian um Frieden 337, unter Totila 418, unter Juftinian 464 f., im 6. Jahrh. II, 22, unter ben Griechen 56 ff., bestimmt Dag und Bewicht I, 464, fein Anteil an ber Papstwahl 330, bort auf 447. 482 f., unter Pipin II, 337, zulett ermähnt 475, als Bezeichnung ber Aristofratie 475 ff. III, 130. 320, unter Alegander II: IV, 150, als Gemeinberath 436. 438, feit 1144: 467 ff., Anzahl ber Senatoren 578. 588. Abel barunter 588, Bertrag mit Clemens III: 575 f., Beftand im Jahre 1198 V, 22 f., in ben Rampfen bon 1204: 43 ff., feit 1205: 49. 118, Constitution Nicolaus' III: 476 ff., aufgehoben 484. VI, 14.

Senator Romanorum III, 278. 319, Stellung IV, 22, Titel seit 1191: 588 f., Gehalt V, 281, Officianten 282, Eib 283 f., Amtsgewalt 284, Amtstracht 285, Controle über ihn 285 f., Berpflichtung zur Rezerversolgung 156 f., Bolts. capitän 309, Wohnsig 656, vom Papst gewählt 23 sf. 48, Zweizahl 189, barf kein Trasteveriner sein VI, 10, bie Wahl auf die Bürger übertragen 13, nur noch ein einziger 388.

Senatoren, von den Gothen ermorbet I, 446, unter Johann Crescentius IV, 12, unter Heinrich I: 21, Berzeichniß V, 123, von 1246—48: 251, von 1307—10: VI, 10, von 1345: 234, von 1349—50: 317, von 1355: 371, von 1356—57: 387, von 1372—76: 443, von 1381—83: 524 f., von 1398—1403: 539, von 1417—20: 651, von 1420 und 1421: VII, 9, fremde VI, 389, fürstliche V, 338.

Senatorenpalast, im 13. Jahrh. V, 656 f., Reubau Bonisacius' IX: 656. VI, 540. 678 f., Wappen baran 679, Salznieberlage ibid., Bau Ricolaus' V: VII, 684.

Senatrig III, 278. 321 f.

Senatus, Gebäude I, 43. 276.

Senior, Begriff III, 321.

Septa Julia V, 210. Septem Fratrum IV, 331.

Septem Frattum 1v, 331 Septem viis III, 567.

Septetus II, 262.

Septizonium I, 53. III, 567 f., von Heinrich i V erstürmt IV, 230, kommt an die Frangipani IV, 460, Burg der Frangipani V, 646, im 15. Jahrh. VII, 722.

Serena, Gattin bes Diocletian I, 262.

Serena, Gattin Stilichos I, 71, † 125.

jur Regerverfolgung 156 f., Bolte- Serenus, Bifchof von Marfeille II, 250.

Gregorovius, Gefcichte ber Stadt Rom. VIII.

49

Sergius I, Bapft II, 202 f. 204, Serra, Ricola bella VI, 327. verwirft das trullanische Concil 205, foll verhaftet werben 206 ff., feine Beihgefchente 215, Rirdenbau 216, † 216.

Sergius II: III, 92, empfangt Lubwig II: 93 f., front ihn 94, fcwort Lothar 95, † 102, seine Bauten 103.

Sergius III: 111, 287. 240. 251, versucht Papft ju werben 253, mirb Bapft 268, fein Charafter 269, baut ben Lateran wieder auf 270 f., feine Liebschaft mit Da: rozia 278, † 272.

Sergius IV: IV, 12, + 14.

Sergius II von Reapel III, 200, † 201.

Sergius III von Reapel IV, 45. Sergius IV von Reapel IV, 387. 414. 415.

Sergius, Batriard II, 146, wirb verflucht 160.

Sergius, Erzbifchof von Ravenna 11, 342 f. 865, seine Macht 368. 379, † ibid.

Sergius, Sacellarius II, 356, fturgt Conftantin 357. 362, nach Frantreich 363, seine Stellung 367 f. 369, Aufftand gegen Stephan III: 370, bem Bapft ausgeliefert 371, geblenbet 372, + 384, rehabilitirt 386.

Sergius, magister militum III, 194. Sergius, Metropolitan III, 415.

Sergius, Bischof von Repi III, 339.

SS. Sergius und Bachus, Rlofter II, 300. III, 569.

Sermoneta, wirb gaetanifc V, 570. Serlio VIII, 304 f.

Seronatus I, 232.

Serrone V. 162 f.

Servi II, 430.

Seffa, fiebe Corbuba.

Sefforianum I, 106.

S. Severino bei Tivoli II, 136.

Severinue, Papft II, 146. 148 f.

Ceverus, Raifer I, 226.

Sforza, Ascanio VII, 276. 309 f. 324 f. 337. 357. 360. 365. 404. 427. 440 f., VIII, 9. 10 f., + 36, Grab 137 f.

Sforza Attenbolo VI, 594. 605 f. belagert Orfini 612 f., verfuct Rom ju nehmen 626, wird gefangen 640, wird Grogconnetable von Reapel 646, fampft gegen Braccio ibid., nimmt Rom 647, im Dienft Martine V: 653, fampft gegen Johanna II: VII, 15 f., † 17.

Sforza, Catarina VII, 275. 290 f. 433 f. 437.

Sforza, Francesco VII, 17. 18 f. 41 f., Bicar in Ancona 43, tampft mit Fortebraccio 49, wirb Sauptmann ber Florentiner 49, beiratet Bianca Bisconti 83, fein Rrieg mit Eugen IV: 85 ff., Friede 89, neuer Krieg 89 f., wird Bergog von Mailand 111 f., Rrieg mit Benebig 139 f., in Mantua 178, lebnt bie Theilnahme am Rreug. jug ab 206, † 227.

Sforza, Sinevra VIII, 41 f.

Sforza, Giobanni VII, 331. 395. 420.

Sforga, Galeaggo Maria VII, 246.

Sforza, Gian Galeago VII, 354. Sforza, Hippolyta VII, 178, 226.

Sforza, Ifabella VII, 354 f.

Sforza, Leo VII, 43.

Sforza, Lodovico il Moro VII, 253, feine Umtriebe gegen bie Aragonefen 325 f., Liga mit Alexander VI: 329, ruft Carl VIII: 333 f., wird Herzog 354 f., von Lubwig XII be: fiegt 427, erobert Mailand gurud 438, gefangen 440 f. Sforza, Maximilian VIII, 99. 175. 186. 423. Sforza, Michellotto VII, 43. 49. 82. Sjorza-Cefarini, Balaft VII, 653. Sforgeschi VII, 18. 43. 49. Sibylla von Sicilien V, 54. 393. Sibplinifche Bucher I, 42. 370. Sicard von Benevent III, 83. Sicilien, von Belifar erobert I, 334. Korntammer Roms 63, Domanen von S. Apollinare in Rabenna 403, Patriciat 219. 413, von ben Saracenen erobert III, 70 f., Do: narchie IV, 283, wird Carl von Anjou angetragen V, 341. Sico von Benevent II, 83. Sico, Bischof von Oftia III, 373. 376. Siconolf III, 95 f. Sibonius Apollinaris, ift Freund bes Arvandus I, 231, rettet ihn 232, feine Statue 47. Siegfried von Maing V, 98. Siena, Privifeg Ottos IV: V, 86, Bertrag mit Philipp von Schwaben 76,' Bundnig mit Rom und Manfred 334, Bundniß Rom (1267): 413, Erzbistum VII, 174. Sigismund, Raifer, VI, 601. 607 f., be: treibt bas Concil 611. 618 f., fagt bas Concil an 620, getrönt 630, besucht Benedict XIII: 634,

Mailand gefront VII, 85 f., fcutt |

36 ff., gum Raifer gefront 38 f., Rudfehr 39 f, + VII, 69. Sigismund von Throl VII, 180. Signorelli, Luca VII, 677. Signorili, Niccold VI, 664, verzeich: net bie Rechte ber Statt VII, 9. Siliquaticum II, 64. Silva Canbiba I, 272, zerfiort III, 102. Silverius, Papst I, 348, nach Lb= cien geschickt 376 f., + 403 f. Silvestri, Titulus I, 259. S. Silveftro in Capite, Rlofter, erwirbt die Marc-Aurelfaule I, 470, Gründung II, 849 f. Silvia, Mutter Gregors b. G. 11, 107 f. Simon, Carbinal V, 345. 347. 358. 372, siebe Martin IV. Simon, Graf von Chieti V, 226 f. Simone von Florenz VII, 660. Simonetto, Fra VII, 140. Simonie IV, 75. Simplicius, Papft I, 239, feine Bauten 246 ff., † 248. S. Sinforoja IV, 331. Singerich I, 189. S. Sisinnius I, 38. Sisinnius, Papst II, 227. E. Sifto I, 260. Sifto, Fra V, 617. 622. S. Sixtus, an ber Bia Appia V, 112. Sigtus 11: I, 260. Sixtus III: I, 180, baut S. Lorenzo in Lucina 104, baut S. Maria Maggiore neu 180 f., † 186. Sirtus IV, feine Jugenb VII, 233, wirb Bapft 234, betreibt ben Türken: frieg 234 f., fein Repotismus 237 ff.

bas bafeler Concil 36, Romfabrt

ber Baggi 248 ff., ichließt eine Liga gegen bie Debici 251, bannt Florenz 251 f., absolvirt es 255, führt Krieg gegen Ferrara 257f., mit ben Colonna und Reapel 260 ff., Friebe 265, Krieg mit ben Colonna 267 ff., † 271, Charatter 271 ff., Grab 662 f., seine Thatigfeit für Rom 640 ff., für bie vaticanische Bibliothet 522, baut bas Baptifterium am Lateran II, 149 f. Sixtus, Confiliator IV, 477. Stepticismus ber Renaiffance VIII, 271 f. Stlavenbandel, im 8. 3abrb. II, 303 f. 409 f. Smaragdus, Exarch II, 73. Soana, wird papftlich II, 401. Soberini, Palast in Palestrina VII, 61. Soderini, Francesco VIII, 95 f. 207. 209. 211 f. 387. 394. 407 f. 413 f. 416, + 417. Soberini, Piero VIII, 171. 207. 417. Soboma VIII, 115. Sold, ber Truppen um 1359 VI, 387. Solbanus VII, 39. 46. Solbbanben, fiebe Companien. Solibus I, 297, II, 112. Sophia, Raiferin I, 475 f. Sora II, 219, Grafschaft V, 62. Sora, Balaft VII, 703. Soracte II, 293 ff. Spanocchi, Familie VIII, 113 275. Spanocchi, Aleffanbro VIII, 8. Speper, Reichstag VIII, 472 f. Spiele, im 13. Jahrh. V, 167, im 14. Jabrb. VI, 690 ff. Spinelli, Johann VI, 647. 648. 651.

Beteiligung an ber Berfcwörung ; S. Spirito, hospital Grundung II, 469. V, 620, Einfünfte ibid., Reubau Sirtus IV: VII, 643. Spiritualen V, 116, fiebe auch Coeleftiner. Spoleto, Bergogtum, Grengen II, 501, unterwirft fich bem Bapft 400, wird fränkisch 401, Herroge V, 27. 29, wirb papftlich 29 f. S. P. Q. R. um 1231: V, 161. 168. Squillace, Rlofter bes Caffioborus II, 13. Stabat mater V, 535. 613. Stacio, Johannes be V, 43. Stabium Domitiani I, 51, im 10. Jahrh. III, 576. Stadtbeschreibungen bes 16. Jahrh. VIII, 301 f. Stadtplan, capitolinifder I, 324, von Rom III, 550, mittelalter: licher V, 650, Rafaels VIII, 305 ff., Buffalinie 308. Stabtprafect, fiehe Braefectus urbis. Statii, ihre Türme V, 644. Statii, Laurentius VI. 55. Statuen, antite von Conftantin entführt I. 76, bor Rerftorung geschütt 76, Anzahl 77 f., von ben Banbalen entführt 212, jur Beit Theoboriche 278 f., bon Theoborich geschütt 279 f. 231 f., um 550: 438, von Thieren 438, fie werben eingeschmolzen .127, von Conftans geraubt II, 175, von ben Saracenen 176, Sagen über fie IV, 628 f., fie werben ju Ralt verbrannt VI, 695, ihre Anzahl im Anfang bes 15. Jahrh. 696, gefammelt feit bem 15. Jahrh. VII, 561 ff. Statuen als Chrenerweis

fungen errichtet V, 633 ff., VII,

667 ff., jübische Broncestatuen I, 211, christliche Statuen im 7. Jahrh. II, 251.

Statutarii V, 308.

Statuten, ber italienischen Gemeinben V, 601 f.; von Rom V, 602, von Paul II revidirt VII, 219 ff.

Stefaneschi, Familie VII, 690 f.

Stefaneschi, Giulio VIII, 74.

Stefaneschi, Jacob V, 605, seine Dichtungen V, 615 f.

Stefaneschi, Lello bi Bietro VI, 668.

Stefaneschi, Martin VI, 200, † VI, 251 f.

Stefaneschi, Petrus (Senator 1298) V, 496, Senator V, 507.

Stefaneschi, Pietro († 1417) VI, 560. 566. 577. 603. 619. 644, † 647, Grab 683.

Stefani, Johann VI, 676.

S. Stefano, neben S. Lorenzo I, 247.

S. Stefano belle Carozze III, 584. S. Stefano, Rloster bei St. Peter III, 30.

SS. Stefano und Ciriaco, Rlofter Grünbung III, 340.

S. Stefano in Biscinula III, 505.

S. Stefano Rotondo I, 247.

S. Stefano in Trullo VII, 728.

S. Stefano begli Ungari III, 505.

Stephania, Gattin bes Crescentius III, 461 f.

Stephania, Senatrig III, 384, er: wirbt Palestrina 400.

S. Stephanus, feine Leiche nach Rom gebracht II, 28.

Stephan II: II, 804, schließt Friede mit Astolf 305, unterhantelt mit Astolf 806, erbittet Hülfe von Bhzanz ibid., von Pipin 308, reist zu Aftolf 309 f. nach Frankreich 310 f., salbt Pipin 311, Bertrag mit Pipin 312, nach Rom zurüd 316, bittet Pipin aufs Reue um Hilfe 317. 321 f., erwirbt bas Exarchat 329, unterftütt Defiberius 332, bewegt Spoleto und Benevent zum Absall von Defiberius 338 f., † 324, schickt Judices nach dem Exarchat 403, seine Bauten II, 344 ff.

Stephan III, seine Jugenb II, 359, er wird Papft ibid., und ordinirt 361, schreibt an Pipin 363, seine Spnode 364 ff., seine Stellung zu Desiderius 369, kommt mit Desiderius zusammen 370, slieht nach St. Peter 370 f, sein Anteil am Untergang des Sergius und Christophorus 371 ff., mahnt die Frankenkönige von einer langobarbischen heirath ab 375 ff., † 381.

Stephan IV: III, 35, geht nach Francien 36, falbt Lubwig den Frommen ibid., jurud ibid., † 37, beftätigt die Brivilegien von Farfa 47. Stephan V, seine Wahl III, 227f., läßt

Heuscher fammeln 230, seine Berbindung mit Guido von Spoleto 231, adoptirt ihn 234, † 235.

Stephan VI: III, 245, hält ein Tobtengericht über Formosus 246 f., † 251.

Stephan VII: III, 308.

Stephan VIII: III, 842 ff.

Stephan IX, siehe Friedrich von Lothringen. Er wird Papft IV, 97, feine Blane 107, † ibid.

Stephan ber Beilige III, 504.

Stephan, Cardinal von S. Chrhfogonus IV, 106. 124.

Stephan, Cardinal von S. Maria | Subiaco, Rame III, 121, Rlofter: in Trastevere V, 175. 234.

Stephan, Bifchof von Reapel II, 365.

Stephan, Dur von Reapel II, 389. Stephan, Dug von Rom II, 279, 290.

Stephan Normannus IV, 360. 367. 374.

Stevban, Schellarius II, 383.

Stepban, Stabtprafect IV, 151.

Stephan, Bruber bes Cencius IV,

Stephanus, Sohn bes hilbebrand 111, 568

Stera, Albert VI, 408.

Steuern, fiebe Abgaben.

VIII Steinschneiber VII, 669 f. 362.

Stidereien, ihre Fabrication II', 119.

Stier, farnefischer I, 54.

Stiergefechte VI, 689 f.

Stiftebutte I, 211.

Stilico I, 114, fiegt bei Alorenz 117, beraubt ben Jupitertempel 41 f. + 118, seine Statue 48. 118 120.

Stilo, Schlacht III, 418.

Stoppani, Palazzo VIII, 364.

Stragen, antite I, 27, in Rom im 10. Jahrh. III, 562, werben gepflaftert VII, 640.

Stragennamen, im 14. Jahrh. VI, 708 f., Aenberungen baran VII, 706.

Stroggi, Ercole VIII, 28.

Strozzi, Kilippo VIII, 25.

Stuart, John VIII, 426. 427. 437. **44**0.

Stutereien, papftliche II, 63 f.

Sub Apostolis II, 208.

gründung II, 6, bas Rlofter gerftort und bergeftellt 226 f., Rlo: fterbauten Leo's IV: III, 121, pon ben Saracenen gerftort 286, bas Rlofter erwirbt bas Caftrum Sub: lacenfe 338, und S. Erasmo 339. fowie Pontia und Affile IV, 310, wird von Benedict VII geweibt III, 413, feine Stellung im 11. Jahrh. IV, 294. Regiftrum 294, Sancto Speco ibid., Rlofterhof V, 618, Burg VII, 652, Druderei VII, 525.

Subura I, 35, im 15. Jahrh. VII 734.

Suburra, Panbulf V, 35. 40. 42. 43. 45. 48. 151.

Suetonius, be viris illuftribus VII, 519.

Suger IV, 638.

Suidger von Bamberg, fiebe Cle-. mens II.

Sampfe, pontinifche, von Theodorich ausgetrodnet I, 317.

Superista Balatii II, 489.

Supino, Barone V, 58

Supino, Rannald bon V, 576, gebannt 590.

Susanna, Gattin Isaaks 11, 154.

S. Sufanna I, 262. 263, von Leo III bergeftellt II, 514, Mosaifen 514 f.

S. Susanna ab duas tomos 1, 262.

S. Sufannae, Titulus I, 262.

Sutri, von Liutprand erobert II, 264, bem Papft geschenkt 264, Sp. nobe von 1046: IV, 53, Synobe bon 1059: 110.

Splvefter I: I, 80. 259, II, 294.

Sub Capitolio, Region III, 403 561. | Splvefter II, fiehe Gerbert. Er wird

Bapft III, 494 f., sein Auftreten 501 f., Berhältniß zu Otto III: 502 f., Kirchliche Erfolge 504, ruft Otto III: 509, beredet Tivoli zur Unterwerfung 514, verläßt Rom 517, in Todi 519, Bemühungen um die Literatur 529, seine Studien 539 ff., verleiht Terracina 489, † IV, 7, Sagen über ihn IV, 624.

Spivefter III: IV, 47, vertricben 44, entfett 53.

Splvefter IV: IV, 306 f.

Shlvester, Guido Posthumus VIII, 331 f.

Symmachus, Papft I, 255 f. 3:3, feine 3. Synobe 303, Bauten 259. 305 ff. † 307, erneuert S. Agnefe II, 139.

Spmmachus, Jube I, 316.

Sommachus, Retner I, 138.

Symmachus, Patricier I, 284.310.313. Symmachus, Prafect I, 176 f. . . Symmachus, Prafect und Bontifer I, 69.

Shmphronius, Stadtpräsect II, 137. Synagoge, älteste I, 300 f., wirb verwüstet 302, verbrannt (521) 302, zerstört VII, 372

Spindici bes Clerus VI, 152. Spinifacti I, 145.

Synobe, von 499 I, 256, von Spoleto 177, des Lateran von 769, II, 364 ff., von 898: III, 254,

von 968: III, 368 ff, von 996: III, 440 f.

Spnobita II, 164.

Complete II, 101.

Synobus Palmaris I, 303 f.

Spphilis VII, 386.

Sprakus, im Mittelalter II, 176, von den Saracenen genommen III, 220.

a.

Tabelliones II, 486. Taberna iurta Ballacenas II, 100. Taberna Solis VII, 93. 697 f. Tabularium, mittelalterlicher Rame IV. 450. Zacitus, feine Annalen VII, 517. VIII, 286. 289, feine Germania VIL 519. Tagebücher, fiebe Diaria. Taginas, Schlacht I, 442. Tagliacozzo, wird colonnefifc VII, 418 f., Schlacht V, 425 ff. Zammus, Graf III, 458, 519. Tancreb Rreugfahrer IV, 277. Tancred, von Sicilien IV, 581. 586.

Tancrebus, Professor VI, 200.

Tannetus, Schlacht I, 460.
Tartaglia VI, 642. 646. 648.
Tasia II, 296.
Tauma I, 80.
Tausend, Jahr nach Christus III, 508 f.
Tebaldeo, Antonio VIII, 340. 596.
Tebaldi, siehe Tibaldi.
Tebald von Arezzo IV, 289.
Tebald von Canossa IV, 68.
Tebald, Erzbischof von Mailand IV, 181. 2024.

Tejas, in Berona I, 442, wird Rönig 444, töbtet die römischen Geiseln 446, geht nach Campanien 448, verliert seine Flotte 448, † 449. Telemachus 1, 116. Tempel, fiebe auch Templum. Tempel, im 5. Sahrh. I, 61 ff., werben geschloffen 71, für Staats: eigentum erflart 73, follen gerftort werben 73, ihre Befalle eingezogen 73.

Tempel des Apollo I, 53.

Tempel bes Claubius I, 33.

Tempel ber Concordia I, 42, reftaurirt 65, tient als Kirche III, 569, wird zerftort VI, 701.

Tempel ber Dea Bona I, 54 Tempel ber Diana auf bem Aventin I, 55. 259, vor Porta Latina II, 446.

Tempel ber Fauftina I, 35. Tempel ber Fortuna virilis VII, 715.

Tempel bes Friebens verbrannt I. 34, Ruinen 35, im 15. Jahrh. VII, 720, vgl. Templum Pacis.

Tempel bes hercules am Forum Boarium abgeriffen VII, 558.

Tempel bes Janus I, 370 f.

Tempel ber Juno Moneta, IV, 446. 444.

Tempel ber Juno Regina I, 54. Tempel bes Jupiter Capitolinus I, 41, seine Lage IV, 445 f., von Stilico beraubt I, 41, nicht von ben Gothen gerftort 62, von ben Bandalen geplündert 208, die Statue bes Jupiter eingeschmolzen 196.

Tempel bes Jupiter Stator I, 35, jur Beit Boggio's VI, 700 Tempel bes Jupiter Bictor I, 53. Tempel bes Mars I, 31. Tempel bes Mars Ultor I, 45. Tempel ber Minerva I, 51.

Tempel bes Brobus I, 95. VII.

Tempel bes Quirinus I, 37, angeblich jum Treppenbau für Aracoeli verbraucht VI, 674.

Tempel ber Roma und Benus I, 35, Name IV, 625, feines Daches beraubt II, 128, Buftanb gur Beit Poggio's VI, 700.

Tempel bes Romulus II, 132 f. IV, 307. 614, jur Beit Poggio's VI, 700.

Tempel bes Saturnus I, 42, gerftort VI, 701.

Tempel ber Sonne I, 40, im 15. Jahrh. VII, 736.

Tempel ber Tellus I, 35.

Tempel bes Titus I, 42.

Tempel bes Bespasian I, 42.

Tempel ber Befta, angeblicher III, 584, von Sirtus IV restaurirt VII, 558 f.

Tempelherrn, aufgehoben VI, 98.

Templum, fiehe auch Tempel.

Templum Concordiae et Pietatis III, 568.

Templum Fatale I, 44. 372.

Templum Jovis et Ceverianum IV, 619.

Templum Lentuli IV, 618.

Templum Olovitreum IV, 615 Templum Pacis, Region I, 34, vgl. Tempel bes Friebens.

Tempuli, Klofter III, 34.

S. Teoboro, Gründung II, 131, Mosaifen 132, restaurirt 132, wunderthätiger Ruf 133 f., Reubau VII, 633.

Teppiche, Fabrication im 8. Jahrh. II, 442 f., in ben Rirchen II, 301. 441.

Tempel ber Pubicitia Patricia II,446f. Terebinthus Reronis IV, 57.

Terentius, Berbreitung feiner Comöbien im 10. Jahrh. III, 531.

Terracina, von den Griechen besetht II, 413 f., wird papfliches Leben III, 489, Berhältnisseim 12. Jahrh. IV, 472, von Eugen III erobert 488, Berhältniß der Stadt zu den Frangipani V, 46, von Brancaleone bedrängt 291, Berfassung Pius' II: VII, 189.

Tertullus, Patricier II, 6, feine Schen: tung 9.

Testaccio II, 450 ff., Spiele VI, 691 f.

Thaddaeus, von Sueffa V, 230. 236f. + 254.

Theater, unter ben Gothen I, 286 f., im 10. Jahrh. III, 530 ff., im 15. und 16. Jahrh. VII, 614 ff. VIII, 346 ff.

Theater bes Balbus I, 49.

Theater bes Marcellus I, 49, als Castell IV, 349 f., im 15. Jahrh. VII, 709.

Theater bes Pompejus I, 49. 103, von Theodoxich hergestellt 284, im 10. Jahrh. III, 581.

Theatiner VIII, 541.

Theatrum, Begriff im 10. Jahrh. III, 553.

Theatrum Romanum I, 284.

S. Thecla, Rlofter II, 345.

Theobald von Bar, Bischof von Lütztich VI, 45.56.

Theobald, Abt von Monte Cafino IV, 3).

Theobatus, wird Mitregent I, 383, fein Charaltei 3 3, verbannt Amalafuntha 338, schließt Frieden mit den Griechen 335 f., befest Rom 339. 341, verhaftet die Gesandten Juftinians 342, zieht gegen Belisar 343 f., wird abgesett 346, stellt Statuen ber 439, sett Silverius als Papst ein 348, † 346.

Theobatus, Oheim Habrians I: II, 523.

Theorebert I, 428.

Theodelinde II, 42. 67.

Theodicius, Herzog von Spoleto 11, 356. 435.

Theodoca, Kaiserin, beendigt den Bils berstreit II, 418.

Theodora, Senatrir, macht Johann X jum Papft III, 273, ihre Persönlichteit 275. 278.

Theobora, Gemahlin Juftinians I, 376. 404.

Theoboranda III, 3.4.

Theodorich, König ber Oftgothen I, 249, zieht nach Italien 248, nimmt Rom 250, wird König von Italien 250, fein Berbaltniß gu Bhjang 251, feine innere Bolitit 275, er entscheibet bie Bapftmabl 256, resibirt in Rom 273. 275 f., foutt die Bilbfaulen 279 f., feine Sorge für Rom 281 ff., Beidente an St. Beter 298, fein Berbalt. niß gur Rirche 298, fein Ebict 386, feine Refcripte 277 f., fein Edict über die Bagenlenter 294, über bie Juben 299. 802, er ftellt bie appifche Strafe ber 317, trod. net die pontinischen Gumpfe aus 317, feine Stellung ju Johannes I: 308 f., er verbietet bas Baf. fentragen 309, gerfiort S. Stephan in Berona 309, fest 30= hann I gefangen 315, läßt Boethius und Symmachus binrichten 310. 312, ernennt Felig IV: 315, † 316, fein Grab 317, feine Nachen geschafft II, 409, fein Charafter I, 318.

Theodorich II, Beftgothenkonig I, 217.

Theodoricus, Senator I, 294.

S. Theoborus II, 131.

Theodorus I, Papft II, 153, ems pfängt Borrbus 156 f., verflucht ihn 157, und Paulus 158, + 158, feine Bauten ibid.

Theodorus II: III, 252.

Theodorus, Reffe Habrians I: II, 523.

Theobor, Bischof II, 357, † II, 360, Theodorus, Musiter II, 455.

Theoborus, Batricier II, 228.

Theodorus, Bresbuter II, 197. 201 f.

Theodorus, Brimicerius, in Fran cien III, 38, † 48 f.

Theoborus, Erzbischof von Ravenna II. 181.

Theoborus von S. Hufina IV, 302. Theoborus Ralliopa, Exarch II, 155, jum 2. Mal Exarch 161, in Rom 161 f., verhaftet Martin I: 162, beförbert Johannicius 194, beftatigt Konon 198.

Theodorus Pelarius II, 161.

Theobofius b. G. I, 70 f., schließt bie Tempel 71, baut S. Baolo um 98.

Theodofius II befiehlt die Berftörung ber Tempel 73, † 188.

Theobofius, Bruber Conftans' 11: II, 166.

Theodofius, Ataulfe Cobn I, 189. Theobotus, Brimicerius ber No:are II, 381.

Theodulus, fiebe Theodotue. Theoltista II, 38.

Statuen 318, fie werben nach | Theophania III, 395. 398, beirathet Otto II: 401 f., wird gefront 402, Regentin 422, gebt nach Rom 426 ff., † 435.

Theophylactus, griechischer Armiral III, 199. 201.

Theophylactus, Consul und Dur III, 266. 275, feine Macht 277, feine Racktommen IV, 10.

Theophylactus, Erard II, 217. Theophhlactus, Batriard III, 331.

Theophplactue, Graf von Tusculum. flebe Benebict VIII.

Thermantia, Raiserin I, 125.

Thermen ber Agrippina II, 100.

Thermen des Caracalla I, 38. 54. in Gebrauch 261.

Thermen bes Commobus I, 32.

Thermen bes Conftantin I, 37, bergeftellt 38, gerftort 470, als Feftung ber Colonna V, 210, gur Beit Poggio's VI, 703, im 15. Jahrh. VII, 785.

Thermen bes Diocletian I, 38, im Gebrauch 261, im 15. Jahrh. VII, 732.

Thermen bes Domitian jur Beit Boggio's VI, 703.

Thermen bes Mero I, 261.

Thermen bes novatus I, 36.

Thermen ber Olympias 37. 264 Thermen bes Severus I, 32, gur

Beit Poggio's VI, 703.

Thermen, bes Titus I, 34. VIII 356

Thermen bes Trajan I, 34.

Theutgaub von Trier III, 146 f. 149, amnestirt III, 173, + 1bid.

Thierbeten, unter ben Gotben L. 286. 289 f.

Thierqualerei, gothifde Gefețe bagegen I, 845.

Thiobulf, Bischof von Orleans III, 1 43. Thiutberga III, 145 f., flieht zu Carl bem Rablen 178. Thomas von Acerra V. 385. Thomas von Aquino V, 604, feine Lehre über Raifer und Papft VI, 122. Thomas, Erzbifchof von Canterbury IV, 555. 556. Thomas von Celano V. 110. 613. S. Thomas in Formis V, 621. Thomas be Montenigro V, 215. Thomas Balaeologus VII, 198 f. Thomas, Presbyter II, 218. Thomas, Wagenlenter I, 293. Thrafamund, tritt bem Bapft Ballefe ab II, 277, emport fich 278, fliebt nach Rom ibid., nimmt Spoleto 279, unterwirft fic 287. Thomelici III, 531. Tiara, papftliche III, 170 f. IV, 129.

Tibaldeschi, Cardinal VI, 481, 485.

487. 495. Tibaldi, Bierpaolo VIII, 529. 530.

Tibalbi, Simon VIII, 529. 530. Tibalbi, Stephan IV, 554.

Tiber, Statue VIII, 135.

Tiber, überschwemmt (589) II, 24, (716) 244 f., (791) 421 f., (856 unb 860) III, 133. (1230) V, 151, (1495) VII, 386 f., (1530) VIII, 630 f.

Tiberinsel, fiebe Insula Tiberina. Rame IV, 110. V, 351.

Tiberius I, Raiser, fein Schiff VII, 567.

Tiberius II, Raifer II, 15. 16. 223 ff.

Tiberius Apsimar II, 216, + 220. Tiberius, Betafius II, 267.

Tibur, fiebe Tivoli. Tiburtius VII, 182 ff. S. Tiburtius, Bafilica I, 107. Tiene VIII, 395. 540 f. Tiepolo, Pietro V, 187. Tigillum Sororium I, 25. Tigribae, Titulus I, 260. Tigridis, Titulus I, 260. Timotheus I, 82.

Tituli I, 257 ff. 267 ff. Bebeutung 270, errichtet von Marcellus I: 265. 270, neue unter honorius II: 271 f., Anzahl unter hadrian I: II, 441, conftantinopolitanische übertragen nach Italien unter Leo III: III, 31 f.

Tivoli, Rame III, 512, von Belifar beset I, 383, von Totila erobert 400, und befestigt 429, Ruftanb im 10. Jahrh. III, 512 ff., em: port fich gegen Otto III: 514, Berfaffung im 12. Jahrh. IV. 424, Stellung im Inveftiturftreit ibi 1., Rrieg mit Rom 425 f., ber: liert die Mauern 471, wird von ben Romern überfallen 471 f., wird an Sabrian IV übergeben 514, von Rom unterworfen V, 291 ff., ichließt mit Rom ei: nen Bertrag (1259) 321 f., Cta: tuten 322, Burg VII, 636, erfte Ausgrabungen III, 513.

Tipoli, Bistum, feine Grenzen III. 513.

Tivoli, Grafen unter Karl von Aniou V. 486.

Tod, schwarzer VI, 315 f 417.

Tobi, Berhältniß zu Rom im 13. Jahrh. V, 134, wird von 30: bann XXII gebannt VI, 168. Statuten von 1337: 241 f., Synobe III, 5 9.

Tolfa, Alaungruben VII, 202 ff. Tolomeis, Rahmund be VI, 389. Tomacelli, Anbreas VI, 548. Tomacelli, Antoniello VI, 554. 563. Tomacelli, Johann VI, 543. 547. Tor, fiebe auch Borta. Tor, belifarifches I, 353. Tor, transtiberinisches I, 355. Tor St. Beters I, 355. Tore, antike I, 27, im 10. Jahrh. III, 392, jur Beit Boggio's VI, 705. Torqueniaba, Juan VII, 66. 94. 211. 525 f. 637, † 233, Grab 664. Torre Argentina VII, 705. Torre Bovaccina I, 380. Torre de' Conti gebaut V. 41. 648 ff., burch Erbbeben beschäbigt VI, 316. Torre di Nona VII, 694. Torre belle milizie wird gaetanisch V, 572. 650 ff., wieber anibalbifd VI, 50, heinrich VII übergeben 52, vom Erbbeben beschädigt 316. Torre Mongone IV, 643 f., gerfiort VI, 76. Torre Pignattara 105. Torre be' Epecchi IV, 629, VI, 710. Torre, Guibo bella VI, 31. Torre, Martinus bella V, 312. Torre, Paganino bella VI, 9. Torri, fteben gegen Beinrich VII, auf VI, 35 f. Torio bes Belvebere VIII, 134. Torftann IV, 30. Tertelli, Giovanni VII, 522. Torti, Janotius VI, 594, 596. 622. Toscana, Gibgenoffenschaften Toscanella, bem Capitol unterwor-

fen V, 553, Berminberung bes Jahredginfes VI, 254. Totila I, 394, nach Unteritalien 395, nimmt Benevent und Reapel 395 f., schreibt an ben Genat 397 ff., giebt gegen Rom 399, nimmt Tibur 400, in Mittelitas lien 400, belagert Rom 401 ff., fperrt bie Tiber 409 f., nimmt Rom 413, plunbert Rom 416, läßt bie Mauern nieberreißen 418. geht nach Lucanien 423, belagert Rom jum 2. Male 426 ff., will beiraten 428, befestigt Tibur 429, in Unteritalien 430, belagert Berugia 430, ichlägt Johannes 430, fiegt bei Ruscia 483, giebt gum 3. Mal gegen Rom 433 ff., et. obert Portus 434, belagert Centumcellae 437, erobert Sicilien, Sarbinien und Corfica 437, in Roin 442, bei Taginas geichlagen und + 442, Charafter 443, bejudt St. Penebict II, 9. Toto, Dug II, 352, fest Conftan: tin als Bapft ein 353, + 357. Loure, Spnobe VIII, 59 f. Traetto, Grafen II, 294. Tragobie ber Renaiffance 352 f. Trajan, Sagen über ihn III, 579. Trans VIII, 8. Translation VI, 126. Transtiberim, fiebe Trastevere. Trasmondi, Kamilie V, 7 f. Trasmundus, Marfengraf IV, 20. 80. Tractevere I, 55, brennt ab 421, Stadt ber Ravennaten II, 128, verliert bie bürgerlichen Richte VI, 536, im 15. Jahrh. VII, 689 ff.

Traudiila I, 203. Traversari VII, 27, auf dem baseler Concil £6, als Humanist 555. 557. 570. Treglio VII, 729. Tres Faccicelas II, 422. Tres Tabernae, Bistum II, 500. Treuga Dei IV, 41. Trevi, Burg V, 573. Trevi, Kontana VII, 634. Trevi, Region VII, 728 ff. Trevisano, Zaccaria VI, 545. Tria Kata I, 371. Tribuni I, 482, im 8. Jahrh. II, 493 f., im 10. Jahrh. III, 480. Tribunus Boluptatum I, 289. Tribur, Reichstag IV, 195. S. Trifomena III, 83. Trigarium I, 51. Trigetius I, 193. Trinci, VII, 74 f. S. Trinità bei Monti VII. 650. S. Trinità be' Bellegrini VII, 706. Tripizon, Turm VI, 47. Triffino, VIII, 346. 352. Triumphbogen, siehe Bogen; als Caftelle IV, 210. Trivulzio, Aleffandro VII, 427. 438. VIII, 12. 63. 64. 91. 175. 184. 186. Tribulgio, Augustin, Cartinal VIII, 481. 483. 490 f. 541. **Trochio** VII, 491. Trofei di Mario I, 36. Trofoli VII, 727. Troja, gegründet IV, 29, von Beinrich II erobert 30. Troja, Graf von VI, 557. 558.

565. 594 f. 617.

Tropea IV, 398

Tulpin, fiehe Turpin. Tuniffo, Presbyter II, 384, beftraft 385 f. Turenne, Raimund ron VI, 471. Türken, erobern Conftantinopel VII, 132, Stranto 254. Rhotos VIII 405 f., in Rom VII, 235. Turm, fiebe auch Torre und Turris. Turm bes Creecentius I. 364. fiehe Engelsburg. Turme, ber Rirchen II. 346, ber Stadt, Anzahl im 10. Jahrh. III, 392, im 12. Jahrh. IV, 616 f., im 13. Jahrh. V, 45, Angahl um 1257: 317, bes Abels im 13. 3abrb. V, 642 ff., ber Mauer gur Beit Boggio's \ I, 705. Turniere, verboten IV, 419. Turpin von Reime II, 363. Turris de Campo V. 13. Turris Cartularia IV, 266. 646, gerftort V. 184. bergeftellt 201. Burg der Frangipani V, 646. Turris Pallara VII, 720. Turris Stephani Serpetri V. 13. Turrita, Jacob della V, 637 ff. Tuecana, wird papftlich II, 401. Tuscia, Patrimonium II, 104, romisches II, 496 f., IV, 342. 413. Tusculum, Gefchichte IV, 9 f., im 10. Jahrh. III, 512. 9 f., Grafen IV, 9 ff. 11 f., ihr Gebiet 20, ibr Musgang 585, Bifcofe IV, 10. ältefte Urfunben 11, Ansprüche ber Bapfte 539, ergibt fich bem Bapft 555, führt Rrieg mit Rom (1183) 567 ff., wird zerftört IV, 584 f. Tyrannen, in ber Romagna V, 473.

## U.

Uebersehungen im 15. Jahrh. VII, 519 f.

Uberti, Farinata begli V, 334. Uberti, Fazio begli VI, 698.

Ubalrich, Bischof von Augsburg III, 431 f.

Ulfilas, Cobices feiner Bibelüberfetung II, 92.

Ulitheus I, 390.

Unam Sanctam, Bulle V, 565.

Umbilicus Romae I, 43.

Uncia II. 433.

Ungarn fallen in Italien ein III, 259, in die Campagna 300 f.

Universität in Rom gegründet V, 599, von Carl von Anjou neu gegründet 603, neuerrichtet von Bonisacius VIII: 605 f., geht ein VI, 665, wird nach Trastevere verlegt 665, von Innocenz VII erneuert 569. 666, von Gugen IV hergestellt 667, nach S. Gustachio zurückverlegt VII, 514, ihr Palast 515, ihre Zustände unter Leo X: VIII, 291 f.

Unterricht um 600 II, 92 f., im 9. Jahrh. III, 156 ft

Unwissenheit in Rom im 9. Jahrh. 111, 161 ff., im 18. Jahrh. V, 596 ff.

Uraias I, 393.

Urban I grünbet S. Cecilia I, 257 Urban II, siehe Otto von Ofica. Er wird Papft IV, 257 f., in Unteritalien 259, in Rom ibid., seine Rämpfe mit Clemens III: 262 f., wieber in Rom 265, im Lateran 266, prebigt ben Kreuzzug 272 ff., nimmt Rom 279. 283, Bertrag mit Roger 283, auf bem Concil von 1099 ibid., † 284.

Urban III: IV, 571 f.

Urban IV: V, 336 f. 339, bietet Carl von Anjou Sicilien an 341 f., feine Gewalt in Rom 343, feine Berhandlungen mit Anjou 344 f., feine Magregeln gegen Manfreb 349 f., † 351 f., feine Bilbung 603 f. Urban V: VI, 399, wird nach Rom eingelaben 401, tritt gegen bie Soldbanben auf 409, erläßt eine Bannbulle gegen fie 411 f., folieft eine Liga gegen fie 412, beschließt nach Rom zu gehen 413, geht nach Rom 419 ff., Liga gegen bie Bisconti 421, Aufftand von Biterbo 423, sett bie Conservatoren ein 480, feine Bufammentunft mit Carl IV: 431 f., empfängt Johann Palaeologos 434, geht nach Frantreich gurud 435 ff., ftellt ben Lateran ber 676, † 441.

Urban VI: VI, 486 ff., entzweit fich mit ben Carbinalen 490 f., mit ben Gaetani 492, feine Rechtmäßige feit wird bezweifelt 493 f., er ernennt 20 Carbinale 498, Gebiet seiner Berrschaft 500, er schließt Friebe mit Florenz und Bisconti 500, führt Rrieg mit Clemens VII: 502 ff., refibirt im Batican 505, entfest Johann von Reapel 507, unterflüt Carl von Durago 512, geht nach Reapel 515 ff., nach Rocera 516, feine Zwiftigkeiten mit Carl von Durago 517, fein Gewaltftreich gegen bie Carbinale 518, er bannt Carl von Durano

519, wird belagert 519 f., flieht | b'Urfe, Piero VII, 850. auf 33 Jahre berab 526, † 526. Urfus Pileatus I, 248. Urbino, wird Bergogthum VII, 243, Utriculum, fiebe Otricoli. von Cafar Borgia erobert 469.

nach Genua 520 f., fehrt nach Rom | Urfus, Stammbater ber Orfini V, 39. gurud 523 f., fest bas Jubilaum Ilrfus, Doge von Benebig II, 266.

## V.

Bacca, Flaminio I, 454. Bacie I, 356. Baldez VIII, 567. Balbus VIII, 596. Balentinianus 1, fein Cbict von Dlais land I, 67, befiehlt bie Berftorung der Tempel 73. Balentinian III: I, 178, wird Raifer 179, refibirt in Rom 200, ermordet Metius 201, † 203, fein Grab 201. Balentinianus, Bapft III, 68 f. Balentinianus, Abt II, 17. Balentinus, Bischof von Silva Canbiba I, 405. Balentinus, byjantinifder Officier I, 402 f. S. Balentinue, Rirche II, 159, bon Johann IX restaurirt III, 261. Baleriano, Biero VIII, 304. 598. Balerianus v. Belluno VIII, 321. 323. Balery, Erard von V, 426 f. Balla, Lorenzo, wird papftlicher Scriptor VII, 109, feine literarische Thatigfeit 543 ff., als Ucberfeber 520. Balla, Riccold VII, 609. Ballati, Giulio VIII, 529. 530. Balle, Familie VII, 704. Balle, Andrea bella VIII, 533. Balvafforen emporen fich IV, 43 Banbalen erobern Afrika I, 179 f. plunbern Rom 206 ff.

Banozia VII, 315 ff. VIII, 13, +27, ibre Bigne VII, 734. Barano, Rudolf von VI, 383. 464. 465. 477. Baranus, Fabricius VIII, 301. Batican, Palaft, Gründung I, 306. IV, 652, unter Stephan II: II, 344 f., Rlöfter 345, Garten V, 617, Bauten Innoceng' III u. IV: 617, Nicolaus' III: ibid., mit ber Engelsburg verbunden VI, 605, bauernber Gis ber Bapfte 675 f. Bauten Nicolaus' V: VII, 631. 633, Bauten Paule II: 639 f., Bauten Alexanders VI: 653, Bauten Bramante's VIII, 119 f., Capella Siftina VII, 644, Fresten berfelben 676 f., Dedengemalbe VIII, 147 f., jungftes Gericht 149 f., Stanzen 153 f. 354 f, Mufeum 129 ff., Grotten 125, alte Bibliothet VII, 643 f. Becchio, Cecco tel VI, 361. Begetius entbedt VII, 517. Begio, Maffeo VII, 573. 608. Belletri unterwirft sich bem Capitol VI, 79 f., wird burch Cola autonom 254, bon ben Romern unterworfen (1362) 397, schließt Friede mit Rom 402 f., bifcoflicher Balaft VII. 645. Belum auri II, 190 f.

Benaissin wird papftlich VI, 11. S. Benantius II, 151. Benantius, Patricier II, 60. Benatores I, 289. Benerameri, Boncelletto bi Bietro VII, 45. 55. 57, † 69. Benedig, Einwohnerzahl im 16. Jahrh. VIII, 49, Friete von 1177 IV, 558, Liga von 1495 VII, 388. Benetianer tampfen gegen Liutpranb II, 266, ihr Stlavenhandel 303 f. 409, fie werben aus Ravenna vertrieben 409, fampfen mit Marimilian I: VIII, 48, ihre Dacht am Anfang bes 16. Jahrh. 48 ff., führen Rrieg mit ber Liga bon Cambray 51 ff., mit ber beiligen Liga 79, erwerben Berona 200. Benier, Domenico VIII, 539 ff. Bentodur, Gerald de VI, 317. Benturino, Fra VI, 190 ff. Berardi, Carlo VII, 618. Berardi, Marcellinus VII, 618. Berbannung als Strafe II, 386. III, 10. Berbun, Bertrag III, 77 f. Berona wird venetianisch VIII, 200. Beronica, ihr Schweißtuch II, 222 ff. 250, i. 3. 1350 VI, 319, im Gran Sacco VIII, 585. Berurteilung in contumaciam VI, Bespasiano Fiorentino VII, 519. 524. 596. Befper, ficilifche V, 487 f. Bestiarius II, 488 f. Bestinae, Titulus I, 257. Befuv, Schlacht am I, 448 ff. Bebre VIII, 569. 571. 574 f. 579, + 587. Bia Aleffandrina VII, 652. Bia Anicia VII, 691.

Bia Appia von Theoborich bergeftellt I, 317, im 6. 3abrb. 344. im 12. Jahrh. V, 218 f. Bia in Arcione V, 145. Bia bel Banco bi S. Spirito VII, 694. Bia Campana II, 496. Bia be' Cefarini VII, 711. Bia Cornelia VII, 735. Bia bei Coronari VII, 695. Bia Florida VII, 707. Bia del governo recchio VII, 703. Bia Janiculenfis VII, 689. Bia Julia VIII, 111 f. Bia Lata, Region I, 40, Abelequartier III, 228. Bia Lata, Straße I, 40, im 10. Jahrh. III, 326. Bia Latina 1, 348. V, 218. Bia Lombarda VII, 695. 725. Bia Magifiralis VIII, 111. Bia Magnanapoli III, 572. Bia Damertina I, 260. Bia Mercatoria VII, 695. Bia di Panico VII, 695. Bia papalis VII, 641, 711 f. 730 Bia del Parabiso VII, 698. Bia del Parione VII, 703. Bia Piè di Marmo VII, 713. Bia pontificalis III, 562. Bia tel popolo VII, 726. Bia Porta Leone IV, 351. Bia Portuenfis I, 380. Via Posterula VII, 693 f. Bia Recta VII, 652. 695. Bia facra, Region I, 34, Straße II 238. Bia Sistina VII, 641. 694. Bia Transtiberina VII, 691. Bicebomini, Filippo V, 233. Bico, Familie V, 21, ihre Bergwei-

gung VI, 263, Stammtafel VII, 53.

Bico, Francesco de VI, 225. 430. **43**5. **4**54. **4**70. **4**78, † 525. Bico, Jacob de VII, 31. 53. Bico, Johann be VI, 262 ff. 327. 333. 349. 351 f. 376. 377. Bico, Johann be, Baftard VI, 531 f. 544, VII, 10. Bico, Faziolus de VI, 175, +, 262. Bico, Manfred de VI, 45 f. 57. 263. Bico, Menelaus be VII, 53. Bico, Betrue Romani, fampft für Manfred V, 347 f. 351. 355. 359, auf Seiten Carls von Anjou 367. 377, buldigt Konradin 422, 424. † 430, feine Sohne 430 f. Bico, Securanza de VII, 53. Bictoria, Bildfäule I, 68 ff. 71. Bictor II wird Bapft IV, 92 f., feine Regierung 94, geht nach Deutschland 94 f., seine Stellung nach Heinrichs III Tobe 95 f. + 96 f. Bictor III, f. Defiberius von Monte Cafino. Er wird Papft IV, 253 f. geweiht 255, mit Marhilbe in Rom 255, halt eine Spnode in Benes vent 256, † 256. Bictor IV wirb Papft IV, 527 f., feine Anhänger 529 f., in Pavia 532, in Lodi 533, † 535 Bictor IV, Gegenpapft IV, 417. Bida VIII, 333. Bidoni, Palaft VII, 705. VIII, 364. Bigerio, Marco VIII, 291. Bigiliue, Papft I, 376 f. 403 f., geht nach Konftantinopel 404, schickt Betreibe nach Rom 405, faurt ben Gothenfrieg 436 f., betreibt bie pragmatifche Sanction 464, wird verbannt 468, febrt nach Hom jurud 468, † 468, feine Stellung zur Literatur II, 91.

Gregorcoius, Gefdicte ber Stabt Rom. VIII.

Bigilius, Diaconus I, 329. Bilas I, 394. Bilgard III, 535. Billani, Giovanni, V, 554. Billarius, Bifchof bon Romentum II, 310. Billen des 16. Jahrh. VIII, 366 ff. S. Bincentius II, 141 f. S. Bincenzo ed Anaftafio, Gründung II, 141. Bincenzo ba S. Gemignano VIII, 366. S. Bincenzo am Bolturno, Rlofter II, 306. Binci, Leonardo ba VII, 471, VIII, 358. Bineae Tebemarii, Region VII, 705. Bineis, Betrus be V, 192 f. 230, + 256. Biolanta von Aragon V, 526. Bio, Thomas de VIII, 90. 214. 230 f. 236. 291. 379. 541. Birgil. Sagen über ibn IV, 625 ff., Cober Vaticanus 3225 VIII, 296 f., Cober Laurentianus 301. Birtue, Statue I, 127. Bisand 1, 354. Bisconti, Familie VI, 391 f. Bisconti, Azzo VI, 173. 183. Bisconti, Bernabò VI, 391 f. 400. 402. 452. 453, † 549. Bisconti, Bianca VII, 83. 112. Bisconti, Filippo VII, 16. 20. 30. 40. 63 f. 85 f., † 110. Bisconti, Filippo Maria VI, 651. Bisconti, Galeaggo VI, 113. 115. 132. 134, † 171. Bisconti, Gian Galeazzo VI, 549 ff. Bisconti, Johann VI, 330. 348. 372 f., † 373. Bisconti, Marco VI, 172. Bisconti, Matteo VI, 31. 33. 35. 95. 111 f., † 113.

50

Bisconti. Robert VI. 374. Bitae Baparum Avenionensium VI, 671 f. S. Bitale in Rom I, 80, Gründung 257. S. Bitale in Ravenna, Mofaiten II, 515. Bitalianus, Papft II, 165. 169. Vitalianus, Tribun II, 383. Bitelleschi, Bartolommeo VII, 90. Bitelleschi, Johann, feine Jugenb VII, 51 f., als Felbherr ber Rirche 31. 40. 41, unterwirft Rom 50, Legat in Rom 52 f, besiegt Bico 53, wird Erzbischof von Florenz und Patriarch von Alexandrien 55, fampft gegen bie Savelli 56, nimmt Baleftrina 57, feine Berricaft in Rom 58 ff., er gerftort Baleftrina 60 f., fampft gegen Isabella von Provence 65, unterwirft Umbrien 74 f, wird verhaftet 77, + 78, fein Charafter 79 f. Bitelli, Bitello VIII, 481. 508. Bitellius von Ischia VII, 46 f. Bitelloggo VII, 489. 448 f. 470 f. 477 f. Biterbo wirb papftlich II, 401, Berfaffung um 1148 V, 34, Rrieg mit Rom (1199) 34 ff., unter: wirft fich 36 f., feine Dacht im 13. Jahrh. 180, Rrieg mit Rom

fisch 226 f., von Friedrich II belagert 227 f., ergibt sich an Friebrich von Antiochien 250, Bertrag wegen Aufnahme ber Curie 482. bas Rectorat wird papfilich 496, Rrieg mit Rom (1290-91) 504, Berfassung unter Bonifacius IX: VI, 547, die Stabt wird an die Rhodiserritter gegeben VIII, 509 f. Bitiges I, 341, jum König gewählt 346, seine Proclamation 346 f., gebt nach Ravenna 347, beiratet Matasuntha 347, tritt Südgallien an die Franken ab 348, zieht gegen Rom 351, belagert Rom 354 ff., töbtet bie romifden Beifeln 378 f., befest Portus 379. 381, unterhandelt mit Belifar 385, foließt Waffenstillftanb 388, fturmt gum zweitenmal 389, zieht von Rom ab 390, wird nach Constantinopel gebracht 392. Bitorchiano V, 34 f. 37, wird Ram-

mergut Rome 163, erhält ben Titel fedele 163 f., Statuten 164. Bitruvius, Editio princeps VIII, 305. Bittoria V, 254 f. Bizantii, titulus 1, 263. Bolaterranus, Jacobus, fiebe Jacob

bon Bolterra. Bolaterranus, Rafael, fiebe Maffei, Rafael.

Borfteber bes Rriegs VI, 478. Bor in erceljo, Bulle VI, 98. 1236: 176, kaiferlich 225 f., quel- Bulcani, Marino, sein Grab VI, 684.

## W.

Wachtgefänge I, 375. 286. 292 ff. 436.

(1225) 130 f., im Schut bes Rai-

fers 160, Rrieg mit Rom (1281)

160, Friebe 163, erflart fich für

Gregor IX: 170 ff., Bulle bon

Wala III, 16. 45. Wagenrennen unter ben Gothen 1, Balbert, Erzbischof von Mailand III 859.

Balbenser V. 105.

Walbraba III, 145. 151, egcommunicirt 178.

Walbipert, Bresbyter II, 356 f., macht Philipp zum Papft 358, † 362. Balfred IV, 309, 310.

Wallfahrten III, 85 f.

Walram von Luxemburg VI, 30, † 37.

Balther von Brienne, Pratenbent von Sicilien V, 53 ff.

Balther von Brienne, Bergog bon Athen VI, 131.

Balther von ber Bogelweibe V, 242. Walwifinbula III, 194.

Warnefrieb, f. Paulus Diaconus. Wafferleitungen, f. auch Acqua und Aqua.

Bafferleitungen, antike I, 28, 282 f., von Bitiges gerftort 356, unter Gregor b. Gr.: II, 101.

Wecheler, im 15. Jahrh. VII, 223. Weine, im 4. Jahrh. I, 297.

Beinfteuer, unter Johann XXIII: VI, 605. 614.

Welf IV: IV, 260 f. 264. 282.

Belf V: IV, 261, wird geschieben 281 f.

Wengel VI, 500. 548 ff.

Berner, seine Companie VI, 240 f. 312 ff.

Werner von Spoleto IV, 305 f., feine Mark 306, geht nach Rom 306 f.

Bernher, Abt II, 319. 321.

Wessel, Johann VII, 588.

Weftgothen, fiebe Alarich.

Begel IV, 484 f.

Bibert, Rangler IV, 110. 113, 122. 125. 131. 135, Erzbischof von Rabenna 176, für Beinrich IV: 201, wird Papft 210, Charatter ibid., fiebe Clemens III.

Bilhelm von Apulien, Dichter IV,288. Wilhelm Bergog von Apulien IV, 330 wirb belehnt 341, + 387.

Winkel, Johann VIII, 394.

Wilhelm von Aquitanien IV, 33.

Wilhelm von Brienne VI, 241.

Wilhelm von Eboli VI, 167 f. 176.

Wilhelm Gifenarm IV, 78. Wilhelm ber Eroberer IV. 209.

Wilhelm von Holland V, 266. 329.

Wilhelm von S. Marcello VI. 13.

Wilhelm von Provence III, 416.

Wilhelm I von Sicilien IV, 492 494, führt Rrieg mit Sabrian IV. 515 f., wird belehnt 516, + 587.

Bilhelm II: bon Sicilien IV, 537. 571, + 580.

Wilhelm, Graf von Tuscien V, 175, 227.

Wilhelm, Sohn Tancreds V, 54. Willa, Gattin Berengars III, 346.

366, nach Bamberg gebracht 375. Willigis, Erzbischof von Mainz III, 437.

Winfried, fiebe Bonifacius.

Winichis, Herzog von Spoleto II. 527 f. III, 25.

Wirundus II, 527.

Wittelsbach, Ronrad von IV, 547 f. 554.

Wittelsbach, Otto von IV, 518. 524. Wölfe, in der Campagna VI, 605.

Wölfin, capitolinische I, 252 II, 132. 111, 390.

Wolfger von Aquileja V, 76. 81.

Wolfold von Cremona III, 43.

Wolfey VIII, 180. 212. 244. 377. 444. 567 f. 624.

Worms, Concil IV, 186, Concorbat 377 f., Reichstag von 1521: VIII, 247 ff.

Ŋ.

Dgiano, Johann be VI, 8 f.

Babarella, Francesco VI, 619. 667. Racharias, Papft II, 286, verträgt fich mit Liutprand 287, reist gu ihm 297 ff., erwirbt 4 Stabte und erhält die Batrimonien gurud 288, foließt Friebe mit Liutprandibid., geht nach Pavia 290. vermittelt Frieben gwischen Liutprand und bem Erarchat ibid., bezwingt Racis 296, erfennt Bipin als König an 298, † 299. Seine Bauten am Lateran 300, errichtet Domus cultae 302 f., verbietet ben Eklavenbandel 304. Bacharias, fein Breviarium I, 78. Racharias, Breebbter II, 507. Bacharias, Protospatharius II, 206 f. Racharias von Anagni III, 138. Zagarolo, von Bitelleschi zerstört VII, 61. Zauberei II, 203. Belter, weißer, als Tribut Reapels VII, 238. Beno, Raifer, macht Oboacer zum Batricius I, 240, veranlagt die Go- Zwingli VIII, 155 f. 256 f.

then nach Italien ju gieben 249, fein Benotifon 255. Beno, byzantinischer Officier I, 885. Benoborus, fein Rolog I, 35. Riabet-Allah III, 71. Ziazo III, 500. Biegel, mit Theoboriche Stempel I, 298 f. Biegelfabrit bes Staats I, 281. Binnen, Anzahl im 10. Jahrh. III, 392. Ringara VII, 562. Bolle, in Rom im 15. Jahrh. VII, 223. Zorzi Marin VIII, 186. Rofimus, Papft I, 176. Boto, Bergog von Benevent II, 16. 168. Bunfte, in Rom im 8. Jahrh. II, 466 f., im 10. Jahrh. III, 324, im 11. und 12. Jahrh. IV, 431. 587, im 13. Jahrh. V, 305 ff., feit bem 14. Jahrh. VI, 242 f., im 15. Jahrh. VII, 223, in Berugia V, 303 f.

## Berichtigung.

Auf ber Seite 679 ift aus Berfeben folgenbe Rubrit ausgefallen, Die man nachzutragen bittet.

Borgia, Juan VII, 317, wird Bergog von Gandia, 323, und Fürft von Tricarico 345, tampft gegen die Orfini 392 f., wird herzog von Benevent 396 f., + 397 ff.



